

(38) [ 8366

Geschichte der Literatur der Europäischen Dölker.

Band V.

Adolf Gaspary,

Geschichte

ber

## Italienischen Literatur.

Band II.

(Die Italienische Literatur in der Renaissancezeit.)

Seldsichte der Literalur der Eurapällichen Pölker. 2009 E.

mintification to a minimit

Geschichte

# Italienischen Citeratur.

II ánnd

(P. l. Stallensfac Viterator in der Renorsantianecect

6

## Geschichte

ber

# Italienischen Literatur

von

Adolf Gaspary.

Bweiter Band.

Berlin. Berlag von Robert Oppenheim. 1888. (Seldyichte

Inlieuischen Literatur



llebersethungsrecht vorbehalten.

3456

## Dorrede.

Zwei verschiedene Interessen können in der Geschichte der Literatur in Zwiespalt mit einander gerathen, basjenige an ber Berfönlichkeit und dasjenige an der Entwickelung, und um so mehr in einer Epoche großer Fruchtbarkeit und Bielseitigkeit, wie es in Italien besonders das 16. Jahrhundert war. Beiden gerecht zu werben, ist schwer; ich habe es versucht, soweit ich vermochte. Das Interesse an ber Versönlichkeit steht für mich im allgemeinen höber. auch beshalb, weil sich hier ber Betrachter, bei bem gegenwärtigen Stande der Forschung, meift auf festerem Boben befindet. Daber war ich bemüht, die bedeutenden Gestalten zusammenzuhalten, ihre gesammte Thätigkeit in einem Bilbe zu vereinigen; bagegen bie Bemerkungen über biejenigen, in welchen fich feine ftarke Individualität geigt, habe ich ohne Scheu an ben verschiedenen Stellen verzettelt. wo die von ihnen angebauten Gattungen behandelt werben; das nothwendigste Biographische von diesen Geringeren ist dann ein= gestreut, wo von ihrer hauptsächlichen Thätigkeit die Rede ift, oder berjenigen, welche, mit ihren Lebensumständen am meisten zusammenhängt. Daher muß man es freilich für einige wenige, schon in diesem Bande erscheinende erst im folgenden suchen. Ich bin mit jenem nämlich nicht gang bis zu bem Bunkte gelangt, ben ich im Sinne hatte; ich bachte vor Besprechung ber Gegenreformation zu schließen und mit der letteren und Torquato Tasso den britten Band zu beginnen, mußte diesem aber noch drei vorhergehende Capitel, über die Novelle, über Tractat, Dialog und Brief, über Geschichte und Biographie, zuweisen, ba ber zweite Band schon ohnedies einen sehr großen Umfang erhalten hatte. Ich bin mit bemselben weit

IV Borrebe.

über die Absicht des Verlegers und meine eigene hinausgegangen, trothem ich unablässig strebte, die Masse Stosses auf das äußerste zu condensiren und alles Entbehrliche zu entsernen. Je nach des sonderer Neigung mögen viele hier oder dort die Darstellung zu kurz sinden; aber ich glaube, daß mir der gewählte Rahmen kein weiteres Singehen gestattete, wenn ich nicht die Hauptsache schäbigen wollte. Seine Bestimmung für das gebildete deutsche Publikum gestattete dem Buche nicht wohl eine ausgedehntere Anlage, und zugleich sollte es doch lesbar sein; ich mußte mich also vor der Uedersfüllung mit Namen und Daten, vor dem Catalogisiren hüten. Natürlich war dabei nur eine relative Bollständigkeit möglich. Die nothwendige Beschränkung war auch der Grund, daß einiges nicht ganz am rechten Platze behandelt ist, wie die Novelle des 15. Jahrshunderts nedenher bei den Neapolitanern, die Sprachsrage im Capitel über das Heldengedicht, bei Trissino. 1)

Breslau, ben 19. Februar 1888.

Der Verfasser.

<sup>1)</sup> Daß das benutte Material Lüden auswies, ist selbstverständlich sür ben, welcher in einer beutschen Provinzialstadt schrieb. Indessen hat mir die außerordentliche und bewundernswürdige Rührigkeit, welche jetzt die Italiener in der Bekanntmachung und dem Studium ihrer Literaturdenkmale entsalten, meine Ausgade wesentlich erleichtert. Schon in den zwei Monaten, seitdem ich den Anhang abgeschlossen habe, wäre wieder einiges nachzutragen. Bor allem will ich nicht versäumen, hier noch zwei ganz kürzlich (Torino, Loescher, 1888) erschienene wichtige Publicationen zu erwähnen, welche ich bedaure nicht mehr haben benuten zu können, die Lettere di Messer Andrea Calmo, publ. von Vittorio Rossi, und die Arcadia di Jacobo Sannazaro, publ. von Michele Scherillo beide mit umsangreichen Einleitungen und Flustrationen versehen.

## Inhalt.

|           |                                               |           |    | Seite |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|----|-------|
| Borrebe . |                                               |           |    | III   |
| XV.       | Boccaccio                                     |           |    | 1     |
| XVI.      | Die Epigonen ber großen Florentiner           |           |    | 70    |
| XVII.     | Die humanisten bes 15. Jahrhunderts           |           |    | 94    |
| XVIII.    | Die Bulgarsprache im 15. Jahrhundert und ihre | Literatur | ٠. | 176   |
|           | Poliziano und Lorenzo be' Medici              |           |    |       |
|           | Die Ritterbichtung. Pulci und Bojardo         |           |    |       |
|           | Reapel. Pontano und Sannazaro                 |           |    |       |
|           | Machiavelli und Guicciardini                  |           |    |       |
|           | Bembo                                         |           |    |       |
|           | Ariofto                                       |           |    |       |
| XXV.      | Castiglione                                   |           |    | 444   |
|           | Bietro Aretino                                |           |    |       |
|           | Die Lyrif im 16. Jahrhundert                  |           |    |       |
|           | Das helbengebicht im 16. Jahrhundert          |           |    |       |
|           | Die Tragöbie                                  |           |    |       |
| XXX.      | Die Comobie                                   |           |    | 577   |
| Anhang bi | bliographischer und fritischer Bemerfungen    |           |    | 66    |
|           |                                               |           |    |       |



### XV.

### Boccaccio.

Petrarca tritt felbständig neben Dante; eine Einwirkung des letzteren auf ihn war wohl vorhanden, aber nicht von großer Bebeutung. Boccaccio dagegen entwickelt sich unter dem doppelten Einflusse von Dante und Petrarca zugleich, und er bekennt das offen, nennt sie beide mit Stolz und Dankbarkeit seine Lehrer. Als Dichter suchte er vorzugsweise auf den Spuren Dante's zu wandeln, und brachte in dieselben Formen einen ganz fremden Gehalt. Als Gelehrter sah er sein Borbild in Petrarca, und vermochte hier dessen Höhe nicht zu erreichen; seine Erudition hat wieder eine stärker mittelalterliche Physiognomie. Und dennoch ist sein Geist ein modernerer. Der natürlichen Anlage nach war er durchaus verschieden von jedem der beiden Borgänger, und je mehr er bemüht ist, ihnen nachzuahmen, um so klarer offenbart sich im Gegensaße seine eigene Individualität.

Die Verhältnisse, aus benen er hervorging, waren eigenthümlicher Art. Giovanni Boccacci ward 1313 fern von Italien, in Paris geboren, das uneheliche Kind des florentinischen Kausmanns Boccaccio di Chellino und einer Französin von vornehmem Geschlechte. Die Familie seines Vaters, die er selbst als eine plebezische bezeichnet hat, stammte aus dem Flecken Certaldo in Val d'Elsa; daher hat er sich, nach der damaligen Gewohnheit, dald Certaldese, bald Florentiner genannt. Als Knabe kam er nach Florenz; schon zu sechs Jahren machte er Verse; aber der Vater bestimmte ihn für den eigenen Beruf, und als junger Kausmann ging er nach Neapel, wahrscheinlich Ende 1330. Hier verlebte er einen großen Theil seiner Jugend, und dieser Aussenhalt ward sehr wichtig für seine geistige Entwickelung. In ber glänzenden und an Zerstreuungen reichen Stadt, in welcher bamals König Roberts Protection Dichter und Gelehrte versammelte, konnte sein Widerwille gegen den Kaufmannsstand nur wachsen. Nachdem er in ihm 6 Jahre verschwendet hatte, ward ihm gestattet, ihn aufzugeben; er sollte aber wenigstens einen anderen einträglichen Beruf ergreifen, und von neuem gingen ihm 6 Jahre nuplos mit bem Studium des canonischen Rechtes verloren. Er beklagte es nachher sehr und sah darin den Grund, daß er es nicht ju fo großer Vollendung in ber Dichtfunft gebracht hatte, beren Grundlage das Studium der Alten bilbete. Ru diesem zog ihn ein leidenschaftlicher Drang; aber er konnte ihn nur in seinen Mußestunden befriedigen. Paolo Perugino, der ge= lehrte Bibliothekar König Roberts, führte ihn in die Kenntniß der classischen Mythologie ein, welche stets sein Lieblingsgegenstand blieb, und bei dem damals hochberühmten Genuesen Andalone del Nearo trieb er mit Eifer Astronomie. Ein Brief vom 28. Juni 1338 an einen ehemaligen Mitschüler zeigt ihn uns inmitten dieser Bestrebungen; nachdem er pflichtschuldig die Vorlesungen über die Decretalen gehört hat, wendet er sich von ihnen "fast mit Etel" ab und vertieft sich in Bucher, wo er, von Anderer Schmerzen lesend, Trost findet für die eigene Bein. Er bittet ben Freund um sein Exemplar von Statius' Thebais mit Gloffen, da er ohne diese oder einen Lehrer das Gedicht noch nicht hinreichend versteht. Der Brief und drei andere, welche um dieselbe Zeit geschrieben sind, zeugen in der That von einer mangelhaften Bilbung, mit ihrem barbarischen Latein und dem höchst geschmacklosen Bombast. Die Nachahmung von Dante's Spisteln, aus benen er gewiffe Ausbrücke und jogar ganze Sate entlehnt hat, verbindet fich mit einer un= verdauten Erubition. Der eine Brief ift gang vollgestopft mit griechischen Worten, paffenden und unpaffenden, in einer kindlichen Weise; man erkennt den Anfänger, der die Gelegenheit sucht, mit seinen eben erworbenen Kenntnissen zu prunken.

Die Briefe sind datirt vom Fuße des Posilipo, am Grabe Birgils. Also hier scheint der Verfasser gewohnt zu haben, am Eingange der Grotte, im Anblicke des entzückendsten Naturschauspiels und zur Seite einer Stätte, welche, nach seiner Empfindung, durch

bas Gedächtniß bes höchsten bichterischen Ruhmes geheiligt war. Filippo Villani erzählt, Boccaccio sei zu dem Entschlusse gekommen, fich gang ber Dichtkunft zu widmen, als er einft am Grabe Birgils ftand und beffen gedachte, ber barin bestattet fein follte. Briefe klagen viel über Unglück, Roth und Liebesschmerz. Es war bie Zeit seiner Liebe zur Fiammetta. Den Ursprung dieses Ber= hältnisses beschreibt er in der Einleitung zu seinem Filocolo mit Farben, die ganz augenscheinlich aus Dante's Vita Nuova entnommen find, und wiederum wäre es auch dabei ähnlich zugegangen, wie bei ber Entstehung von Petrarca's Liebe zu Laura. Es war an einem Oftersonnabend, wahrscheinlich im Jahre 1338, in ber Kirche S. Lorenzo, daß er die erblickte, welche er darauf seine Fiammetta nannte, und welche eine Dame von sehr hohem Range war, Ma= bonna Maria, aus dem Geschlechte der Grafen von Aquino, und, wie man allgemein wußte, die natürliche Tochter König Roberts, verheirathet an eine angesehene Persönlichkeit bes Hofes. Rühnheit setzt in Erstaunen, mit welcher ber arme und noch un= bekannte Jüngling seine Augen und Wünsche so hoch erheben konnte; aber die Zeit der Troubadours lag noch nicht soweit zurück; auch Boccaccio besaß ein machtvolles Mittel ber Werbung, mit bem es ihm schließlich glückte, seine Berse, mit benen er ber Dame hulbigte, seine Geschichten, burch welche er die Hofgesellschaft unter= hielt. Einstmals fand er sich zusammen mit der Geliebten und anderen Personen, und man sprach von den Schicksalen Florio's und Biancofiore's, welche aus der Lecture der französischen Romane wohlbekannt waren; da bat ihn die Fiammetta, jenen beiden treuen und standhaften Liebenden die Ehre angedeihen zu lassen, die ihnen noch fehlte, nämlich über ihre Geschichte "ein kleines Büchlein" in Bulgärsprache zu schreiben. Er gehorchte; aber anstatt des kleinen Büchleins machte er baraus ein bickes Buch in italienischer Profa.

Es ist sein erstes Werk, betitelt Il Filocolo, und zeigt uns ben Versasser auf demselben Standpunkt, wie die erwähnten lateinischen Briefe. Er hatte den Kopf voll von seiner Mythologie und den alten Autoren, die er mit Begeisterung las, so daß alle Dinge, auch die, welche am weitesten davon entsernt lagen, in jenen Vorstellungskreis hineingezogen wurden. Folgendes ist in größter Kürze

ber Inhalt: Lelio, ein vornehmer Römer in jenen Zeiten, in welchen das Christenthum sich ausbreitete, begiebt sich mit seiner Gemahlin Giulia auf eine Wallfahrt nach S. Jacob in Gallizien; aber, unterwegs angegriffen von Felice, dem heibnischen Könige von Spanien, wird er getöbtet; feine Gattin fällt in bie Banbe ber Feinde, wird von ber Königin freundlich aufgenommen und ftirbt bald barauf, nachdem sie kaum der Biancofiore das Leben geschenkt hat, an bemfelben Tage, an welchem Florio, ber Sohn König Felice's geboren wird. Der König verlegt seine Residenz nach der ihm gehörigen Stadt Marmorina, d. i. Berona, welches mit jenem Namen in mittelalterlichen Chronifen bezeichnet wird. hier werden die beiden Kinder zusammen erzogen, und heranwachsend verlieben fie sich in einander. Der König zeigt sich ihrer Neigung feind= felig; er fendet, um fie zu trennen, ben Sohn zuerft in bas nabegelegene Montorio jum Studium, und, als biefes nichts nütt, fucht er sich bes Mäbchens mit Lift zu entledigen. Sie wird einer mörderischen Absicht gegen den König angeklagt und foll den Feuer= tod fterben; aber Florio erscheint und befreit sie. Endlich wird sie Kaufleuten übergeben, welche sie mit sich nach Alexandrien führen und an den Admiral verkaufen. Den Sohn will man glauben machen, fie sei gestorben; aber, als er in leibenschaftlichem Schmerze ber Geliebten in den Tod folgen will, gesteht ihm die Königin die Wahrheit, und er begiebt sich mit einigen Begleitern unter er= bichtetem Namen auf die Reise, um sie zu suchen. Nach mancherlei Abenteuern gelangt er nach Alexandrien und schleicht sich in den Thurm ein, in welchem Biancofiore bewacht wird; die beiden Liebenden werden zusammen überrascht und zum Feuertobe verurtheilt. Aber Benus steigt vom himmel, sie vor den Flammen zu schirmen, Mars an ber Spite von Florio's Gefährten vertreibt ober töbtet die Feinde, und schließlich erkennt der Admiral von Alexandrien in Florio den eigenen Neffen, worauf er ihn freudig bei sich aufnimmt und mit ber Geliebten vermählt. Auf der Heimreife lernt Florio in Rom die edlen Verwandten Biancofiore's kennen; er bekehrt sich, durch bes weisen Slario Belehrungen überzeugt, zum Chriftenthum, und, nach Marmorina zu seinem Bater zurückgekehrt, läßt er seine beid= nischen Bölker taufen.

Es ist die romantisch ritterliche Geschichte von Floire und Blancheflor, welche sich in mannichfachen Versionen bei den verschiedenen europäischen Nationen verbreitet findet, und am an= ziehendsten in zwei alten französischen Gedichten erscheint. Und wie hier, so haben wir auch bei Boccaccio die religiöse Wendung, wenn am Ende der Sieg des mahren Glaubens über bas Beiden= thum dargestellt wird. Aber dieses spezifisch mittelalterliche Element blieb für den Verfasser Nebensache; für ihn handelte es sich einfach barum, eine Liebesgeschichte zu schreiben, und bieselbe mit den Formen der Runft zu bekleiden, welche Formen für ihn die claffischen find. Er wollte dem Roman fogar einen griechischen Titel geben, nannte ihn nicht Florio und Biancofiore, wie es natürlich gewesen wäre, sondern den Filocolo, welches der von Florio angenommene Name ist, als er auszieht seine Geliebte zu suchen. Filocolo, erklärt Boccaccio am Ende des 3. Buches, ist zusammengesetzt aus philos, welches "Liebhaber", und colos, welches "Mühe" bebeutet, das Ganze also "Liebesmühe", und Florio nenne sich so, weil er nicht raften wolle, ehe er seine Biancofiore gefunden habe. Daß er babei in einen Jrrthum verfiel, indem er xólog für "Mühe" verstand, da es doch "Zorn, Haß" bedeutet, kann uns nicht Wunder nehmen; benn seine Kenntniß bes Griechischen mar stets eine ver= worrene, und zumal in seinen jungen Jahren.

Zwischen Boccaccio's Gegenstand und seiner Behandlungsweise besselben entsteht aber ein seltsamer Widerspruch: "Die eitlen und trügerischen Götter sollen zu Grunde gehen," rusen Florio's Gestährten, als er sie zum Christenthum bekehrt hat, "und der wahre, allmächtige und unaussprechliche Schöpfer aller Dinge werde von uns geliebt, geehrt, angedetet und geglaubt." Und dennoch erfüllen jene eitelen und trügerischen Götter das ganze Buch und sind recht eigentlich die Beweger der Handlung. Lesio soll sterben, und es ist Pluto, den der Autor auf die Erde kommen läßt, ihm das Berzberben zu bringen. Florio und Biancosiore, welche "fromm" zusammen die "heiligen Verse" Ovids lesen, können sich nicht in Liebe entzünden, ohne daß Benus ihren Sohn Cupido in eigener Person sendet. Soll gesagt werden, daß es Morgen war, so muß die Göttin Aurora emporsteigen; ist vom Abend die Rede, so baden

sich Phoebus' Rosse in den Fluthen des Oceans. Gott selber kann da nicht mit eigenem Namen genannt werden, sondern er ist der sommo Giove, und, wenn er den ersten Menschen erschafft, so ist das nicht Adam, sondern Prometheus, welcher nicht vom Satan, sondern von Pluto versührt wird. Die Wahrheit, um in der Dichtung zu erscheinen, verhüllt sich in den Schleier der Lüge; es war die Theorie Dante's, aber nunmehr so übertrieben, daß sogar der wahre Gott den Namen des falschen und trügerischen trägt, als einen poetischen Schmuck, und eine heidnische Travestie des christlichen Gegenstandes herauskommt.

Die Erzählung von ben beiben ftandhaften Liebenben, fo ichon und rührend in den französischen Gedichten, ift im Filocolo all' ihres Reizes beraubt durch die Breite und Schwülstigkeit der Dar= ftellung. Die Vita Nuova, mit ihrem feierlichen Styl, welcher bie Dinge nicht nennt, sondern burch Umschreibungen andeutet, die Reminiscenzen der classischen Lecture, die rhetorische Kunft der Schule haben hier zusammengewirkt. An ben Stellen, welche affect= voll sein wollen, nimmt ber Schwall von leeren tonenden Phrasen am meisten überhand. Der Geist des Verfassers versett sich nicht in die Situation; die Empfindungen, welche er schildert, finden in ihm keinen lebendigen Widerhall; er schreibt als Rhetor, ber ben äußerlichen But für seine wesentliche Aufgabe hält. Derart ift 3. B. bie Scene, wo Florio, im Begriffe, zum Studium nach Montorio abzureisen, von der Geliebten Abschied nimmt. Da drängen sich Declamationen, Ausrufungen, oratorische Fragen; Biancofiore hält ihrem Liebhaber eine lange Rede, in welcher sie ihm eine Reihe von ähnlichen Fällen aus bem classischen Alterthum citirt, und er erwidert ihr mit diesen Complimenten: "Die Klarheit Deines Antliges übertrifft das Licht Apollo's, und die Schönheit der Benus kann mit ber Deinigen nicht verglichen werben. Und die Sußigkeit Deiner Rebe könnte größere Dinge erreichen als die Cither bes thracischen Dichters ober des thebanischen Amphion. Deshalb würde der hohe Kaiser von Rom, der Beherrscher der Welt, mit Freuden Dich zur Gefährtin haben, und ich meine fogar, daß, wenn es möglich ware, daß Juno stürbe, sich keine würdigere Ge= nossin als Du für Jupiter finden murbe."

Boccaccio hatte seinen Roman der Geliebten zu Gefallen ge= schrieben, und so schob er, mit fühnem Anachronismus, noch eine Episode in benselben ein, welche sichtlicher zur Verherrlichung ihrer felbst und der sie umgebenden Gesellschaft dienen follte. Auf seiner Fahrt zur Aufsuchung Biancofiore's läßt er Filocolo, d. i. Florio, burch stürmisches Wetter zu einem Aufenthalte in Neapel gezwungen werden, und hier findet er eines Morgens, da er außerhalb ber Stadt fich ergebt, in einem Garten eine vornehme Gesellschaft, an beren Spite Fiammetta, mit Bergnügungen beschäftigt. Sie nimmt ihn voll Freundlichkeit in ihren Kreis auf, und, als sie während ber Site des Tages im Schatten ruben, schlägt sie vor, einen König zu erwählen, und ihm ein jeder eine die Liebe betreffende Frage zur Lösung vorzulegen. So geschieht es; sie selbst wird zur Königin gewählt, und es werden dreizehn folder subtilen Liebes= fragen vorgebracht, wie sie die provenzalischen Dichter in ihren Tenzonen zu biscutiren pflegten. Die erste ift die folgende: Ein Mädchen, von zwei Liebhabern umworben, nimmt, bei einem Feste, ben Kranz des einen und setzt ihn sich auf, während sie den andern mit ihrem eigenen Kranze schmückt; welchen von beiben hat sie mehr begünstigt? Die zweite Frage: welche von zwei Frauen ift die unglücklichere, die, welche den Geliebten befaß und verlor, oder die, welche keine Hoffnung hat, ihn je zu besitzen? Die dritte: welcher von drei Liebhabern verdient den Borzug, der stärkste, der höflichste oder ber weiseste? Die neunte fragt, ob es besser sei, ein Mädchen, eine verheirathete Frau oder eine Bittme zu lieben. Auf jede erste Entscheidung der Königin folgt eine entgegengesette Erwiderung des Vorschlagenden, worauf die Königin nochmals ihren Ausspruch vertheibigt. Dies sieht wieder ber Weise ber Tenzonen fehr ähnlich, und die letteren dienten, wie wir wissen, auch schon bei den Provenzalen als Gesellschaftsspiel. Zwei Mal erweitert fich die Einleitung der Liebesfrage zu einer Novelle; in der vierten haben wir die Erzählung von Tarolfo, welche dann im Decameron (X, 5) zur Geschichte von Meff. Ansaldo wurde, und was Maffalino in der 13. Frage erzählt, ift nichts anderes als die Novelle von Meff. Gentile de' Carisendi (Dec. X, 4), nur im Filocolo ohne Be= zeichnung ber Ramen und viel einfacher in der Darftellung, die

aber theilweise vielleicht wirksamer ist als die des Decameron. Zedenfalls ist diese Episode der 13 Liebesfragen, wo Boccaccio ein Stück gesellschaftlichen Lebens der eigenen Zeit wiedergab, der beste und interessanteste Theil des monotonen Filocolo, und zeigt uns zuerst etwas von dem eigenthümlichen Talente des Verfassers.

Der Filosolo wurde erst nach mehreren Jahren vollendet, wie Boccaccio selbst am Ende sagt, und als er bereits Neapel verlassen hatte, wie aus mehreren Stellen des Buches hervorgeht. Inzwischen war ein anderes Werk entstanden, ein Poem in Octaven, der Filostrato. Der Widmungsbrief an Fiammetta und die Eingangsstrophen sagen uns, daß er versast wurde während einer Abwesenheit der Geliebten, und als der Versassen, da er ihr nicht solgen konnte, um dichterisch seinem Schmerze Luft zu machen, einen Stoss such er seinem eigenen Zustande entspräche. Einen solchen sand er in der Erzählung von Troilus und Briseida; der letzteren Namen änderte er in den der Griseida (Chryseis), weil er wuste, daß die Briseis in der Flias eine ganz andere Rolle spielte, und gab dem Gedichte abermals einen griechischen Titel; Filostrato sollte nach seiner Absicht einen "von der Liebe besiegten und niederzgeworsenen Menschen" bedeuten, wie es Troilus war.

Benoît de Sainte-More verwandelte den trojanischen Krieg in einen Ritterroman, in welchem die Liebe natürlich auch ihre Stelle haben mußte; aber sie blieb Episode. Bei Boccaccio wird diese Episode die Hauptsache, hinter welcher der trojanische Krieg und der Ritterroman verschwinden. Statt Apoll's und der Muse ruft er zu Ansang die Geliebte an um Inspiration für seine Dichtung.

Calcas, der hier mit dem homerischen Chryses vermischt worden, ist Priester Apollo's in Troja; aber, da er durch göttliche Zeichen den Untergang der Stadt vorhersieht, entslieht er zum Lager der Griechen, indem er eine verwittwete Tochter, Griseida, in Troja läßt. Troilo, der bis dahin der Liebenden zu spotten pslegte, erblickt sie bei einem Feste der Pallas und verliebt sich in sie so heftig, daß er aus Berzweislung sich das Leben nehmen will, als sein Freund Pandaro kommt, ihm zur Befriedigung seiner Wünsche zu verhelsen. Dieser, der Better der Schönen, ist eine von Boccaccio ersundene, originelle Figur, noch nicht die häßliche

Geftalt des Rupplers, ju der er bei Shakespeare murde; er ift ein leichtfertiger Jüngling, der weiß, wie es in der Welt zugeht, und, wenn er ein wenig ehrenhaftes Amt verrichtet, so geschieht es einzig und allein aus Mitleid mit dem Freunde, der die Sache auch so auffaßt, und fich ihm zu gleichen Diensten, bei kommender Gelegenheit, erbietet (III, 18). Höchst interessant und von großer psnchologischer Feinheit ift die Scene, wo Pandaro sich bemüht, seine Base zu überreden. Zuerst sucht er sie bei der Eitelkeit zu fassen, macht ihr Complimente, erzählt ihr, welchen tiefen Eindruck ihre Schönheit hervorgebracht hat. Sie erröthet verschämt, erinnert ihn ehrbar an ihren Wittwenstand, der ihr nicht mehr Freude noch Liebe ge= ftattet, und, als er fortfährt, weist sie fast mit Thränen jeden un= schicklichen Gedanken zuruck, fagt, fie wolle dem verstorbenen Gatten ewige Treue bewahren. Aber jest beginnt Pandaro, ihr den ver= zweifelten Schmerz ihres Liebhabers zu schilbern, den elenden Zustand, in welchem er ihn gefunden hat, und so wird sie allmählich aufmerksamer; sie kann ja nicht mehr an der Wahrheit des Affectes zweifeln, den Troilo für sie hegt, und endlich, ganz gerührt und mit einem tiefen Seufzer, bekennt sie fich überwunden durch die eindring= lichen Bitten des Betters, verspricht, durch gnädige Blicke den Liebhaber zu beglücken, doch mit der Forderung, daß er verständig sei und nichts thue, was ihr Schande bringen könnte. Als sie sich dann allein in ihrem Gemache findet, zeigt sich die ehrbare Wittwe ganz verwandelt; sie ruft sich die Reize ihres Anbeters vor die Seele und stellt sich vor, wie glücklich fie mit ihm fein murde; fie spricht, wie Boccaccio die Frauen seiner eigenen Zeit im Decameron sprechen ließ (II, 69 f.): Sie ist jung, schön, reich und ohne Sorgen; warum darf sie nicht verliebt sein? Die Shrenhaftigkeit verbietet es; aber sie wird geheim sein, und niemand soll erfahren, was sie im Herzen hat. Soll sie ihre Jugend nuplos verstreichen sehen? Reine einzige kennt sie in der Stadt, die nicht einen Liebsten hatte, und es zu machen wie die andern, ist doch keine Sünde.

Gerade so wollte sie Pandaro; allerdings kommen ihr darauf gewisse Skrupel; aber schon ist ihr das Gift in's Herz gestossen, und sie vermag "das schöne Antlit Troilo's nicht mehr aus der keuschen Brust zu vertreiben" (II, 78). Noch dauert der Kampf

ohne Entscheidung in thr; aber als sie ihn wiedersieht, kann sie nicht länger widerstehen; sie giebt sich ganz der Süßigkeit der neuen Empfindung hin und beklagt nur die Zeit, die sie verlor ohne zu lieben. Troilo schreibt ihr, Pandaro überbringt den Brief, und es entsteht eine andere meisterhaft entwickelte Scene. Sie spielt die Spröde, will den Brief nicht annehmen; aber der Vetter kennt sie schon und läßt nicht ab; sie nimmt den Brief und steckt ihn in den Busen; kaum jedoch hat er sie verlassen, so zieht sie ihn heraus, siest ihn begierig und entschließt sich, den armen Troilo und sich selber nicht zu viel leiden zu lassen; denn es wäre ein Verbrechen, wenn er durch ihre Schuld stürbe. Dennoch antwortet sie mit verstellter Zurückhaltung; allein die beiden Freunde lesen zwischen den Zeilen, was sie wirklich denkt. Die gute Griseida hat immer die Ehrbarkeit auf den Lippen; sie wird Troilo lieben wie einen Bruder (II, 134):

Come fratel per la sua gran bontade L'amerò sempre e per la sua onestade.

Als schließlich Pandaro sie drängt, einen Tag für die vom Liebhaber ersehnte Zusammenkunft sestzusezen, erschrickt sie vor dieser Zumuthung, bricht in laute Alagen aus, wünscht gestorben zu sein an dem Tage, da sie ihn zuerst angehört hat, und dann bewilligt sie, was sie nicht mehr verweigern kann, mit der einzigen Bedingung des Geheimnisses.

Einige Zeit darauf fordert Calcas, bei einer Auswechselung von Gefangenen, seine Tochter von den Trojanern, und sie soll, begleitet von Diomede, sich nach dem Lager der Eriechen begeben. Die beiden Liebenden gerathen in Berzweissung; sie verzießen Ströme von Thränen, wollen beide sterben; sie verspricht bald unter irgend einem Borwande zurückzukehren, spätestens in zehn Tagen. Aber der arme Troilo ist sehr kurzsichtig, wenn er glaubt, was ihm geglückt ist, werde nicht auch einem andern gelingen. Diomede, der im Augenblicke der Abreise ihr zärtliches Berhältniß bemerkt hat, nähert sich der Bekümmerten im griechischen Lager, und schon braucht er nicht mehr so viele Kunstgriffe anzuwenden wie Pandaro; noch einmal kommt jene schone Schukwehr des Wittwenstandes zum Vorschein, der Treue, die sie dem verstorbenen

Gatten schulbet; aber bann wird sie nach und nach kühler für den, welchen sie in Troja zurückließ, und beginnt Diomedes eine freundlichere Miene zu zeigen. Troilo erwartet sie vor der Mauer umsonst den ganzen zehnten Tag und den elsten; er wartet 40 Tage und schreibt ihr auf Pandaro's Rath, und erhält, nach langer Zeit, zur Antwort Umschweise und Lügen. Sines Tages, während er immer noch nicht auf die Hoffung verzichten will, erkennt er an einem Gewande, welches Deiphobus im Kampse dem Diomedes abgenommen hat, eine kostdare Spange, die er beim Abschiede der Geliebten schenkte. Berzweiselt sucht er den Rebenbuhler in der Schlacht, und endlich fällt er von den Händen Achills:

> Cotal fin ebbe la speranza vana Di Troilo in Griseida villana.

Bergleicht man ben Filostrato mit Benoît's Roman, so sieht man, welchen Weg seitbem die Runft gemacht hatte. Boccaccio benutt nur die allaemeinen Daten seiner Quelle und entwickelt die= selben ganz originell. Er zeigt, wie die Corruption sich allmählich in eine Frauenseele einschleicht. Bei Benoît ift Briseida's Treulosigkeit an Troilus der einzige Gegenstand; das Liebesverhältniß zwischen ihnen wird kurz berührt; es ist von vornherein fertig und an sich tadellos. Bei Boccaccio sieht man diese Liebe erft ent= stehen, und sie ist bereits ein Treubruch gegen den verstorbenen Gatten. Troilo ift hier felbst Grifeida's erster Verführer, und er wird das Opfer der von ihm angerichteten Verderbniß; sowie er fie gewann, verliert er fie. Diese Veränderung war ein sehr glud= licher Griff Boccaccio's, burch ben das Gemälbe außerordentlich an psychologischer Tiefe und Wahrheit gewonnen hat. Und er schildert ben Seelenzustand bes Verlassenen, bei ihm eine Sauptabsicht, ichon wegen der Beziehung auf seine eigene Lage, die er in dem Stoffe gesucht hat. Und so wird seine große Ueberlegenheit in der psychologischen Motivirung auch sichtbar in dem Theile der Geschichte, welchen schon Benoît gab. Un Stelle bes ichnellen und wenig natürlichen Wechfels in der Neigung Briseida's tritt bei Boccaccio die geschickteste Ein= schmeichelung, und wie fein ift besonders der Zug, daß der Grieche die Liebe der beiden beim Abschiede erspäht hat, woraus eben sein ganzer Plan entspringt, dieses Berg zu erobern.

Im Filostrato hatte Boccaccio einen für seine Anlage passenben Gegenstand gefunden, und er erreichte plöglich eine Bollendung, die er kaum selbst im Decameron überschreiten follte. Diese Geschichte von Liebesintriguen, Verführung, Verrath und Gifersucht war eine wahr= hafte Novelle, trot ber classischen Ramen, und hier war feine Stärke, die Realität mit feiner Beobachtung darzustellen, indem er sie mit seinem spöttischen Lächeln begleitete. Als er seine Biancofiore malen wollte, entnahm er die Karben aus Büchern; für die Grifeida konnte er das Original jeden Tag mit eigenen Augen sehen, in der Gesellschaft, welche ihn in Neapel umgab. Weniger vollkommen find die Stellen des Filostrato, welche, nach der Widmung, das Wesentliche am ganzen Werke sein müßten, die Lamentationen Troilo's; hier kehren die Fehler wieder, welche wir im Filocolo bemerkten, die leere Rhetorik, die Gemeinpläte, die übertriebenen Bilber. Aber doch zeichnen sich auch diese Parthien durch eine weiche Harmonie, eine zarte Schwermuth aus, welche uns fesselt. Das ganze Boem hat eine Rundung, eine kunstvolle Abstufung im Wechsel ber Empfindungen, welche wir bewundern muffen. Der Bers fließt leicht und gefällig dahin, wenn auch oft etwas blaß und ohne besondere poetische Kraft. Man sehe 3. B. den Brief Troilo's an Griseida: Io guardo l' onde discendenti al mare ... (VII, 65).

Fiammetta sollte auf sich beziehen alles, was von der Schönheit Griseida's und was sonst löbliches von ihr in dem Gedichte berichtet wird, das andere natürlich nicht. Und doch hatte er auch in diesem prophetisch die Wahrheit gesagt. Die Widmung versichert, daß er selbst nur den Schmerz und nicht die Freuden Troilo's gekostet habe; der Filostrato ist in den ersten Stadien seiner Liebe geschrieben, wahrscheinlich im Sommer 1338; aber dann ward ihm die Gewährung, auf die er damals noch nicht zu hoffen wagte. Voccaccio hat von seiner Liebe zur Fiammetta oft in seinen Jugendswerken gesprochen; er bringt in ihnen gern verhüllte, autobiographische Züge an, stellt sich selbst in gewissen Gestalten seiner Erfindungen dar, sogar mehrere Male in demselben Buche, im Ibalagos und Caleone des Filocolo, im Ibrida und Caleone des Ameto, im Pansilo der Fiammetta, und noch an anderen Stellen.

Und überall ergiebt sich, daß Madonna Maria keine Laura und noch weniger eine Beatrice war, daß sie sich ihrem Dichter dankbar zeigte und ihn nicht grausam schmachten ließ. Aber, war er wie Troilo der Berführer, so ward er wie jener der Berrathene; nach einer kurzen Zeit überschwänglichen Glückes wendete die Dame ihre Gunst von ihm ab und einem andern zu. Darüber klagen auch jene lateinischen Jugendbriese, die wir kennen lernten, und der eine derselben giebt uns, freilich in dunkeler Weise, Kunde von einem andern Berrathe, der ihn durch einen falschen Freundtras. Es scheint danach, daß Boccaccio durch die Protection einer mächtigen Persönlichkeit in bessere materielle Berhältnisse gestommen war, und hierauf, nicht ohne eigene Schuld, jene verlor und in seine bedrängte Lage zurücksank.

Als sich Fiammetta von ihm abgewendet hatte, und in der Hoffnung, ihre Gnade wiederzugewinnen, verfaßte er ein zweites Poem in Octaven, die Teseide. Am Ende des Werkes hat Boccaccio selbst folgendermaßen von demselben gesprochen (XII, 84):

Poichè le Muse nude incominciaro Nel cospetto degli uomini ad andare, Già fur di quelli, i qua' l'esercitaro Con bello stile e onesto parlare, E altri in amoroso le operaro: Me tu, mio libro, a lor primo cantare Di Marte fai gli affanni sostenuti, Nel volgar lazio mai più non veduti.

Dieses bezieht sich auf eine Stelle des Buches De eloquentia vulgari (II, 2). Dante hatte da den Gegenstand der Poesie als einen dreisachen bezeichnet, die Wassen, die Tugend und die Liebe, und Sino da Pistoia hatte er als den Dichter der Liebe genannt, sich selbst als den der Tugend, während es keinen Italiener gebe, der die Wassen besungen habe, wie es im Provenzalischen Bertran de Born that. Dieser Sänger der Wassen nun wollte Boccaccio sein; er wollte ein Spos schreiben, und in seinem Gedichte sinden wir den ganzen Apparat desselben. Da erscheinen die berühmtesten Helben Griechenlands; es werden Schlachten geschlagen, Zweikämpse sinden statt in der Weise, wie sie die Alten beschrieben; die Göttersteigen in menschlicher Gestalt hernieder; ein ganzes Buch wird

barauf verwendet, das Leichenbegängniß des Arcita zu schildern, ber auf dem Scheiterhaufen verbrannt und von den Freunden mit Wettkämpfen geseiert wird. Das alles ist jedoch äußerlicher Pomp. Das Gedicht ist Teseide betitelt; aber nicht Theseus ist der Held desselben; der eigentliche Stoff ist von Boccaccio ersunden, auch hier eine Liebesgeschichte, unter der, nach dem Widmungsbriese an Fiammetta, sich wieder sein eigenes Verhältniß zu ihr verbergen soll.

Die beiden thebanischen Jünglinge Arcita und Balemone werden, nach der Zerstörung Thebens durch Theseus, als Gefangene nach Athen geführt; von einem Fenster ihres Kerkers aus sehen sie im Garten die ichone Emilia, Schwester ber Königin Ippolita, und verlieben sich beide zugleich in sie. Arcita, darauf befreit, aber verbannt, findet nirgendwo anders Ruhe und kehrt unerkannt zurück; da Palemone dieses hört, wird er von Sifersucht ergriffen, entflieht aus dem Gefängniß, sucht seinen Freund und Rebenbuhler auf und beginnt mit ihm zu fämpfen, als sie von Theseus über= rascht werden. Sie bekennen offen die Wahrheit, und wegen ihrer so großen Liebe und Tapferkeit finden sie Berzeihung. Man sieht, wie verschieden von dem griechischen Heros dieser Theseus ift, der fich seiner Jugendliebe erinnert und deshalb ein mitfühlendes Berg für die Jünglinge hat (V, 92). Es wird beschloffen, daß sie von neuem mit einander kämpfen sollen, und zwar mit aller Feierlich= keit, in dem Theater von Athen, gefolgt ein jeder von zwanzig Gefährten. Die Nacht, welche dem Kampfe vorangeht, verbringen Arcita und Palemone betend in den Tempeln der Götter; es ift die Waffenwache, und wirklich werden sie am Morgen zu Rittern geschlagen, da sie vorher noch Knappen waren. Wir haben hier von neuem jenes Travestiren, jene Mischung heterogener Elemente, welche seltsam mit einander contrastiren. Am Kampfe nehmen Menelaus, Agamemnon, Diomedes und so viele andere Theil, und bennoch ift die Scene eine vollkommen ritterliche, zwei Liebhaber, welche vor den Augen ihrer Dame mit einander in den Schranken turniren, um die Sand jener zu erwerben.

Arcita siegt; aber durch das Anstiften der Benus, der Beschützerin seines Gegners, stürzt er im letzen Augenblicke mit dem Pferde, und die empfangenen Berletzungen führen ihn langsam zum

Tobe; sterbend läßt er Emilia, den Preis seines Sieges, dem Palemone. Diese Scene, wo der Sterbende dem Freunde das so heiß ersehnte Weib giebt und ihn bittet, sie über seinen Verlust zu trösten, hat etwas Rührendes. Aber im Ganzen hat die epische Anlage mit ihrer Breite und ihrem anspruchsvollen Beiwerk das Gedicht verdorben, welches fast nur aus sehr langen Reden und Beschreibungen besteht. Statt des realistischen Lebens, wie im Filostrato, haben wir hier wieder literarische Nachahmung. Die minutiöse Beschreibung der Schönheit, der Dinge, der Natur, welche die Einzelheiten mit Evidenz und Genauigkeit wiedergiebt, aber ohne tiesere Beseelung, blieb die Eigenthümlichkeit von Boccaccio's Styl, von seinem ersten dis zum letzen Werke.

Filostrato und Teseide sind die ältesten umfangreichen Gebichte in der Form der Octave, welche wir kennen. Man hielt ehedem Boccaccio sür den Ersinder derselben; aber wahrscheinlich wurde sie bereits in der volksthümlichen Dichtung verwendet, wennschon es an ganz sicheren Beispielen aus früherer Zeit dis jetzt noch sehlt. Die Nona rima der Intelligenzia steht der Octave schon sehr nahe; ja man möchte eher glauben, daß jene aus dieser gebildet sei, als umgekehrt. Allein Boccaccio mag das nicht undebeutende Berdienst zukommen, diese so glückliche Form aus der populären Poesie in die literarische eingeführt zu haben. Hier im Anfange erscheint dieselbe freilich noch nicht in jener Bollkommensheit, welche ihr dann durch Polizian und Ariosto zu Theil wurde. Boccaccio's Octaven ähneln noch mehr denen der Bänkelsängerdichtung, haben oft etwas Zerhacktes, und der Bers leidet nicht selten an einer gar zu prosaischen Bewegung.

Ein brittes Poem in Octaven ist das Ninfale Fiesolano. Aus der ritterlichen Welt, in der sich bisher seine Phantasie bewegte, sührt uns hier der Dichter in die einfachen Zustände der ländlichen Natur, und damit verschwindet der rhetorische und mythologische Pomp. Die Erfindung ahmt die antiken Localsabeln nach, wie sich deren so viele in Ovids Metamorphosen sinden; Affrico und Mensola sind zwei sich dann vereinigende Flüßchen nahe beim Sügel von Fiesole, und das Gedicht erzählt, wie sie ihre Namen von zwei unglücklichen Liebenden erhielten. Es war in jener entsernten Zeit,

ehe die Stadt Fiesole erbaut murde, als die Gegend nur wenige Bewohner hatte, und Diana mit ihren Nymphen über die Sügel schweifte. Der junge hirt Affrico belauscht eines Tages verborgen ihre Versammlung und verliebt sich in Mensola, eine der Nymphen. Lange versucht er umsonst ihr zu nahen; da räth ihm Benus im Traume, sich in Frauenkleidern unter die Nymphen zu mischen und sich so des Mädchens zu bemächtigen. Dieses geschieht; aber in Menfola kämpfen, nach bem unfreiwilligen Fehltritt, mit ber Liebe Reue und Furcht vor der Göttin; vergeblich harrt Affrico auf ihre Rudfehr und giebt sich endlich den Tod, mit seinem Blute die Wellen färbend, an denen er glücklich war. Mensola wird mit ihrem Söhnchen von Diana überrascht, und während sie vor ihrem Borne entflieht, in dem Flüßchen, das feitbem ihren Namen trägt, in Wasser verwandelt. Affrico's Eltern ziehen ben kleinen Pruneo auf, und als Atalante die Stadt Fiefole gründet, die Nymphen vertreibt oder verheirathet, kommt der Alte mit dem Enkel an den Hof, und diefer wird Seneschall; er erhält bas Land zwischen Menfola und Mugnone, und seine Nachkommen ziehen später nach Florenz.

Die kleine Geschichte einer Liebe, welche sich gegen die Satung emport und ein tragisches Ende findet, ift ergreifend in ihrer ein= fachen Fatalität, wo der Dichter die Dinge reben läßt, ohne Declamation. Mensola ist die unschuldige Natur in ihren unbewußten Regungen, sich sträubend gegen die Liebe und bennoch ihr Opfer; schamvoll und bekümmert flieht sie ben Urheber ihres Unglücks, mit ber Sehnfucht im Berzen. Mit welcher Zartheit ist bas plögliche Erwachen der Mutterliebe in dieser noch findlichen Seele geschildert! Die alte Nymphe, bei ber sie sich Rath holte, hat sie ermahnt, ihr bas Kind zu bringen, daß man es nicht bei ihr finde; aber sie kann sich von ihm nicht trennen; es ist ihre ganze Lust und wird ihr Und so giebt uns der Dichter Familienscenen voll schlichten Affectes, die Eltern um die Leiden ihres Affrico beforgt, beren Grund sie nicht kennen, der Bater, wie er den Spuren des Berlorenen nachgeht und den Leichnam auf seinen Schultern zur Sutte heimträgt. Wohl möchte man die Klagen bes Hirten in ben erften Theilen des Gedichtes etwas weniger weitschweifig wünschen und die Schilberung der Liebesscene weniger conisch. Aber der

Schluß ber Erzählung ift rapid und fesselnd. Das Joyllische wirkt im Ninfale Fiesolano um so vollkommner, als es frei ist von den üblichen conventionellen Elementen der classischen Ecloge. Eine solche Junigkeit hat Boccaccio's Poesie sonst nirgend erreicht.

Die pastorale Dichtung in Nachahmung der classischen nahm, wie wir faben, in Italien burch Dante ihren Anfang, und latei= nische Eclogen schrieben Betrarca und ein Hofdichter der Visconti, deffen ungeschickte Productionen man fälschlich Mussato beigelegt hat. Auch Boccaccio versuchte sich in dieser Gattung; er hat 16 lateinische Eclogen verfaßt; die ersten beiden sind wirklich ländlich erotischen Inhaltes, wie die meisten Virgils; die übrigen stellen politische Ereignisse, Begebnisse seines eigenen Lebens, religiöse, moralische und literarische Betrachtungen unter dem Schleier der Allegorie dar; Virgil und Petrarca bezeichnet er in der 12. als seine Vorbilder. Die Bedeutung der allegorischen Versonen, welche er auftreten läßt, hat Boccaccio felbst in einem Briefe an Fra Martino da Signa erklärt, jedoch nicht immer mit der uns wünichenswerthen Deutlichkeit. Die Gedichte enthalten wichtige Andeutungen für die Erkenntniß seines äußeren und inneren Lebens; poetische Schönheiten sucht man in ihnen vergeblich. Allein Petrarca's Bucolicum carmen ward erst 1346 begonnen, und von Boccaccio's Eclogen ist die älteste datirbare, die 3, 1348 entstanden, die 8, und 16. nicht vor 1363. Bedeutend früher also hatte er schon das Joull in die Bulgärsprache eingeführt; die Zeit des Ninfale Fiesolano bleibt unsicher; aber das andere italienische Joull Boccac= cio's, das Ninfale d'Ameto, ift bestimmt aus dem Jahre 1341 ober 1342.

Das Buch ist in Prosa, gemischt mit kurzen Stücken in Terzinen. Im Ninfale Fiesolano war der Verfasser ganz mit Schilderung der Affecte beschäftigt; hier im Ameto treten die Aeußerlickfeiten stärker hervor, und die Gemeinpläße der bucolischen Poesie erscheinen, die ländlichen Feste zu Shren der Götter, das Lied des Hirten Teogapen über die Liebe mit Schalmeienbegleitung, der Wettgesang von Achaten und Alcesto über die Pslege der Heerden, wo die Nymphen entscheiden und den Sieger bekränzen. Ameto, ein rauher Jüngling, der nur der Jagd ergeben ist, sieht im Thale

bes Mugnone die schöne Lia, umgeben von anderen Nymphen; er hört sie singen, und die Liebe dringt in sein Herz; er weiht sich ihrem Dienste und folgt ihr seitdem beständig. Die Verse, mit denen er sie seiert, und ihre Reize mit theilweise vulgären Dingen vergleicht, wie sie der ländlichen Phantasie die geläufigsten sind, erinnern an die Weise der toscanischen Rispetti, die man zuweilen auch zu vernehmen glaubt, wo im Ninsale Fiesolano Affrico zu seiner Mensola redet. Ameto singt: Tu se' lucente e chiara pid che' l vetro, Ed assai dolce pid ch'uva matura . . . Und dann bietet er ihr Blumen und Früchte und Vögel und Junge des Wilsbes, welche er auf der Jagd erbeutete, zum Geschenke dar.

Aber jener allgemeine Gebrauch der lateinischen Eclogen, die Hirtenscenen nur als die äußere Hülle für einen wesentlich verschiedenen Kern dienen zu lassen, findet sich wieder in diesem italienischen Idull; der Ameto drückt moralische Begriffe und Lehren in allegorischer Form aus. Als das Fest der Benus gefeiert wird, vereinigen sich, nach dem Besuche des Tempels, auf blumenreicher Wiese, an klarer Quelle, sieben der schönsten Nymphen, und, da die Tageszeit zu heiß ist, um sich aus dem Schatten entfernen zu können, so bleiben sie bort sigen, und zum Zeitvertreib erzählt, auf Lia's Vorschlag, die eine nach der anderen die Geschichte ihrer Liebe, und Ameto hört zu und verliebt sich in alle, die eine nach der anderen, während sie redet. Sede von den sieben Nymphen. Mopfa, Emilia, Abiona, Acrimonia, Agapes, Fiammetta und Lia, hat sich insbesondere bem Dienste einer Göttin gewidmet, und jum Dienste dieser ihren jungen Liebhaber vermittelst ihrer Liebe geführt. Am Ende ihrer Geschichte singt jede Nymphe in Terzinen den Ruhm ihrer Göttin. Aber diese sieben Göttinnen bedeuten nichts anderes als die sieben Tugenden, die vier cardinalen, Pallas die Klugheit, Diana die Gerechtigkeit, Pomona die Mäßigkeit, Bellona die Stärke, und die drei theologalen, Benus die Liebe, Besta die Hoffnung, und Cybele den Glauben, und die Nymphen selbst sind diese Tugenden in der Ausübung, wie die Göttinnen in der Idee. Der Grund= gebanke dieser Allegorie kam Boccaccio aus jener Stelle in Dante's Purgatorio (XXXI), wo die vier Cardinaltugenden, die um Bea= trice's Wagen tanzten, Dante unter fich aufnehmen, als er geläutert

aus den Waffern des Lete hervortritt, und ihn zu der Geliebten führen, indem sie singen: "Wir sind hier Nymphen und im Himmel Sterne". Dasselbe sagen von sich die Nymphen des Ameto. Nach Beendigung der Erzählungen erscheint eine Säule übernatürlichen Lichtes, aus welcher eine melodische Stimme hervortönt:

Ich bin bes himmels Licht, einig und breifach, Der Anfang und bas Ende jeben Dinges . . . .

Es ist die himmlische Venus, die wahre Gottheit, welche sich anfündigt; noch kann Ameto den Blick nicht auf ihr Licht heften, welches ihn blendet; aber von Lia im Flusse gebadet, wie Dante, geläutert und geschmückt von den anderen, erträgt er den göttlichen Anblick, und nun erkennt er die Wahrheit, welche vorher unter der schönen Lüge verborgen gewesen, erkennt, wer die Nymphen sind, und wer die wahre Benus, und lacht über seine frühere Unwissenheit; er fühlt sich glücklich in seinem gegenwärtigen Zustande, und es scheint ihm, daß er aus einem Thiere zum Menschen geworden sei.

Ameto ist der Mensch, welcher sich aus dem Zustande der Un= wissenheit, aus den Banden der Sinnlichkeit zur reinen Erkenntniß und Liebe Gottes erhebt; er verliebt sich in alle Nymphen, das will sagen, daß alle sieben Tugenden eine nach der anderen in seine Seele Eingang finden und ihn fo zum Dienste Gottes führen. Allein Boccaccio versteht die Liebe so verschieden von seinen spiritualen Vorgängern, daß ber alte Gedanke von der Befreiung der Seele dadurch ganz verändert wird. Die sieben Tugenden, auch die theologalen, erscheinen in der Form von Nymphen, und nicht etwa Nymphen, wie sie Dante an jener Stelle des Purgatorio auffaßte, d. h. heiliger Jungfrauen, Bewohnerinnen des irdischen Paradieses, sondern in der Gestalt von Nymphen im classischen Sinne, d. h. lockerer Mädchen, welche mit ihren Reizen die jungen Hirten bestricken und sich ihnen hingeben, und die Bekehrung der Seele zur Tugend drückt sich aus in den Erzählungen der sinnlichen Liebesver= bältnisse, in deren Ausmalung der Verfasser schwelgt. Das Christliche ift ganz in das Heidnische verkleidet und verschlungen, und noch greller wird der Widerspruch, den wir im Filocolo bemerkten. Lia finat:

Die Dinge, welche Cybele mir zeigte, Rann bie natürliche Bernunft nicht ichauen,

und fährt dann fort mit dem ganzen katholischen Glaubensbekenntniß unter mythologischer Maske, wo unter anderm das Dogma der Transsubstantiation folgendermaßen ausgedrückt ist:

Così nel sacrificio è da tenere, In Cerere e Bacco il divin cibo S'asconda a noi per debole vedere.

Dieselbe groteske Vermummung des Christlichen in das classische Mythologische sinden wir namentlich auch in der 11. lateinischen Scloge (betitelt Pantheon), welche unter heidnischen Namen einen Abriß der diblischen Geschichte giebt. Boccaccio empfand den Widerspruch nicht, weil er die mythologischen Fabeln für bloße allegorische Formen ansah, die man mit beliebigem Inhalt erfüllen konnte. Er meinte es aufrichtig mit der moralischen Lehre, welche er seinem Ameto zu Grunde legte, und doch in der Ausführung erscheint sie fast nur als ein Vorwand und als die Hauptsache gerade das Gegentheil, die Liebesgeschichten und die langen und einsörmigen Beschreibungen der weiblichen Schönheit, welche, nach der damals allgemein üblichen Weise, softwartschungeschichtlichen Objectes.

Aber wie in Boccaccio's Geiste sich die ernsten moralischen Gebanken der voraufgegangenen Literatur umformten, sieht man noch besser in einem anderen allegorischen Werke, der Amorosa Visione, welche offenbar Dante's Comödie nachgeahmt ist. Dieses Poem, geschrieben sehr bald nach dem Ameto, besteht aus 50 kurzen Gesängen in Terzinen, und der Verfasser hat sich dabei die ungeheure Schwierigkeit auferlegt, aus dem ganzen langen Gedichte ein Ucrostischon zu bilden; die Anfangsbuchstaben der sämmtlichen ersten Verse der Terzinen ergeben zusammengesetzt wei sonetti codati und ein sonetto doppio codato, welche die Widmung des Werkes an Maria-Fiammetta enthalten.

Der Autor erzählt, wie ihm in einer Vision eine herrliche Frauengestalt erschien und sich erbot, ihn zur wahren Glückseligkeit zu führen. Dieses ist also sein Virgil. Ihr folgend, gelangt er an ein stattliches Castell, zu welchem man durch zwei Pforten einzehen kann, einer kleinen und engen und einer breiten; zur ersten steigt man auf steilem Pfade empor; aber eine Inschrift über ihr

fagt das Gegentheil von dem, was man über dem Eingange zu Dante's Hölle liest; sie führt zum Wege des Lebens. Die breite Pforte dagegen verheißt Königreiche, Schätze, Ruhm, die Eitelkeiten der Welt, welchen der Mensch, um den Frieden zu erwerben, den Rücken kehren muß. Aus dem Castell strömt ein Glanz überzirdischen Lichtes hervor, und als der Versasser geblendet sich darüber wundert, erklärt es ihm seine Führerin:

Ihr, bie ihr lebet in ber Welt, verweilet Un bunklem Orte nur voll Gitelkeit, Und beshalb könnt gur ftrahlenden Aurora Das Aug' ihr nicht erheben . . . .

Also die West hienieden ist der Ort der Nichtigkeit und des Dunkels wie dei den Moralisten und Theologen. Allein alsdald enthüllt sich uns die eigene Denkweise des Verfassers. Er ist durchaus nicht bereit, seiner himmlischen Führerin aus's Wort zu glauben, wie Giamboni und Dante thaten. Ihn peinigt die Neugierde; die Dinge zu kennen, meint er, kann immer nicht schaden; er will doch einmal mit eigenen Augen die so sehr gescholtenen Eitelkeiten schauen; darauf, wenn er alles wohl betrachtet und sich überzeugt hat, wird er das wählen, was ihm besser scheint.

So tritt er burch die breite Pforte ein und gelangt in einen prächtigen Saal, wo er auf ben Wänden viele Gemälbe erblickt, zuerst die Weisheit mit den 7 freien Künsten um sich her, die er auch Musen nennt, und zur Rechten die großen Weisen des Alter= thums, zur Linken die Dichter, von benen er lange Cataloge giebt, in der Beise, wie es später Betrarca in seinen Trionsi that. Dann sieht er den Triumph des weltlichen Ruhmes, und hier ein anderer Catalog von berühmten Männern; nach diesem ben Reich= thum auf goldenem Throne und vor ihm eine große Menge Menschen, alle um einen Berg von Gold und Silber beschäftigt, um von ihm zu nehmen, soviel jeder vermag; er bemerkt unter ihnen viele Geiftliche: Gran quantità di nuovi Farisei. In einem armen Teufel, der an dem Berge mit den Nägeln kratt und so wenig bavon gewinnt, daß es nicht für ihn, geschweige benn für andere genügt, erkennt er ben eigenen Bater, ber ihm im Leben keine glänzende Stellung verschafft hatte, und er gesteht selbst, daß er von jenem

Golde, mag es auch eine Gitelfeit sein, gern etwas besitzen würde, weil es in der Welt ein gar zu nöthiges Ding sei. Es folgt ein viertes Gemälde, der Triumph Amore's, und hier, an seinen Lieblingsgegenstand gelangt, erzählt uns der Verfasser durch volle 15 Gefänge (XV—XXIX) mit großer Wohlgefälligkeit die Liebschaften der griechischen Kabeln, mit jenen berühmtesten Jupiters beginnend. Schon scheint es, daß er ganglich seinen moralischen Zweck ver= gessen habe, als endlich die Führerin ihn erinnert, daß alles das, was er sieht, und was ihn so sehr fesselt, der Vergangenheit angehört und, vom Tobe besiegt, wie ein Schatten verschwunden ift, und ihn in einen andern benachbarten Saal führt, wo er ben Triumph bes Glückes gemalt fieht. Die Fortuna breht ohne Unterlaß ein Rad, auf welches die Sterblichen mühselig hinaufklimmen, um auf ber anderen Seite wieder herabzufallen, und natürlich folgt auch hier das unvermeidliche Register berühmter Namen. Dieser Anblick hat auf den Verfasser Eindruck gemacht; er legt seine Un= gläubigkeit ab und ist bereit, nun den Weg einzuschlagen, der zur engen Pforte führt. Aber ein neues Sinderniß tritt ein; während er dahingeht, sieht er einen köstlichen Garten geöffnet, und trog der Abmahnungen tritt er ein. Und er bereut es nicht; er findet da eine Menge der schönsten Frauen, welche singen, tanzen oder in fröhlichen Gesprächen umbersiten; es sind alles Zeitgenoffinnen, und er kennt sie, freut sich unendlich, sie zu sehen, nennt eine nach der andern, indem er sie preist. Unter ihnen trifft er auch feine Geliebte, die Fiammetta, und daran knüpft sich die Erzählung vom Beginn seiner Liebe und seinem Glücke. Fiammetta jedoch, als sie vernimmt, daß er, um in den Garten zu kommen, seine Führerin verlaffen habe, ermahnt ihn zu diefer zurückzukehren und fünftighin alles das zu thun, was dieselbe ihm befehlen werde, nur eins ausgenommen, nämlich wenn sie ihm die Liebe zu ihr unter= fage. Giovanni gehorcht; aber zurückgekehrt weiß er die Führerin fo sehr zu bitten, daß sie ihm folgt, um seine Riammetta zu sehen. Die beiben Frauen begrüßen sich wie liebe Schwestern; es ift ein Compliment, welches Boccaccio der Geliebten macht, indem er sie, wie die früheren Dichter ber florentinischen Schule, jum Mufter= bilde ber Vollkommenheit, zur Freundin und Schwester der himm=

lischen Tugend erhebt. Nunmehr verabreben sie, daß die beiben Liebenden vereint der Führerin zur versprochenen ewigen Glückseligsteit folgen sollen. Aber vorher dürfen sie sich ein wenig ausruhen, und Giovanni, verschlagen wie er ist, läßt von neuem die langsweilige Moralpredigerin stehen und geht mit der Geliebten durch den Garten davon; von neuem verlieren sie jene aus dem Gesichte und benken an nichts anderes mehr als ihre Liebe. Da endet die Visson. Der Verfasser erwacht ganz verblüsst und streckt noch vergeblich die Arme nach dem verschwundenen theuren Bilde aus. Noch einmal erscheint dem Wachenden die geduldige Führerin und verheißt ihm, daß er Fiammetta wiedersinden werde, wenn er ihr auf der so oft empschlenen mühseligen Straße solgen wolle, und unter dieser Vedingung entschließt er sich dazu. Hier jedoch schließt das Gedicht ohne weiteres, dem Leser einen starken Zweisel hinterslassen, ob der gute Vorsaß lange gedauert haben werde.

In dieser Amorosa Visione hat sich Boccaccio vortrefflich selber gezeichnet. Er war ein sehr großer Bewunderer Dante's; schon von seinem ersten Werke an drückte er ihm seine Chrfurcht aus, als er am Ende des Filocolo sein Buch ermahnte, bescheiden bem großen florentinischen Dichter zu folgen "wie ein kleiner Diener". Als er später an Betrarca eine Abschrift der Comödie fandte, fagte er in dem begleitenden Briefe, daß ihm als Jüngling Dante das erfte Licht, der erfte Führer in seinen Studien gewesen, und dieser Cultus für Dante dauerte sein ganzes Leben lang, ber Commentar der Comödie war die lette Arbeit, an welche er die Hand legte, vor seinem Tode. Die Nachahmung Dante's fanden wir im Ameto, wir finden sie noch oft; aber besonders glaubte er in den Spuren jenes Großen zu wandeln hier in der Amorosa Visione; er fagt dies ausdrücklich, nennt ihn den "Herrn alles Wissens" (cap. VI) und feiert seine Apotheose; er sieht ihn gemalt im ersten Saale, inmitten ber berühmten Dichter bes Alterthums, umgeben von sieben Musen, gefrönt von ber Beisheit. Der Grund= gedanke ber Amorosa Visione märe eigentlich berselbe gewesen wie der der Comödie, die Entfesselung von den Gitelkeiten der Erbe, um zum ewigen Seile zu gelangen, und auch hier bamit verbunden die Verherrlichung der Geliebten. Aber Maria-Fiammetta

24

will sich nicht zum Symbol vergeistigen, und Boccaccio, da er zum Frieden Gottes emporsteigen sollte, treibt sich so lange zwischen den weltlichen Dingen umher, daß er sein Ziel niemals erreicht; er läßt die göttliche Mahnerin moralisiren und läuft den bunten Fabeln des Alterthums und den schönen Frauen nach. Wo der moralische Theil beginnen sollte, schließt das Gedicht; die Erde ist dargestellt, welche die Sünde, die Hölle wäre; es sehlt Purgatorium und Paradies. Dante's Bision endet, als er zum beseeligenden Anblick des dreieinigen Gottes gelangt ist; Voccaccio erwacht, während er die Geliebte in den Armen zu halten glaubt.

Boccaccio bewegt sich in den traditionellen mittelalterlichen Formen von Moral und Religion; er führt beständig den heiligen katholischen Glauben, Gott, Christus im Munde; fast nie beginnt er ein Buch, ohne den göttlichen Beistand anzurusen, schließt es nicht, ohne zu danken, daß er sein Schifflein zum Hafen geleitet hat; er nennt Wahnsinn die heidnischen Fabeln, von denen seine Werke voll sind; er unterwirft seine Schristen dem Urtheile der Kirche. Aber hinter dieser äußerlichen Correctheit birgt sich ein weltlicher, auf das Irdische gerichteter Geist. Er konnte reden wie einer jener christlichen Moralisten; aber er fühlte anders. Er haßte die Dinge der Erde nicht, sondern liebte sie, ergößte sich an ihnen; Reichthümer, Liebe, Ruhm, er konnte sich nichts besseres wünschen als das, und so kommt es, daß der alte religiös=moralische Gedanke sich in seiner Darstellung in das Gegentheil verkehrt.

Die irbische Welt bei Dante war ein Schatten, die Schönheit hienieden ein Symbol der Wahrheit und des Lichtes da droben; bei Petrarca war sie etwas mehr, aber immer der schöne Schleier, eng verbunden mit der höheren, inneren, geistigen Schönheit. Bei Boccaccio macht die Erde wieder ihre Rechte geltend; die Schönheit ist wieder sie selbst, ohne andere Bedeutung, sowie sie es im Alterthum gewesen war. Die Liebe bei Dante ist ideal, mystisch und so hoch und rein, daß sie Gesahr läuft, ganz abstract zu werden, sich mit der Tugend, dem Glauben, der Liebe Gottes zu vermengen; bei Boccaccio ist sie real, irdisch, und so sehr, daß sie sich beständig mit der Lascivität berührt. Und doch waren seit Dante's Tode bis zu Ameto, Filostrato und Amorosa Visione erst 20 Jahre

vergangen. Gine fo plögliche Erscheinung ber heibnischen Sinnlich= feit wäre wunderbar; aber diese Plöglichkeit ift nur eine Täuschung. Nicht die Denkweise des Zeitalters hatte sich mit einem so schroffen Nebergange geändert; die ascetische Literatur lebte fort, und Boc= caccio's Zeitgenossen waren Jacopo Passavanti, Domenico Cavalca, die heil. Caterina von Siena; es gingen also die beiden Richtungen neben einander her. Und so war es im Grunde immer gewesen. Bergeblich wird man burch bas ganze Mittelalter hindurch einen Zeitpunkt suchen, wo alle gebetet und sich gegeißelt hätten; neben ber größten Uebertreibung bes Ascetismus und ber Schwärmerei behauptet boch naturgemäß die Sinnlichkeit ihre Stelle; die Natur reagirt gegen den Geist, und seit Anfang des Christenthums wechselt mit einer Epoche bes überwiegenden Spiritualismus stets eine folde größerer Verweltlichung. Gegen biefe fampfte schon Sieronymus, und gegen sie kämpften wieder Damian und Gregor. Im 12. und 13. Jahrhundert entstanden bie Lieber ber Baganten mit ihren Obscönitäten und Parodien der heiligen Dinge, die alt= französischen Abenteuerromane und die Fablels; es blühte die finnliche provenzalische Liebespoefie, und Guilhem von Poitiers, ber selbst einen Kreuzzug führte, dichtete vorher und nachher lockere Scherze. Jehan de Meung lehrt im Roman de la Rose dieselbe Moral wie das Decameron, und in Italien haben wir vor Dante die realistischen Gedichte eines Compagnetto von Prato, die indecenten Balladen der bologneser Memorialen, die lustigen Verse eines Rustico di Filippo und Cecco Angiolieri, die Cento Novelle, die Scandal= geschichten Fra Salimbene's. Und es war die Zeit des hl. Franciscus, ber Flagellanten und Jacopone's. Was jenen Anschein eines fo rapiden Wechsels zwischen ber spiritualistischen und der sensualistischen Richtung hervorbringt, ist nur dieses, daß bald die eine, bald die andere im Leben und der Literatur die Oberhand gewann, so baß die eine Epoche gang von Dante's, die andere gang von Boc= caccio's Geifte beherrscht zu sein scheint.

In seiner Lyrik ahmte Boccaccio wiederum bisweilen Dante und öfters Petrarca nach. Aber hier und da kommt seine eigene Empfindungsweise ohne die conventionelle Verhüllung zum Vorsschein, und das sind die besten dieser Poesieen. So das reizende

Sonett: Intorno ad una fonte, in un pratello. Wie athmet diese kleine Scene frische Lebenslust und Heiterkeit! Die hübschen Mädchen, denen der Lusthauch in Kranz und Haaren spielt, die zwischen Grün und Blumen ruhend von Liebe plaudern und schon verstohlen umherspähen, ob der sehnsüchtig erwartete Jüngling nicht komme, sie wußte Boccaccio ganz anders zu malen als seine Fiammetta, wo er versucht, sie gleich Laura zum hohen Mustervild der Tugend zu erheben. 1)

Voll Anmuth sind besonders die zehn Balladen, welche das Decameron enthält, das Vollendetste, was Voccaccio's Lyrif her-vorgebracht hat. Die Einslüsse des dolce stil nuovo und Dante's sind hier freilich sehr augenscheinlich. In der Vallade des 3. Tages spricht eine Wittwe, welche sich wieder verheirathet hat und nun den Verlust des ersten Gatten beweint, der ihr so viel lieber war als der zweite. Sie sagt von sich:

Colui che muove il cielo ed ogni stella, Mi fece a suo diletto Vaga, leggiadra, graziosa e bella, Per dar quaggiù ad ogni alto intelletto Alcun segno di quella Biltà che sempre a lui sta nel cospetto...<sup>2</sup>)

Aber alsbald zeigt sich der Gegensaß, der um so pikanter wirkt:
Già sà chi m' ebbe cara e volentieri
Giovinetta mi prese
Nelle sue braccia e dentro a' suoi pensieri,
E de' miei occhi tututto s'accese.3)

Der Platonismus ist verschwunden, und wir befinden uns in der irdischen Realität. Manche dieser Gedichte, in denen, wie in dem

<sup>1)</sup> Dieses Sonett erinnert, theilweise im Wortlaute, an jene lascive Schilzberung ber beiben Mäbchen im Filocolo, die Florio versühren wollen, l. III, vol. I, p. 229.

<sup>2) &</sup>quot;Der, welcher ben himmel und jeben Stern bewegt, bilbete mich nach seinem Gefallen reizvoll, lieblich, anmuthig und schön, um hienieben jebem hoben Intellekte ein Zeichen zu geben von jener Schönheit, die immer vor seinem Antlig steht" . . .

<sup>3) &</sup>quot;Einst hatte ich ben, welcher mich lieb hatte und gerne die jugenbliche in seine Arme schloß und in seine Gebanken, und sich entstammte ganz an meinen Augen".

angeführten, Frauen sprechen, nähern sich mit ihrer leichten Natürlichkeit der Weise des Volksliedes. Das des 9. Tages beginnt:

Io mi son giovinetta e volentieri...

Es ift ein Mägdlein, welches singend durch die Felder dahingeht, und, wenn sie die Blumen sieht, denkt sie an den Geliebten, und die, welche in ihrer Schönheit ihm am ähnlichsten sind, pslückt sie ab und küßt sie und spricht mit ihnen, als ob es der Geliebte selber wäre, und darauf macht sie aus ihnen einen Kranz, den sie mit ihren eigenen blonden Haaren bindet, und inzwischen seufzt sie süß, und ihre Seufzer trägt der Wind zu ihm. Dieses liebenswürdige iduslische Gemälde erinnert an Dante's Ballade: Io mi son pargoletta bella e nuova; aber um so mehr wird der Contrast sichtbar: Dante's pargoletta ist der Engel des Paradieses, der den Weg nach oben zeigt, Boccaccio's giovinetta ein Mädchen, das glücklich ist zu lieben, das ihren Affect nicht tugendsam im Herzen verschließt, sondern ihn jubelnd verkündet, sich ganz der Süßigkeit ihrer Empfindung hingiebt, und mit dem Geliebten das schöne Leben hienieden genießen will.

Boccaccio hat sich überall in seinen Werken mehr mit den Frauen als mit den Männern beschäftigt. Bis dabin war in der italienischen Literatur die Liebe zur Frau gefungen worden; aber von der Frau selbst sah man wenig; sie ward emporgehoben wie die Gottheit, der wir nicht nahen können; eine Ausnahme machten nur die affectvollen Scenen der todten Beatrice am Ende des Purgatorio, der todten Laura in den Trionfi. Boccaccio hatte die Gottheit zerstört; er schildert mit bewundernswerther Wahrheit das Weib und bessen psychologisches Leben in der Griseida des Filostrato und mit zarter Innigfeit die unschuldigen Regungen im Gemuthe eines Naturkindes in der Mensola des Ninfale Fiesolano. Böllig neu war der Gedanke des kleinen Romans, betitelt La Fiammetta; hier bildet den Gegenstand des Buches überhaupt das Denken und Empfinden einer Frau, dargestellt in ihren eigenen Bekenntnissen. Der junge Panfilo, welchen die Fiammetta glübend liebt, hat fie, nach einer kurzen Zeit des Glückes, gerufen von feinem alten Bater, verlaffen muffen. Er hatte versprochen, in wenigen Monden wiederzukehren, und statt bessen gelangen zu dem

liebenden Beibe Gerüchte von einem neuen Berhältniß, bas ihn fessele, und, wenn sich ein Hoffnungsstrahl zeigt, verschwindet er wieder schnell. Um sich in ihrer Traurigkeit zu zerstreuen und ihrem Schmerze Luft zu machen, erzählt Fiammetta ihr Unglud ben Frauen, welche lieben, wie sie, indem sie dasselbe mit ihren Klagen begleitet. Panfilo ift Boccaccio felber, der auf Verlangen feines Baters, zwischen 1339 und 1341, Reapel verlassen hatte, und sehr gegen seinen Willen in Florenz verweilte. Am Ende bes bamals geschriebenen Ameto klagte er über seine verbrießliche Situation und den geizigen Alten, in beffen Rähe er zu leben gezwungen war. War inzwischen Madonna Maria in Reapel wirklich von folder Sehnsucht erfüllt? Wir können es nicht gut glauben; Boccaccio hatte ihre Enade verloren, und schwerlich hat er sie je wiedergewonnen. Aber in seiner Ginsamkeit und inmitten der häus= lichen Widerwärtigkeiten tröftete er sich mit einer schmeichlerischen Phantasie, kehrte das mahre Verhältniß um, und stellte die Ge= liebte, die ihn durch einen andern ersetzt hatte, dar in unwandel= barer Treue und in Verzweifelung wegen feiner Entfernung.

Gewiß war die Joee eine fruchtbare; es bot fich die Gelegenheit, die intereffantesten inneren Zustände zu malen, alles das, was die Seele eines Weibes am ftärksten in Bewegung fest, und in ihrer eigenen unmittelbaren Aeußerung. Aber Boccaccio zeigt sich biefer Aufgabe nicht gewachsen, vielleicht eben beshalb, weil er, ber feine Beobachter ber Realität, es hier mit einer bloßen Fiction zu thun hatte, und fühlte, wie die Wahrheit ihr widersprach. Die endlosen Lamentationen Fiammetta's find nicht die warme und aufrichtige Sprache ber Empfindung, sondern machen ben Gindruck wohl ausgearbeiteter, mit allgemeinen Sentenzen und hiftorischen Beispielen geschmückter Reben. Diese Fiammetta ift gelehrt; fie kennt vortreff= lich die clafsischen Autoren, und feine Begebenheit tritt ein, fein Gefühl regt fich in ihrem Innern, daß ihr nicht eine Fluth von analogen Fällen in ben Sinn fommt, von benen fie irgendwo gelesen hat. Als fie zu wissen glaubt, daß Panfilo eine andere liebt, und so an seiner Rudfehr verzweifelt, bemerkt sie, daß sie sich gang genau in der Lage der berühmten Dido befindet, und fo will fie natürlich ebenfalls sogleich sterben. Aber auch das ift nicht so ein=

fach. Sie macht sich baran, zwischen ben verschiedenen Arten des Selbstmordes die anständigste zu wählen, denkt an die der Dido selbst, der Biblis und Amata, an Sokrates und Sophonisba, an Hannibal, an Portia und andere, und beschließt zuletzt, sich, wie Verdix, vom Dache ihres Balastes hinabzustürzen.

Das Anziehendste in der Fiammetta bleiben die Stellen, an welchen der Verfasser Scenen des wirklichen Lebens schildert, die Sitten ber Zeit und Gesellschaft, jene glänzenden Feste, jene Fahrten auf der See und zwischen den Felsen der Mergellina und des Posilipo, jene Tänze am Strande, Baja mit seinen Bäbern und eleganten Vergnügungen, mit der verführerischen Weichheit seines Klima's, bem lachenden himmel, der fich über die Reste der römischen Villen und Tempel wölbt. Es waren Boccaccio so theure Orte; Neapel gefiel ihm, es behagte ihm das dortige heitere und sinnliche Leben, und ber Aufenthalt in dieser großen und fröhlichen Stadt, welche damals schon viel verdorbener war als die übrigen Staliens, der Anblick des sittenlosen Hofes, dem auch seine Maria angehörte, konnte nicht ohne Einfluß auf seine geistige Richtung bleiben. In allen seinen italienischen Werken ist, wie Casetti bemerkte1), etwas von jener weichen, wollüstigen Atmosphäre, von jener Sinnlichkeit bes neapolitanischen Lebens. In einer Novelle bes Decameron, ber von Andreuccio von Perugia (II, 5), hat er neapolitanische Typen mit solcher Wahrheit gezeichnet, daß man noch heut die Originale dazu im Leben wiederfinden kann.

Der Bunsch, von Florenz nach Neapel zurückzukehren, scheint Boccaccio nicht so bald in Erfüllung gegangen zu sein. Wir wissen von einem Ausenthalte in Ravenna bei Ostasio da Polenta, also spätestens 1346, und ein Brief an Zanobi da Strada zeigt ihn uns zu Anfang 1348 in Forli, bei Francesco Ordelassi und im Begriffe, mit diesem Fürsten nach Süditalien zu ziehen, zu König Ludwig von Ungarn, der gekommen war, Rache für den ermordeten Bruder Andreas zu nehmen. Die gleichzeitig geschriebene 3. lateinische Ecloge Boccaccio's spendet der Anternehmung König Ludwig's den verdienten Beisall und redet mit Abscheu von den Missethaten des

<sup>1)</sup> Nuova Antologia, XXVIII, 557.

neapolitanischen Hofes; dagegen die 4. und 5. betrauern die Flucht Ludwig's von Tarent, des neuen Gatten der Königin Johanna, und die 6. verherrlicht jubelnd die Rückfehr des fündigen Herrscher= paares, nach dem Abzuge des Ungarnkönigs (Ende August 1348). Ging er wirklich mit dem Ordelaffi nach Unteritalien, wie er vor= hatte, und befand er sich in Neapel, als er die 6. Ecloge schrieb? Es steht nicht fest; aber das lettere wurde uns wenigstens den plöglichen, unschönen Wechsel in seinen Urtheilen erklären. Jedenfalls war er, wie er uns im Dantecommentar fagt (lez. 24), während der Pest des Jahres 1348 von Florenz abwesend, und, wenn er sie so genau in der Introduzione zum Decameron beschreiben konnte, so war es, weil er beren Phänomene anderswo beobachtet hatte, wo sie gleichfalls herrschte, also vielleicht in Neapel. Das Decameron wurde gewiß bald nach dem Pestjahre begonnen; es wird uns erst an anderer Stelle eingehend beschäftigen. Schon später, 1354 ober 1355, fällt ein anderes fehr interessantes Buch, betitelt Il Corbaccio oder Il Labirinto d'amore, welches uns den Berfasser gegenüber den Jugendschriften bereits auf einem ver= änderten Standpunfte zeigt.

Boccaccio nahm in hohem Grade an der Vorliebe für die Form der Bision Theil, welche man allgemein bei den Zeitgenoffen findet; es giebt kein Buch von ihm, in welchem nicht prophetische Träume, allegorische Visionen vorkämen; allein diese sind zuweilen bei ihm gewissermassen die Parodie der Gattung geworden, wie man schon an der Amorosa Visione sieht. Bon allen die seltsamste ist jedoch der Corbaccio. Als der Berfasser sich in Florenz befand, und, obgleich schon über vierzig, noch ben leichten Liebschaften nach= ging, stieß ihm einmal etwas Unangenehmes zu. Er hatte begonnen, einer Wittme den Hof zu machen; aber diese, während sie sich stellte, als ob sie seine Werbungen günstig aufnehme, machte sich über ihn luftig und zeigte seine Briefe ihrem Liebhaber, ber bavon mit anderen sprach, und die Frau sprach bavon mit anderen Frauen, so daß, wie es scheint, ein großes Geschmäte daraus entstand. Auf dieses mag wohl ber Titel Corbaccio (garftiger Rabe) beuten. Meffer Giovanni gerieth in Buth; er will sich rächen, will jener Coquette zeigen, mit wem sie zu thun hat, und schreibt das fürchter=

lichste Pamphlet. Dasselbe hat ganz die Anlage der alten Traktate, allegorische Bisson mit moralischem Zwecke, der Befreiung seiner Seele aus dem Zustande des Slends. Zu Ansang erzählt er, wie er ob der Grausamkeit jener Frau im Begriffe war sich zu tödten, aber sich dann eines besseren besann; er schlief ein und hatte einen Traum.

Es schien ihm, als wäre er einem lieblichen Wege gefolgt und auf biesem an einen wilben, bergigen und von allen Seiten geschlossenen Orte gelangt, so daß er nicht weiß, wie er hinauskommen soll. Man sieht, es ist der dantische Wald, und hier hat er eine Erscheinung, welche ihm ihre Lehren geben und ihn so aus dem Liebeslabyrinth herausführen wird. Für Dante mar ber Walb das irdische Leben mit seinem Clende, aus welchem ihn die Liebe Bea= trice's rettet; für Boccaccio ist ber Wald die Liebe, aus welcher ihn der gefunde Menschenverstand befreit; die Liebe war eben hier gerade das Gegentheil von dem, mas sie für Dante gewesen. Besonders merkwürdig aber ist jene Erscheinung, jener Virgil Boccac= cio's; es ist niemand anders als der verstorbene Mann der coquetten Wittwe. Dieser Gatte befindet sich jest in den Qualen des Fegefeuers, theils wegen seines Geizes, theils wegen der ungehörigen Gebuld, die er mit den abscheulichen Sitten seines Weibes gehabt hat; nunmehr, da er gestorben, ist er nicht mehr eifersüchtig, em= pfindet vielmehr das tiefste Mitleid mit allen benen, welche sich mit ihr einlaffen, die einst fein Kreug gewesen ift. Auf die Bitten ber beil. Jungfrau, der Meffer Giovanni besondere Frömmigkeit widmete, hat Gott ihn zur Rettung des Dichters hergesendet, und dieser wunderliche Geift glaubt sein Amt nicht besser verrichten zu können, als indem er von den Weibern im Allgemeinen und von feiner Frau insbesondere alles mögliche Ueble rebet, um in seinem Zu= hörer Widerwillen gegen sie zu erregen.

Diese Joee, sich gerade den Gatten der Frau, an der er sich rächen wollte, kommen zu lassen, um von ihm eine moralische Predigt zu empfangen, bringt eine Situation von der größten Komik hersvor. Der Gatte, besser als irgend jemand, muß alle ihre Fehlerkennen, selbst die verborgensten, und in der That erzählt er ihm die garstigsten Dinge. Da sinden wir alle weiblichen Verschlagens

heiten, Intriguen, Unsittlichkeiten vereinigt, welche sich burch die Novellen des Decameron zerstreuen. Mancherlei Züge hat zu dieser Schilderung die 6. Satire Juvenals hergeliehen. Aus ber Form bes Traktates heraus entwickeln sich da oft fehr wirkungsvolle Sitten= bilder, die in der frischen Sprache des gewöhnlichen Lebens darge= stellt sind. So, wenn die Frau beschrieben wird, die mit tausend fünstlichen Mitteln sich vor dem Spiegel schön macht, oder die Schwäßerin, die alles weiß, von den Sternen am Firmamente bis zum neuen Gürtel ihrer Nachbarin, und davon mit der Magd und der Wäscherin und der Bäckerin klatscht, oder die Frau in der Rirche, welche sich stellt, als ob sie den Rosenkranz bete, und in= beffen nach den Männern schielt und mit den Nachbarinnen flüstert. Hierauf, als die Mahnungen zu Ende find und Boccaccio sich ganz reuig und zerknirscht zeigt, führt ihn der Gatte aus dem Labyrinth hinaus auf einen Berg, von welchem herabblidend, er die ganze Tiefe und Furchtbarkeit der Hölle erkennen kann, aus der er ge= rettet worden.

So würde der Cordaccio ein Wunder satirischer Kraft sein, wenn nur nicht das Meiste darin zu roh und carifirt wäre. Es ist ein Product des persönlichen Grolles, und man merkt zu sehr das Gift der verletzen Gigenliebe heraus. Mit dieser Frau hatte er doch schön gethan, und sie aufgegeben, weil sie nichts von ihm wissen wollte, und wenn er sich nun mit der heiligen Philosophie tröstet, sich in den Schoß der keuschen castalischen Jungfrauen slüchtet, so macht er uns ein wenig den Eindruck des Fuchses, dem die Trauben zu sauer waren.

In der Borrede zum Decameron sagte Boccaccio, die Gluth seiner Jugendliebe gehöre der Vergangenheit an, und es sei ihm von ihr nur eine gedämpste angenehme Empfindung geblieben; im Corbaccio erklärt er gar offen den Gefühlen den Krieg, die bisher sein Dasein und seine Schristen erfüllt hatten. Es beginnt für ihn eine zweite ernstere Periode des Lebens. Sein Vater war 1348 oder 1349 gestorben, und Giovanni Vormund des jüngeren Vruders Jacopo geworden. Bald darauf nahm die persönliche Beziehung zu Petrarca ihren Ansang, die nicht wenig zu einer Veränderung in seiner Denkweise beitrug.

Durch das Studium seiner Werke kannte Boccaccio schon lange ben Mann, welchen bas Zeitalter als seinen größten verehrte, so daß er bei bessen Tode 1374 an Francesco da Brossano schreiben konnte, er habe ihm 40 Jahre angehört. Seiner ehrfurchtsvollen Bewunderung gab er Ausdruck, indem er (1348 oder 1349) eine furze lateinische Biographie Petrarca's verfaßte, welche freilich an Unrichtigkeiten reich ift. 1350 saben sie sich zum ersten Male, als Petrarca auf der Reise zum Jubiläum durch Florenz kam. Im April des folgenden Jahres ging Boccaccio als Gefandter der Commune zu dem damals in Ladua weilenden Betrarca, um ihn für die neugegründete florentinische Universität zu gewinnen. Sie verlebten einige herrliche Tage mit einander; während Betrarca mit theologischen Studien beschäftigt war, schrieb Boccaccio sich begierig dieses und jenes aus beffen Werken ab; gegen Abend stiegen fie dann in das im Frühlingsschmuck prangende Gärtchen hinunter und erholten fich in mannichfachen Gefprächen. 8 Sahre später, im Frühling 1359, waren sie wiederum in Mailand mehrere Tage zusammen und knüpften immer fester eine Freundschaft, die bis zum Tode ungetrübt dauerte. An allen Stellen feiner fpäteren latei= nischen Schriften, wo sich ihm die Gelegenheit bot, hat Boccaccio dem Freunde seine tiefe Verehrung bezeugt, und niemals spricht er seinen Namen aus, ohne den Titel praeceptor meus hinzuzufügen.

Petrarca übte auf ihn auch einen moralischen Einfluß: et sic amores meos, etsi non plene, satis tamen vertit in melius, sagte Boccaccio in einem Briese (Lettere, p. 274), und diese Bemühungen für sein Seelenheil stellte er in der 15. seiner Eclogen dar, in welcher Philostrophos den Typhlos zur Aenderung seines Lebens-wandels ermahnt. Was aber mehr als alles diese beiden Männer, deren Charaktere gewiß sehr verschieden waren, mit einander verband, das war der gemeinsame Enthusiasmus für die classischen Studien.

Neben ber römischen begann die griechische Literatur eine starke Anziehung auf die Geister auszuüben, ein noch unerforschtes Gebiet, bessen Unbekanntschaft eine ungeheure Lücke in der Erudition ließ, während man dessen Bedeutung nach den Urtheilen der lateinischen Autoren zu schäben wuste und schon im Voraus für dasselbe die

höchsten Bewunderung hegtet Mote Kenntniß des Griechischen war ja freikicheine Atalien wie gang verloren gegangen, und lateinische Dichter und Historiker des Mittelalters prunkten gerne mit Gräeinmen, ühnlich wie Boccacoio felbst in dem einen seiner Jugendbriefe. Aber es fehlte ein regelrechtes Studium der Sprache und Literatur. And Petrarca's Bemühungen, in dieselben einzudringen, waren noch vergeblich. Daherunhmte sich Boccaccio in seinem Buche von den Göttergeneglogien (XVIII) umit vollemu Rechte, daß er es gewesen, ber die artechischen Studien in Toscana habe wieder aufleben laffen. Gr hielt (1359) den best Griechischem kundigen Calabresen Leontius Bilatus, als biefer von Benedia nach Avignon gehen wollte, zurud, brachterihm mit fich mach Alvrenz, mahm ihn in sein haus auf und verschaffte ihm die Professur an der Universität, welche derselbe drei Nahre inne matte pobie er 1363 mach Benedig zu Petrarca ging; bon da nach Griechenland gereift, wollte Leontius wieder nach Italien Murucktehren, fam aber auf bem Schiffe, ichon mabe ber Rufte, um, während eines Gewitters vom Blibe getroffen (1366). Boccaccio ließ auf eigene Roffett basnerstenvollständige Manuscript des Homer und andere ariechtsche Bucher nach Florenz fommen; er nahm auch Privatunterricht bei Leontius, überwachte und beschleunigte die Homer= übersehung lint lateinischer Proja, bien bieser auf Betrarca's Beran= luffung unternommen batte. Allerbings brachte es Boccaccio, trog alledem, wenn schon er weit mehr Griechischmußte als Petrarca, doch' nie igu einer grundlicheren Renntnif der Sprache; Leonzio's eigenes Wiffen war gar zu chaotifcht al i visirit morre

Boccaecio erfannte die Wichtigkeit ber italienischen Sprache in viel höherem Grade an als die meisten seiner Zeitgenossen von gleicher gelehrter Vildung; bennoch war auch er nicht ganz frei von dem herrschenden Bornriheil gegen sie. In seinen späteren Jahreit schrieb er nur noch lateinisch, nabgesehen von der Vita di Dante und dem Commentar, wo schon der Zweck die Verwendung der Mutterspräche verlangte, und um seine prüheren Schristen scheint er sich wenig niehr gekünniert zu haben, ganz versenkt in die gesehrten Arbeiten. Petrarea kannte ihn sast unr von dieser Seite, als Gelehrten, so das Decameron in die Hände siel, ver es nur sküchtig

35

burchblätterte; benn, wie er ihm schrieb (Sen. XVII, 3), ber bebeutende Umfang des Buches, dessen Abfassung in Bulgärsprache und in Prosa, sowie die eigenen drängenden Beschäftigungen hätten ihm eine eingehende Lectüre nicht räthlich erscheinen lassen. Danach entschuldigte er den Charakter des Buches, als einer Jugendschrift und als für weniger gebildete Leser bestimmt, lobte den Ansang und einige Stellen, welche er pia et gravia nennt, und die ohne Zweisel die langweiligen waren, ja die letzte Novelle, die von der Griselda, die so sehr moralisch ist, übersetzte er in das Lateinische, um ihr damit literarische Bürde zu geben.

In der ersten Vorlesung des Dantecommentars wird das Lateinische über das Italienische gestellt, und in der 12. Ecloge faat sich Boccaccio von der italienischen Dichtung los, als einer Jugendliebhaberei, bezeichnet sie als niedrig und gemein. Aber das war bei ihm doch mehr Theorie und wurde nie Berachtung des volgare. In Wahrheit sind seine eigenen lateinischen Werke weder von so großer Zahl, noch von solcher Beschaffenheit, daß er sich von ihnen eher die Unsterblichkeit hätte versprechen können als von ben voraufgegangenen italienischen. Es sind, außer ben schon ge= nannten Eclogen und wenigen anderen Versen, vier gelehrte Bücher. Das eine, betitelt De Montibus, Sylvis, Lacubus, Fluminibus, Stagnis seu Paludibus, de nominibus Maris liber, ift ber erfte Berfuch eines geographischen Lexikons für das Alterthum, und natürlich von mancherlei Jrrthümern nicht frei. Das Werk De Casibus Virorum Illustrium hat eine moralische Tendenz; ber Verfasser will die Schickfale berer erzählen, welche von der Höhe des Glückes in die Tiefe des Elendes hinabgestürzt find, da solche Beispiele ben Menschen am beften die Richtigkeit der Dinge beweisen. Diese kurzen Erzählungen in 9 Büchern beginnen mit Abam und Eva und gehen bis auf bes Berfaffers eigene Zeit. Hier ist mit ber Moral ber Visione Amorosa Ernst gemacht, und noch mehr finden wir diese ascetische Strenge des Urtheils in dem Buche De Claris Mulieribus. Und boch ist in letterem das Interesse des Novellisten an lockeren Geschichten nicht ganz geschwunden, wie die Erzählung von der Paulina Romana und dem Gotte Anubis zeigt. Boccaccio, ber sich immer damit beschäftigt hatte, von den

Frauen zu singen und zu sagen, balb bas beste und balb bas schlechteste, sand es ungerecht, daß es, nach so vielen, die von den berühmten Männern geschrieben hatten, noch kein Buch über die berühmten Frauen gebe, und diesem Mangel suchte er abzuhelsen. Es ist eine Reihe sehr kurzer Biographien, beginnend wiederum mit Eva, und die zur Königin Johanna herabsteigend, welche er hier preist, wie in der 6. Ecloge, die strahlende Sonne Italiens, eine Glorie nicht bloß der Frauen, sondern auch der Fürsten nennt.

Boccaccio war wohl sehr belesen; aber seine Gelehrsamkeit war viel wüster, mittelalterlicher als die Petrarca's; er war leichtsgläubig, geneigt, jedes Buch als Autorität gelten zu lassen. Auch seine Latinität ist wieder mittelalterlicher, barbarischer, steht näher derjenigen Dante's. Bei seinem Studium des Alterthums ist er vor allem der gelehrte Sammler, während dei Petrarca die mosralische Betrachtung, die Erschließung der antisen Weisheit die Hauptsache bleibt. Aber in seiner Zeit waren die Arbeiten Boccaccio's von Wichtigkeit. Für den Fortgang der Studien that die Zusammenstellung von Notizen, die Schaffung von Handdüchern noth, und diesenigen Boccaccio's wurden von den folgenden Generationen viel benutzt und durch Uebersetungen in die Vulgärsprache allgemein zugänglich gemacht.

Solcher Art war auch das vierte lateinische Werk, das De Genealogiis Deorum Gentilium, eine Compilation von umfassender Anlage, in welcher er, auf Anregung König Hugo's IV. von Cypern und Jerusalem, seine mythologische Gelehrsamseit, nachdem er sie in so reichem Maße in den italienischen Schriften ausgestreut hatte, zusammensaßte, um hier den Gegenstand erschöpfend zu behandeln. König Hugo, an den sich das Werk dis zum Schlusse persönlich richtet, starb den 10. October 1359; es muß also vor diesem Tage beendet worden sein; aber manche Stücke sind nachträglich eingeschoben, wie z. B. das 6. Capitel des 15. Buches, welches nicht vor 1366 geschrieben ist.

Boccaccio bekennt sich in seinem Buche zu der Ansicht, daß auch die Alten zuerst nur an einen einzigen Gott geglaubt hätten, und daß dann die Menge der Götter von den Philosophen und Dichtern geschaffen worden sei. Bon diesen classischen Gottheiten erzählt er

nun die Abstammung und die mannichfaltigen Fabeln, welche er allegorisch beutet; er weist einen breifachen Sinn nach, einen natur= lichen, historischen und moralischen, wie ihn schon bas spätere Alter= thum, namentlich die Stoiker in den Mythen gesucht hatten. Jene Dichter, fagt Boccaccio, thaten nichts anderes als die Werke Gottes, ber Natur ober ber Menschen unter bem Schleier ber Fabeln bar= zustellen. Und hier reproducirt er die Lehre Dante's von den vier verschiedenen Bedeutungen der Poesie. Für ihn, wie für Dante ober Muffato, sind die Mythen der classischen Dichter eben nur folche Allegorien, und andererseits ift das Wesen jeder Poesie dieses, die Wahrheit darzustellen, nicht nackt, sondern verhüllt unter einer Fiction, verborgen unter einer schönen Lüge; die Dichtung ift eine schöne Verkleidung der Wahrheit. Aber, wo es sich um poetische Fictionen handelt, benkt Boccaccio alsbald an die mythologischen Fabeln; also diefe find es, mit benen man alles bekleiden muß, um es poetisch zu machen, und das ift der Grund, weshalb er die claffischen Götter, die er falsch und lügenhaft nennt, bennoch niemals entbehren fann, und sie als Beweger der Handlung verwendet. nicht allein, wo er antike Stoffe behandelt, sondern auch bei Er= zählung gleichzeitiger und perfönlicher Begebnisse, wie in der Fiammetta, ober bei ber spezifisch chriftlicher, wie im Filocolo. Das Ideal für diese poetische Theorie sind eben folche Monstruositäten, wie sie im Ameto ober ber 11. Ecloge jum Vorschein kommen, b. h. die Dogmen der Kirche, ausgedrückt vermittelft classisch heidnischer Begriffe. Nach ber bamals allgemeinen Anschauung sieht Boccaccio die mahre Poesie nur bei den Alten, oder bei benen, welche die alten Dichter nachahmten, unter die er natürlich auch Dante rechnet, und, indem er in seinen Borbildern die Aeußerlich= keiten für das Wesentliche nimmt, gelangt er dahin, die Mythologie mit der Poesie zu identifiziren, begreift feine Poesie mehr ohne die Fabeln der Alten.

Bei Petrarca blieb der Classicismus noch mehr auf die lateis nischen Schriften eingeschränkt; mit Boccaccio erringt er die Herrsschaft auch in der Vulgärpoesse, und er macht bei ihm oft einen grotesken Sindruck, weil die antiken Elemente herübergenommen sind, ohne im Geiste des Verfassers umgeformt zu sein, und sich

schroff und ohne Vermittelung neben die modernen Elemente stellen. Es ist so zu sagen ein unverdauter Classicismus; Petrarca versuhr mit weit mehr Maß und Feinheit in der Aneignung.

Boccaccio's Stellung in seiner Baterstadt Florenz mar eine angesehene, wie die ihm zu Theil gewordenen Ehren beweisen, ob= gleich er kein öffentliches Amt auf die Dauer bekleidete. In jener Zeit wurden Männer von literarischen Berdiensten oft zu Gefandt= schaften verwendet, weil bei diesen schon die wohlgesetzte Rede eine Rolle svielte. Auch Boccaccio erhielt bergleichen Aufträge; breimal allein im Jahre 1351. Im Frühling fandte man ihn, wie wir sahen, zu Vetrarca nach Padua, im Hochsommer nach der Romagna und Oberitalien, und Ende des Jahres ging er zum Markgrafen Ludwig von Brandenburg, d. i. Ludwig dem Aelteren, nach Tyrol, um von ihm Unterstützung gegen die Bisconti zu erlangen. Im April 1354 murde er nach Avianon zu Bapst Innocenz VI. geschieft, um von demselben Aufklärung darüber zu erbitten, wie er über den bevorstehenden Zug Karl's IV. denke, und wie sich dem= gemäß die dem heil. Stuhle ergebene Republit zu benehmen haben werbe. 11 Jahre später, 1365 war er von neuem in Avignon, um den gegen Florenz aufgebrachten Urban V. zu verföhnen, und 1367 kam er nochmals an den päpstlichen Hof, wahrscheinlich um Urban bei seiner Ankunft in Rom zu begrüßen.

Zwischen diese offiziellen Reisen fallen andere, in privaten Interessen unternommene. Im Sommer 1353 ging er wieder nach Ravenna, auf eine Einladung des Herrn der Stadt, Bernardino da Polenta; 1359 besuchte er Petrarca in Mailand und scheint damals auch in Benedig gewesen zu sein. Im Rovember 1362 begab er sich mit seinem Bruder Jacopo nach Neapel, in der Absicht, dort dauernden Aufenthalt zu nehmen; denn Niccold Acciaiuoli, ein Florentiner, der, als Kaufmann vor langen Jahren nach Neapel gekommen, es am Hofe zu den höchsten Ehren gebracht hatte und Großseneschall der Königin geworden war, machte ihm lockende Versprechungen eines sorgensreien Lebens, in dem er sich ganz seinen Studien würde hingeben können. Das Buch von den berühmten Frauen mit der Widmung an Niccold's Schwester Andrea, und den Schweicheleien für die Königin mochte vorangehen, um ihn

in der Gunft des Hofes zu befestigen. Aber kannt augekommen, sah sich der Dichter auf's bitterste enttäuscht; man kümmertersich kaum um ihn, und statt der erwarteten Bequemlichkeitenussand er sich in elenderer Lage als daheim, so daß er das Haus Acciatuoliks verließ und Zuslucht bei einem anderen im Dienste der Königin stehenden Florentiner, Mainardo Cavalcanti suchte. Dann, und neue Bersprechungen, zog er abermals zum Großseneschall nach Tripergoli bei Baja; aber noch übler betrogen, wandte er bald der ihm einst so theuren Stadt den Rücken und reiste (Frühling 1363) zu Petrarca nach Benedig. Bon hier schrieb er an Francesco Nelli, Petrarca's Simonides, der in Acciainoli's Dienstenusstand, einen wüthenden Brief, in welchem er eine nach der anderenusie ihm angethanen Unwürdigkeiten aufzählt.

Bas Boccaccio zur Annahme von Acciaiuoli's Ginladung bewogen hatte, waren seine schlechten Vermögensverhältniffe; er befaß ein fleines ererbtes Gut in Certaldo, dem Flecken, aus dem feine Familie stammte; aber die Ginkunfte reichten nur färglich Bum Unterhalte aus. Petrarca, der von der Armuth seines Freundes wußte, lud ihn (Sen. I, 5) zu sich ein; er follte mit ihm under bemselben Dache wohnen, alles mit ihm theilen, was ihm zugehöre. Aber Boccaccio wollte sich, nach ben üblen Erfahrungen, keiner neuen Enttäuschung aussetzen; man musse, sagte er in der 16. Ecloge, bie Götter nicht versuchen; benn geschähe es ihm mit seinem Gil= vanus (Petrarca) so wie mit Midas (Acciainoli), so würde er das nicht zu ertragen vermögen. Auf kurze Zeit jedoch besuchte er ben Freund noch mehrmals. 1367 kam er nach Benedig, als jener gerade nach Bavia abgereist war, wurde aber von seiner Tochter und deren Gatten Francesco da Broffano auf's herzlichste aufge= nommen. 1368 waren die beiden Dichter zusammen in Padua. Im Herbst 1370 ging Boccaccio nach Neapel und verweilte hier bis jum Frühling 1371. Seine Freunde, wie Ugo ba S. Severino, bemühten sich wieder, ihm eine forgenfreie Eriftenz zu verschaffen; ber König Jacob von Maiorca, ber britte Gemahl ber Königin Johanna, bot ihm seine Protection an; zugleich erneuerte Betrarca die Bitte, zu ihm zu kommen und mit ihm zu wohnen, und Niccold Orfini machte ihm gleiche Anerbietungen; aber er 30g

nun die Unabhängigkeit vor, mochte sie ihm auch Entbehrungen auferlegen.

Zwei Jahre später erhielt er von Seiten ber Stadt Florenz den Auftrag, Dante's Comodie in öffentlichen Vorlefungen zu er= flären. Die Errichtung bieses ersten Lehrstuhls für die Commen= tirung Dante's war Boccaccio's eigenes Berdienst, das Resultat feiner langjährigen Bemühungen, bem, welchen er feinen Meister nannte, den gebührenden Ruhm zu verschaffen. Zu dieser hoben Bewunderung für Dante hatte er gefucht auch Petrarca zu bekehren, ber sich bis dahin um seinen Vorgänger nicht bekümmert, niemals von ihm gesprochen hatte. In der That war es für Petrarca, bei feiner geringen Schätzung ber Bulgarfprache, bei feinem Geschmacke für das Elegante und Zarte, nicht leicht, die Vorzüge dieser ener= gischen und leidenschaftlichen Poesie zu begreifen. 1359, nach dem Befuche in Mailand, sandte ihm Boccaccio eine Abschrift der Comödie und begleitete dieselbe mit einem lateinischen Lobgedichte, in welchem er Betrarca seine Nichtachtung für einen solchen Genius freund= schaftlich vorwarf, und ihn bat, denselben besser kennen lernen und sich mit ihm in der Liebe für ihn vereinigen zu wollen.

Dieses offene Herz, welches Boccaccio für die Größe Anderer besaß, macht ihn uns besonders liebenswürdig. Ja, zuweilen, wenn er sich mit ihnen verglich, fühlte er sich selber gar zu klein; er verzweiselte, in der Literatur eine Stelle neben jenen einnehmen zu können, und nach einer Lectüre der Lieder Petrarca's verbrannte er viele der seinigen und nahm sich vor, keine anderen mehr zu dichten, eine Handlung und ein Vorsaß, wegen deren der Freund ihn liebevoll tadelte (Sen. V, 2). Sein Enthusiasmus für Dante inspirirte ihn zu einem schönen Sonette von so hohem Styl, wie man es kaum von ihm erwarten sollte: Dante Alighieri son, Minerva oscura. Und in breiteren Zügen versuchte er das Bild Dante's zu entwersen in seiner Biographie in italienischer Prosa, der Vita di Dante.

Freilich, ob hier ber Charakter des Dichters besser getroffen ist als in den wenigen Versen des Sonetts, kann man mit Grund bezweiseln. Nach einigen Seiten voll allgemeiner Sentenzen über die den großen Bürgern geschulbete Dankbarkeit, beginnt der Autor

gebulbig von der Gründung der Stadt Florenz, ihrer Zerftörung burch Attila und ihrer Wiedererbauung durch Karl d. Gr., um uns zu fagen, daß an der letteren ein gewisser Eliseo de' Frangipani aus Rom theilnahm, der ein Vorfahr Dante's gewesen. folgt der unvermeidliche allegorische Traum, welcher der Mutter die Geburt des großen Sohnes vorher verkündet, und darauf, nachdem er gesagt hat, daß man diesen Dante nannte, schickt er ein halbes Dutend Ausrufungen hinterher, um uns die Bedeutung des Mannes begreiflich zu machen. Er handelt furz von den Studien und der Liebe zu Beatrice, um weitläufig über die Liebe und ihre Leiden im allgemeinen zu philosophiren. Endlich gelangt er zur Verhei= rathung mit der Gemma Donati, und hier erwärmt sich der Ver= fasser; benn seit Decameron und Corbaccio ist es eines seiner Lieblingscapitel, über welches er ausführlich seine Meinung fagen muß. Er schildert uns die Ghe ungefähr wie die Sölle, stellt uns auf's lebendiafte alle Widerwärtigkeiten und Verdrieflichkeiten vor Augen, welche sie mit sich bringen soll, und entlehnt zu diesem Zwecke vieles aus Hieronymus' Nebersetzung einer Stelle von Theophrast's Schrift über die Che. Zwar weiß man gerade von Dante nicht, wie er mit seiner Frau lebte; aber soviel ist doch gewiß, daß er nach seiner Verbannung sie nicht wiedersah, also muß er fich gefreut haben, sie los zu sein. Die Ansicht des Verfassers ift, daß die Philosophen es so machen muffen wie er, der sein Leben lang Junggefell blieb: "Die Jünger ber Philosophie mögen bas Seirathen den reichen Narren, ben vornehmen Berren und den Arbeitern überlaffen, und fie follen fich mit ber Philosophie ergößen, die eine weit beffere Gattin ift als irgend eine andere." Und er glaubt nun, daß es eben die Sorge für die Familie war, welche Dante von den Studien abzog und zu den öffentlichen Angelegenheiten trieb, zu den eitelen Ehren, wie er sagt, und welche so die Ursache alles seines Unglücks wurde. Als er dann sah, daß die Republik in so üblem Zustande sei, und er sich vergeblich bemüht hatte, die hadernden Bartheien zu versöhnen, wollte er "das Urtheil Gottes fürchtend" zuerst sich in das Privatleben zurückziehen; aber darauf verführte ihn "bie Süßigkeit des Ruhmes, die eitele Volksgunft." "D thörichte Begierde nach weltlichem Glanze," ruft er aus, "wie viel größer sind beine Kräfte, als ber glauben kann, welcher sie nicht erprobte! Er, der gereifte Mann, der im beiligen Schofe der Philosophie auferzogen, genährt und geschult worden, dem der Sturz ber antiken Könige, die Verheerung der Reiche, Provinzen und Städte und das wuthende Ungeftum des Schickfals vor Augen standen, der nichts anderes suchte als die hohen Dinge, er wußte und vermochte fich nicht vor der Sußigkeit jener zu mahren!" Es ift sonderbar zu sehen, wie der Verfasser des Decameron dem der Comödie Moral predigt! Und dann fährt er tadelnd fort: "Dante also entschloß fich, ben hinfälligen Ehren und bem eitelen Pompe der öffentlichen Aemter nachzustreben." So mußte er schließlich mit der wandelbaren Volksgunst alles verlieren und ward in die Berbannung geschickt. Und es folgt ein anderes Stud Rhetorik über die Undankbarkeit des Bolkes. Damit ist Boccaccio's Saupt= interesse an den Thatsachen erschöpft, und er gelangt schleunigst an bas Ende ber Erzählung. Es bleibt jedoch noch der größere Theil ber Schrift, welcher, nach ausgedehnten Vorwürfen gegen die Florentiner, zuerst vom Wesen der Dichtkunst und dann in der Rurze von Dante's verschiedenen Werken handelt. In einem Capitel, betitelt: "Aussehen, Sitten und Gewohnheiten Dante's," findet fich noch ber charafteriftische Sat, daß Dante, der "fehr begierig nach Ehre und Pomp" gewesen, wohl Dichter geworden fei, "indem er gehofft habe, vermittelst der Poesie zu der ungewohnten und pomphaften Krönung mit dem Lorbeer zu gelangen."

Für das Leben Dante's standen Boccaccio, wie für dasjenige Petrarca's, nur spärliche Notizen zu Gebote, und wo Lücken waren, füllte er sie mit Rhetorik und Bermuthungen aus. Er machte daraus eine Novelle, die sich zum Theil auf seine eigenen Combinationen gründet, und welche auch ihre Moralität hat, nämlich diese, daß die She und die Beschäftigung mit den politischen Dingen für einen Literaten nicht passen. Nirgend hat er etwa absichtlich gefälscht, und in den wenigen positiven Daten ist er meist glaubwürdig; auch wo er sabelt, schöpfte er aus der Tradition. Er meinte Dante hier ebenso wahrhaft zu schildern, wie er ihn in der Amorosa Visione und dem Ameto wahrhaft nachzuahmen meinte. Aber jene stolze und leidenschaftliche Seele wurde von ihrem Bes

wunderer nicht mehr verstanden. Das politische Leben in Florenz besaß nicht mehr jene Kraft; die Theilnahme des Einzelnen für die gemeinsamen Angelegenheiten hatte sich vermindert; Boccaccio erschien als Begierde nach eitelem Pompe, was Dante als die Pflicht des Bürgers betrachtete. Boccaccio selbst liebte die Ruhe und Bequemlichseit, die Angestörtheit für seine Studien, weshalb er eben auch die Ehe haßte. Niccold Acciaivoli nannte ihn, als sie noch in freundlichem Verhältniß standen, Johannes tranquillitatum, d. i., wie es anderswo heißt, selicitatum sectator. Daher gesiel ihm später, wie Petrarca, das Landleben, und in dem Trostbriese an Pino de' Rossi, der wohl 1361 geschrieben ist, rühmt er den Ausenthalt in Certaldo, wo er statt der Intriguen und Schurkereien seiner Mitbürger, die Felder und Hügel und grünen Bäume sehe und die Rachtigallen singen höre.

Boccaccio's Ernennung zum Erklärer der Comödie geschah auf eine Betition vieler florentinischer Bürger an die Signoria, und zwar für ein Jahr mit einem Gehalte von 100 Goldflorins. Am 18. October 1373 begann er in der Kirche S. Stefano seine Vor= lefungen, und hielt sie täglich, mit Ausnahme der Sonn= und Feier= tage. Er selbst schrieb sie auch nieder; aber sie reichen nur bis zum 17. Gefange der Hölle; das Manuscript bricht in der 60. Lection mitten im Sate ab. Gine Krankheit (bie scabbia) zwang ihn schon gegen Anfang Januar 1374 sein Amt niederzulegen. Dazu, wenn die Besten ihm lebhaften Beifall zollten, regte sich im Publikum auch Feindschaft und Tabel, und in 5 Sonetten, welche er damals schrieb, spricht er seine Reue über das ganze Unternehmen aus, zu bem ihn die Freunde, die Armuth und eitle Hoffnung gedrängt hätten, klagt Dante's Gegner an und auch fich selber, daß er die heilige Weisheit dem Böbel preisgegeben habe, und meint, als Strafe für dieses Vergeben der Profanirung habe ihn seine Krankbeit beim= gesucht.

Boccaccio's Dante = Commentar ist ber beste des 14. Jahr = hunderts, und sehr zu bedauern, daß er ihn nicht weiter geführt hat. Für unseren Geschmack hat allerdings diese breite Manier der Erklärung, welche sich auch auf das Selbstverständlichste erstreckt, diese Pedanterei der Eintheilungen, welche der Dichtung den Geist

austreibt, ebe fie fie erläutert, biefe Anhäufung von Dingen, welche oft von der Hauptsache ableiten, wenig Anziehendes. Aber diese Beise der Commentirung war damals die allgemein übliche, und Dante selbst hätte sein Gedicht, wenn schon mit mehr Tiefe, doch mit gleicher Methode erklärt, wie der Brief an Can Grande und die Commentare zu seinen Canzonen im Convivio beweisen. An das Verfahren des letteren Buches hält sich Boccaccio auch durchaus, wenn er immer den buchstäblichen Sinn jedes Gefanges zuerft voll= ständig und dann gesondert die Allegorie deutet. Ferner muß man bedenken, daß ein damaliger öffentlicher Erklärer bei einem großen Theile seines Bublikums auch elementare Kenntnisse nicht voraus= feten durfte. Aber sehr viele von Boccaccio's Bemerkungen find noch von großem Werthe, besonders wo sie reale Verhältnisse der Zeit betreffen, und an manchen Stellen zeigt sich auch der treffliche Erzähler, wo er aus der Tradition gewisse kleine Geschichten aufnimmt und lebendig vorträgt, wie feine Novellen, fo 3. B. die von Guelfo und Ghibellino (lez. 40), die vom Tobe Bier della Bigna's (lez. 49), die von Brunetto Latini's Verurtheilung wegen angeblicher Fälfchung (lez. 56).

Für die Poesie bei Dante zeigt sich in diesem Commentare, wie in allen ber Zeit, wenig Verständniß; der moralische Werth wird als der höhere und wahre ganz in den Vordergrund gerückt. Und wie oft glaubt der Erklärer seinen Autor bezüglich bes Dogma's zurechtweisen zu muffen, wo in jenem der Dichter über den Theologen siegte! Wenn Dante sagt: Amore a nullo amato amar perdona, so findet Boccaccio, das sei richtig nur von der tugend= haften Liebe; wenn Dante so schön den beiden Liebenden, Francesca und Paolo, in der Qual den Trost des Zusammenseins giebt, so meint Boccaccio, er ahme hier nur Birgil nach; die katholische Lehre aber schließe einen solchen Trost in der Höllenpein aus (lez. 21). Wie müht er sich (lez. 50), Dante zu rechtfertigen, weil er Pier bella Bigna fagen ließ, daß die Selbstmörder am jungsten Tage ihren Leib nicht wiedererhalten! Der Commentar ift verfaßt in dem Geiste einer peinlichen und timiden Orthodorie, wie sie Boccaccio trop seiner Spötterei immer eigen war, und zumal in seinem Alter.

Satten Boccaccio und feine Zeitgenoffen wirklich feine Empfin=

bung für bas mahrhaft Poetische in ber Comodie? Es ware un= benkbar: aber diese Empfindung blieb bei ihnen mehr instinktiv; man vermochte sich nicht von ihr Rechenschaft zu geben, und bas ästhetische Bewußtsein, die Theorie war anders. In Boccaccio's Auseinandersetzungen über das Wesen der Dichtkunft bei Gelegen= heit von Dante's Werken kehren dieselben Ibeen wieder, benen wir schon im Buche der Göttergenealogien begegneten. In der Vita di Dante wird ein Vergleich zwischen der Poesie und der Theologie angestellt, und das Resultat ist, daß sie fast ganz dasselbe seien, und die Theologie nur eine Poesie Gottes, und im Commentar heißt es (lez. 5): "Es war also unser Dichter, wie die anderen Dichter es sind, Verberger eines so kostbaren Kleinodes, wie es die katholische Wahrheit ift, unter ber vulgaren Gulle seines Gebichtes". Wenn Boccaccio so sprach, so begriff er sich selbst be= scheiden nicht mit unter die Dichter, oder er mußte von den poe= tischen Werken die ausschließen, welche seine vollkommensten sind, den Filostrato und das Decameron. Die religiöse und moralische Poesie war natürlich bidaktisch; aber die Poesie Boccaccio's war weder religiös noch moralisch. Für Dante war die Dichtung ein Apostolat, und die Theorie vom wissenschaftlichen und religiösen Gehalte berselben gründete sich auf eine tiefe Ueberzeugung. ben Späteren blieb die Definition vom Wesen der Poesie und ihrem Zwecke dieselbe; wir fanden sie bei Mussato, wir finden sie bei Betrarca an vielen Stellen seiner Werke, und aus dem Briefe von ihm an seinen Bruder Cherardo (Fam. X, 4) hat Boccaccio sogar einen Theil seiner Ausführungen wörtlich entnommen. Allein schon bei Betrarca bleibt die Ansicht vom allegorischen Sinne der Dich= tung fast ohne Ginfluß auf seine eigenen Werke; bei Boccaccio fängt fie an, eine bloße Entschuldigung zu werden, jene Entschuldigung, die oft in alten und neuen Zeiten angewendet worden, wenn man bie Dichtkunst als Beschäftigung mit eitelen Dingen angriff, und man antwortete, daß drinnen verborgen die Moral und Philosophie ftecke. So hat Boccaccio selbst die Poesie gegen ihre Verächter in ben Göttergenealogien (l. XIV) und im Dante=Commentar (lez. 3) vertheidigt. Aber, als er seine italienischen Werke schrieb, dachte er ziemlich wenig an jenen hohen Zweck ber Dichtung; er wollte

nicht belehren ober that es nur zum Schein; seine Absicht war, zu unterhalten, die elegante Gesellschaft zu ergößen, besonders die Frauen, und in seinem bedeutendsten Werke, dem Decameron, hat er diese Absicht klar ausgesprochen.

Der Verfasser erinnert sich, wie er in ber Vorrede fagt, ber Zeiten, in welchen er die Gluthen der Liebe fühlte, und wie er damals oft eine Erguickung in den heiteren Gesprächen Anderer fand; so will er nun, da in ihm die Heftigkeit der Leidenschaft ge= schwunden ift, Anderen jene Sülfe gewähren, und namentlich den Frauen, welche nicht, wie die Männer, die Mittel haben sich von ihren Liebesschmerzen zu zerstreuen, sondern einsam und melancholisch in ihre Kammer eingeschlossen sind. Um sie zu unterhalten, schreibt er seine hundert Rovellen, welche von einer ehrbaren Gesellschaft in der Zeit der kurzvergangenen Best erzählt worden sind. Er schreibt daher "nicht allein im florentinischen volgare und in Proja, fondern auch in möglichst bescheibenem und einfachem Styl". Und er hatte die Geschichten zuerst sogar anonym publicirt. Hier also haben wir keine gelehrten und literarischen Brätensionen; gewiß fehlt auch im Decameron nicht die Rhetorik, aber doch die gefuchte Erudition und der mythologische Apparat. Je mehr sich Boccaccio von diesem Prunke loszumachen wußte, den er in der Theorie für ber Dichtung wefentlich hielt, um so Bedeutenderes leiftete seine Runft; so im Filostrato, im Ninfale Fiesolano, im Corbaccio, und am meisten in seinem bunten Novellenbuche.

Das Decameron beginnt, wie man weiß, mit einer Beschreisbung der Pest von 1348 in Florenz, einer Beschreibung, welche sehr bewundert worden ist, und vielleicht zu sehr; denn, wenn sie in Wahrheit das Verdienst besitzt, mit Genauigkeit und Eindringlichskeit die materiellen und moralischen Phänomene jener großen öffentslichen Calamität wiederzugeben, so ist dieses eher ein wissenschaftslicher als ein fünstlerischer Vorzug. Das Virksamste ist hier, wie Foscolo bemerkte, der Contrast, ein so düsteres Gemälde als Sinsleitung zu einem so heiteren Buche; das hatte der Verfasser wohl berechnet, und nur zum Scherze entschuldigt er es bei seinen Leserinnen. Seine ehrbare Gesellschaft besteht aus sieden jungen Mädchen und drei jungen Männern, welche sich eines Tages in der Kirche

Sta. Maria Novella treffen und übereinkommen, zusammen die unglückliche Stadt zu verlaffen. Sie begeben sich in ein Landhaus, und hier verbringen sie fröhlich den Tag, indem sie in den Gärten lustwandeln, indem sie singen, tanzen, spielen, essen, trinken und plaudern. Aber in den Stunden, welche zu heiß sind, um sich anders zu beschäftigen, bleiben sie zusammen in der Kühle und vertreiben sich die Zeit damit, daß sie einer nach dem anderen Novellen erzählen, unter dem täglich wechselnden Borsitz des einen von ihnen als König oder Königin. So sind es jeden Tag zehn Novellen, und in den 10 Tagen, die man zu erzählen fortsährt, deren 100. Der Berfasser betitelte sein Buch das "Zehntagewert", Il Decameron, mit einem Namen, den er wieder dem Griechischen entlehnte, indem er wenigstens hierin, wenn auch in allem Uebrigen, den Gelehrten nicht verleugnete.

Die Art kurzer Erzählungen, welche man Novellen nannte, war febr alt, begann mit der Literatur felber; in Italien waren bie Cento Novelle antiche und bie Conti di Antichi Cavalieri vorangegangen. Boccaccio hat wahrscheinlich für keine einzige seiner Geschichten ben Gegenstand erfunden; wir fennen benselben häufig aus anderen früheren Berfionen, obschon seine direkte Quelle kaum jemals mit Bestimmtheit anzugeben ift. Offenbar ift er bei Benutung des Vorhandenen mit großer Freiheit zu Werke gegangen, hat die Umstände im Einzelnen geändert oder den Geift der ganzen Erzählung modificirt; alles trägt bei ihm einen individuellen Stempel. Oft scheint er auch aus der mündlichen Tradition geschöpft zu haben; ben Geschichtchen von Zeitgenoffen mögen Scherze und Anekboten zu Grunde liegen, die unter den Leuten von Munde zu Munde gingen, und die er in der vollkommensten Form ein für alle Mal fixirte. Für die Geschichte Federigo's degli Alberighi nennt er als Gewährsmann einen würdigen alten Freund, Coppo di Borghese Domenichi, der im Kreise von Nachbarn und Bekannten gerne und gut von ben Dingen aus früheren Zeiten zu erzählen pflegte (Dec. V, 9). Boccaccio erfand feinen Stoff fo wenig wie Dante oder Ariosto, und, wie diese, that er sehr wohl baran, bekannte und populäre Gegenstände zu behandeln. Gein fünftlerisches Ber= dienst wird dadurch nicht geschmälert.

Es war auch keine neue Ibee, den Novellen eine folche äußere

Verbindung zu geben, eine Erzählung einzuführen als Rahmen, welcher die ganze Reihe der anderen Erzählungen in sich zusammen= faßte, während die letteren doch in Wahrheit der hauptsächliche Theil des Werkes sind. Dieses war eine aus dem Orient gekommene Form; sie ist allbekannt aus Tausend und eine Nacht, und wir fanden sie in den Sieben Beisen Meistern; sie bot in bequemster Weise die Möglichkeit, Gegenstände, die an sich in keinem Zusammen= hange standen, zu einer Einheit zu verknüpfen. Aber Boccaccio's Rahmenerzählung ist originell und voll von modernem Leben, und die Geschichten gewinnen wirklich an Reiz, wenn wir sie uns in diesem anmuthigen Kreise vorgetragen denken. Schon in seinem ersten Werke, dem Filocolo, zeigte uns Boccaccio die Gesellschaft ber Fiammetta in Neapel mit ihren heiteren Gesprächen über die dreizehn Liebesfragen, und im Ameto erzählten die sieben Nymphen ihre Liebschaften, indem jede mit einem Symnus zum Preise ihrer Gottheit schloß, sowie im Decameron am Ende jeder giornata eine Ballade gefungen wird. Die Situation ift in allen drei Büchern fast dieselbe, und eine Gesellschaft von schönen Frauen und galanten Jünglingen, welche vereinigt in einem föstlichen Garten an nichts anderes benken, als die Zeit fröhlich zu verbringen, und verliebte Blicke wechselnd, sich Liebesgeschichten erzählen, in welchen es manches Rührende giebt ohne zu großen Ernst, und weit mehr zum Lachen, dieses drückte vollkommen jenen eleganten Sensualismus aus, der in seinen jüngeren Jahren des Verfassers Lebensideal war. Wie viele Stunden mag er jo verbracht haben mit seiner Maria und anderen Damen und Cavalieren in Reapel, am lachenden Geftade der Mergellina oder in den zauberhaften Gärten des Posilipo! Wie manche der Geschichten des Decameron mögen da zuerst erzählt worden sein! Und zwei derselben liest man ja wirklich schon, in anderer Form, in den Liebesfragen des Filocolo.

Die Erzählungen der Sieben Weisen Meister follten eine gewisse Wirkung hervorbringen, sie haben ihre Moral für den Zuhörer, sollen ja den alten Kaiser bald in der einen, bald in der anderen Richtung umstimmen. So hatten fast alle mittelalterlichen Novellensammlungen eine praktische Tendenz, und die Spuren davon sinden wir auch im Decameron. Die Erzähler pslegen ihren Geschichten allgemeine Betrachtungen vorauf= ober nachzuschicken, irgend eine Sentenz, zu beren Bekräftigung sie die Novelle selbst wollen dienen lassen. Die 8. des 10. Tages z. B. will zeigen, wie stark die wahre Freundschaft sei, die 5. des 1., wie groß die Macht einer treffenden Antwort, die 7. des 8., wie die Frauen sich hüten müssen, die Männer zum Besten zu haben, vor allem aber einen studirten Mann, der mehr davon versteht als sie. Diese letzte Moral, die mit so vieler Eindringlichseit auch der Cordaccio lehrte, war am meisten im Geschmacke des Berfassers. Die moralische Absicht ist hier keine ernsthafte mehr; es sind Betrachtungen eines weltlichen Geistes über die Menschen und ihre Sitten, ein kluges, öfters spöttisches Reslectiren über den Inhalt der Erzählungen, welches ihnen in bequemer Beise zur Einleitung dient, und es werden da gewisse Dinge anempsohlen, die sich in in einem Moralscoder seltsam ausnehmen würden.

Die Geschichten des Decameron sind ihrem Inhalte und Charafter nach von der größten Mannichfaltigkeit, und diese reiche Abwechse= lung vermehrt die Anziehungsfraft des Buches. Welche Menge von Begebenheiten zieht an uns vorüber, welche zahllose Reihe von Geftalten, herausgegriffen aus allen Klaffen ber Gefellschaft, und eine jede in ihrer Eigenthumlichkeit erfaßt, mit den Intereffen, Ideen, Gewohnheiten ihrer Sphäre! An 8 von ben 10 Tagen wird allerdings von dem Könige oder der Königin im Voraus etwas Gemeinsames bestimmt, um welches sich die Geschichten dreben sollen; aber dieses Thema ist doch immer sehr allgemein und läßt eine große Freiheit der Wahl. Eine folche Mischung heterogener Stoffe war auch den früheren Novellensammlungen eigen, wie besonders bem Novellino. Unter dem Namen Novelle begriff man die ver= schiedensten Arten von nicht sehr umfangreichen Erzählungen; das Wefentliche war, daß etwas Außerordentliches, Neues, Merkwür= biges berichtet wurde. Biele ber Novellen des Novellino sind Anekoten, geben uns eine witige Aeußerung (motto), eine kurze, schlagfertige Antwort, durch welche sich Jemand aus Verlegenheit ober Gefahr befreite, eine treffende Senteng, ein Wort ober eine Handlung, mit welchen das ungehörige Betragen eines Anderen gegeißelt wurde. Dieser Art sind auch im Decameron die ganz

kurzen Erzählungen bes 6. Tages, und verschiebene bes 1., wie die so berühmt gewordene von Saladin und dem Juden Melchisedech, den jener, um ihn in Verlegenheit zu bringen, fragt, welches der wahre Glaube sei, und der mit der Geschichte von den drei Ringen antwortet (I, 3).

Anderswo handelte es sich darum, an einer Persönlichkeit irgend eine löbliche Eigenschaft in ungewöhnlichem Maße erscheinen zu laffen, auch dieses ein Thema der älteren Rovellen. Dieser Art ist die 10. giornata, in der von der Hochherzigkeit des Königs Alfons von Spanien erzählt wird, von dem Edelmuth Rarls von Anjou, Beters von Aragonien, Saladins, von der Freigebigkeit Natans, von ber Stärke der Freundschaft in Tito und Gisippo. Das meiste Berftändniß und die wärmste Bewunderung besaß Boccaccio für jene Eigenschaften, welche den Mann der gebildeten Gesellschaft zieren, und die man seit der Zeit der Troubadours als cortesia bezeichnete. Diese verkörperte er auf's glücklichste in Federigo begli Alberighi (V, 9), der um feiner Geliebten zu gefallen, fein ganzes Bermögen opfert, und in der Armuth seine ritterliche Sitte bewahrt, den geliebten Falken, sein lettes Gut tödtet, um die Dame bewirthen zu können, und bann den Schmerz bat, ihr die erfte Bitte abschlagen zu muffen, da fie eben jenen Falken zum Geschenke für ihren kranken Knaben begehrt. Hier ift eine wahrhaft edle Gestalt geschildert, eine hochsinnige Liebe, welche endlich ihr Ziel erreicht.

Allein das Streben, die gepriesene Charaftereigenschaft in einem mehr als gewöhnlichen, in einem wunderbaren Grade zu zeigen, führt öfters zur Uebertreibung. Natan ist so freigebig, daß er nicht einmal das eigene Leben verweigern zu dürfen glaubt, wenn man es von ihm fordert, und dem Mitridanes, seinem Rivalen, der ihn trisst, ohne ihn zu kennen, selbst die Beise angiebt, wie er ihn tödten könne. Noch stärker macht sich dieses geltend in der letzten Novelle des Decameron, der von der gehorsamen Gattin Griselda. Dieser Marchese Gualtieri, der zwölf Jahre hindurch sein unschuldiges Beid zu peinigen vermag, nur um sie auf die Probe zu stellen, ist von einer solchen Brutalität, daß wir nicht daran glauben können, und die Griselda, welche, als der Diener kommt, ihr das Kind zu entreißen, dasselbe aus der Biege nimmt und es küßt,

"und, obschon fie große Betrübniß darüber fühlte, ohne die Miene ju verziehen", es ihm in die Sande legt, welche fortfährt, den Mörder ihrer Kinder zu lieben, den, welcher sie aus dem Hause gejagt und eine andere an ihre Stelle gesetht hat, vielmehr noch diese, ihre neue Herrin liebt und verehrt, Grifelda hat von einem Weibe nichts mehr als den Namen. Um eine einzige Tugend in ihr hervortreten zu laffen, werden alle anderen verdunkelt, alle Inftincte ber Natur mit Füßen getreten. Die Figur wird zu bem starren und abstrakten Typus einer Eigenschaft, die Erzählung zu einer Cremplification, wie in den moralischen Tractaten. Es war diese moralische Trivialität, welche Petrarca gefiel, so daß er vom ganzen Decameron diese Novelle lobte, sie in das Lateinische über= sette. Und allgemein machte gerade die Uebertreibung in der Ge= schichte Eindruck, so daß sie sehr bekannt und populär ward; aber Staunen zu erwecken über eine unmögliche und widernatürliche Voll= kommenheit, ist doch wohl nicht die Aufgabe der Kunft.

Wenn hier das Außerordentliche in einer Charaftereigenschaft gesucht wurde, welche die erzählten Thatsachen illustrirten, so ift es anderswo bagegen in ben Thatsachen selbst. Das wandelbare Glück lenkt die Geschicke der Menschen, und viele Geschichten des Decameron zeigen uns sein wunderbares Spiel, welches die Versonen aus einer Lage des Lebens in die entgegengesetzte wirft. Rinaldo von Afti, von Räubern ausgeplündert und in der Nacht hülflos dem Unwetter preisgegeben, findet unerwartet die schönste Berberge, und erhält am folgenden Tage seine Habe zurück (II, 2). Alessandro aus Florenz, gänzlich verarmt, gewinnt die Liebe der englischen Königstochter und wird beren Gatte (II, 3). Gin glücklicher Zu= fall errettet aus Noth und Gefahr, wie, unter anderen Geschichten bes 5. Tages, in der Cimone's von Cypern oder der Gianni's von Procida (V, 6), wo von diesem und seiner durch Räuber nach Sicilien entführten Geliebten ungefähr dieselben Schickfale berichtet werden, wie von Florio und Biancofiore im letten Abschnitte des Filocolo, aber in der Novelle weit schöner, weil einfach und menschlich.

Unter diesen unerwarteten Zufällen, welche eine schwierige Verwickelung lösen, haben ihre Stelle auch die Wiedererkennungen seit lange getrennter Verwandten, welche sich an demselben Orte zu-

sammenfinden, ohne von einander zu wissen. So findet Madama Beritola ihre beiden verlorenen Söhne und mit ihnen Glück und Reichthum wieder (II, 6); Teodoro, der wegen des Fehltrittes mit Violante, der Tochter seines Herrn, zum Tode geht, wird von seinem Bater erkannt, dem er als Kind durch Seeräuber entführt worden (V, 7). In der Geschichte von der angeblichen Tochter Guidotto's von Cremona (V, 5) haben wir die Wiedererkennung eines Mädchens, welches als Kind bei der Plünderung einer Stadt verloren ging, wie so oft dann in den Comödien des 16. Jahrhunderts, und der eine der beiden in sie verliebten Jünglinge findet in ihr seine Schwester, auch dieses später ein beliebtes Comödienmotiv.

In manchen der Novellen drängen sich die Wechselfälle des Glücks und überraschen den Leser mit immer neuen Wendungen. Landolso Ruffolo von Ravello (II, 4) verliert sein Vermögen; nachdem er Corsar geworden, erwirdt er es wieder, indem er die Türken beraubt; als er gerade sich in das ruhige Leben zurückziehen will, um seine Reichthümer zu genießen, wird er auf der See von den Genuesen gesangen genommen; um das Maß seines Unglücks voll zu machen, leidet das Fahrzeug, auf welches man ihn gebracht hat, Schiffbruch, und er rettet sich nacht und elend auf einem Kasten, gelangt sast todt nach Corfu; aber siehe da, als er den Kasten öffnet, sindet er in demselden Sdelsteine von großem Werthe und bereichert sich zum dritten Male.

Das Interesse an der Buntheit der Borgänge, an dem Bunderbaren und Außerordentlichen ist hier dasselbe wie in der volksthümlichen Erzählung. Aber die Kunst des Berfassers erkennen wir, wenn wir die früheren Rovellen vergleichen. Es sind nicht jene allgemeinen und spärlichen Umrisse, in denen nur das Hauptsächlichste erscheint, wie im Novellino; hier erhalten wir die vollständige Begebenheit in ihrer Entwickelung, mit ihren Einzelheiten, wie sie der Birklichseit entlehnt sind. Fast immer nennt uns Boccaccio seine Personen mit Namen, giebt uns die Stadt an, wo sie wohnen, ja disweilen die Straße, und so determinirt er auf's genaueste die Umstände der Handlung, beschreibt die Localitäten mit Evidenz, schildert die Sitten, und es entstehen Gemälde voll Wahrheit und Realismus, am meisten da, wo die Ereignisse in

einer niebrigen Sphäre vor sich gehen. Die Abenteuer Andreucscio's aus Perugia versetzen uns mitten in das Volkstreiben von Reapel (II, 5).

Andreuccio ist der Kleinstädter, welcher, unbekannt mit den Gefahren ber großen Stadt, ihnen jum Opfer fällt. Er kommt nach Neapel, Pferde zu kaufen, und läßt prahlerisch seine Borse sehen; eine sicilianische Courtisane Fiordaliso wird nach dem Gelde begierig und lockt ihn an sich; er meint zuerst, es sei eine vor= nehme Dame, die sich in ihn verliebt habe; da sie aber zufällig von einer Alten alles erfahren hat, was seine Persönlichkeit betrifft, so giebt fie sich für eine ihm unbekannte Schwester aus, behält ihn zum Abendessen und Nachtlager bei sich, in der Absicht, ihn zu berauben und vielleicht zu ermorden. Der Sturz an einen fehr unfauberen Ort, den die neapolitanische Bequemlichkeit zwischen ben häusern geschaffen hat, rettet ihn vor Schlimmerem; aber sein Geld ist verloren; vergeblich pocht er an die Thür; die Nachbarn beklagen sich über die nächtliche Ruhestörung, und droben am Fenster erscheint drohend ein bärtiger Kopf; es ist der Beschützer der Schönen, ber mahre neapolitanische guappo, und er trägt ben charakteristischen Namen Scarabone Buttafuoco. Andreuccio ent= flieht, und, nachdem er hier die eine Klasse der neapolitanischen Spigbubenwelt kennen gelernt hat, kommt er alsbald mit einer anderen in Berührung; er trifft zwei Diebe, welche gehen, die Leiche des eben begrabenen Erzbischofs Filippo Minutolo zu berauben, und ihn dahin mit sich nehmen. Unterwegs tauchen sie ihn in einen Brunnen hinunter, um ihn von bem unleidlichen Geftank zu befreien, den er von jenem schmutigen Orte beim Hause Fiordaliso's mitgebracht hat; die Schergen kommen und wollen trinken, ziehen ftatt bes Eimers ben Menschen herauf und fliehen erschrocken. Mit ben Dieben in die Kirche gelangt, wird er von ihnen gezwungen, in das Grab zu steigen, deffen Deckplatte sie, nach vollzogener Plünderung, verrätherisch über ihm zufallen laffen. Er sieht sich auf der Leiche dem fürchterlichsten Tode preisgegeben; aber es kommen andere Diebe mit berfelben Absicht wie die ersten, öffnen das Grab und entweichen voll Entsetzen, als er ben ersten am Beine packt. So ist Andreuccio befreit, und er hat schlauer Beise.

als ihn seine treulosen Genossen hinunterschickten, den kostbaren Ring des Erzbischofs für sich behalten, der ihm allen Schaden reichlich ersett.

In der Novelle von Alatiel, der Tochter des Sultans Beminedab von Babylonien (II, 7), ift neben dem launischen Spiele des Rufalls auch eine urfächliche Verknüpfung vorhanden, welche das Interesse erhöht. Ihre verhängnifivolle Schönheit wird ber Grund ihrer bewegten Schicksale. Sie ist zur Gattin bes Königs del Garbo (Algarve) bestimmt, und, auftatt ihr Ziel zu erreichen, fällt fie unterwegs von einer Hand in die andere; wer sie erblickt, ver= liebt sich in sie; ber unwiderstehliche Wunsch, sie zu besitzen, führt zu Berbrechen, Berrath und Mord zwischen Berwandten und Freunden; in 4 Jahren gehört sie nach einander 8 Männern, und bann, von einem Hofmanne ihres Vaters in Eppern aufgefunden und heim= gebracht, erzählt fie, nach seinem weisen Rathe, bem Sultan bie erbaulichste Geschichte von dem, was sie erduldete, um ihre Ehre zu retten, und wie sie im Abendlande in einem Kloster lebte und fromm und eifrig einem gewissen Heiligen mit sehr zweideutigem Namen biente, bis die gute Aebtiffin fie in der anftändigften Gefell= schaft wallfahrender Ritter und Frauen nach Envern sandte. Der Sultan glaubt es, und die schöne Prinzessin wird doch noch Gattin bes Königs del Garbo, als wäre nichts geschehen. Hier ift Boccaccio in seinem wahren Elemente; die Theilnahme für das arme vielgeprüfte Mädchen, das sich über jedes neue Mißgeschick immer schnell mit dem neuen Liebhaber tröstet, den ihr dasselbe verschafft, und sich nachher so geschickt rein zu waschen weiß, verwandelt sich in ein ironisches Lächeln. Die Damen ber erzählenden Gesellschaft seufzen; aber, fragt sich ber spöttische Autor, war es auch bei allen Mitleid, und nicht vielleicht ein wenig Reid?

Andere Novellen zeigen uns den Kampf der Tugend gegen die Verfolgungen des Geschickes und die schließliche Belohnung, wie die von Gualtieri, Grasen von Anguersa (II, 8), und, das Gegenstück zu dieser, die von der keuschen Zinevra aus Genua (II, 9). Weit häusiger jedoch ist es die Klugheit, welche die Schwierigkeiten überwindet und mit geschickt ausgesonnenen Mitteln ein ersehntes Ziel erreicht. Diese Klugheit stellt sich in den Dienst der Liebe,

welche ben Geift erfinderisch macht, seine Plane glücken läßt, seine Unschläge rechtfertigt. Bisweilen ist die Absicht dabei eine ehrenhafte, wie in der Giletta von Narbonne, welche mit Ausdauer und Lift ein stolzes Herz gewinnt, die Berachtung des Gatten besiegt (III, 9), oder es sind Triebe einer unschuldigen Natur, welche Befriedigung suchen, wie in der zwar nicht decenten, aber doch anmuthigen Geschichte von der Caterina, die die Nachtigall singen hören wollte (V, 4). Allein gewöhnlich sind es unsittliche Verhältnisse, die uns dargestellt werden, die Listen der Liebhaber und ber Frauen, welche die Gatten betrügen. Die Liebe ift hier das einzige Gesetz und die einzige Moral, und sie kennt keine Ruckfichten und duldet keine Schranken. Die Allgewalt der Liebe, ihre Berrschaft bei Soch und Riedrig, in allen Ständen, bei Weltlichen und Geiftlichen zeigt uns Boccaccio in fo vielen seiner Novellen. Er erkennt das Berbot der Moral an; aber er kommt leicht dar= über hinweg; ber Mensch ift gebrechlich, die Stimme der Sinnlichfeit gar zu stark, um ihr widerstehen zu können; das Kloster und bie Einöbe schützen nicht bavor; sie verführt die Nonnen mit Masetto von Lamporecchio (III, 1) und den Einsiedler Rustico mit Alibech (III, 10). Die Legende giebt folche Schilberungen, um sie zu verdammen, und als warnende Beispiele teuflischer Verfuchung; Boccaccio belacht und billigt sie als die natürliche Em= pörung der Sinne gegen ihre Unterdrückung. Er verargt es den Geiftlichen nicht, daß sie Menschen sind, und verdammt sie nur, wenn sie zu solchem Zwecke die Macht ihres Amtes mißbrauchen, wie der Priefter von Barlungo oder Frate Alberto von Smola.

Die Liebe verleiht Muth, Kühnheit, hohen Sinn, vermag jegliches Thun zu adeln, wie bei den Troubadours. Was Ricciardo Minutolo thut (III, 6), ift doch nach unferen Begriffen eine gemeine Handlung; er corrumpirt die Tugend mit Gewalt; aber er rechtfertigt sich der betrogenen Catella gegenüber einsach mit den Worten: "Ihr seid nicht die erste und werdet nicht die letzte sein, die getäuscht worden ist, und ich habe Such nicht getäuscht, um Such das Surige zu rauben, sondern aus übermäßiger Liebe, die ich zu Such hege."

Selten benken die Frauen im Decameron wie Grifelba ober

Zinevra, und dafür recht oft wie die Griseida des Filostrato ober wie Madonna Fiammetta in dem nach ihr betitelten Roman. Bartolomea, vom Corfaren Paganino von Monaco bem Gatten Ricciardo da Chinzica entführt, antwortet ihrem alten hageren Richter, der sie sich zurückholen will und ihr Ehrbarkeit predigt. mit großer Zungenfertigkeit, indem sie ihn cynisch verhöhnt und ihr Glud bei dem neuen Liebhaber preift (II, 10). Die gablreichen mittelalterlichen Geschichten von weiblichen Ränken sind meist von feindlicher Gesinnung gegen das Geschlecht beseelt; Boccaccio bagegen steht auf Seiten der Frauen. Man hat sie verheirathet, ohne sie viel zu fragen; sie haben sich ihre Männer nicht ausge= sucht, und die dummen Tölpel verdienen betrogen zu werden. Die Frauen machen nur ihre Rechte geltend, wie fie können, rächen sich, wo sie unterdrückt sind, täuschen, wo sie getäuscht werden, nuten das Leben und die Jugend. In der Geschichte vom ausgesperrten Chemann ift in den anderen Versionen, 3. B. der der Sieben Beisen Meister, das ganze Unrecht auf Seiten des Beibes; die Erzählung foll bienen, vor ben Tucken ber Frauen zu warnen. Bei Boccaccio erhält Tofano von ber Chita bie gerechte Strafe für seine grundlose Gifersucht, die sie überhaupt erst auf ben Ge= danken brachte ihn zu hintergeben, und er wird dadurch von seiner Gifersucht geheilt, gerade als sie ihm am meisten noth thate (VII, 4). Daher fpenden ihr bie Damen ber Gefellichaft Beifall, baß fie gethan habe, wie es bem Wichte zukam. Die Gattin Francesco Bergellesi's hat Recht, wenn sie sich mit bem Zima einläßt, wegen ber schmutigen Habgier, welche ihr Mann gezeigt hat (III, 5). Allein auch folder Entschuldigungen bedarf es nicht; Egano von Bologna hat seiner Frau Beatrice keinen Anlaß zu ihrem Fehl= tritte mit Lodovico gegeben (VII, 7), und bennoch mißfällt bem Berfaffer ber Betrug nicht, ber bem Gatten gespielt wird, bie Prügel, die er erhält, und über die der Getäuschte fich noch dazu freut als Beweis von seines Dieners Treue. Genug, Lodovico ist von Paris nach Bologna gekommen, ausbrucklich um Beatrice zu feben; er liebt fie leidenschaftlich; fie muß ihn erhören. Bu tadeln ift nur diejenige, welche sich ohne Liebe um bes Bortheils willen hingiebt, wie Madonna Ambruogia, welche bafür von Gulfardo gestraft wird (VIII, 1), ober die, welche einen treuen und aufrichtigen Liebhaber verhöhnt, wie Elena, an der sich Rinieri in einer fast unmenschlichen, jedenfalls unritterlichen Weise rächt (VIII, 7).

Die Empörung von Natur und Leidenschaft gegen Sitte und Gesetz führt auch zu tragischen Conflicten. Solchen ist die 4. giornata ausdrücklich gewidmet. Aber nicht dieses ift der gelungenfte Theil bes Decameron. Alle biese Geschichten, von ber Ghismonda, welche auf das ihr von dem graufamen Bater gefendete Herz ihres Guiscardo Gift gießt und es trinkt und stirbt, von der Isabetta, welche über dem in einem Basilicumtopfe vergrabenen Kopfe ihres ermordeten Lorenzo weint, die von der Andreola, von der Simona, u. f. w. find an fich höchst rührend, machen jedoch bei Boccaccio nicht ben tiefen Gindruck, den man erwarten follte. Gewiffe ergreifende Stellen finden sich da allerdings; aber im Allgemeinen herrscht die Declamation vor, wie in der Fiammetta. Chismonda, die eben erfährt, daß ihr Geliebter in des Vaters Gewalt und dem Tode geweiht ift, ftößt nicht den Schrei der Leidenschaft aus, sondern hält eine wohlgesetzte Rede, in der sie ihre eigene Handlungsweise mit vernünftigen Gründen vertheidigt. Gie ift eine freche Tochter, welche mit schöner Rhetorik die Rechte ber Natur predigt. Statt bes Affectes giebt uns der Verfasser einen falschen, hohlen Serossmus. Dem natürlichen Gefühle des Weibes entspräche der Versuch, den Geliebten zu retten, da der Bater mehr Kummer als Zorn seben ließ. Und auch ihre Trauer um den Todten ift nicht natürlich; fie hält wieder eine lange Rede; sie faßt förmlich den Entschluß zu weinen. Den Selben Boccaccio's stehen die Thränen immer in Strömen zu Gebote, und fie öffnen die Schleusen, wenn es ihnen beliebt.

Die Tragödie der Leidenschaften, die Stürme des Herzens zu schildern, war keine passende Aufgabe für Boccaccio; überall, wo er es versuchte, ist er in Rhetorik versallen, und literarische Nachsahmung stellt sich ein statt der Beobachtung der Natur. Dagegen die Comödie des gewöhnlichen Lebens darzustellen, sowie er sie jeden Tag vor Augen sah, das verstand er auf das Bollkommenste; er ist der realistische Maler der Menschen und Sitten seiner Zeit. Wo er die Situation aus der gemeinen Wirklichseit

herausgreift, da entstehen Scenen voll Naturwahrheit und ergößlichster Komik, in denen kein Zug überflüssig ift, sondern alles wirksam und lebendig, wie Andreuccio vor dem Hause der Courtisane ver= geblich lärmend und bittend, mährend die Nachbarn an den Fenstern erscheinen; Guccio Porco, Frate Cipolla's Diener, ber in ber Rüche der feisten Nuta den Hof macht (VI, 10); Frate Rinaldo, ber Madonna Agnesa mit trefflichen Gründen barlegt, daß bie Gevatterschaft zwischen ihnen kein Hinderniß bilbe (VII, 3); Frate Cipolla, der den Bauern in Certaldo predigt, ihnen eine Feder des Erzengels Gabriel zeigen will, und, da ihm die Papageienfeder einige Spaßmacher entwendet haben, sich schnellgefaßt mit den Rohlen des hl. Laurentius hilft (VI, 10). Dann alle die geftörten Liebesscenen, wo der Mann plöglich nach Sause kommt, wo schnell ein Mittel zur Bemäntelung ausgeheckt wird, und die Frau noch bas große Wort führt, klagt und fchilt; die brolligen Beichtscenen, ber Abt, ber die Frau Ferondo's belehrt, daß man heilig sein könne und doch fündigen, weil die Beiligkeit in der Seele wohnt und die Sünde im Leibe (III, 8); Frate Alberto von Jmola, welcher ber eitelen Madonna Lifetta weismacht, daß ber Erzengel Gabriel in fie verliebt sei (IV, 2); ober die Frau, welche bei ihrem eigenen, als Priefter verkappten Gatten beichtet und ihn erkennt und zum Besten hat (VII, 5), und die andere, welche sich des Beichtvaters als Liebesboten bedient, ohne daß ber dumme Mönch es gewahr wird (III, 3).

Boccaccio's tugendhafte und heroische Charaktere sind weniger interessant, behalten etwas Bages und Allgemeines. Glaubte er, der Spötter, auch selbst recht an eine so hohe Vollkommenheit? Nachdem er die treue und standhafte Zinevra geschildert hat, läßt er Dioneo, den einen der drei Jünglinge der Gesellschaft, einen großen Skepticismus zeigen und gleich eine andere Geschichte mit entgegengeseter Nuhanwendung vortragen, die von Bartolomea und Paganino. Scharf und sicher dagegen zeichnet er die Figuren, deren Modell ihm die Birklichkeit bietet, die realistischen und komischen Gestalten, welche in klarer Individualität und dennoch in ewiger Gültigkeit erscheinen, so daß uns die unmittelbare Wahrheit ihrer Charakteristik noch immer überrascht. Da haben wir die

Boccaccio. 59

Courtisanen, Madonna Fiordaliso, die sich Andreuccio für seine Schwester ausgiebt, Madonna Jancofiore, welche die vornehme Dame spielt, Salabaetto um fein Geld betrügt, und ber bann bie eigene Habsucht wieder zur Kalle wird (VIII, 10). Da ist die frömmelnde Rupplerin, welche immer den Rosenkranz in Sänden hat, zu jeder Indulgenz geht, von nichts anderem redet als vom Leben der heil. Einsiedler und den Wundern des heil. Laurentius, und welche die Gattin Pietro di Vinciolo's, da sie sie hat kommen laffen, ermahnt, das Leben zu benuten, damit sie es später nicht bereue, ihr Beistand zusagt, dazu sie aber in ihre Paternoster ein= begreifen will, und für alles bas zunächst ein Stück gefalzenes Fleisch erhält (V, 10). Da sehen wir die vorniehme Schwiegermutter des Raufmannes Arriguccio Berlinghieri, welche mit wüthenden Schimpf= reden über den Aermsten herfällt und ihm sein gemeines Geschlecht vorwirft (VII, 8). Da haben wir die lange Reihe der einfältigen Chemanner, Gianni Lotteringhi, ben Wollhändler und großen Laudenfänger, deffen Frau Tessa dem Geliebten mit einem Gelsschädel Signale über den Aufenthalt ihres Mannes giebt (VII, 1); Frate Puccio, der sich von Don Felice lehren läßt, in das Baradies zu gelangen (III, 4); den Bauern Ferondo, welchen der Abt wegen feiner Gifersucht in das Purgatorium schickt (III, 8); ben Gevatter Bietro, der fich von Donno Gianni feine Frau in eine Stute ver= zaubern laffen will (IX, 10), und wie diese unsterblich gewordenen Narren alle beißen mögen.

In den komischen Scenen, den boshaften Geschichtchen von Possen und Streichen gewinnt auch Boccaccio's Styl seine größte Originalität. Die Prosa machte durch ihn einen bedeutenden Fortschritt; von dem Loderen und Zerhackten, welches sie vorher hatte, und welches der Fehler ihrer noch kindlichen Natürlichseit war, gelangte sie zu einer regelmäßigen Berknüpfung ihrer Glieder, welche der größeren Reise der Reslexion entsprach und deren Entwicklung in bequemer Breite wiedergab. Sin solcher Fortschritt zeigt sich schon in Boccaccio's früheren Werken, selbst dem so sehlklang der Periode. Aber die Ausbildung des Prosakuls geschah nach lateinischem Muster, und ohne hinreichende Berücksichtigung des verschiedenen

60 Boccaccio.

Sprachgeistes. Boccaccio führte bie lange, fünstlich verschlungene Periode der classischen Autoren in die italienische Profa ein, mit beständiger Verwendung der participialen Constructionen, häufiger relativer Anknüpfung, verschränkter Wortstellung, ber Setzung bes Berbums an das Ende des Sapes oder hinter Object, adverbialen Ausbruck, Prädicat, der des Hilfsverbs hinter das Particip, des regierenden Zeitwortes hinter den abhängigen Infinitiv, mit der Einschachtelung ber Nebenfäte. Alles bas war ber modernen Sprache wenig angemessen, hemmte die freie Bewegung und gab ber Dar= ftellung eine schwerfällige Gintonigkeit. Diefer Styl wurde im 16. Jahrhundert, da man sich ihn zum Muster nahm, das Ver= hängniß der italienischen Profa; allein bei Boccaccio selbst ift er noch nicht zur Manier erstarrt, wie bei seinen Nachahmern; er weiß an den Stellen, wo sein Interesse lebendiger ift, auch eine natürlichere Redeweise zu finden, und wiederum vermehrt zuweilen die scheinbare Würde und Gemessenheit des Vortrags nur noch das Romische der Situationen. Ganz realistisch pflegt er dann zu werden, wenn er seine komischen Personen selbst sprechen läßt. Da verschwindet die pomphafte Rhetorik, welche seine heroischen Figuren im Munde führen; das Gespräch wird rapid, dramatisch, bewegt fich duchaus in den Formen des wirklichen Lebens, kurzen, kunft= losen Sägen, mit den bildlichen Ausdrücken der Umgangssprache, ben sprichwörtlichen Rebensarten, den Ibiotismen der Dialekte. Und diese Reden der Versonen sind es, in denen sie sich kurz und vollkommen selbst charakterisiren; ein jeder Narr spricht da in seiner eigenthümlichen Weise.

Die Possen und Schwänke, die unerschöpfliche Quelle des Romischen für die Novelle, sind bisweilen unbefangen, werden um ihrer selbst willen ausgeführt, ohne anderen Zweck, nur um lachen zu machen. Die Florentiner hatten jederzeit ihre besandere Freude an lustigen Streichen, Scherzen und Bisworten; schon der Chronist Salimbene bemerkte das, als er seine Anekdoten von Meister Boncompagno erzählte. So erscheinen in fünf von Boccaccio's Rovellen (VIII, 3, 6, 9; IX, 3, 5) die beiden wißigen Maler Bruno und Bussalmacco, Persönlichkeiten, die, erst seit kurzem verstorben (Bussalmacco 1340), ohne Zweisel in der Stadt sehr populär waren.

Es sind lustige Gesellen, welche immer die Gelegenheit suchen, sich auf fremde Kosten zu ergößen; bald soppen sie Meister Simone, den Arzt, der nach Bologna gegangen war und zurückgekehrt als Doctor und größerer Esel denn zuvor, bald den armen Calandrino, der als Typus eines Dummkopses sprichwörtlich geworden ist. Er ist Maler wie sie, und wenn sie zur Arbeit gehen, so haben sie ihn immer bei sich und halten viel auf ihn als kostbaren Gegenstand der Heiterkeit; sie sind glücklich, wenn sie ihm einen Streich spielen und sich dann tüchtig auslachen können, und er bekommt davon den Schaden und die Schläge, ohne jemals etwas zu merken.

Aber gewöhnlicher werden, wie wir saben, die Anschläge zu bestimmten Zwecken angezettelt, und das Komische in den Situationen und Worten pflegt aus dem Unsittlichen oder boch Indecenten zu entspringen. Die Comobie ift stets gern in diese Regionen des Lebens hinabgestiegen, weil sie hier wirksame, wenn auch grobe Reizmittel für das Lachen fand: "Ift es eine verderbte Gewohn= heit," fragt Dioneo (Dec. V, 10), "ober ift es Fehler ber Natur, daß man eher über die schlechten Dinge als über die guten lacht?" Die alten französischen Fablels erzählen nicht weniger Schlimmes, und Boccaccio hat darin nichts geneuert, nur daß er in die Kunft einführte, was bis dahin der populären Literatur überlassen war, und damit zugleich befreite er biese vulgare Welt wenigstens von ihrer zu groben Schmutigfeit. Diefe Geschichten werden bei Boccaccio vor Damen erzählt; hier und da läßt er sie wohl sich ein wenig schämen und erröthen; aber anderswo lachen sie nur und tragen selbst Dinge vor, die nicht viel sittsamer find. Der Autor entschuldigt die Mädchen auch mit der größeren Freiheit der Zeit, wo die Best und ihre Folgen die Zügel ber Sitten gelockert hatten. Das war ein wenig spöttische Heuchelei; er und seine Leser gefielen fich in diesen frivolen Schilderungen; immerhin aber war ihm doch die komische Wirkung die Hauptsache, und sie wird zugleich das veredelnde und befreiende Clement, indem fie diese Bilber sich nicht unabhängig in der Phantasie entfalten läßt. Daher ist uns die Indecenz auch anftößiger in den ernsten Geschichten, wie der von Ricciardo Minutolo ober ber von Tedaldo begli Elifei (III, 7).

Eine ftarter fatirische Farbung erhalt Boccaccio's Spott in

62 Boccaccio.

ber Darstellung geistlicher Personen; sie predigen Abstinenz und thun das Gegentheil, verbergen unter dem Anschein der Heiligkeit ihre Laster; sie erscheinen anmaßend und dabei meist beschränkt. Mit den Einfältigen glücken ihnen ihre unsauberen Absichten; Frate Alberto vermag die eitele Närrin Lisetta zu bethören; der geizige Pfasse von Varlungo bedroht die schmucke Bäuerin Monna Belcolore mit dem Teuselsrachen und macht sie sich dadurch wieder willig, nachdem er sie erzürnt hatte (VIII, 2). Von den Schlauen werden sie selbst genarrt und gezüchtigt, wie der Probst von Fiesole, den Monna Piccarda in eine Falle lockt und vom Bischof ertappen läst (VIII, 4). Aber der Einfältigen sind im Volke die meisten, und daher ist ihre Macht groß, und sie wissen sie zu ihrem Vorstheil zu nußen.

Das Decameron ist ber getreue Spiegel bes alltäglichen Lebens jener Epoche von seinen höchsten bis zu seinen niedrigsten Regionen, eine große Comödie, in welcher die schlimmsten Rollen immer die Pfaffen spielen. Die Sittenlosigkeit der Geistlichen mar das hauptjächlichste Element der Corruption; der driftliche Glaube, ber im Mittelalter die Grundlage des geiftigen Lebens bildete, wurde discreditirt durch eben die, welche gleichsam seine Berkör= perung sein sollten. Man half sich mit der Unterscheidung zwischen bem Amte und der Person; dem Papste und den anderen Seelen= hirten, fagte die heil. Caterina, sei man ftets Chrfurcht und Ge= horsam schuldig; wären sie auch eingefleischte Dämonen, die Burde des Amtes werde dadurch nicht beeinträchtigt (f. besonders Opere di Sta. Caterina da Siena, III, 96, 129; Dialogo, cap. 120). So fuhr man fort, sich vor dem Amte zu beugen, wennschon man die verachtete, welche es repräsentirten, und Sahrhunderte lang hat man es in Italien so gehalten. Aber die Unterscheidung war doch fünstlich und ließ den großen Widerspruch zwischen den äußeren Formen und dem Geifte, den sie in sich bargen, ungeändert fort= bestehen.

Die Indignation gegen diese Berderbniß war allgemein in den edleren Geistern. Aber Boccaccio wendet nicht jene fürchterliche Satire Dante's an, weil sein eigener Standpunkt ein anderer war. Das, was das Mittelalter als die Sünde verdammte, d. h. die Welt der Sinne, war das, was ihn beständig beschäftigte, was ihn ergößte und befriedigte. Es sind eben, wie er denkt, gerade die Pfassen, welche die guten Leute mit ihren Tugendlehren betrügen um die anderen vom Genusse des Lebens auszuschließen und ihn ganz für sich allein zu behalten, indem sie sprechen: "Thut das, was wir sagen, und nicht das, was wir thun" (Dec. III, 7). Das ist im Grunde die Hauptursache seines Grolles gegen die Pfassen, "welche gute Personen sind und die Unbequemlichkeiten meiden um Gottes Willen", und sich wenig Sorge machen um die Mühen Ansberer, sodald sie daraus Rugen ziehen können (s. Conclus. des Decam. und VI, 10). Ja, wenn sie einmal ihre Streiche und Intriguen mit Geist und Geschick aussühren, so lacht er gern mit ihnen, wie in der Rovelle von Frate Cipolla. Boccaccio, selbst ein spöttischer Geist, kann auf die nicht allzu böse sein, welche sich ihrer Vortheile bedienen, indem sie die Narren ansühren.

Daher an Stelle von Dante's Zornesgluth finden wir bei Boccaccio ein farcaftisches Lachen. Jener schleuderte seine Blize gegen die Entweiher ber heiligen Dinge; diefer ärgert sich, daß die Pfaffen sich überall zu schaffen machen und immer die besten Biffen für sich wegnehmen. Dante wollte die Kirche schützen gegen die, welche sie usurpirten; das Bild, welches uns von ihnen Boccaccio gegeben hat, ift gewiß nicht schmeichelhafter, aber die Absicht ist eine andere, und bei den Streichen, die er gegen ihre Diener führt, achtet er nicht allzu forgfältig barauf, ob nicht mancher auch bie Kirche felber treffe; benn für ihn war das alte Gebäude nicht so unerschütterlich wie für Dante. Bon wirklichem religiösen Skepti= cismus war Boccaccio nicht ganz frei, wie seine 15. Ecloge beweist, und konnte ihm die Profanation der heiligen Dinge fo nahe geben, ba er sie felber nicht geschont hatte? Seine ehrbare Gesellschaft im Decameron ist sehr fromm; am Freitag und Samstag unterbrechen fie ihre fröhlichen Unterhaltungen und fasten und beten zu Ehren ber Baffion Chrifti, und aus Devotion für die heil. Jungfrau, um an ben anderen Tagen sich dann jene Siftorchen zu erzählen, in welchen die Namen Gottes und der Heiligen inmitten der lascivsten Dinge figuriren, wo das Sinnlichste mit geweihten Worten benannt wird, um so vermöge ber Erinnerung an den Ascetismus und feine 64 Boccaccio.

ftrengen Gebote das Pikante der Licenz zu erhöhen, wo der Ausbruck auch bisweilen an die Blasphemie ftreift, wie am Ende der Geschichte Masetto's von Lamporecchio. Das Decameron, wie fast alle Bücher des Verfassers, endet mit einer Lobpreisung Gottes, daß er seinen Beiftand zur Vollendung des Werkes geliehen habe, als wenn dieses zu seinem Ruhme abgefaßt worden wäre, und in der That leitet Banfilo die erste Novelle mit den Worten ein: "Es gehört sich, meine lieben Frauen, daß alles, was der Mensch thut, von dem wunderbaren und heiligen Namen beffen, der aller Dinge Schöpfer ift, begonnen werde. Deswegen, da ich als der erste un= feren Erzählungen ben Anfang geben foll, beabsichtige ich mit einem seiner Wunderdinge zu beginnen, damit, wenn wir das vernommen haben, unfere Hoffnung auf ihn, als den unwandelbaren, fich befestige, und immerdar sein Name von uns gelobt werbe." Man sollte sich eine Legende erwarten, und statt dessen folgt die Geschichte von Ser Ciappelletto, bem großen Läfterer, Fälscher, Dieb und Wucherer, der auf dem Todtenbette felbst noch den Beichtvater betrügt, und da er sich für den reinsten und tugendsamsten Menschen von der Welt ausgiebt, nach seinem Tode vom Volke für einen Heiligen gehalten wird, und noch bis heute, fagt ber Erzähler, verehrt man San Ciappelletto, und er thut viele Bunder, was die unendliche Güte Gottes beweift, wenn er boch gnädig die Gebete aufnimmt, die ihm durch Vermittelung eines folchen Subjectes bargebracht werden. Und bann folgt die andere Geschichte vom Juden Abraham, der nach Rom geht, und, da er die Abscheulichkeiten des papstlichen Hofes fieht, sich zum Chriftenthum bekehrt; benn, fagt er sich, wenn so viele Priester und der Oberhirte selbst unermüdlich an der Zerstörung der Kirche arbeiten, und diese doch immer noch lebt, so muß fie wahrhaftig das Werk des heiligen Geistes sein. Es ift also eine ganz neue Weise, ben Namen Gottes zu preisen: feine Wunder find nunmehr feine Langmuth; zu feinem Ruhme werden die Lafter, Schurkereien und Narrheiten feiner Diener auf Erden erzählt.

Im Decameron zeigt sich in voller Entfaltung jener sinnlich heidnische Geist, der, seit lange vorhanden, bisher in der Kunst weniger sichtbar und in weniger auffallendem Gegensate zu der

ascetischen Anschauungsweise hervorgetreten war. Die letztere bestand daneben fort, und wir können uns den Gegensatz mit einem Blicke vermittelst eines merkwürdigen Beispieles vergegenwärtigen. Sine von Boccaccio's Novellen behandelt einen Stoff, welchen wir unter den legendarischen Erzählungen Fra Jacopo Passavanti's wiederfinden.

In ber Distinzione III, cap. 2 bes Specchio della Vera Penitenza wird von einem armen Köhler in der Gegend von Nevers berichtet, welcher Nachts in seiner Sütte weilte zur Bewachung ber angezündeten Rohlengrube, als er gegen Mitternacht laute Angst= rufe vernahm. Er ging hinaus zu sehen, was es sei, und "fah in geschwindem Laufe und mit Geschrei gegen die Grube ein nacktes Weib mit zerrauften Haaren daherkommen, und hinter ihr drein kam in vollem Rennen ein Ritter auf einem schwarzen Rosse, mit einem bloßen Meffer in der Hand, und aus dem Munde und den Augen und der Rase des Reiters und des Rosses sprühten Flammen glühenden Feuers". An die Grube gelangt, läuft das Weib um sie herum, und da erreicht sie der Ritter, ergreift sie bei den ge= löften Haaren, ftößt ihr das Meffer mitten in die Bruft und wirft sie in die brennende Grube; und einige Zeit darauf zieht er sie wieder heraus und eilt mit ihr bavon, wie er gekommen. Als ber Röhler drei Nächte hintereinander die Erscheinung gesehen hat, theilt er es bem Grafen mit, der ihn Nachts begleitet und daffelbe fürchterliche Schauspiel erblickt. Aber als ber Reiter mit bem Weibe davoneilen will, beschwört ihn der Graf, ihm eine Erklärung zu geben, und vernimmt, daß er und sie bei Lebzeiten ein Ritter und eine Dame am Hofe des Grafen gewesen, welche einander glübend liebten, und wie dieses die Frau bewog, ihren Gatten zu töbten, und daß deshalb, da fie erst im Momente des Todes bereut hatten. fie nun hier die Strafe des Fegefeuers erdulden, indem sie allnächtlich von ihm von neuem getöbtet und verbrannt wird, er felbst aber gleicher Weise die Qualen empfindet, beren Vollstrecker er ift. -Die Legende vom Röhler ist die schönste und wirkungsvollste unter allen benen Paffavanti's, gang erfüllt von jenem bufteren Schrecken, burch den er seine Leser zu bekehren suchte. Der Specchio della Vera Penitenza ward 1354 verfaßt; ungefähr um dieselbe Zeit bürfte das Decameron vollendet sein; jedenfalls wurden die beiden

Erzählungen in sehr kurzem Zwischenraum geschrieben. Die Geschichte von jener Bision des kliehenden Weibes und des verfolgenden Ritters war in verschiedenen Versionen verbreitet; Boccaccio konnte sie in den Predigten der Mönche gehört haben, ja auch vielleicht vom Munde Frate Jacopo's selber; denn dieser hat, wie wir aus seiner Vorrede wissen, in dem Specchio nur dasselbe in die Ordnung des Traktates gebracht, was er viele Jahre hindurch dem Volke gepredigt hatte.

Boccaccio erzählt in der 8. Novelle des 5. Tages von einem Naftagio begli Onefti, einem fehr reichen jungen Manne in Ravenna, welcher eine Tochter Baolo Traversari's liebte, aber von ihr ver= schmäht wurde, weil ihre Familie weit vornehmer war. Berzweifelt verläßt er die Stadt, geht nach Chiaffi und wohnt dort unter einem Relte, indem er die Freunde, die ihn besuchen, auf's prächtigste bewirthet. Da er einstmals melancholisch in der benachbarten Bineta spaziert, hat er eine ber des Köhlers ganz analoge Erscheinung, die hier mit reicheren, aber weniger wirksamen Farben beschrieben wird. Als das von dem Reiter verfolgte Weib herankommt, will Nastagio sie vertheidigen; aber jener ruft ihm zu, sich fern zu halten, und um eine Erklärung gebeten, sagt er, daß er im Leben aus derselben Stadt gewesen wie Nastagio, und damals verliebt in jene Frau, welche ihn durch ihre Hartherzigkeit zum Selbstmord und deshalb in die Hölle brachte. Aber auch sie, "wegen der Sünde ihrer Grausamkeit und der Freude an meiner Bein, über welche sie nicht Reue empfand, da fie ja darin nicht gefündigt, sondern tugendhaft ge= handelt zu haben glaubte, ward gleicherweise zu den Qualen der Hölle verdammt." Und zur Strafe wurde ihr dieses bestimmt, daß fie von ihm, der sie einst so fehr liebte, wie von einem Todseinde verfolgt werde und getödtet, wenn er sie erreiche, um dann wieder aufzuleben und die Flucht von neuem zu beginnen. Als er die Rede beendet hat, thut er vor den Augen Nastagio's, wie er sagte, und reitet bann burch ben Walb von bannen. Der Jüngling aber erkennt alsbald, wie fehr folch' ein Anblick ihm bei feiner hoch= müthigen Geliebten nüßen könne; er ladet sie mit den Verwandten zum Mable an benfelben Ort, und fie feben bas nämliche Schaufpiel und hören die nämlichen Worte des Ritters, fo daß das

Boccaccio. 67

Mäbchen voll Angst und Schrecken sogleich ihren Haß und ihre Berachtung in Liebe umwandelt und Nastagio's Gattin wird.

Die Novelle erscheint fast wie eine Parobie der Legende. In dem Specchio ist die Liebe die Sünde, führt die Frau zum Morde des Gatten und so sie und ihren Buhlen in das Purgatorium; im Decameron umgekehrt ist die Sünde die Grausamkeit der Frau, welche sie für ein Verdienst hält und dafür halten mußte nach den Vorschriften der kirchlichen Moral. So endet Passavanti's Erzählung mit dem Schrecken der Zuhörer und der Ermahnung zur Reue, und die Boccaccio's mit einem Gelächter.

Boccaccio hat, wie es scheint, die Novellen des Decameron nicht alle zusammen, erst nach Vollendung des Ganzen, sondern in Abschnitten an die Deffentlichkeit gelangen lassen, und, als er, noch während ber Dauer der Arbeit, inmitten des Beifalls von gewisser Seite auch heftige Angriffe erfuhr, vertheibigte er sich, zuerst schon in ber Introduction zur 4. giornata und dann von neuem am Schluffe bes Werkes, mit unbefangenem Sumor gegen bie, welche er die Neider nannte, und welche, wie er sagte, ihm vorgeworfen hätten, daß er den Frauen zu fehr gefallen wolle; er trat dem Ascetismus offen entgegen und verfocht die Rechte ber Natur; er schalt die Seuchler und Betschwestern, welche über seine Worte die Rase rümpsten und insgeheim schlimmer thäten als er, und noch= mals goß er seine Fronie über die Bjaffen aus, welche nur deshalb gegen ihn so aufgebracht seien, weil sie sich in seinen Darstellungen garzu getreu wiedergespiegelt fähen. Aber die Gewalt, welche er hier mit solcher Rühnheit bekämpfte, war noch bedeutender, als er es damals glaubte, und wenn sie ihn nicht vermittelst des religiösen Gefühls zu unterwerfen vermochte, so gelang es ihr später ver= mittelst bes Aberalaubens.

Im Jahre 1361 kam zu Boccaccio nach Florenz ein Carthäusermönch aus Siena, Namens Gioacchino Ciani, welcher angab, von bem bamals in Siena gestorbenen seligen Pietro Petroni gesenbet zu sein. Er erzählte ihm, wie jener heilige Mann vor seinem Tode eine Vision Christi gehabt und in bessen Antlitz die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gelesen habe, und wie er so ihm, Ciani, ben Auftrag ertheilte, den Boccaccio aufzusuchen und ihn zu ermahnen, baß er seine anstößigen Sitten andere, die Beschäftigung mit ber Dichtkunft und die weltliche Lecture aufgebe und fich gang einem driftlichen Leben widme; benn schon sei sein Ende nahe, und wenn er fortfahre wie bisher, konne er gewiß sein, zu den ewigen Qualen ber anderen Welt verdammt zu werden. Ciani fügte hinzu, daß er fich anschiede, dieselbe Ermahnung im Namen Betroni's anderen Schriftstellern, in Neapel, Frankreich und Deutschland zu bringen und schließlich auch bem Petrarca. Der Mönch muß sehr eindringlich gesprochen haben, und, wie es leichtlebigen Menschen geschieht, daß, wenn die Kurcht einmal in ihrer Seele erwacht, fie fogleich riefen= groß empormächst, so war es bei Boccaccio. In der Angst vor bem nahen Tode und vor jener anderen Welt, von der er einst mit forglosem Spotte geredet hatte, beschloß er, die Mahnungen Ciani's zu befolgen, die Studien aufzugeben, seine Bucher zu verfaufen, alles, mas er von seinen italienischen Werken in Sänden hatte, zu verbrennen. Zum Glücke schrieb er vorher an den Freund Betrarca, welcher in Wahrheit ebenfalls fein starker Geist war, aber boch weit klarer und ruhiger in den religiöfen Dingen, eben weil sein Glaube eine festere Grundlage hatte. Er antwortete mit einem seiner schönsten Briefe (Sen. I, 5), in welchem er mit den Argumenten des gefunden Menschenverstandes Boccaccio's Furcht zu befänftigen sucht, ihm zu bedenken giebt, daß jener angebliche Prophet wohl auch habe ein Betrüger sein können, ihm Beifall spendet bezüglich der Absicht, seine Sitten zu andern, aber nicht bezüglich der= jenigen, die Studien aufzugeben, welche die Beschäftigung und der Trost seines ganzen vergangenen Lebens gewesen. Der Brief Petrarca's hatte eine wohlthätige Wirkung; Boccaccio beruhigte sich und setzte seine gelehrten Arbeiten fort. Aber in seinem Innern war ein Wandel vor sich gegangen; er wurde wirklich ein frommer Mann, nicht bloß in den Aeußerlichkeiten, an denen er es nie hatte fehlen laffen. Sein Buch über die berühmten Frauen (1362) ift, wie wir saben, von größter moralischer Rigorosität, und über das Decameron hat er später (1373) in einem Briefe an Mainardo Cavalcanti ftreng geurtheilt und es für eine gefährliche Lecture erklärt, die man namentlich anständigen Frauen nicht in die Hand geben muffe; ihm, fagt er, konne gur Entschuldigung bienen, daß

er juvenis scripsit, et maioris coactus imperio, Balbelli meinte, im Auftrage der Königin Johanna, was jedoch sehr zweiselhaft ist. Man sieht also den Gegensatz gegen das, was er in der Introduction zur 4. giornata geschrieben hatte.

Einmal ging fogar das Gerücht, er sei in Neapel Carthäusermönch geworden, und Franco Sacchetti seierte in einem Sonett
diesen frommen und würdigen Abschluß seines glorreichen Daseins.
Ob Boccaccio wirklich zeitweise dergleichen Absichten hegte, läßt sich
nicht bestimmt sagen; doch scheint es in der That aus den Worten
hervorzugehen, mit welchen er in dem Briese an den Abt Niccold
da Montesalcone, aus Neapel vom 20. Jan. 1371, von dem früheren
Plane redet, jenen in seinem Kloster S. Stesano in Calabrien zu
besuchen: desiderium non videndi solum, sed si necessitas exegisset 'assumendi in latebram. Von dem Plane kam auf alle
Fälle garnichts zur Ausführung, und die Reise nach Calabrien, von
welcher Baldelli und andere Biographen sprechen, !hat nie stattgefunden; denn der Abt, dem es mit seiner Einladung nicht Ernst
gewesen, hatte plößlich Neapel verlassen, als er merkte, daß Voccaccio
ihn beim Worte nehmen wollte.

Im Herbste 1374 siedelte der Dichter von Florenz nach Certaldo über, elend und abgezehrt von der Krankheit, welche ihn gezwungen hatte, die Dantevorlesung abzubrechen; wahrscheinlich ist er dort in so traurigem Zustande dis zu seinem Tode verblieben, der den 21. Dezember 1375 erfolgte. In Certaldo ward er auch bestattet. In seinem Testamente hinterließ er seinen Bücher dem ehrwürdigen Bater Fra Martino von Signa, und er, der mit so sprühendem Wiße die Novelle von Frate Cipolla geschrieben hatte, mit der Feder des Engels Gabriel, den Kohlen des heil. Laurentius, dem Schopse des Seraphins, dem Zahne des heiligen Kreuzes und den anderen schönen Dingen, er vermachte dem Kloster der Mönche von Sta. Maria di San Sepolcro alle die heiligen Reliquien, welche er, wie er sagte, in einem langen Zeitraum und mit großer Mühe sich aus verschiedenen Theilen der Welt verschafft hatte.

## XVI.

## Die Epigonen der großen florentiner.

Jebes literarische Werk von großer Bebeutung läßt hinter sich weit reichende Spuren des Eindrucks, den es gemacht hat. Die Gattung, welche es repräsentirt, wird alsbald besonders beliebt und bringt andere Productionen hervor, welche an dem von jenem beim Publikum gefundenen Beisall theilnehmen wollen. Franco Sacchetti sagt ausdrücklich, er habe, angeregt durch das glänzende Beispiel Boccaccio's, seine Novellen geschrieben, um die durch Krieg und Pest traurigen Zeiten mit dem Lachen ein wenig aufzuheitern.

Der Florentiner Franco Sacchetti, aus vornehmer guelfischer Familie, geboren gegen 1330, machte in seiner Jugend, wie es scheint als Kaufmann, größere Reisen, unter andern nach Slavonien, von beffen wilben Sitten er in einer seiner Canzonen rebet. 1376 ward er mit anderen Bürgern nach Bologna geschickt, als die Florentiner mit den Herrn der Romagna einen Bund gegen den Papst schlossen. 1383 gehörte er zur Signoria, 1385 war er Podesta in Bibbiena, 1392 in S. Miniato, Aemter, welche er gegen seine Neigung und gezwungen burch schlechte Vermögensver= hältnisse übernahm, während er ein ruhiges Leben in seiner Familie vorgezogen hätte. Später machte ihn Aftorre Manfredi, ber Herr von Faenza, der ihn fehr liebgewann, zum Podesta in seiner Stadt, und 1398 ernannte man ihn jum Capitan bes florenti= nischen Gebietes, in der Zeit, wo Gian Galeazzo Bisconti's Chrgeiz die Unabhängigkeit der Republik bedrohte. Er ftarb nach 1399, ba dieses Jahr noch in einem seiner Gedichte erwähnt ift. Sacchetti war ein braver Mann, ein guter Bürger, ber seine Vaterstadt auf's wärmste liebte, und seine Biederkeit und Rechtschaffenheit waren so allgemein anerkannt, daß, obschon sein Bruder Giannozzo 1379 wegen Theilnahme an einer Berschwörung ber Berbannten ent= hauptet worden war, man zu seinen Gunsten eine Ausnahme von bem Gesetze machte, welches die Berwandten der Verurtheilten von ben Staatsämtern ausschloß.

Er schrieb 300 Novellen, welche aber erst im verflossenen Jahrhundert gedruckt wurden, als beinahe der 3. Theil derfelben zu Grunde gegangen war, und auch von den 223 erhaltenen find viele verstümmelt. In seiner Vorrede, in welcher er seine hohe Bewunderung für das Genie Boccaccio's ausspricht, nennt er sich selbst einen uomo discolo e grosso, d. h. einen Mann von wenig Geift und geringer Bildung, und feine Bescheibenheit hat nicht allzu fehr übertrieben. Die Sammlung hat sehr wenig Aehnlichkeit mit dem Decameron; was er erzählt, sind Anekboten und Schwänke, wie sie in seiner Vaterstadt umliefen; manche der Vorkommnisse hatte er mit eigenen Augen gesehen. Er liebt es, ber Erzählung eine lehrhafte Wendung zu geben; Narrheit und Lafter kommen übel bavon, es werden uns Beispiele vorgeführt zur Mahnung, dieses und jenes zu thun oder zu lassen, und daher werden der Novelle Betrachtungen, und oft fehr umfangreiche angehängt, um bem Leser die Moralität oder die Bedeutung der vorgetragenen Dinge recht begreiflich zu machen. Das Interesse bieser kurzen Geschichten ist fein tiefgehendes, und viel Wit darf man in ihnen nicht suchen; aber, da sie direct aus dem Bolke stammen, geben sie ein Bilb der Sitten in jener Zeit; das Treiben der florentinischen Bürger mittleren Standes tritt uns mit seinen alltäglichen Einzelheiten lebendig vor Augen. Und vom Bolke entlehnt Sacchetti auch die Darstellungsweise; er hat seine Novellen so niedergeschrieben, wie man sie aus ber Erinnerung und ohne weitere Vorbereitung erzählte. Daher ber einfache und klare Ausdruck, der Dinge und Menschen oft treffend charafterisirt; die Sprache ist die florentinische Umgangssprache mit zahlreichen intereffanten Idiotismen; bisweilen werden auch Personen anderer Gegenden in ihren heimischen Dia= lekten redend eingeführt. Man schätzt an Sacchetti die Einfachheit und Natürlichkeit; aber wenn uns Boccaccio öfters zu pomphaft und glänzend erscheint, fo verfällt er wieder in den entgegengesetten Fehler ber Durre und Trivialität. Aus bem Runftwerke wird bie Novelle wieder mehr zur nackten anekbotischen Erzählung.

Sacchetti's Novellen reichen mit den in ihnen erwähnten historischen Thatsachen bis in den Ansang der 90er Jahre, können also nicht früher vollendet, wohl aber begonnen worden sein. Schon

1378, 3 Jahre nach Boccaccio's Tode, ift eine andere Sammlung angefangen, ber Pecorone, beffen Verfasser sich in einem Sonette an der Spite des Buches Ser Giovanni nennt, und als Ser Giovanni Fiorentino pfleat man ihn, nach seiner Sprache urtheilend, zu bezeichnen. Sonft weiß man von ihm nichts. Der burleste Titel Pecorone wird gleichfalls in jenem Sonette erklärt; er hat benfelben, fagt Ser Giovanni, dem Buche gegeben, weil in ihm so viele Thoren vorkämen, und, wie er bescheiden hinzusett, von allen diefen Thoren ist er felbst der erste, der Bücher schreibe, ohne sich barauf zu verstehen. Hier erstreckt sich die Nachahmung des Decameron auch auf ben äußeren Rahmen, der die Erzählungen umschließt, und zwar hat sich der Verfasser für diesen Zweck eine sehr sonderbare Geschichte ausgedacht. Auretto, ein junger Floren= tiner, verliebt sich in die Nonne Saturnia zu Forst und wird deshalb Mönch und Caplan in dem Kloster, in welchem sie sich befindet. Das Mädchen erwidert seine Liebe; von Bliden und Lächeln gelangen sie zu Briefen und Sändedrücken; endlich kommen sie überein, sich täglich zu bestimmter Stunde im einfamen Sprechzimmer zusammenzufinden, und hier wissen sie nichts besseres zu thun, als fich Rovellen zu erzählen, eine für jeden und 50 im Ganzen; benn nach 25 Tagen machen die beiden Liebenden ihren Unterhaltungen ein Ende. Am Schluß jeder giornata singt einer von beiden eine Liebesballade. Diese Gedichte zeigen eine ansprechende Leichtigkeit in der Form, und unter den Novellen sind manche nicht ohne Interesse, wie IV, 1, die Geschichte, beren sich Shakespeare für seinen Kaufmann von Benedig bediente. Aber äußerst durr sind die hiftorischen Erzählungen, die fast das ganze Buch füllen, zum größten Theil direct aus Giov. Villani's Chronik geschöpft, ja oft wörtlich baraus abgeschrieben.

In Giovanni Sercambi's Novellensammlung ist die Rahmenserzählung ähnlicher der des Decameron; der Verfasser läßt während der Pest von 1374 sich eine Gesellschaft von Männern und Frauen in der Umgegend seiner Vaterstadt Lucca vereinigen und zusammen Italien nach Süden und Norden durchreisen, wobei sie sich die Zeit mit Geschichtenerzählen vertreiben. Von den erhaltenen 156 Novellen sind nur 47 bis jetzt publicirt; nach ihnen zu urtheilen, steht

die Kunst des Versassers etwas höher als die Sacchetti's; bisweisen sind wohl seine Anekdoten ziemlich trivial und ohne rechte Pointe, andere aber wirkungsvoller, theilweise wieder sehr bekannte und in vielen anderen Versionen verbreitete Geschichten. Giovanni Sercambi aus Lucca (1347—1424) spielte eine hervorragende Rolle in den politischen Umwälzungen seiner Stadt und leistete der Familie Guinigi bedeutende Dienste, welche ihm vorzugsweise die Erhaltung und Vesestigung ihrer Herrschaft verdankte. Die politischen Ereignisse, deren Zeuge und theilweise Beweger er gewesen, hat er selbst in seiner Chronik dargestellt, deren 1. Theil von 1164—1400, der 2. von 1400—1423 reicht. Ferner ist Sercambi Versasser eines Commentars zu Dante's Paradiese.

Ein mürkwürdiger, ohne Titel und Autornamen überlieferter, lehrhafter Roman, in welchem wir gleichfalls die Nachahmung des Decameron erkennen, ist wahrscheinlich bas Werk bes Dichters Giovanni di Cherardo aus Prato, genannt l'Acquettino, welcher, geboren gegen 1360, zwischen 1417 und 1424 mehrfach in Florenz öffentlich Dante's Comodie erklärte und bis 1425 beffen moralische Canzonen. Um dieselbe Zeit war er beim Bau der Domkuppel beschäftigt mit Rath und That, Zeichnungen und Modellen, und bisweilen im Streite mit Brunelleschi. 1430 lebte er noch. Das Buch stammt aus bem höheren Alter bes Berfassers; es sind Er= innerungen bezüglich auf weit zurückliegende Dinge, und zwar ohne Zweifel auf reale Vorgänge, welche in bas Jahr 1389 gehören. Bu Anfang brückt er seine Berehrung für die drei florentinischen Dichter aus, die drei Kronen, mit denen, wie er fagt, die Mutter= sprache sich geschmückt habe, und benen er bemüthig folgen will, wie der Schiffer dem Polarsterne. Die Einleitung bildet dann die Bisson einer langen Reise durch die berühmtesten Gegenden der antiken Welt, mit Betrachtungen über die Vergänglichkeit der mensch= lichen Dinge. Auf der Infel Eppern sieht er in einem Theater Loggien mit mythologischen und historischen Malereien, bei beren Beschreibung sich die übliche schwerfällige Erubition entfaltet, auch mit allegorischen Deutungen der Fabeln nach der Weise der Genealogiae Boccaccio's. Die Bilder stellten Beispiele ber tugend= haften und der fündigen Liebe dar, mas zur Definition der Liebe

nach scholaftischer Art mit Dante'schen Begriffen und Versen führt. Die Berdammung der sinnlichen Liebe, der Preis der mahren, fittlich religiösen, der der Verfasser sich ganz hingiebt, beschließt das 1. Buch. In dem 2. beschreibt er seinen Besuch in den beiligen Wallfahrtsorten auf dem Apennin; von da zurückfehrend, findet er bei Campaldino den heiteren Cirkel des Grafen Carlo von Poppi, wo Biagio Sernelli, Matteo und Tone durch ihre Vossen die Gesellschaft veranügen, und Guido del Palagio die Geschichte von der Gründung Brato's und Melissa, der Tochter des Ulysses erzählt, welche von Circe in einen Sperber verwandelt ward. Meifter Luigi Marfili, der hierauf eintrifft, erklärt die angeblichen Verwandlungen von Menschen in Thiere für bloße Vorsviegelungen des Teufels und erzählt zum Beweise für die Macht der Täuschung durch Zauberei die Novelle von Maestro Scoto. Dann gehen sie auf den Berg nach Boppi hinauf, und, ehe sie sich zur Ruhe begeben, spricht Marfili noch über die Frage, ob das Regiment eines Königs oder das des Gesetzes vorzuziehen sei, wobei er sich mit aristotelischen Doctrinen für das lettere entscheidet.

Die noch übrigen Bücher füllt der Bericht über die Zusammenfünfte in der herrlichen Villa Antonio's degli Alberti, welche außer= halb Florenz vor Porta S. Niccold lag und um ihrer Reize willen Il Paradiso genannt wurde. Hierhin hat Messer Antonio eine Anzahl Personen geladen, welche er bei Coluccio Salutati versammelt fand; es sind großentheils fehr bekannte und für die intellectuelle Bewegung der Zeit bedeutende Männer, so daß durch die Mittheilung authentischer Gespräche derselben die Erzählung zu einem für die Culturgeschichte intereffanten Documente wird. Diefe gebildete Befellschaft des Paradiso kommt des Morgens zusammen und hört die Messe in der Capelle; dann siben sie an der Quelle im Garten, wo auch die Frauen erscheinen, und man musicirt, singt Balladen und tanzt; vor und nach der Mahlzeit finden wieder Discuffionen und Conversationen statt. Da bespricht man die Frage, ob die Liebe des Baters oder die der Mutter zu den Kindern größer sei; ob man mehr feinen wirklichen Bater liebt ober ben Pflegevater, ber das wahre, geistige Dasein gab; ob die Thiere Kunst besitzen. Coluccio Salutati redet über die Erzeugung des Menschen und die

anima razionale nach Dante's Theorien in Purgat. XXV, Meister Biagio Pelacane, der Mathematiker aus Padua, und Luigi Marsili über die Elückseligkeit. Bemerkenswerth ist auch des letzteren Rede über die Gründung von Florenz zu Ansang des 5. Buches, wo mit verständiger Kritik die Fabeln des Mittelalters beseitigt und an deren Stelle die Nachrichten der classischen Autoren gesetzt werden. Hier und da erscheinen wieder Novellen, welche zu besserer Begrünsdung einer geäußerten Ansicht dienen.

Mitten in der zulett erwähnten Rede bricht das Buch unvollendet ab, hat auch sonst mehrere Lücken und blieb ohne Feile; nach der Localität der Unterhaltungen, die seinen wichtigsten Theil bilden, hat es der vortressliche Herausgeber Besselofsky Il Paradiso degli Alberti betitelt. Die Vortragsweise der eingestreuten Novellen unterscheibet sich sehr bedeutend von derzenigen Sacchetti's und Sercambi's der Styl ist geschraubt und dennoch roh, theilweise wohl durch den Mangel der letzen Vollendung; es ist eine Caricatur von Boccaccio's Schreibweise, die Perioden verwickelt dis zur völligen Unverständlichseit, mit seltsamem Uebersluß an Superlativen. Es ist ein pedantisches, trockenes, weitschweisiges Buch, ohne eigentlichen künstelerischen Werth, wohl aber interessant durch die erwähnten historischen Beziehungen.

Franco Sacchetti schrieb außer seinen Novellen auch viele Verse. Seine Borliebe, wie die seiner Zeit im allgemeinen, führte ihn zu den leichteren und behenderen Formen der Ballade und des Madrigals, in denen er Erfreuliches leistete. Die Ballade, das Tanzlied, war, wie wir sahen, beliebt gewesen, seitdem die Vulgärpoesie in Toscana begann; die gelehrte Schule hatte sie mit einem symbolisch spiritualen Inhalte erfüllt, der kaum noch ihrem Geiste entsprach; aber im Volke lebte sie fort mit ihrem ursprünglichen Charakter als Ausbruck geselliger Lust und Fröhlichkeit, gerne auch mit Sinmischung von indecenten Zweideutigkeiten, wie in jenen Gedichten der bolognessischen Memorialen. Solcher Art waren die Lieder, welche Dioneo am Ende der 5. giornata des Decameron unter allgemeinem Gelächter vor den Damen anzustimmen droht, und von denen das eine erhalten ist, oder das unschuldigere, gleichfalls erhaltene: L'acqua corre alla borrana, welches die schmucke Bäuerin Monna

Belcolore besser zu singen wußte als irgend eine, indem sie sich mit dem Tambourin begleitete (Dec. VIII, 2). Auch unter Sacchetti's Balladen zeichnen sich viele durch ihren volksthümlichen Ton, ihre Frische und Natürlichkeit aus. In seinem Liede: Benedetta sia la state sehen wir diese lustigen Bürger von Florenz bei ihren Vergnügungen in Wald und Flur, jene Gesellschaften, welche die Nöthe der Zeit in heiterem Genusse zu vergessen suchten. Versonders anmuthig ist die Ballade von den Mädchen aus den Vergen: O vaghe montanine pastorelle, welche östers Polizian zugeschrieben worden ist, und ein reizendes ländliches Vild stellt sich dar in der vom Dornbusch, der in das Mädchen verliebt ist und sie bei den blonden Haaren faßt, und sie stößt ihn mit der weißen Hand zurück, und er kommt wieder und löst ihr die Flechten und sticht sie in's Antlitz: Innamorato pruno.

Das Madrigal, welches erst im 14. Jahrhundert aufkam, war, wie die Ballade, für die Musik bestimmt; in den Handschriften sind hier wie bort oft die Componisten genannt, und bisweilen feste Sacchetti felbst die Weise zu seinen Liedern. Die Form des Madrigals, welches sich wie das Sonett aus der Canzonenstrophe ent= wickelt zu haben scheint, war sehr einfach, nämlich zwei oder brei burch Reim aneinander gebundene Abfate (pedes) von je brei, selten vier Berfen, und bazu ein Abschluß von zwei bis vier Zeilen (syrma). Der Vers ift der elffilbige; aber bei Sacchetti und ben Späteren mischen sich auch schon fürzere ein. Das Unterscheibende war ursprünglich der Inhalt; eine alte, bereits von dem Metrifer Antonio da Tempo gegebene Etymologie erklärt madrigale aus mandriale von mandra, also "Beerben= ober Hirtenlieb". Es war eine idnllische Gattung ber Poesie, bas, was in der heimischen Literatur am nächsten ber classischen Ecloge und ber französischen Pastorelle entsprach. Zwar schwächte sich biefer [Charakter bald immer mehr ab; allein die Spuren ber anfänglichen Bestimmung find im 14. Jahrhundert noch wohl sichtbar, so namentlich in den wenigen Madrigalen Betrarca's, welche wirklich kleine Jonllen sind, und die anderen Dichter brachten wenigstens oft irgend swelche, wennschon entferntere Unspielung auf ländliche Berhältnisse an. Auch Sacchetti pflegt bas zu thun: hier erscheint ihm, während er

im Walbe auf bem Grase schlummert, im Traume ein schönes Weib; bort hört er am Flußuser ein Mädchen singen; er sieht Frauen auf einem Hügel die Hände nach einem grünen Apsel ausstrecken; sischend steht er am Flusse, und von einer schönen Anhöhe lausen Frauen, unter ihnen seine Geliebte, zum Ufer herab; er sieht zwischen Lorbeerbüschen den blonden Kopf der Geliebten hervorleuchten. Oder er nimmt von den ländlichen Dingen einen Vergleich her: seine Geliebte erscheint ihm an der Spitze der Frauen, wie vor dem Kranichschwarm der leitende Vogel. Es sind unbedeutende, flüchtige Vilden; aber eben in der leichten und anspruchslosen Weise, wie sie figirt sind, haben sie ihren Reiz.

Besonders volksthümlichen Charakter zeigen die Cacce, b. h. nicht bloß Beschreibungen von Jagden, sondern auch von anderen Borgängen in rascher Bewegung, welche in dem regellosen, hüpsenden Metrum wiederklingt; die Worte, die Verse jagen sich, die zulezt die Chiusa von zwei oder mehr Zeilen das Ganze in größerer Ruhe abschileßt. In der einen dieser Cacce Sacchetti's, welche beginnt: Passando con pensier per un doschetto, sieht der Dichter im Walde den Mädchen zu, welche Blumen pslücken; sie lausen suchend hier= und dorthin, kurze Ruse sliegen von einer zur andern, dis ein plöglicher Regen sie schnell auseinandertreibt. Sine zweite Caccia stellt den Beginn und das Gewimmel einer Schlacht dar, eine dritte schildert Frauen, welche durch das Wasser zur Mühle hinüberlausen und sich eine nach der anderen vom Müller wägen lassen.

Anmuthige und gebankenlose Heiterkeit, liebliche kleine Bilber aus Wald und Flur war Sacchetti wohl im Stande poetisch wiederzugeben; dagegen gelang ihm das eigentlich Komische nicht; er besaß nichts von dem Wiße Boccaccio's, wie schon die Novellen zeigten. Und noch unglücklicher war er, als er es unternahm, ein humoristisches Poem zu schreiben, die Battaglia delle belle donne di Firenze colle vecchie, in 4 cantari in Octaven, von denen jeder mit Anrusung der Jungfrau Maria und dann der Benus beginnt. Die schönen Frauen von Florenz ziehen da hinaus, sich im Freien an Tanz, Spiel und Geplauder zu ergößen, unter Führung der Costanza Strozzi, die sie sich zur Königin gewählt haben. Ogliente,

eine neibische Alte, welche sich in ihre Vergnügungen eingeschlichen hat, wird von ihnen verfolgt und kommt dabei um; nun eilen die anderen alten Weiber zum Rachekriege herbei; aber die Schönen sehen sich zur Wehre und besiegen und tödten ihre Feindinnen. Es ist eine wenig geistreiche Erfindung und mit Plattheit ausgeführt; der Hauptzweck des Autors war die Verherrlichung der vielen hier ausgezählten florentinischen Damen.

Die meisten Sonette und mehrere Canzonen Sacchetti's sind moralisirenden Inhaltes; er flagt über das Schwinden ber guten alten Zeit, über Krieg und Anarchie, die Verderbniß ber Sitten, bie wahnsinnigen Moden und Trachten der Frauen. Interessanter find seine politischen Poesieen, als der Ausdruck einer in der Ge= schichte seiner Stadt benkwürdigen Epoche. Es war die Zeit, als bie Florentiner mit Geldmitteln, die sie von der Geiftlichkeit und aus ben Kirchenschätzen entnahmen, gegen Papst Gregor XI. Krieg führten (1375-78). Franco Sacchetti war ein eifriger Katholik; das beweisen seine frommen Betrachtungen (die Sermoni evangelici) und Briefe; aber biefes beschränkte einen bamaligen Burger ber Republik nicht in der Freiheit feines Urtheils über die Berfonen, welche die heiligen Bürden bekleideten. In seinen Novellen hat Sacchetti so manche Unfauberkeit von Geiftlichen erzählt, und als er 1376 auf seiner Gefandtschaft nach Bologna die Gräuel gesehen hatte, welche der Krieg in der Romagna anrichtete, wendete er sich mit einer fehr heftigen Canzone gegen Gregor XI. felber, ben Papa Guastamondo (Beltverberber), wie er ihn nannte, ber die Christenheit mit Anarchie und Blut erfülle, anstatt ihr den Frieden zu geben, wie es fein Umt verlange. Denfelben Freimuth zeigte er in der Beurtheilung anderer Fürsten; so in der 8 Jahre früher verfaßten Canzone an Kaiser Karl IV. und Pabst Urban V., als fie 1368 durch Florenz kamen, wo er beiden die Vernachlässigung ihrer Pflichten vorwirft. Beim Aufstande ber Ciompi 1378 ftand er auf Seiten ber Bolksparthei, und an den siegreichen Führer berselben Salvestro be' Medici richtete er das Sonett: Non già Salvestro, ma Salvator mundi, und nannte ihn giusto Catone und nuovo Fabrizio. Aber als Feind jeglicher Ausschreitung konnte er mit der extremen Demokratie, in welche die Bewegung

dann zu entarten begann, nicht einverstanden sein, und in einer Cauzone vom 13. September 1378 drückte er seine Freude darüber aus, daß die Zügel der Regierung wieder in die Hände der gemäßigten Leute vom Mittelstande, der mezzane genti, gelangt waren.

In diesen unbefangenen Meinungsäußerungen über Fürsten, Päpste und Communen sesselt uns die schlichte Gradheit der Gessinnung, der ungesuchte Ton, der dem Bedürsnisse der Menge entsprach. Diese rechtschaffene Gesinnung des Bürgers, die warme Liebe zur Stadt erfüllt auch die einzige vorhandene Canzone von Guido del Palagio: O sacro terzo ciel col tuo valore, mit ihren Mahnungen an die Florentiner zur Einigseit und den Beispielen der anderen Gemeinwesen, welche durch Mangel an Bürgertugend von der Höhe ihrer Macht sanken. Der Versasser, dem wir im Romane Giovanni's von Prato begegneten, war ein Anhänger Fra Giovanni's dalle Celle und vielsach öffentlich thätig im Dienste der Republit; er starb 1399.

Der Krieg der guelfischen Commune gegen das Kirchenober= haupt zeigt uns das alte Grundprinzip der Parthei erschüttert, und jo ift es auch auf ber anderen Seite bas ber Ghibellinen. Wir fahen, wie Fazio begli Uberti bas mittelalterliche 3beal ber kaifer= lichen Universalmonarchie aufgab und die Sehnsucht nach einem nationalen, erblichen Königthum äußerte. Solche Enttäuschung finden wir auch bei anderen Ghibellinen, wie Fazio's Freund Maestro Antonio de' Beccari aus Ferrara (geboren 1315, geftorben spätestens 1363). Er war zugleich befreundet mit Petrarca, den er auf eine falsche Nachricht von seinem Tobe 1343 in einer langen Canzone betrauerte. Petrarca nannte ihn non mali virum ingenii, sed vagi; er war ein leidenschaftlicher Spieler und führte ein regelloses Leben, wofür er fpater in religiöfen Poefieen Buße that. Gleich Fazio war er ein eifriger Bewunderer Dante's, und Sacchetti er= zählt von ihm in einer Novelle (121), wie er einst in der Mino= ritenfirche zu Ravenna die Kerzen vor einem Crucifire wegnahm und auf Dante's Grab ftellte. Indem er mit dem Raiferideal der Comodie das Benehmen Karl's IV. vergleicht, bricht er, in einem fraftvollen Sonette: Se legger Dante mai caso m' accaggia, in heftige Schmähungen gegen ben Böhmenkönig aus, "Den geiz'gen,

undankbaren, feigen Raiser... Dem alle Welt Gefolgschaft leisten wollte, Und er ist der gemeinste Knecht der Knechte".

Der nationale Einheitsgedanke, wie er zuerst von Fazio formulirt ward, nahm gegen Ende des Jahrhunderts bei manchen eine bestimmte Wendung, wo jedoch die patriotische Empfindung von ber Schmeichelei für einen mächtigen Fürsten nicht mehr beutlich zu unterscheiden ift. Gian Galeazzo Bisconti, Herzog von Mailand geworden, unterwarf sich die Lombardei und einen großen Theil von Mittelitalien, und bedrohte Florenz und Rom. Das Sonett eines Ungenannten: Stan le città lombarde con le chiave, fordert ihn zur Befreiung bes ganzen Landes auf und bezeichnet ibn als den von Rom erwarteten neuen Cafar. Francesco Ban= nozzo, aus der Marca von Treviso, der in Padua lebte, richtete an ihn einen Kranz von 8 sonetti codati, in welchen sich ihm Italien und die einzelnen bedeutenden Städte als bem politischen Messias barboten, und Saviozzo von Siena bichtete, nach ber Gin= nahme von Bologna 1401, als seine eigene Baterstadt schon unter der Herrschaft des Bisconti stand, die Canzone: Novella monarchia giusto signore, wo er ben Herzog mahnte, ben Sieg zu verfolgen, bas zerriffene Italien unter seinem Scepter zu einigen, jest, ba bie Gelegenheit gunftig fei, und babei feinen Saß gegen die feind= lichen Florentiner und das Regiment der Kirche äußerte. Der Berfasser dieser Boesie, Simone di Ser Dino Forestani, genannt il Saviozzo, mar einer ber fruchtbarften damaligen Dichter und schrieb, theilweise im Namen anderer Personen, zahlreiche Liebeslieder, die oft an Abstractheit und Unklarheit leiden. In einem schönen Gebichte in Terzinen besang er Dante, seine Lebensschicksale und feine Comödie. Er war Kanzler des Condottiere Angelo von Lavello, gen. il Tartaglia, des Rivalen Sforza Attendolo's, und ftarb burch Selbstmord (nach 1409), als sein Herr, man weiß nicht weshalb, ihn in Toscanella hatte einkerkern laffen.

Bei anderen Dichtern finden wir in Balladen und Madrigalen jene anspruchslos heitere, halb scherzhafte, halb moralisirende Weise wieder, die wir bei Sacchetti kennen lernten. Der Florentiner Francesco Landini (1325—1397), in seiner Jugend erblindet, suchte eine Tröstung in der Musik und brachte es im Spiel der vers

schiebensten Instrumente zu einer allgemein bewunderten Vollsommenheit; der König von Cypern frönte ihn bei seiner Anwesenheit in Benedig mit dem Lorbeer; man gab ihm den Beinamen il Cieco oder degli Organi; zahlreiche Gedichte anderer hat er in Musik gesetz, und auch einige Balladen von ihm selbst sind vorhanden. Eine kleine Sammlung von Madrigalen und Balladen besitzen wir von dem Bolognesen Matteo de' Grifsoni und eine weit umfangreichere von Niccold Soldanieri. Aber origineller als diese sind die Berse von Alesso di Guido Donati; hier haben wir zuweilen durchaus jenen srealistischen Geist des Decameron und vieler populärer Balladen, welcher sich auch in einer gewissen Energie und Rauhheit der Form ausprägt mit ihren der höheren Lyrif nicht gewöhnlichen schruccioli. In dem solgenden Madrigal redet eine Nonne, welche, 'des Klosters müde, dem Geliebten als Mann gekleidet in die weite Welt hinaus solgen will:

La dura corda e' l vel bruno e la tonica
Gittar voglio e lo scapolo,
Che mi tien qui rinchiusa e fammi monica;
Poi teco a guisa d' assettato giovane,
Non già che si sobbarcoli,
Venir men voglio, ove fortuna piovane:
E son contenta star per serva e cuoca;
Chè men mi cocerò ch' ora mi cuoca. 1)

In einem anderen zeigt sich ein Mädchen empört, daß die Mutter fie eingeschlossen hält, und schwört, sich von der lästigen Alten frei zu machen: In pena vivo qui sola soletta.

Der Dichter aber, welcher in jener Spoche die vielseitigste Thätigkeit entfaltete, und bessen Productionen mit denen Sacchetti's am deutlichsten die vorherrschende literarische Richtung kennzeichnen, war der Florentiner Antonio Pucci. Seine datirten Dichtungen

<sup>1) &</sup>quot;Den harten Strick, ben bunklen Schleier und bas Nonnenkleib will ich von mir werfen und ben Rosenkranz, der mich hier einschließt und zur Nonne macht; dann mit dir, nach behenden Jünglings Art, der sich nicht aufzuschürzen braucht, komm' ich dahin, wo Glück und niederströmt; will mich als Magd und Köchin auch begnügen; benn weniger als jest wird's mich versengen."

reichen von 1333 bis 1373. Er war Glockengießer und dann auch öffentlicher Ausrufer ber Commune. Mit Boccaccio stand er in poetischer Correspondenz und mar befreundet mit Sacchetti, welcher auf seinen Bunsch ihm einen Blat unter den Figuren seiner No= vellen gab (175), indem er einen ihm von luftigen Gefellen gefpielten groben Spaß erzählte. In seinen Sonetten ergött sich Bucci baran, die kleinsten Dinge bes alltäglichen Lebens zu befingen; er schreibt gegen die Mönche, gegen die schlechten Magistrate; aber er schreibt auch über bie Schenke, über eine alte harte Benne, an ber er sich beinahe die Zähne ausgebissen hätte; er richtet ein Sonett an seinen Barbier über die Qualen, die er ihn erdulden läßt, und in einem anderen giebt er das Recept zu einer Sauce. In einem Capitel in Terzinen Le proprietà del Mercato Vecchio, preist er ben berühmten Markt von Florenz, ber ihn ein Blat ohnegleichen in der Welt dünkt, beschreibt alle die köstlichen Dinge, welche hier zusammengebracht werden, das Auge und den Gaumen zu erquicken, und giebt feiner Schilberung einen naiven Reiz burch einzelne dazwischen gestreute Züge aus dem Bolksleben, welches biefen Blat in buntem Gewimmel erfüllte. In diefen Gedichten zeigt fich Geschick für die Beobachtung und Darstellung der gewöhn= lichen Realität, burch welche Bucci ein Nachfolger ber humoristischen Dichter wie Folgore, Cene, Cecco Angiolieri, Rustico di Filippo und ein Vorgänger Burchiello's und Berni's ift. Auch in feinen Liebesgedichten besingt er die sinnliche Realität, welche er nur äußerlich mit den Phrasen der idealen Lyrik aufputt. Ein Cyclus von 19 sonetti codati bildet ein fortlaufendes Gespräch des Dichters mit dem Sonette und des letteren, welches gesendet wird, für seinen Berfasser zu bitten, mit ber Geliebten, welche zuerst sehr ftrenge alles verweigert und ben zudringlichen Boten heftig bedroht, und bann alles bewilligt, mehr als ber heutige Leser ausdrücklich bar= gestellt zu sehen verlangt. Wo Pucci die Reize seiner Dame beschreibt, in dem Sermintese: Quella di cui i' son veracemente, da thut er es mit jener materiellen Aufzählung der sinnlichen Einzelheiten weiblicher Schönheit, wie wir fie in Boccaccio's Schilberung ber Rymphen im Ameto ober ber Emilia in ber Teseide, und bei vielen anderen früher und fpäter finden.

Eine Poesie und eine Prosa Pucci's behandeln beide einen im Mittelalter fehr beliebten Gegenstand, nämlich ben Tabel und bie Bertheidigung der Frauen. Die Poesie ist ein Contrast in 80 Octaven; ber eine ber beiben Streitenben greift in einer Stanze die Frauen an mit einem Beispiele zu ihrer Schande aus ber heiligen Geschichte oder der classischen Fabel, der andere erwidert in ber folgenden Stanze, indem er fie in Schut nimmt; fo geht ber Disput hin und her, doch nur scherzweise und zum Lachen, bis zulett Friede geschlossen wird und die beiden Gesellen zusammen jum Trinken geben. Die Composition der Prosa ist eine geschickte; die Anklage des weiblichen Geschlechts nimmt den ganzen ersten Abschnitt ein und erreicht ihren Gipfelpunkt in einem Sonette gegen die Frauen, welches Giovanni Butto an Bucci gerichtet hat: bann folgt als Einleitung des zweiten Abschnittes, der Bertheibigung, Pucci's Antwort an Butto auf die Reime, und daran schließen fich nun die Argumente des gefunden Menschenverstandes und wiederum Beispiele zu Ehren bes Geschlechtes.

Bucci war ein Mann aus bem Bolke, ein echter Florentiner, begabt mit natürlichem Wiße und Verstand und von einer mäßigen Bilbung, wie man fie fich burch mannichfaltige Lecture, ohne grund= liche Studien, anzueignen vermochte. Die Tendenz feines Dichtens war vor allem die Ergötung und Belehrung des Bolfes, aus dem er selbst stammte, und über bessen Niveau er sich durch seine Kennt= nisse nicht so weit erhoben hatte, um das Band der gemeinsamen Interessen und Empfindungen zu lockern, wohl aber genug, um sich Autorität bei ber Menge zu erwerben. Er war, wie D'Ancona bemerkte, ein Art höherer Bänkelfänger, wennschon er den Beruf gewiß nicht für Gelb übte. Aber für ben öffentlichen Bortrag waren die meisten seiner Productionen bestimmt, und wahrscheinlich fand jener burch ihn felber in der Straße oder auf dem Plate statt; seine amtlichen Functionen als banditore ber Commune waren ja vermandte. Rach einem bedeutenden die Stadt betreffenden Ereignisse pflegte er es der Menge zu erzählen, welche ihre eigenen Anschauungen mit Befriedigung in seinen Versen wiedergegeben fand, und auf beren Dentweise er burch feine Betrachtungen Gin= wirkung übte, fo daß er fast zu einer Stimme bes florentinischen

Volkes wurde, deren Kundgebungen gewiß auch bei ben Beschlüffen ber Regierung oft nicht ungehört blieben. 1) So bichtete er ein Sermintese bei Gelegenheit ber Ueberschwemmung in Florenz 1333, eines gegen Mastino bella Scala's Vertragsbruch 1337, eines über die Theuerung von 1346, eines über die Pest von 1348. 1342 im Kriege gegen Bifa, als die Dinge eine ungunftige Wendung für die Florentiner nahmen, verlangte er in einem Sermintefe eine energischere Kriegführung. Nachdem der Herzog von Athen 1343 aus Florenz verjagt worden war, verlieh er der allgemeinen Freude ihren Ausbruck in einer Ballabe voll frischer Lebendiakeit: Viva la libertade, und in den Mund des vertriebenen Tyrannen legte er in Form des Sermintese eine Rlage über die schlechten Rathgeber, welche ihn in's Verberben geführt hatten. So ließ er schon im Sahre vorher in einem Gedichte gleicher Form Florenz flagen über den Berluft von Lucca an die Pisaner. In diesen Lamenti haben wir eine volksthumliche Gattung der politischen Poefie, welche lange in Italien fortlebte und besonders im 15. und 16. Sahr= hundert blühte. Ein unglückliches öffentliches Greigniß wird dra= matisirt im Munde bes Betroffenen, eines Fürsten, Feldherrn, Staatsmannes, einer personifizirten Stadt oder Proving, und jenes Unglück wird bald als gerechte Strafe mit Reue beklagt, bald als bie ungerechte Heimsuchung eines Schuldlosen, je nach der freund= lichen ober feindlichen Stellung des Berfaffers, der damit feine eigenen Empfindungen ausbrückt. Diese Einkleidung war natürlich, und Pucci wird sie nicht erfunden haben; aber seine beiden Lamenti sind die ältesten bekannten in jener persönlichen Form.

Den Krieg gegen Pisa von 1362—65 erzählte Pucci in einem längeren Gedichte in Octaven. Die 7 Cantari desselben, die nach der echten Bänkelsängerart mit der religiösen Anrufung beginnen, sind gleichzeitig mit den Begebenheiten und nach ihrem jeweiligen Fortgange gedichtet, so daß der Berkasser am Schlusse der einzelnen Gesänge noch nicht weiß, wie die Sache enden werde. Auf jenes Publikum, um dessen eigene Angelegenheiten es sich handelte, machten biese Mittheilungen der letzten Neuigkeiten vom Kriegsschauplate

<sup>1)</sup> A. D'Ancona, La Poesia Popolare in Italia. Livorno 1878, p. 43 f.

sicherlich bebeutenden Eindruck. Auch diese Art des politischen Poems ward sehr gebräuchlich, und schon vor Pucci haben wir das ebenfalls für öffentlichen Vortrag bestimmte Gedicht eines Ungenannten auf die Eroberung von Treviso durch Can Grande von Verona und bessen Tod (Juli 1329), welches sich durch Correctheit der Form, einsache und rapide Erzählung und Wärme in der Darstellung des tragischen Ereignisses auszeichnet.

Am liebsten verwendete Pucci, wie man sieht, für das politische Gelegenheitsgedicht die Form des Sermintese oder Serventese, und in der That war es die passendste Form. Ihre charakte= ristische Eigenthümlichkeit, die ununterbrochene Verkettung der Reime machte sie bequem zum fortlaufenden Aufzählen und Moralisiren. Aufzählend war das in der Vita Nuova (5) erwähnte Serventese Dante's auf die Namen der 60 schönften Frauen von Florenz, und ein Sermintese per ricordo delle belle donne ch' erano in Firenze nel 1335 verfaßte auch Pucci, vielleicht eine Nachahmung von Dante's verlorenem Gedichte. Dieses und die politischen Sermintesen Pucci's haben noch die älteste Gestalt: A A A b B B B c C . . . . Aber im 14. Jahrhundert kam eine andere Form auf, welche im ganzen 15. sehr beliebt blieb, nämlich: A B b C C D d E E . . . Dieser Art ist Bucci's Gebicht della Vecchiezza und die angeführte Beschreibung ber Schönheit seiner Dame. In folder Form wurde das Serventese für das Liebeslied ganz ge= bräuchlich und wir finden es mit derartigem Inhalte besonders oft bei Saviozzo und dann bei dem Benetianer Lionardo Giuftiniani und seinen Nachahmern.

Auch auf die historische Vergangenheit wollte Pucci seine dichterische Belehrung ausdehnen, und so kam er auf den nicht eben glücklichen Gedanken, Giovanni Villani's Chronik mit Verstürzung in Terzinen zu bringen, damit sie für alle, auch die Ungebildeten, anziehend werde und nicht mehr durch ihren großen Umsfang den Leser ermüde. Von der mühseligen und dürren Verstsfizirung der Angaben seiner Vorlage entsernt er sich hier einmal in dem 55. auf Dante bezüglichen Capitel, wo er sich gedrängt fühlt, einige weitere Nachrichten über den verehrten Dichter hinzuzususügen und ihm in Form der Vision eine Apotheose zu bereiten

Er sieht die sieben freien Künste um ihren verstorbenen Gatten weinen, die die Theologie erscheint und sie mahnt, sich zu trösten, da Dante ja gar nicht todt sei, sondern lebendig durch seine Werke. Seine eigene Inseriorität drückt am Ende der gute Pucci sehr naw damit aus, daß, als er sich nähert, um die freien Künste besser zu sehen, die eine ihm einen Backenstreich giebt, so daß er von seiner Vision erwacht. Er hat sein Werk Il Centiloquio genannt, weil es 100 Capitel umfassen sollte, wie die Comödie; aber, an das Ende von Cap. 90 und erst die zum Jahre 1336 im 11. Buche Villani's gelangt, brach er ab, weil der damals publicirte Theil der Chronik nicht weiter reichte. Dann ward ihm auch das Nebrige zugänglich; er fühlte sich jedoch zu alt zur Wiederaufnahme der Arbeit und fügte (1373) nur noch das letzte 91. Capitel hinzu, wo er sein geliedtes Florenz seiert, dessen angesehene Geschlechter nennt und eine Darstellung seiner Verfassung giebt.

Wenn Pucci in seinen lehrhaften Dichtungen bem Bolke von Politik, Moral und Geschichte rebete, so trug er ihm zur Unter= haltung und Beluftigung Novellen und Rittergeschichten in Berfen vor. Diese kurzen Boeme in Octaven haben wieder den Charakter ber Bänkelfängerpoesie, ein rein stoffliches Interesse an ber bunten, abenteuerlichen Erzählung, in welche sich auch Bossen und Ob= scönitäten mischen; die Darstellung ist schmucklos, oft genug trivial und profaisch, aber boch auch wieder anziehend burch Züge ber Naivetät und Natürlichkeit. Sicher sind von Pucci die Istoria della Reina d'Oriente, ber Gismirante, bie Istoria di Apollonio di Tiro, die Madonna Lionessa, und wahrscheinlich gehört ihm auch der Bel Gherardino zu. In diesen Erzählungen zeigt sich ber Verfasser mit ber alten frangösischen Romanliteratur vertraut, benutt aber seine Quellen mit Freiheit. Solche volksthümliche furze Poeme in Octaven, nach Bucci's Beife, entstanden bann balb andere, beren Verfaffer uns nicht befannt find, fo ber Gibello und bie Donna del Verziere. Novellen Boccaccio's wurden in Berfen bearbeitet, meift mit geschmackloser Bermäfferung und Entstellung, wie La Lusignacca, die Novelle von der Nachtigall (Dec. V, 4), und ber Cerbino, die tragische Geschichte von Gerbino und ber Tochter des Königs von Tunis (Dec. IV, 4). Auch das Cantare di Florio e Biancosiore bürfte aus einem Werke Boccaccio's, bem Filocolo, geschöpft sein. Saviozzo gab in Form des Serventese die Erzählung vom Unglück eines Mädchens, welches der Liebhaber entführte, dann verrieth und tödtete, indem er sie, nach Art der Lamenti, der Verstorbenen selbst in den Mund legte, als Klage und Warnung für die Frauen, mit großem Auswande von Mythologie und classischen Beispielen. Die folgenden Zeiten weisen eine reiche Literatur von populären Novellen in Versen auf, welche seit Ende des 15. Jahrhunderts in wohlseilen Drucken verbreitet wurden.

Das volksthümliche Poem bemächtigte sich auch ber religiösen Stoffe, und vor allem ist aus dieser Zeit zu erwähnen die Passione del N. S. Gesu Cristo, wegen des Wohlklanges der Form und der Wärme des Affectes, besonders in der Schilderung des mütterslichen Schwerzes. Sie ward fälschlich Boccaccio beigelegt; auch die Autorschaft Niccold Cicerchia's aus Siena steht für das Gedicht nicht fest.

Die italienische Literatur gegen Ende des 14. Jahrhunderts hat vorherrschend eine volksthümliche, bürgerliche und oft spieß= bürgerliche Physiognomie; von der idealen Söhe ist sie zur nüch= ternen Realität herabgestiegen. Tropbem war man beständig bemuht, fich in ben Formen und Ideen Dante's zu bewegen, und die Vorliebe ber vorangegangenen Zeit für Vision und Allegorie sette sich in blaffen, ungeschickten Rachahmungen kummerlich fort. Voll von Dante'schen Reminiscenzen, obgleich dem Inhalte nach einem verschiedenen Kreise angehörig, sind die Dichtungen Domenico's von Brato, welcher um die Wende des 14. Jahrhunderts als Notar und in ärmlichen Verhältniffen lebte. In feinem Boem Il Pome del Bel Fioretto, in 3 Gefängen in Octaven, schilbert er uns, wie er auf einem herrlichen, blumenreichen Plane an einer Quelle, welcher eben il bel fioretto genannt wird (III, 16), schöne Frauen und unter ihnen seine Geliebte Meldionna von Boggio Imperiale fich mit dem ländlichen Gesellschaftsspiel des Pomo beluftigen sieht. Den Frauen giebt er die Namen heidnischer Gottheiten und beschreibt weitläufig die Wechselfälle des Spieles, zu deffen Richter er selber erkoren worden. Solche Wettsviele und Kämpfe von Frauen, die Gelegenheit jum Preise ber Schönen gaben, maren ein

beliebter Gegenstand der Dichter; wir finden ihn in der Boccaccio, zugeschriebenen Caccia di Diana, in Sacchetti's Battaglia delle belle donne, in den Wettkämpsen der Nymphen im 1. Buche von Frezzi's Quadriregio. Ein sehr fruchtbarer Gegenstand war es gewiß nicht, und bei Domenico von Prato erscheint er noch ärmslicher wegen des hohen Tones, den er für so unbedeutende Dinge anschlägt, der Phrasen, die er für sie sehr unpassend aus Dante's Comödie entlehnt. Ein anderes langes Gedicht, das Rimolatino betitelt ist, erzählt eine Bision, in welcher der Versasser seine Gezliebte als Hindin, als Nachtigall, dann als die Braut eines anderen sieht im Reiche Amore's, und sie geseiert, sich selber vertrieben, dis ihn der Jammer erweckt.

Domenico's Landsmann, Giovanni von Prato, der mahrschein= liche Berfasser bes Paradiso degli Alberti, blieb nicht bei ber Nachahmung von Aeuferlichkeiten stehen, sondern suchte Ideen Dante's zu reproduciren in einem allegorischen Gedichte in Terzinen. welches er zuerst Philomena nennen wollte, bann aber ohne Titel ließ. Sier haben wir die allegorische Vision mit ihren gewöhn= lichen Einzelheiten. Die 7 Tugenden unter eigenthümlichen Namen (Costanza, Ginevra, Tommasa u. f. w.) führen ben Autor aus dem Walde des Frrthums zu der Wiese hinauf, welche ihr Wohnsit ift; bevor er sie betritt, muß er, wie Dante und Ameto, in einem Flusse baden, worauf ihm die Schönheit des ihn Umgebenden sichtbar wird. Um durch das Wasser zu gehen, entkleidet er sich, und ebenso thun die 7 ihn geleitenden Göttinen, beren etwas wollüstige Beschreibung an Boccaccio's Nymphen erinnert, während andere Einzelheiten von Petrarca genommen sind. Die Tugenden fingen, erklären, moralifiren unablässig, und ihre Reden bilden den Kern des Gedichtes. Der Berg der Tugenden ift zugleich der Parnaffus; Poesie und Theologie verschmelzen, sind Synonyma, nach Boccaccio's Lehre in der Vita di Dante:

> Questa è la santa diva Poesia Ch' è sì leggiadra, dolce, vaga, altera, O Beatrice, o vuoi Teologia: Nomi le sono sinonami, e uno Subietto e solo a vera fantasia (p. 161).

hier kommen ihm nun die vier großen florentinischen Dichter ent= gegen, d. h. außer Dante, Petrarca und Boccaccio auch Zanobi da Strada, der nur lateinisch bichtete, ben bas Zeitalter jenen breien als ebenbürtig beigesellte, und beffen Ruhm bie Jahrhunderte gang erbleichen ließen. Diese Dichter geleiten ihn bann weiter, wo er noch andere berühmte Rünftler schaut, wie Giotto, Taddeo Gaddi. Undrea Orcagna. Das Poem scheint vor dem Schluffe abzubrechen; die Form ift roh und trivial; wie beim Romane ist es der erste, noch nicht gefeilte Entwurf. Große Dunkelheit herrscht überall; meist ift es wohl einfach Unfähigkeit, die schwierigen Gedanken in Berse zu bringen; aber bismeilen ift die Dunkelheit gewiß auch gefucht, bei Giovanni und vielen anderen in jener Zeit; die Schwierig= keit des Verständnisses galt an Dante als eine Sauptsache, die man nachahmte. Die Erfindung ist äußerst schwach, in der Dar= stellung alle Gegenstände nebelhaft und schwankend; die Festigkeit, welche Scholastik und Mystik boch immer noch in ihren Formen besaßen, ist aufgelöst durch das Eindringen neuer fremdartiger Elemente aus ben claffischen Studien. Weit anziehender als fein Roman und sein Boem ist baber ein frommer Traftat Giovanni's in Profa: Il trattato d' una angelica cosa mostrata per una divotissima visione, geschrieben im Namen einer Frau über die Vision eines himmlischen Weibes, welches ihr Lehren des tugend= haften Wandels giebt. Diese himmlische Erscheinung, d. i. die Liebe Gottes, herbeigerufen durch das inbrünftige Gebet1), welches sich seinem Throne naht, ähnelt wiederum der Beatrice des Purgatorio: sotto un sottilissimo velo cerchiato dalle verzicante fronde della uliva, und auch sonst fehlt es nicht an Entlehnungen aus der Comodie. In dieser Prosa und auch in den eingestreuten Gebeten in Terzinen fühlt man noch die schlichte religiöse Wärme des Trecentisten, welche sich auch in einem weit einfacheren und klareren Style ausbrückt.

Die bedeutendste Anstrengung, Dante's Schöpfung zu erneuern, machte Federigo Frezzi aus Foligno in Umbrien, der dem Domini=

<sup>1)</sup> Der Berfasser verstand wohl, mit Boccaccio und anderen alten Erkläs rern, Dante's Donna gentile, die burch Lucia Beatrice sendet, als bas Gebet

canerorben angehörte, in Florenz (1376), in Bija (feit 1378) und in Bologna (1387-90) Theologie lehrte, 1402 Provinzial des Ordens und 1403 Bischof von Foligno wurde. 1414 war er beim Concil von Constanz und starb 1416 oder Anfang des folgenden Jahres. Sein großes Gebicht Il Quadriregio, gewidmet bem Ugolino Trinci, Herrn von Foligno, ift theilweise schon vor 1394 verfaßt, ba der Condottiere John Hawkwood (Giovanni Aguto) noch als lebend erwähnt wird (II, 18), aber vollendet erst zwischen 1400 und 1403. Quadriregio bedeutet bas Gebicht von den vier Reichen, ben Symbolen der vier Stufen, auf denen der Mensch aus bem Elende zur Glückfeligkeit, von der Berberbnig bes Lafters zur Tugend gelangt. Im 1. Buche befindet sich ber Berfaffer im Reiche Amore's, in den Frrwegen der Begierde, wo ihn Cupido und Benus mit Bersprechungen eiteler Freude immer von neuem hintergeben. Sie machen ihn in die Rymphen der Diana eine nach ber anderen verliebt; aber stets nimmt seine Leibenschaft ein schmerzliches Ende. Die liebliche Ilbina wird von Minerva auf beren Wagen in ihr Reich emporgeführt und vor Amore's Pfeil gerettet; die Göttin überredet auch ben Berfaffer, ihr und der Geliebten hinaufzufolgen; aber ba zeigt ihm Benus eine schönere Nymphe und zieht ihn zur Erbe zurud. Es folgen neue Ent= täuschungen. Diese Erzählung ist eintönig; es wiederholt sich beftändig dieselbe Situation. Der mythologische Apparat und die ibyllischen Scenen, das Schießen der Nymphen nach dem Kranze, bie Jagd berfelben nach bem Sirfche, zeigen ben Geschmack ber von Boccaccio beeinflußten Poesie ber Zeit. Im Munde mehrerer Nym= phen und Cupido's beginnen schon hier sehr unpassend die trockenen Belehrungen über Dinge ber Natur. Im Reiche ber Benus felber von der schönen Jonia betrogen, schwört sich endlich der Verfasser ganz vom falschen Cupido los.

Im 2. Buche erscheint ihm Minerva wieder und wird seine Führerin. Sie gelangen an einen Scheideweg, und, da er statt der steilen, nach oben führenden Straße die bequeme nach abwärts wählt, so kommt er in die Hölle bis zur Tiese und steigt mit Hilse der Göttin wieder auswärts zurück, wobei die Hölle selbst mit größter Kürze beschrieben wird. Sie durchwandern den Limbus

und dann eine phantaftische Region, in welcher burch allegorische und mythologische Wesen und Vorgänge die Zustände auf der Erbe, bie Laster ber Menschen und ihre Geschicke versinnbildlicht werden; Tityus 3. B., beffen Leber vom Geier zerfreffen wird und über Racht wiederwächst, stellt ben Menschen bar, ber beständig stirbt und beständig fich erneuert, der steinrollende Sisnphus die leeren und nutlosen Bestrebungen der Menschen, Sphialtes die Großen ber Erde, die von der erklommenen Höhe ber Macht in die Tiefe hinabstürzen. Er sieht die Fortuna, welche ihre Räder dreht, so baß fallen muß, wer fich erhob. Er findet hier eine Feuerstadt Dite (cap. 15), genau entsprechend ber brunten in ber Hölle, welche Dante geschilbert hat; benn die Erbe mit ihrer Sünde und ihrem Elend ift nur ein Abbild ber Solle felbst. Er sieht, wie Circe die Menschen in Teufel, Wölfe, Ochsen verwandelt, b. h. wie das Laster fie der Menschenwürde beraubt, während sie äußerlich scheinbar die= felben bleiben. Er kommt in den Tempel Pluto's, wo Rummus als Gott angebetet wird. Alle biefe Regionen, von der Söllentiefe aufwärts, bilben bie Reiche Satans. Im letten Capitel geht ber Autor durch eine Pforte ein und sieht ben Fürsten bes Bosen triumphiren; fein Aussehen ift schön und freundlich, sein Sof voll Glanz und Jubel; aber, burch den Krystallschild der Minerva schauend, erblickt er alles verändert, in seiner wahren, abschreckenden Gestalt. Die Welt des Bosen ift äußerlich verlockend, aber im Inneren voll Graufen.

Im 3. Buche gelangt er, nachdem er durch seine Demuth Satan besiegt hat, in das Reich der Laster und kommt auf ansteigendem Pfade durch die sieben Gebiete der Todsünden, welche als weibliche Personissicationen erscheinen. Das 4. Buch endlich beschreibt das Reich der Tugenden. Im irdischen Paradiese überläßt ihn Minerva den Hütern desselben, Henoch und Elias, zur Führung, während sie selbst zu ihrem himmlischen Size heimkehrt, eine wenig glückliche Nachahmung von Birgil's Abschied im Purgatorio. Die beiden Propheten geleiten ihn die zum Gediete der Temperanza, wo die Umiltä die Führung übernimmt. Die freiwillige Demüthigung verschafft ihm den Eintritt in jedes der Reiche, und er betritt nach einander die der Fortezza, Prudenza und Giustizia. Sie sind

personificirt als strahlende Königinnen, umgeben von ihren Hofbamen, b. h. ben Personificationen ihrer Unterabtheilungen, und die Cardinaltugenden reden, fich selbst erklärend, die Bedeutung ihrer Theile, der Damen, erläuternd, über die verdorbene Welt morali= firend. In diesen Reichen der Cardinaltugenden weilen die tugend= haften Beiben, die hierher in einen mittleren Zustand der Seligheit erhoben sind; driftliche Selige erscheinen hier gleichfalls, aber nur vorübergehend, wie in Dante's Sphären; benn ihr mahrer Sit ift das himmlische Paradies. Im Reiche ber Fede empfängt den Autor der heilige Paulus, und er sieht den Tempel des Glaubens aufgerichtet aus den Leibern der Märtyrer. Im Reiche der Speranza befindet sich als ein Theil desselben das Burgatorium, durch dessen Keuer der Dichter, geleitet von der Speranza selbst und der Carità, hindurchgehen muß. Er redet in den Flammen mit mehreren Seelen; die des Pier Farnese, des tapfern, auch von Pucci gefeierten Generalcavitäns der Florentiner im Kriege gegen Bifa, der 1363 an der Pest starb, wird gerade aus dem Fegefeuer erlöst, wie Dante's Statius. Rach biefer Läuterung führt bie Carità ben Autor zum himmel empor und burch die Sphären des Paradieses bis zum Anblick Gottes, worauf er sich zur Erde zurückverset findet. Von dem, was er im Paradiese geschaut hat, redet er nur ganz kurz in allgemeinen Ausbrücken, wie Paulus, weil sich bas Unaussprechliche hienieden nicht sagen läßt.

Frezzi's Jenseits hat mit dem des Volksbewußtseins nichts zu thun, sondern ist eine lediglich zu moralischem Zwecke ersonnene Construction. Die eigentliche Hölle, jene symbolische Darstellung der Erde und die Reiche der Laster bilden doch wiederum zusammen eine weitere Hölle, das Sinnbild für den Zustand der Corruption überhaupt; hier überall trifft er verdammte Seelen. Das Reich Amore's, welches das Vorspiel bildet, ist auch nur die Erde selber, betrachtet noch durch den Schleier der täuschenden Sinnlichkeit, während bei der zweiten Darstellung die Vernunst ihr Wesen durchdrungen hat. Die Reiche der Tugenden sind ein Mittelding zwischen Purgatorium und Paradies, und das Purgatorium selbst nur ein kleiner Theil derselben. Frezzi's Allegorien sind zuweilen tiefssinnig, besonders in jenem Abschnitte, der die Zustände der Mens che

heit symbolisirt. Aber von Dante's wunderbar klarer Architektonik, von seiner anschaulichen Malerei der Dertlichkeiten, welche uns mitten in die phantastische Welt hineinversetzt, sindet sich bei Frezzi keine Spur, und seine abstracten Gedanken waren solcher Versinnlichung auch nicht fähig. Er hat von Dante häusig Situationen, Bilder, Ausdrücke, ganze Verse genommen; die Poesie seines Meisters blied ihm verschlossen. Auch die Persönlichkeiten seiner oder der kurz vergangenen Zeit, denen er hin und wieder auf seiner Wanderung begegnet, bleiben bloße Typen und Symbole, und keine ergreisenden Scenen entwickeln sich auf dem Hintergrunde der Lehrdichtung.

Andere Versuche allegorischer Poesieen schlossen sich näher an diesenigen Boccaccio's und Petrarca's an. Den letteren seierte unmittelbar nach seinem Tode (1374) Zenone Zenoni aus Arezzo in einer sehr ungeschickten und geistlosen Vision in 13 Capiteln, betitelt, man weiß nicht recht warum, La Pietosa Fonte. Er sieht da, in der Götterversammlung, vor Jupiters Thron die Welt und dann Florenz erscheinen, des Dichters Verlust beklagen und seine Verdienster rühmen; er sieht die Wissenschaften seine Werke darbringen und ihn selbst in strahlendem Glanze von Apollo und Minerva herbeisühren, gesolgt von endloser Schaar der alten Philosophen und Dichter; Apollo krönt ihn mit dreisachem Kranze und Jupiter verssett ihn in den höchsten Himmel.

Jacopo von Montepulciano, welcher zu der diese Stadt beherrschenden Familie del Pecora gehörte, mit ihr 1385 vertrieben, in Florenz 1390 in das Gefängniß der Stinche geworsen ward und sich dort, in großem Elende und von Almosen lebend, die 1407 befand, schrieb in dieser traurigen Lage (vor 1395) eine Fimerodia, was nach seiner Absicht famoso canto d'amore bedeuten soll. Das Poem bezieht sich auf die Liebe Luigi Davanzati's zur Alessandra de' Bardi, obgleich der Verfasser stets in erster Person redet. Der Liebende erzählt, wie ein Freund ihn von der sinnlichen zur geistigen Liebe bekehren wollte, wie Benus in einem Traum ihn vom Reiche der Diana mit Versprechungen wieder in das ihrige lockte, wie Cupido einen vergeblichen Angriff gegen die Schöne versuchte, wie Jupiter selbst, im Streite zwischen Venus und Diana, die Alessandra für der letzteren Eigenthum erklärte, und endlich auch sein eigenes

Herz nur noch die Flamme der reinen, geistigen Liebe empfand. Die Begabung des Autors war gering; er kämpst mit der schwierigen Terzinenform und der Unbestimmtheit seiner Gedanken. Der Einfluß der Amorosa Visione und der Trionsi ist offenbar; überall, wo sich die Möglichkeit bot, erscheinen die langen Auszählungen aus der alten Geschichte und Sage, und dieser gelehrte Prunk wird saft zur Hauptsache.

Am allgemeinsten wurde die Nachahmung von Betrarca's Lyrik, von welcher fast kein damaliger Liebesdichter frei ift. Unter den älteren Betrarchiften sind zu nennen ber Benetianer Marco Biacentini, von dem eine Anzahl Gedichte neuerdings irrthümlich Petrarca felbst beigelegt und andere im 16. Jahrhundert Cino von Vistoia untergeschoben wurden, und der Florentiner Cino di Messer Francesco Rinuccini († 1407). Zu Anfang des 15. Jahrhunderts bichtete ber Römer Giusto de' Conti, der (den 19. November) 1449 in Rimini als consigliere Sigismondo Malatesta's starb und seine Ruhestätte in einem der Grabmäler von S. Francesco erhielt. Sein Canzoniere, betitelt La Bella Mano, weil er in bemselben fo oft von der schönen Sand seiner Geliebten redet, entstand in Bologna 1409. Man bewunderte an ihm den genauen Anschluß an sein Vorbild Petrarca und die Reinheit der Sprache; denn er schrieb schon in einer Zeit, wo die Literatur des Trecento zu Ende und eine neue der Cultur der Bulgärsprache anfangs nicht günstige Epoche angebrochen war.

## XVII.

## Die humanisten des 15. Jahrhunderts.

Franco Sacchetti, ben Zustand der Dichtung in seiner Zeit mit dem Glanze der nächsten Vergangenheit vergleichend, fühlte den großen Unterschied zum Nachtheil des ersteren:

Bohl müht umsonst sich, wer jett Berse schmiebet, Denkt man, wer für Beatrix hat gesungen, Und wessen Lieb für Laura ist erklungen. So sagte er in einem seiner Madrigale und klagte bitter über die große Schaar der Reimer, welche die Kunst prosaniren. Im Jahre 1374 beweinte er in einer langen Canzone den Tod Petrarca's, und als 1375 Boccaccio starb, da wurden seine Trauerklänge noch schwerzlicher; er verzweiselte ganz und gar, glaubte, die Poesie sei nun selber todt. Wie soll man hoffen, daß ein Dante auserstehe, da sich nicht einer sindet, der ihn zu lesen wisse? Wer wird sich noch mit dem wunderbaren Gedichte der Africa beschäftigen, wer wird so schöne Dinge schreiben können wie das Buch degli Iddii e lor costumi und die vier anderen lateinischen Werke Messer Giovanni's? Todt ist die Tüchtigkeit, und er fürchtet, es möchte die Drommete bes jüngsten Gerichts ertönen, ehe sie wieder ausersteht. Die Habslucht herrscht allenthalben; ein jeder denkt nur an Zissern und Geld; die Studirzimmer haben sich in Backstuben verwandelt.

Es sind, wie man sieht, die Gemeinplätze der Lobredner des Bergangenen, wie man sie in jedem Jahrhundert hören kann; allein zu Grunde lag das richtige Gefühl, daß die Zeiten sich geändert hatten, daß eine große Spoche der Literatur abgeschlossen war. Nach solchen Leistungen war es natürlich, daß die Productionsfähigkeit sich für einige Zeit erschöpft zeigte, und daß für eine neue Blüthe der Literatur es einer neuen Borbereitung bedurfte. Neue Glemente mußten in die Cultur eingehen, um sie zu befruchten, und dieselben kamen eben von der Beschäftigung mit dem Alterthume. Zene Furcht Sacchetti's war ungegründet; die Studirzimmer wurden nicht zu Backstuben; die classische Gelehrsamkeit, weit entsernt zu verschwinden, war vielmehr im Begriffe, immer machtvoller emporzuwachsen und so allerdings selbst mit dazu beizutragen, daß in der nationalen Literatur ein kurzer Stillstand eintrat.

Das Beispiel Petrarca's und Boccaccio's, welche mit so großer Liebe sich in das Studium der Alten versenkt hatten, wirkte zündend in weiten Kreisen. Schnell folgten ihnen andere, welche ihre Begeisterung theilten und demselben Ziele einer Wiedererweckung der classischen Welt nachstrebten. Coluccio Salutati, Luigi Marsili und Giovanni da Ravenna gehörten noch derselben Generation an oder waren doch nur wenig jünger, alle drei noch mit Petrarca persönlich befreundet. Coluccio Salutati (1330—1406) ward apostolischer

Secretar und bann 1375 Rangler ber Signoria von Floreng, ber erfte humanistisch gebilbete Mann, ber biese Stellung inne hatte und ben Staatsschriften die Reinheit des classischen Styles zu verleihen fuchte. Seine Schreiben wurden beshalb fehr bewundert, und babei fehlte ihnen nicht die politische Wirksamkeit; Giangaleano Visconti foll, wie Papst Pius berichtet (Europa, cap. 55), als er mit den Florentinern im Rriege lag, gesagt haben, tausend florentinische Reiter thäten ihm nicht so viel Schaben wie die Schreiben Coluccio's. Er verfaßte lateinisch unter anderm 8 Eclogen und ein Lehrgebicht De Fato et Fortuna, wo er die aftrologischen Prophezeiungen befämpfte und Dante's Worte über die Fortuna (Inf. VII), sowie dessen Gespräch mit Marco Lombardo über die Freiheit des Willens (Purg. XVI) übersette. Er war es besonders, ber nach Betrarca's Tobe sich um die Erhaltung und Beröffentlichung von beffen Africa bemühte, sich von Francesco da Brossano eine Abschrift berselben verschaffte und diese mit seinen Bemerkungen versah. Durch ihn wurden eigentlich zuerst Cicero's Briefe ad familiares befannt von denen er, durch beständige Mahnungen an den mailändischen Kanzler Pasquino be' Cappelli und den Dichter Antonio Loschi eine Copie aus ber in Bercelli befindlichen Handschrift erhielt. Er nahm fich gern ber jungeren Leute an, die fich ben Studien widmeten, und Boggio nannte ihn baber ben gemeinsamen Bater ber Gelehrten. Als er gestorben, wurde er mit dem Dichterlorbeer gefrönt.

Luigi Marsili (gestorben b. 21. Aug. 1394) gehörte bem Augustinerorden an; sein mannichsaltiges Wissen, welches die Theoslogie mit den weltlichen Gegenständen verband, erward ihm hohes Ansehen in seiner Baterstadt Florenz; 1382 schickte ihn die Commune als Gesandten an den Herzog von Anjou; 1390 bat die Obrigseit den Papst um seine Erhebung zum Bischose der Stadt. Seine Wohnung im Kloster S. Spirito war der Sammelplat für alle, welche Belehrung suchten. Da fand man die hinterlassene Bibliothek Boccaccio's; da setzte Meister Luigi die Freunde und Schüler durch die Kraft und Fülle seiner Rede und durch sein Gedächtniß in Erstaunen, wenn er Cicero, Virgil, Seneca und andere Alte nicht bloß citirte, sondern oft genug ihre Aussprüche aus dem Stegreif wörtlich wiedergab.

Giovanni von Navenna führte ein unstätes Leben, hielt seit 1378 in verschiedenen Städten Oberitaliens und dann in Florenz Schule der Grammatik, d. i. des Lateinischen, und nicht wenige der später berühmten Gelehrten verdankten ihm ihre Kenntnisse. Nach einem Briefe Coluccio's hatte er fast 15 Jahre bei Petrarca gelebt, war also wohl einer von denen, welche der Dichter als Abschreiber im Hause hielt. Giovanni's eigene Schristen wurden wenig bekannt und blieben ungedruckt.

Bei diefen dreien bemerken wir noch das Interesse für die italienische Dichtung. Coluccio machte neben seinen lateinischen Berfen auch folche in ber Bulgärsprache, und einige Sonette von ihm find erhalten; Giovanni da Ravenna erklärte in Florenz bis= weilen auch Dante, wozu er von der Commune beauftragt ward (1412 und 1419), und Marfili commentirte italienisch bie beiden Canzonen Petrarca's Italia mia und O aspettata in ciel, sowie bie brei Sonette beffelben gegen die Curie. Aber die claffische gelehrte Richtung hatte schon das Uebergewicht. Im Jahre 1396 wurde, auf Betreiben Coluccio's, Palla Strozzi's und anderer, Manuel Chrysoloras, ber schon vorher einmal als Gefandter bes griechischen Kaisers in Benedig gewesen war, eingeladen nach Florenz zu kommen, wo er bis Anfang 1400 als Professor an der Uni= versität lehrte. Später mar er wieder mit politischen Angelegen= heiten betraut in Oberitalien, in England, Frankreich, Spanien, fam 1410 abermals nach Florenz, war 1411 und 1412 in Rom, und ward 1413 zum Concil nach Constanz gesendet, wo er 1415 starb. Wie kurz auch seine eigentliche Lehrthätigkeit gewesen war, ihr Erfolg wurde ein bedeutender. Durch ihn begann die suste= matische und wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Griechischen; er schrieb auch eine, freilich noch sehr dürftige und elementare Grammatik seiner Sprache. Das große Verlangen ber Zeitgenoffen, bie griechische Literatur kennen zu lernen, welches Betrarca und Boccaccio nur so unvolltommen hatten befriedigen können, fand endlich die Mittel seiner Erfüllung. Chrysoloras' Lectionen wurden von gereiften und hochangesehenen Männern auf's eifrigste besucht; er war der erste literarisch gebildete Grieche, der in Italien lehrend auftrat, ein gang anderer Mann als Leontius Bilatus. Und feine

Wirksamkeit wurde zugleich sehr wichtig für den Aufschwung der lateinischen Eloquenz; das erkannte man allgemein an, auch die, welche nicht seine Schüler waren, wie Poggio.

Unter den Einflüssen und nach dem Vorbilde folder Männer entwickelte sich Leonardo Bruni zum Sumanisten. Er war aus Arezzo gebürtig und wurde daher Leonardo Aretino genannt. Als im Jahre 1384 die verbannten Ghibellinen mit Hilfe französischer Truppen unter Enguerrand de Couch in Arezzo eindrangen und Leonardo's Vater Francesco Bruni mit anderen Bürgern der Gegenpartei nach Bietramala brachten, wurde er felbst in dem Castell Quarata eingeschlossen, aber aut behandelt; in dem Zimmer, wo er sich befand, war ein Porträt Petrarca's gemalt, durch beffen täglichen Unblick ber bamals 14= oder 15jährige Knabe sich von einem außerordent= lichen Gifer für die Studien entflammt fühlte. Chrysoloras' Un= funft zog ihn von der Jurisprudenz ab, welcher er sich in Florenz gewidmet hatte, und er war 2 Jahre lang Schüler bes Griechen, ftand zugleich in intimem Berkehr mit bem alten Coluccio Salutati. Seine eigene Laufbahn war barauf eine ähnliche, wie bie des letteren. Er ging nach Rom (1405), wurde durch Innoceng VII. papstlicher Secretar und blieb es unter ben folgenden Päpsten. 1410 wurde er Canzler in Florenz, kehrte jedoch im folgenden Jahre in sein Amt bei der Curie zurück und ging 1414 mit Johann XXIII. jum Concil nach Conftanz, verließ die Stadt aber bald, da er die Gefahr bemerkte, in welche ihn sein Ver= hältniß zu dem abgesetzten Papste brachte, und ließ sich 1415 dauernd in Florenz nieder. Er begann die Geschichte der Republik zu schreiben; als er das erste Buch vollendet hatte, erhielt er floren= tinisches Bürgerrecht (1416), und nach Abschluß von 9 Büchern (1439) das Chrenbürgerrecht mit Steuerfreiheit für sich und seine Kinder. Schon 1427 war er von neuem zum Canzler gewählt worden. Seine Kenntniß des Griechischen verwerthete er für eine Reibe von Uebersetungen in das Lateinische; er übertrug Aristoteles' Nicomachische Sthik und beffen Politik, eine Anzahl Dialoge Plato's, mehrere der Lebensbeschreibungen Plutard's, 6 Reden des Demosthenes und eine des Aeschines. Er starb den 9. März 1444; bei dem Begräbniß legte man ihm auf die Bruft sein Geschichtswert, und

Giannozzo Manetti feierte ihn in einer Rede und krönte ihn mit dem Lorbeerkranze, eine Shre, die vor ihm Coluccio und nach ihm noch vielen Humanisten zu Theil wurde.

Riccold Niccoli, einer von benen, beren Bemühungen man bie Berufung von Chrysoloras verdankte, war der Sohn eines Rauf= manns und für denfelben Beruf bestimmt, wendete sich aber, nach feines Baters Tobe, gang ben Studien zu. Sein bedeutendes Bermögen gab er für Bücher aus, fo daß er Noth gelitten haben würde, wenn ihn nicht Cosimo be' Medici unterstütt hätte. Auch eine Sammlung von Bilbern, Statuen und Müngen foll er befeffen haben, wie kaum ein anderer. Er wollte kein Amt, um gang ber Wiffenschaft zu leben, und aus demselben Grunde verheirathete er fich auch nicht. Was man an Handschriften neu entbeckte, wußte er sich burch seine vielfachen Verbindungen alsbald zu verschaffen, che es andere ju Gesichte bekamen, hielt beständig Copisten in seinem Saufe, schrieb vieles selber ab und legte auch bessernde Sand an. Er war es hauptfächlich, der Poggio zu seinen Nachforschungen in ben ausländischen Bibliotheken antrieb. Er felbst schrieb nichts-Lateinisches, seine Freunde sagten, weil er sich nie genug thun. fonnte, feine Reinde behaupteten, weil er nichts zu Stande brachte; nur eine italienische Schrift verfaßte er über die Orthographie, welche Guarino in einem Briefe sehr lächerlich machte. Den Sinn ftets auf das Alterthum gerichtet, tadelte er mit Schärfe alles in ber Gegenwart, und ward so ein strenger Kritiker ber Anderen, von Boggio eben wegen dieser Rücksichtslosigkeit geschätzt, aber auch viel gehaßt wegen seiner scharfen Zunge und in heftige Fehden verwickelt. Biele holten sein Urtheil über literarische Werke ein, und er sagte es frei heraus, worauf jene beleidigt fortgingen. Aber auf jungere Leute wirkte er segensreich, indem er fie zum Studium antrieb, fie bei ihrer Lecture berieth, ihnen Bucher lieh, fich um Anstellung tüchtiger Lehrer bemühte. Sein Ruhm ift es ferner, zuerst eine öffentliche Bibliothek gegründet zu haben, da bisher die Büchersammlungen nur für Privatpersonen ober Körperschaften bienten. Niccoli ließ für die ebemals Boccaccio gehörigen Bücher in S. Spirito auf seine Kosten Schränke und andere Ginrichtungen berstellen, welche die Benutung durch ein größeres Publifum er=

möglichten. Als er dann, 73 Jahre alt, den 4. Februar 1437 starb, hinterließ er seine eigene Sammlung von etwa 800 Bänden für die Gründung einer anderen öffentlichen Bibliothek. Da aber seine Schulden bedeutend waren, so übernahm Cosimo de' Medici, gegen Befriedigung der Gläubiger, jene Bücher, ohne sie jedoch dem vom Verstorbenen vorgesehenen Zwecke zu entsremden; er ließ den größten Theil derselben im Aloster S. Marco aufstellen, und in späterer Zeit wurden sie, nach mannichsachen Schicksalen, die erste Grundslage der laurenzianischen Bibliothek.

Wie Niccoli, so wirkte auch Palla Strozzi nicht sowohl burch literarische Thätigkeit, als burch sein persönliches Beispiel. Er war aus ebler florentinischer Familie und einflugreicher Staatsmann. Bei Ginrichtung ber Professur für Chrysoloras trug er einen großen Theil der Rosten und sorgte bann auch für die Sendung der fehlen= ben Bücher aus Griechenland. Er wurde, wie Niccoli, 1428 gu einem der Reformatoren der Universität ernannt, welche ihm vor= zugsweise ihre ephemere Blüthe verdankte. Rach ber Rückfehr Cosimo's be' Medici mußte ber schon 62jährige Palla Strozzi (1435) in die Verbannung gehen und sah bis zu seinem Tode (1462) Florenz nicht wieder. Aber diese und andere Schickfalsschläge trug ber Greis mit philosophischer Ergebung, bewahrte feiner Bater= ftadt stets dieselbe Liebe und suchte seinen Trost in der Beschäfti= gung mit der Wissenschaft. In Badua, wo er lebte, nahm er Johannes Argyropulos und einen anderen Griechen in sein haus, die ihm weiteren Unterricht ertheilten und Werke des Aristoteles erklärten.

Zu Chrysoloras' Schülern gehörte auch Ambrogio Traversari, ber, geboren 1386 zu Portico in ber Romagna, jung nach Florenz kam und bort (1400) in das Camaldulenserkloster degli Angeli eintrat. Er übersette vieles aus dem Griechischen in das Lateinische, meistens kirchliche Schriftsteller, doch unter anderm auch den Diogenes Laertius. Wie vorher bei Marsili, so versammelten sich jett bei ihm die gelehrtesten Männer der Stadt; auch Cosimo und Lorenzo de' Medici nahmen fast täglich an den Unterhaltungen Theil. Eng befreundet war Frate Ambrogio besonders mit Riccoli. 1431 ward er seinem stillen Alosterleben entrissen durch seine Ernennung zum General des Camaldulenserordens, als welcher er

viel mit öffentlichen Angelegenheiten zu thun hatte, auch in Papst Eugens Auftrage zum Concil nach Basel und weiter nach Deutschsland ging. Er starb 1439.

Das 15. Jahrhundert ist die glorreiche Epoche, welche das Wiffen und die Kunft des Alterthums wiedererstehen ließ und so der ganzen modernen Cultur Europa's die Grundlage gab. Diefe Bewegung, welche zuerst in Florenz ihren Mittelpunkt und stets ihren festesten Boden fand, verbreitete sich rasch über das ganze Land, ward das allgemeine Interesse der Gesellschaft und entschädigte für ben Druck und das Wirrfal ber öffentlichen Zustände, umhüllte diese auch selbst mit ihrem glänzenden Schimmer. Die stürmischen Communen des Mittelalters, welche die Kräfte des Bürgers an sich zogen, seine Leidenschaften erregten, ihm große Lasten und Pflichten auflegten, sie waren nun verschwunden, aber mit ihnen auch ihre Freiheit. Aus ihren Trümmern erhoben sich die Herrschaften Einzelner, gegründet auf Gewalt und ber Gewalt bedürftig, um sich zu erhalten. Daher war ihr Regiment meist ein tyrannisches, ganz im Interesse des Fürsten, und ohne Rücksicht auf Menschlichkeit und Moral, wo jenes in's Spiel kam. Aber biese Dynasten fanden Geschichtschreiber, Redner und Dichter, welche sie feierten, sie neben bie großen Alten und über sie stellten. Was von den alten Republiken noch übrig blieb, ibestand, mit Ausnahme bes aristokratischen Benedig, eher dem Namen als der Sache nach. So war es in Florenz, wo sich in der Macht des Hauses Medici das Prinzipat unabanderlich vorbereitete. Rach dem Versuche, jene zu brechen, in der Verbannung Cosimo's 1433, fehrte dieser 1434 trium= phirend zurud mit größerer Autorität, als die Familie je zuvor befeffen hatte, und jum Fürstenthume fehlte ihm, wie Papst Bius fagte (Comment. 1. II, p. 50), nichts nisi nomen et pompa. Die letten Regungen des republikanischen Geistes, nachdem der offene Kampf gegen die Tyrannis aufgehört hatte, traten noch hervor in ben zahlreichen Verschwörungen, wie ber bes Stefano Porcari in Rom unter Nicolaus V. (1453), ber bes Giov. Andrea Lam= pognani und seiner Genossen, welche Galeazzo Sforza von Mailand ermordeten (1476), der der Pazzi in Florenz gegen Lorenzo und Giuliano de' Medici (1478). In ihnen zeigte sich oft ein von

classischen Ideen inspirirter Heroïsmus; aber ihr Mißlingen verstärkte nur die Gewaltherrschaften.

Erstorben waren auch die großen politischen Fragen, welche das Mittelalter bewegt hatten; der Kampf zwischen Papft und Kaiser war zu Ende. Die Päpste, beren große Weltstellung burch die lange Abwesenheit in Avignon, durch den Ansturm der Concilien, das Streben ber Nationalkirchen nach Unabhängigkeit erschüttert mar, hielten zwar an ihren Brätensionen fest, wurden aber doch mehr und mehr weltliche Fürsten, beren Macht sich auf ihr Territorium und ihre Verbündeten gründete. Die beutschen Raiser erschienen ent= weder gar nicht mehr, oder, wenn sie kamen, wie Sigismund und Friedrich III., so ließen sie sich friedlich fronen, befahen die Alter= thümer, schenkten und verkauften Titel und kehrten über die Alpen zurud, ohne einen Ginfluß auf die Angelegenheiten des Landes zu gewinnen, wie ihn erst wieder Maximilian I. übte. Der Gedanke einer italienischen Einheit lebte freilich fort, theils in dem Kopfe von Gelehrten als ein classisch literarisches Ideal, theils als das ehrgeizige Ziel mächtiger Dynasten. Giangaleazzo Visconti von Mailand scheint nach ber italienischen Königskrone gestrebt zu haben, mit Gewalt, Lift und Betrug; seine Feinde, die Florentiner, warfen ihm solche Absichten vor, seine Anhänger, wie ber Dichter Antonio Losdi ober Saviozzo von Siena, trieben ihn bazu an, und schon schwebte Florenz in großer Gefahr, als er plöglich, erst 49jährig, 1402 starb. König Ladislaus von Neapel nahm mehrere Mal Rom ein, brang nach Toscana vor, und Leonardo Aretino (Rer. Gest. p. 258) urtheilt mit Bezug auf Florenz und die anderen freien Städte, daß fie der Unterwerfung nicht hatten entgeben konnen, besonders da schon ein großer Theil der Bürger ihm zuneigte. Da starb auch Ladislaus jung und plötlich (1414). Die Kirchen= spaltung, welche Gelegenheit zur politischen Ginigung gegeben hätte, hörte auf; das wieder erstarkte Papstthum und die eifersüchtigen Mächte, Mailand, Reapel, Benedig, machten sie unmöglich.

Diese Eisersucht der Mächte, das Verlangen den eigenen Besitz zu sichern und ihn auf Kosten der Nachbarn zu vermehren, erfüllten das Land mit vielen kleinen Kriegen. Unter den Staaten kam die treuzoseste Politik in Gebrauch; Friedensschlüsse wurden beschworen,

um alsbald verlett zu werden, wo dann jeder der Gegner ben anderen des Eidbruches beschuldigte, und keiner ihn scheute, wenn er Vortheil brachte. Wo man sich schwach fühlte, richtete man schon bie Blicke nach auswärts, nahm französische und beutsche Hilfe in Unspruch, und der Gegner, der unter gleichen Umftanden ebenfo gethan hätte, sprach bann entrustet vom Berbeirufen ber Barbaren, wie Petrarca's Canzone. Die öffentliche Moral wurde bloße Rhe= torik. Und diese Kriege zogen sich so in die Länge und wurden so verderblich besonders, weil sie von den Soldtruppen und ihren Condottieren geführt wurden, benen es um Gelb und Solbatenruhm zu thun war und nicht um die Sache, welche im Interesse ihres Sandwerks ben Krieg nicht wollten enden laffen. Sie schädigten ben Freund nicht weniger als den Feind, und schonten sich gegen= feitig, schlugen unblutige Schlachten. Gin geringer Troft mar es, daß diese Söldner jest keine Fremden mehr waren, sondern Staliener, daß das Waffenhandwerk wieder im Lande felbst in Bluthe ge= kommen war. Aber sie, die es übten, thaten es doch nicht als Bürger, fämpften nicht für ein Vaterland. Noch war Stalien unabhängig nach außen, auch nicht ftärker gespalten als in ben voraufgegangenen Zeiten; aber das Land war nicht mehr die Sache bes Bürgers; bei ben Kämpfen und Bündnissen und Friedens= schlüffen handelte es sich um bynaftische Interessen. An Stelle ber politischen Leidenschaft, die die Communen des Mittelalters bewegte, tritt die Indifferenz, der Individualismus. An großen Männern fehlt es nicht; es gab ausgezeichnete Solbaten und Feldherrn, wie Francesco Sforza, die Piccinini, aber fein nationales Seer; man besaß die geschicktesten Staatsmänner, die feinsten Diplomaten, und boch war die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten keine gute, weil die gemeinsamen Ziele fehlten.

Die Zeiten nach der Mitte des Jahrhunderts waren friedlicher und die Kämpfe nicht mehr so ununterbrochen und allgemein. Die großen Städte prosperirten, vor allen Florenz. Lorenzo de' Medici's Politik stellte in seinen letzten Jahren ein Gleichgewicht zwischen den größeren italienischen Mächten her, welches sie im Zaume hielt. Aber auch dieser Zustand, auf den man später sehnsüchtig zurücklickte, konnte kein dauernder sein; die alten Ursachen der Zwietracht bestanden

fort, und als neues Ferment kam hinzu das Streben der Päpste, seit Caliptus III., ihre Angehörigen mächtig zu machen, ihnen einen selbständigen Staat zu gründen, der beim Wechsel des Kirchensoberhauptes seinen Halt verlor. Die Kreuzung der Interessen, die gegenseitige Bedrohung ward endlich der Anlaß, fremde Fürsten herbeizurufen, denen das getheilte und schlecht gerüstete Land zur leichten Beute ward.

Der Druck der Gewaltherrschaften, die häufige Unruhe schien für die Förderung geiftiger Arbeit wenig geeignete Berhältniffe ju bieten. Aber die Begeisterung überwand die Schwierigkeiten, und bie äußere Stellung der Gelehrten, mochten sie auch von den Nöthen der Zeit zu leiden haben, war im allgemeinen keine ungunftige. Die Fürsten nahmen sie gern an ihren Sofen auf, theils allerdings nur in der Absicht, durch ihre Reden und Verse bei öffentlichen Gelegenheiten zu glänzen und durch sie ihren Ruhm auf bie Nachwelt bringen zu laffen. Manche der herrscher hatten aber auch ein höheres Verständniß für die humanistischen Bestrebungen; so vor allen König Alfonso von Aragonien, genannt der Hochherzige (il Magnanimo), ber, nach langen Kämpfen, 1442 in den unbeftrittenen Besitz von Neapel gelangte, und bis 1458 regierte, Federigo da Montefeltro, Herzog von Urbino (1444-82), der die voll= ständigste und vielseitigste Bibliothek jener Evoche anleate, und Cosimo de' Medici.

Unter ben bamaligen Päpsten waren zwei selbst aus bem. Kreise ber Humanisten hervorgegangen und aus der bescheidensten Stellung des Gelehrten allmählich zu ihrer Höhe emporgestiegen. Ricolaus V. (1447—1455), Tommaso Parentucelli, war als Sohn armer Eltern in Sarzana geboren (1398), und mußte sich die Mittel für seine Studien als Hauslehrer der Söhne Rinaldo degli Albizzi's und Palla Strozzi's gewinnen. Schon als Bischof von Bologna war er ein eifriger Büchersammler, und während seines Papstthums gewährten ihm die großen Geldsummen, welche das Judiläum von 1450 dem Schaße zuführte, reichliche Mittel fürseine Bauten, für die beträchtliche Vermehrung der vaticanischen. Bibliothek und für die freigebige Belohnung der vielen Ueberssetzungen aus dem Griechischen, die er anregte.

Pius II. (1458—64), vorher Enea Silvio Piccolomini, war aus ebler, aber verarmter senesischer Familie, geboren 1405 in der fleinen Ortschaft Corsignano, die er als Papft durch große Bauten verschönte, zur Stadt und zum Bischofssite erhob und Bienza nannte. Er war zwei Jahre Schüler Filelfo's in Florenz, ging als Secre= tär des Cardinals Domenico da Capranica 1432 zum Concil von Basel und biente bann in berselben Stellung furg nach einander brei anderen Prälaten. Den Cardinal Sta. Croce begleitete er nach Arras zur Friedensstiftung zwischen Frankreich und Burgund, ward mit diplomatischen Aufträgen nach Schottland gesendet (1435) und kehrte auf gefahrvoller und abenteuerlicher Reise durch England nach Basel zurück (1436). Obgleich noch Laie, spielte er eine Rolle beim Concil, erhielt Stimme, ward oft zu Aemtern gewählt und glänzte durch sein rednerisches Talent. Auch bei bem Conclave zur Wahl des Gegenpapstes Felix V. war er beschäftigt und ward Secretär in bessen Curie. Aber es war keine vortheilhafte Stellung, und er suchte die Gelegenheit, vom Concil loszukommen. 1442 wurde er in Frankfurt, wohin er mit den Concilsgesandten zum Reichstage gekommen war, von dem neuen deutschen Könige Friedrich III. mit bem Dichterlorbeer gefront, und bald banach trat er als Secretär in die Reichscanzlei. Er wurde intimer Freund des Canzlers Caspar Schlick, und erhielt allmählich wichtigere Geschäfte. Aus einem eifrigen Parteigänger der firchlichen Freiheiten und Reformen wurde er zu einem ebenso eifrigen Verfechter des päpstlichen Absolutismus, bis er schließlich, selbst auf den Thron gelangt, mit der Bulle Execrabilis die Berufungen an ein allge= meines Concil feierlich verdammte. Als Gefandter König Friedrichs in Rom, zu Anfang 1445, erklärte er Papst Eugen, daß er geirrt, nun die Wahrheit erkannt habe und bereue, und erhielt willig die Verzeihung. Bon da ab war er des Papstes Agent am deutschen Hofe, und seine geschickten Machinationen trugen nicht wenig bei, zuerst die Unterwerfung Friedrichs und dann die Deutschlands unter ben heiligen Stuhl zu erzielen. Der Dank dafür mar die Er= hebung zum Bischof von Trieft (1447) und bann zum Bischof von Siena (1450). Sein Chrgeiz ging höher; doch hatte er mit ber Antipathie zu kämpfen, welche man gegen den Apostaten hegte.

Endlich unter Calixtus III. erlangte er das Cardinalat (1456), und aus dem nächsten Conclave ging er als der Erwählte hervor.

Enea Silvio war er ein fruchtbarer Schriftsteller. In jungeren Jahren, als er noch ein leichtes Leben führte, dichtete er frivole Berfe, Epigramme, die Comodie Chrisis in dem derben Geschmacke ber Römer (1444), vertheibigte in feinen Briefen fehr unbefangen die Rechte der Natur und die Fehltritte seiner eigenen Sinnlichkeit und schrieb die üppige Liebesgeschichte von Euryalus und Lucretia (ebenfalls 1444), welche er als Papst sehr bereute und durch ein Gebicht zur Warnung vor Amor gut zu machen fuchte, indem er fchrieb: Aeneam rejicite, Pium suscipite. Seine bedeutenoften Werke sind historische und geographische, die Commentarien über bas Bafeler Concil, die Geschichte Friedrichs III., diejenige Böhmens, und die beiden umfangreichsten, zu denen er noch während des Ponti= ficats unter ber Last ber Geschäfte Muße fand, die Kosmographie und die Commentarien über die Geschichte seiner Zeit. Dazu kommen eine Reihe kleinerer hiftorischer Schriften und die zahlreichen Reden und Briefe. Welche Begünftigungen konnte sich die gelehrte Welt von einem solchen Manne auf dem päpstlichen Throne versprechen! Aber man fand sich enttäuscht. Er richtete jest feine Gedanken und die Mittel, die ihm zu Gebote ftanden, auf die Borbereitungen zu einem großen Rriege gegen bie Türken und die Rämpfe um die neapolitanische Krone nach König Alfons' Tode. Auch mochte ihn feine eigene literarische Thätigkeit gleichgültiger gegen frembe Leistungen machen. Filelfo, der sich als seinen ehemaligen Lehrer aufspielte und vergeblich unermeglichen Lohn erwartete, sagte baber, er habe aus Neid und Gifersucht Dichter und Gelehrte von sich fern gehalten, weil er nicht bloß als der summus pontifex, sondern auch als der summus orator atque poeta geachtet sein wollte.

Poggio (z. B. De Infoelic. Principum) und Filelfo (z. B. Sat. IV, 4) klagen viel über die den Musen feindlichen Zeiten, die Kriege, die allgemeine Geldgier, welche Tugend und Talent nicht achtet, den Mangel an Reichen und Mächtigen, welche die Wissenschaft und Dichtung beschützen; Campanus (Carm. VIII, 45) stellt die Dichter als den ärmlichsten Stand dar, dem allein kein Lohn für sein Werk werde, seufzt, daß der heliconische Fels stürze,

bie castalische Quelle zum Sumpf geworden sei. Aber solche Klagen hört man zu allen Zeiten von den niemals Zusriedenen, und an anderen Stellen widersprechen sie sich selbst. In Wahrheit sehlte es an Protection nicht, und seit dem Alterthum waren den Schriststellern nicht mehr solche Shren und Belohnungen zu Theil geworden.

Petrarca waren einige wichtige Funde von Schriften alter Autoren, besonders solcher Cicero's gelungen; durch Coluccio murden bes letteren Briefe ad familiares bekannt gemacht. Eine Reihe von Entbedungen in den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts brachte den Besitz an Werken der römischen Literatur fast zu dem Umfange, wie er seitdem geblieben ift. Glücklicher als irgend ein anderer war hier Poggio Bracciolini, geboren 1380 in Terranuova, einem Flecken des Territoriums von Florenz, und seit 1404 päpstlicher Secretär. Wie Leonardo Aretino ging er 1414 mit Johann XXIII. nach Constanz zum Concil und verblieb dort auch nach Absehung des Papstes. Auf Antrieb Riccoli's forschte er in ben benachbarten Klöstern nach Handschriften, und fand auf einem Ausfluge nach St. Gallen in einem Thurme, mit Staub und Schimmel bedeckt einen Theil von Balerius Flaccus' Argonautica, Asconius Pedanus' Commentar zu 5 Reden Cicero's, und vor allem einen vollständigen Quintilian, mährend Petrarca nur eine verftummelte Sandschrift besessen hatte. Welchen Jubel erregte die Nachricht dieser Entbedung bei den Freunden in Florenz! "D un= geheurer Gewinn!" ruft Leonardo Aretino aus (Epist. IV, 5). "O unverhoffte Freude! Ich werde Dich, o Marcus Fabius, ganz und unverlett schauen!" Alle Bölker Etruriens, sagt er, sollten zur Beglückwünschung zusammenströmen, wenn Boggio ben großen Meister der Redekunft heimsende, "befreit aus dem langen und eisernen Kerker ber Barbaren". Dieses Bild Leonardo's, das dem italienischen Batriotismus schmeichelte, murbe ein geflügeltes Wort, welches bann Loggio felbst oft verwendet hat und nach ihm auch andere. Und so fuhr er fort, die großen Römer aus den Ber= ließen der Germanen und Gallier zu erlösen, welche ihren Besit nicht ahnten, fand Statius' Silvae, Silius Italicus' Punica, Manilius' Astronomica, und auf einer Reise nach Frankreich 10 Reben Cicero's in Cluny und Langres. Von anderen wichtigen Entdeckungen, welche damals stattfanden, sind vor allen zu erwähnen die der Cicerohandschrift in Lodi durch den Bischof der Stadt Cherardo Landriani (1422), welche unter anderm De Oratore, Orator und Brutus enthielt, und die der 12 bis dahin unbekannten von den 20 Comödien des Plautus in einem Manuscripte, welches 1428, auf Poggio's Betreiben, der Cardinal Orsini in Kom von einem Nicolaus von Trier kauste.

Auch in der Verbreitung und Nutbarmachung des Neuge= fundenen zeigte sich Boggio als der rührigste von allen. Nach Schluß bes Concils im Dienste bes mächtigen Cardinals von Beaufort, Bischofs von Winchester, nach England gegangen, wendete er sich allerdings für eine Beile von den bisherigen Bestrebungen ab; es kamen ihm religiöse Bedenken; er beschäftigte sich ganz mit theo= logischen Studien, las vier Sahre hindurch kein classisches Buch. Aber diese ascetischen Anwandlungen waren eine Abweichung von feiner Natur, und kaum mar er nach Rom und in die Stellung eines päpstlichen Secretärs zurückgekehrt (1423), so wachten die alten Neigungen wieder auf. Er ift eifrig bemüht, sich eine Bibliothek von classischen Autoren anfertigen zu laffen, hält Copisten, benen er eine schöne Handschrift beibringt, schreibt selbst ab, wenn es sein muß, und emendirt die Texte mit Hilfe anderer Codices. Dabei ist er immer wachsam, wo sich etwa eine Aussicht auf neue Entdedungen eröffnet, die freilich oft zu Enttäuschungen führte, wie die Suche nach dem vollständigen Livius und Cicero's De Republica. Er sammelte Bildwerke, ließ von dem Franziskaner Francesco von Piftoia, der in den Drient reifte, Statuen, Buften, geschnittene Steine für sich ankaufen, und erbat sich folche Runft= schätze von seinen Correspondenten auf Chios und Rhodos. 1434 verließ er Rom mit Papft Eugen und begab fich nach Florenz. Obgleich schon im 55. Jahre, heirathete er (Ende 1435) eine 18jährige Florentinerin, Baggia, von der vornehmen Familie ber Buondelmonti, mit welcher er trot des großen Altersunter= schiebes in glücklicher She lebte. In seinem Geburtsorte Terranuova baute er sich ein stattliches Haus, wo seine Bibliothek und seine Alterthümer Aufstellung fanden, und in biefer Burudgezogenheit

lebte er meistens in den 40er Jahren, mit Landbau und seinen Studien beschäftigt, und umgeben von seinen zahlreichen Kindern. 1453 wurde er Canzler von Florenz; in dieser Stellung schrieb er seine florentinische Geschichte, starb aber den 30. October 1459 vor ihrer Beröffentlichung, welche durch seinen Sohn Jacopo geschah.

Wie für die literarischen Denkmäler des Alterthums, so murde bas Interesse auch immer lebhafter für die Neberbleibsel seiner ge= waltigen Bauwerke. Jene Ruinen, an benen man fonft achtlos vorübergegangen war, welche die Phantasie des Mittelalters mit aller= lei Fabeln umwoben hatte, sie begannen nun wieder ihre wahre Sprache zu reben. Mit Aufmerksamkeit und Staunen betrachtete man jest die Mauern, die Säulen, die Grabmäler, welche fich da= mals noch weit häufiger als heute auf biesem classischen Boben ben Bliden barboten. Leonardo Aretino beschreibt in einem Briefe (III, 9) voll Bewunderung ein antikes Thor und eine Brücke in Rimini; ber Benetianer Francesco Barbaro, von feiner Gefandt= schaft in Rom 1426 erzählend, spricht mit Enthusiasmus von bem großen Gindrucke ber Monumente und historischen Erinnerungen. Poggio macht Ausflüge nach Ferentino, Frascati, Grottaferrata und Albano, um die Alterthümer fennen zu lernen (Epist. III, 19f., 1428, und IV, 13, 1430). Er ftudirte die Ruinen in Rom felber, las ihre Inschriften und constatirte badurch ihre mahre Bebeutung, machte sich von den falschen Traditionen los, die noch Petrarca getäuscht hatten. Er zuerft legte eine kleine Sammlung von Inschriften an, um ihre Erhaltung zu sichern, und gab eine Aufzählung der noch vorhandenen Ruinen Roms zu Anfang seines Buches De Varietate Fortunae. Eine Topographie ber alten Stadt mit Ibentifizirung von beren öffentlichen Bauwerken versuchte Flavio Biondo in seiner Roma Instaurata. Papst Bius II. besuchte die antiken Refte in Tivoli (1460), in Oftia, in Albano und am Remi-See (1463) und beschrieb sie mit Sorgfalt in seinen Dentwürdigkeiten. Ciriaco be' Pizzicolli von Ancona (1391-1449) burchstreifte uner müdlich die verschiedenen Gegenden Staliens, durch= wanderte Griechenland und Kleinasien zu wiederholten Malen, und gelangte auch nach Aegypten; überall sammelte er Münzen, Gem= men, Bronzen, Gefäße, Bilbwerke und Bucher, fchrieb Inschriften ab, zeichnete Denkmäler und legte seine Beobachtungen in Reiseberichten nieder, die leider größtentheils verloren gingen. Wenn man ihn fragte, was er treibe, so antwortete Cyriacus, er beschäftige sich damit, die Todten zu erwecken.

Satte mit Chryfoloras' Erscheinen bas Studium des Griechi= schen eigentlich seinen Anfang genommen, so wurde es gefördert burch die vielen anderen Griechen, welche im Laufe des 15. Jahr= hunderts nach Italien kamen, wie Georgius Trapezuntius aus Creta, der schon 1420 in Benedig war, unter Bapft Nicolaus in Rom lehrte und 1484 90 Jahre alt starb; Theodorus Gaza, aus Salonichi, ebenfalls burch Nicolaus V. als Professor an der römi= schen Universität angestellt († 1478); Johannes Argyropulos, zu= erst in Badua bei Balla Strozzi, dann (1456) durch Cosimo de' Medici nach Florenz berufen; Constantin Lascaris, der in Mai= land wirkte. Die Bedrängniß ihres Landes durch die Türken machte die Griechen den erneuten Versuchen einer Kircheneinigung geneigter. Zu dem von Eugen IV. zuerst (1438) nach Ferrara berufenen, dann wegen der Best (Anfang 1439) nach Florenz ver= legten Concil kam der Raiser selbst von Constantinopel, und mit ihm erschienen mehr als 500 Griechen, unter ihnen viele angesehene, und auch in den claffischen Doctrinen bewanderte Männer. Der hervorragenoste berselben war der Bischof von Nicaea, Bessarion, gebürtig aus Trapezunt (1403-1472). Er betrieb auf bas Eifriaste die Union, ließ sich dann, als seine Landsleute wieder von berfelben abfielen, ganz in Italien nieder, wurde Cardinal (1439), Bischof von Sabina und von Tusculum (1449) und mit vielen Legationen betraut. Die unabläffige Bemühung seines Lebens war es, Hilfe für sein unglückliches Vaterland gegen die Türken zu erlangen. Sein Palast in Rom war ein Vereinigungspunkt ber Sumanisten; er bilbete bas Bindeglied zwischen Griechen und Lateinern, bot vielen seiner Landsleute eine Zuflucht und verschaffte ihnen Anstellungen. Seine reiche Sammlung griechischer und lateinischer Manuscripte schenkte er der Republik Benedig, und sie wurde der Anfang der Bibliothek von St. Marco.

Manche ber italienischen Humanisten begnügten sich mit bem Unterrichte des Griechischen in ihrer Heimath nicht, sondern gingen

selbst nach Griechenland hinüber, besonders auch in der Absicht, dort Handschriften zu erwerben. Giovanni Aurispa aus Roto in Sicilien (1369—1459) brachte 1423 bei seiner Kücksehr aus Constantinopel 238 Codices mit sich. Guarino von Berona (1370—1460) war in Constantinopel Schüler von Chrysoloras, und blied dort 5 Jahre, war Professor des Griechischen in Florenz von 1408 dis 1414, lehrte dann in Benedig, in seiner Baterstadt Berona, und endlich seit 1429 in Ferrara, wo seine Schule große Berühmtscheit erlangte, und ihm die Zuhörer von weit und breit, sogar aus Angarn und England zuströmten. Seinem Meister Chrysoloras deswahrte er ein pietätvolles Andenken, widmete ihm einen wahren Cultus und sammelte unter dem Titel Chrysolorina Alles, was in Bers und Prosa zu seinem Lobe geschrieben worden war.

Als den wahren Vertreter der griechischen Gelehrsamkeit in Italien betrachtete sich der eitele Francesco Filelfo, dessen Leistungen mit seiner eigenen hohen Meinung von sich und bem Ansehen, welches er in seiner Zeit zu gewinnen wußte, in keinem Verhält= nisse stehen. Er war aus Tolentino in der Marca von Ancona, ge= boren den 25. Juli 1398, studirte in Padua und lehrte selbst schon zu 18 Jahren. 1420 murde er als Secretär mit dem venetianischen Bailo nach Constantinopel geschickt, studirte hier das Griechische bei Johannes Chrysoloras, dem Neffen Manuels, und nach deffen Tode bei Chrysococcas, wo er Bessarion's Mitschüler war. Im Auftrage bes Bailo ging er als Gefandter zum Sultan Murat II. und trat dann in die Dienste des Kaisers Johannes Baleologos, ber ihn als Gesandten an Raiser Sigismund nach Buda schickte. Im Gefolge bes letteren war er bei der Hochzeit Bladislaus' II. von Polen (1424) in Krakau und hielt hier eine Rede. Auf diese biplomatischen Reisen und die dabei gewonnene Kenntniß von Ländern und Bölfern that er sich später nicht wenig zu gute, wenn er Auskunft und Rathschläge für die Anordnungen eines Türken= frieges ertheilte.

Nach Griechenland zurückgekehrt, heirathete er Theodora, die Tochter von Johannes Chrysoloras, und 1427 landete er, nach  $7^{1}/_{2}$ jähriger Abwesenheit, wieder in Venedig, ging kurz darauf nach Bologna, wo er mit einem Jahrgehalte von 450 Ducaten Eloquenz

und Moralphilosophie lehrte, und folgte im April 1429 einem Rufe nach Florenz Sier bemerkte er bald, daß er bei den Bartei= kämpfen zwischen Scylla und Charybdis segele. Aber er schrieb doch febr entzückt an Giov. Aurispa (ben 31. Juli 1429). Die Stadt gefällt ihm außerorbentlich; alle ehren ihn, alle führen feinen Namen im Munde; die angesehensten Männer nicht bloß, sondern auch die vornehmsten Frauen machen ihm auf der Straße Plat, daß er fast Scham darob empfindet. Er hat täglich 400 Zuhörer, vielleicht sogar mehr, und darunter reife Männer, von vornehmem Geschlechte. Niccold Niccoli, ber geschwätzige, und ber schweigsame, finstere Carlo Aretino, die gleichfalls regelmäßig in seine Bor= lefung kamen, waren ihm verdächtig; er fürchtete sie noch nicht; aber sie wurden ihm bald gefährlicher, da sie eine Stüte an Cosimo be' Medici fanden. Niccoli, ber felbst zu Filelfo's Berufung mitgewirkt hatte, foll, da ihm berfelbe Schriften von sich vorlas, diese nach seiner Weise scharf kritisirt haben, worauf der Verlette seiner bosen Zunge freien Lauf ließ. Gine beftige, schmutige Satire gegen Niccoli widmete Filelfo beffen intimstem Freunde, Ambrogio Traversari. Der Aufenthalt in Florenz wurde ihm unbehaglich, obgleich er sich immer seines Ansehens rühmt, ber allgemeinen Liebe, die er, außer bei ben Bofen, genießt. Gines Tages, im Frühling 1433, als er sich Morgens zur Vorlefung begab, fiel ihn ein Meuchelmörber an, ein gewisser Filippo aus Cafale; er stieß ihn gurud, erhielt jedoch eine Berlegung im Ge= fichte. Die Urheberschaft schrieb Kilelfo bem Kreife Cosimo's zu. obschon dieser ihm strenge Ahndung anbieten ließ, und, als Cosimo zeitweise seinen politischen Gegnern unterlag, und gefangen faß, trium= phirte Filelfo in einer feiner Satiren (IV, 1) und ermahnte die Bürger, ihn zum Tode zu verurtheilen, ba er verbannt nur mäch= tiger und furchtbarer zurückehren würde. Und barin irrte er nicht. Beim Siege ber Medici verließ er die Stadt und schleuberte von Siena neue Angriffe gegen Cosimo, Niccoli, Poggio, mahrend man ihn in Floreng burch öffentliches Decret jum Rebellen erklärte. In Siena erschien wieder der Mordgesell Kilippo, mard aber, da der Bedrohte rechtzeitig benachrichtigt worben, gefangen genommen und durch Abhauen der rechten Sand bestraft. Um sich zu rächen, fandte

Filelfo selbst mit anderen Verbannten einen griechischen Meuchels mörber nach Florenz, der Cosimo tödten sollte. Auch er ward gefaßt und gestand die Namen seiner Anstister; ihm wurden beide Hände abgehauen, und Filelso, wenn man seiner habhaft würde, sollte die Zunge abgeschnitten werden. Dennoch machte Cosimo 1437 und 1438 durch Ambrogio Friedenserbietungen, die Filelsostolz zurückwies, in Wirklichkeit deshalb, weil er in Florenz doch stets in Gefahr geschwebt hätte.

Auch in Siena, wo er 4 Jahre verweilte, fühlte er sich nicht ficher, und seine Stellung an ber Universität entsprach seinen Bunschen nicht. Im Januar 1439 ging er zunächst auf ein Semester nach Bologna; man gab ihm für die kurze Zeit 450 Ducaten, ein Gehalt, wie es damals in Italien ganz unerhört war. Aber noch ebe bie Frist verstrichen war, befand er sich schon in Mailand. Der Herzog, Filippo Maria Bisconti war eine der wenigen Per= fonen, von benen Filelfo nur Gutes zu reden mußte; er erhob ihn bei Lebzeiten und nach dem Tode in die Wolken, stellte ihn den anderen Fürsten zum Vorbilde hin, rühmte vor allem seine Milde und Freigebigkeit. In der That gewährte ihm der Herzog eine Benfion von 500, bann von 700 Ducaten und schenkte ihm ein schönes Haus (Sat. VII, 2). Hier hatte er auch gunftige Gelegen= heit, seine Racheplane gegen die Medici zu fördern; bei Filippo Maria fand er geneigtes Gehör, wenn er zum Kriege mit Florenz mahnte, und als der Herzog 1440 Niccold Viccinini gegen die Republik fandte, schrieb er ermunternd an ben verbannten Rinaldo begli Albizzi, indem er sich die Urheberschaft dieses Zuges beilegte, schrieb auch lange Briefe an den senatus und populus Florentinus und an Cosimo selber, wo er zur Eintracht mahnt, zur Rückberufung der vertriebenen Abelsparthei und zum Frieden mit dem tugenbreichen Fürsten Filippo Maria.

Nach des Herzogs Tode (1447) und während der Wirren in Mailand dachte Filelso ernstlich an die Versöhnung mit Cosimo und widerries alle Beschimpfungen, welche er auf ihn gehäuft hatte, eine Palinodie, welche ebenso schamlos war wie die vorhergegangenen Angrisse. Aber als sich Francesco Ssorza der Stadt bemächtigte (1450), blieb er in Mailand. Im Jahre darauf begann er sein

Epos, die Sphortias; auch eine prosaische Geschichte des Lebens und der Thaten Francesco Sforza's wurde projectirt, und in beiden Werken sollten neben jenem Fürsten noch manche andere, wie Sigismondo Malatesta, Lodovico und Carlo Gonzaga, gepriesen und damit der gelösüchtigen Muse des Humanisten tributpflichtig gemacht werden.

Nach dem Verluste seiner Gattin Theodora (1441) war Filelso die Joee gekommen in ein Kloster zu gehen; der Herzog Filippo Maria hatte ihn davon abgebracht und ihn mit einer schönen und reichen Mailänderin, Orsina Osnaga, verheirathet. Als auch diese 1448 starb, kehrten bei Filelso jene frommen Gedanken zurück; er bat Papst Nicolaus um die Erlaudniß, in den geistlichen Stand zu treten (Sat. IX, 8) und erhielt dieselbe, obgleich das sonst bei einem zwei Mal verheirathet gewesenen nicht geschah (Sat. X, 4). Aber nun zeigte sich, was er gewollt hatte, wenn er der Welt Lebewohl sagte:

At postquam sanctae statuis me, maxime praesul, Scribere militiae, scribas precor ordine certo; Nam quod grande potest obiisse gregarius ullum Miles opus? . . .

Natürlich verlangt er es nicht aus Habgier, sondern um mit seiner Gelehrsamkeit der Kirche zu dienen! Als die Pfründe, das Bisthum, oder was er sich nun erwartete, nicht kam, wollte er auch vom geistlichen Stande nichts wissen und verheirathete sich zum dritten Male mit der Mailänderin Laura Maggiolini (gegen 1452).

Indessen, wenn der Papst ihm diesen Wunsch nicht erfüllt hatte, so zeigte er sich ihm, wie den Humanisten überhaupt, doch sonst gnädig. Auch König Alsonso wünschte ihn zu sehen, und eine Reise, welche er 1453 nach Rom und Neapel machte, gestaltete sich, wenn wir seinem eigenen Berichte glauben wollen, zu einem wahren Triumphzuge. Da er sich auf der Hinreise in Rom nicht länger aufzuhalten beabsichtigte, erschien, als er schon zu Pferde stieg, der päpstliche Secretär Pietro da Noceto und brachte ihn fast mit Gewalt zum Papste, der ihm 500 Ducaten schenkte und ihm den für den König bestimmten Band seiner Satiren nicht eher herausgab, als die er ihn ganz gelesen hatte. Alsonso machte ihn, als er ihm

bie Gebichte vorgetragen hatte, in Capua zum cavaliere a spron d' oro, erhob ihn mit preisenden Worten und krönte ihn mit dem Lorbeer. Auf der Rückreise wurde er noch päpstlicher Secretär, und empfing Shren und Geschenke auch an den Höfen der kleineren Fürsten, die er unterwegs besuchte.

Mit welchem Bohlgefallen erzählt Filelfo von diesen Shrenbezeigungen! Wie oft prabit er in seinen Briefen mit den Sulbigungen von Fürsten und Städten, welche wetteifern, ihn für sich zu gewinnen ober ihm Gnaden zu erweisen. Selbst bei den Türken war sein Name bekannt und geachtet, und als bei der Einnahme Conftantinopels auch seine Schwiegermutter Manfreding und beren zwei Töchter in Sklaverei geriethen, bewog ein Gedicht und ein Brief von ihm den Sultan Mahmud, die Frauen ohne Lösegeld zu befreien. Er felbst mar ber lauteste Berold seines Ruhmes; er meinte seinesgleichen nicht zu besitzen. Dichtete er doch auch griechisch, was noch kein Lateiner gethan hatte, und in allen Gattungen bes Styles hatte er sich versucht, und, wie er glaubte, in allen die Palme errungen. Poggio, wenn er sich rühmt, stellt sich nur neben die Neueren, nimmt die Alten stets als unerreichbar aus. Filelfo erhebt sich auch über sie, meint Birgil und Cicero zu übertreffen, ben ersten, weil er auch Redner, den zweiten, weil er auch Dichter ift, und alle, weil er beibe classische Sprachen handhabt. So rebet er in einem feiner Spigramme.

Unter Francesco Sforza war er mit seiner Lage in Mailand nicht mehr zustrieden; lange mußte er auf Fixirung seiner Provision warten; dann sehlte es an Geld, und die Zahlung sand unregelmäßig statt. Filelso wurde wüthend, sagte dem Schakmeister Beleidigungen, und drohte, zu den Benetianern, den Feinden des Herzogs, zu gehen, die ihm 700 Ducaten angeboten hätten. Dieses war im Sommer 1452. Seitdem beginnen immer von neuem die Klagen über seine Noth, den Mangel an Kleidern, an Büchern, die er hat versehen müssen, sogar an Nahrungsmitteln und Feuerung. Er selbst gesteht, daß er reich sein könnte, da keiner in der Gegenwart noch Vergangenheit von den Studien so viel gewonnen habe wie er; allein, was er einnahm, gab er schnell für sich und andere aus, und daraus machte er sich ein Verdienst. Die sehr

ablreiche Familie (er hatte im Ganzen 24 eheliche und bazu noch einige uneheliche Kinder), der große Aufwand mit Dienern und Pferden, den er machte, kostete viel, und oft wartete er lange ober and ganz vergeblich auf die Zahlung feiner Benfionen. Auch scheint er seine Noth übertrieben zu haben, um beffer bei den Großen betteln zu können. Hierin war er ganz schamlos; besonders hielt er seine Gönner für verpflichtet, die Mitgiften seiner Töchter zu beschaffen, und bestimmte jedem einzelnen die Geldsumme, die er beisteuern sollte. An den Cardinal Bessarion schrieb er in einem griechischen Briefe vom 13. Juni 1459, er wolle seine Schuld gegen ihn und ben heiligen Bater Bius II. abtragen, b. h. Berfe fchreiben, indem er Geld dafür erhalte, und je mehr sie ihn reich machten, um so mehr werde er sie mit seinen Oben ergößen. Und er war auch bereit, mit anderen Diensten die Geschenke der Großen zu bezahlen; für Carlo Gonzaga spielte er den Vermittler in seinem Liebeshandel mit einer verheiratheten Biacentinerin. Wenn er fich aber in seinen Hoffnungen auf jemandes Freigebigkeit getäuscht fah, bann schlug sein maßloses Lob in maßlose Schmähung um Während Bius II. in Ancona sterbenskrank barnieder lag, griff ihn Filelfo mit kaltem Sohne in seinen Epigrammen an, und nach dessen Tode frohlockte er, beglückwünschte die römische Kirche, dichtete ihm eine spottende Grabschrift, verunglimpfte in einer Reihe von wüthenden Lamphleten das Gedächtniß des Verstorbenen, dessen Sauptschuld natürlich die Undankbarkeit gegen seinen Lehrer Filelfo war, dem er so viel schuldete, ja dem er indirect das Papstthum verdankte, da er zu ihm durch die bei Filelfo gewonnene huma= nistische Bildung emporstieg. Solches schrieb er dem neuen Papste Paul II. selber, und erregte damit großes Aergerniß am römischen Sofe. Das Cardinalscollegium beklagte sich beim Berzoge, ber ben Humanisten turze Zeit gefangen setzte und ihm untersagte, ferner bergleichen zu schreiben. Dann suchte Filelfo, wegen äußerer Vortheile, die Berföhnung mit Pius' Repoten und ließ sich fogar zu einem Widerruf bewegen.

Für sein Alter strebte er eine bequeme und einträgliche Versforgung bei ber Curie zu erlangen; er sagte, er sei des Hofslebens mude und sehne sich nach Ruhe. Jedes Conclave versetzt

ihn in Aufregung; er schreibt an die Cardinäle, welche Aussicht auf die Wahl haben, und prophezeit ihnen allen das Bapftthum, um den Gewählten dann an seine Borbersagung zu erinnern und ibm fein Anliegen vorzutragen. Mit Baul II. glückte es ihm nicht; aber Sixtus IV. rief ihn, nach einigem Zaubern, als Brofessor an die römische Universität, verlieh ihm auch wieder das papstliche Secretariat. Wie gewöhnlich, sieht er alles zuerst in rofigen Farben; die Stadt und der Hof werden als Paradies geschildert; aber im Juni 1475 nach Mailand gereift, um seine Familie zu holen, schmäht er schon wieder die Curie wegen des Geizes. Nachdem er Anfang 1476 abermals einige Monate in Rom ge= wesen, fand er nach Mailand zurücktommend (b. 6. Juni 1476) seine britte Gattin Laura seit 2 Tagen tobt und begraben. Er felbst bewahrte mit 78 Jahren seine unerschütterliche Kraft und Gefundheit und ganz seinen alten sanguinischen Charafter. In Briefen an den Bapft klagt er beffen Schatmeister Meliadus Cigala aus Genua ber größten und schmutzigsten Verbrechen an und em= pfiehlt, denfelben aufhängen oder verbrennen zu lassen. Er blieb in Mailand, und bekam hier im Sommer 1477 Gehalt; aber auch Florenz lockte ihn wieder; er wußte sich bei Lorenzo de' Medici einzuschmeicheln, der die Aufhebung des alten Verbannungsbecretes bewirkte und ihm die Professur des Griechischen übertragen ließ. Allein die Anstrengung der Reise bei großer Site zog dem 83jäh= rigen Greise eine Dyffenterie zu, und er ftarb 14 Tage nach seiner Ankunft in Florenz, den 31. Juli 1481. So endete diese bewegte Eristenz, welche uns das humanistische Treiben meist von seinen üblen Seiten zeigt, aber eben damit, wie wenige andere, das Zeit= alter charafterisirt.

Die schriftstellerische Thätigkeit der Humanisten war zum großen Theil darauf gerichtet, den Zeitgenossen das Verständniß der classischen Welt zu vermitteln. Es entstanden umfangreiche Commentare zu den römischen Autoren und besonders zahlreiche Nebersetzungen der griechischen. Die Kenntniß des Griechischen, wie eifrig man sie auch erstrebte, blied doch vorerst noch Besitz eines kleineren Kreises, und nicht viele gab es, welche es bei der Lectüre mit Bequemlichkeit verstanden; erst durch die Nebertragung

in bas Lateinische glaubte man fich bie griechischen Schriftsteller wirklich zu eigen zu machen. In solcher Absicht unternahmen ihre berartigen Arbeiten Leonardo Aretino und Ambrogio Traversari. und nach ihnen Filelfo, Guarino, Balla und so viele andere, auch Poggio, der felbst erst zu 49 Jahren das Griechische erlernte (Epist. IV. 16). Papst Nicolaus V. hatte den Plan, wo möglich die gange griechische Literatur in das Lateinische überseten zu lassen; er vertheilte die einzelnen Werke an die, welche er als die fähigsten an= fah, und belohnte ihre Leiftungen in freigebiger Beife. Vor allem wünschte er eine metrische Uebertragung bes Homer; Carlo Aretino übernahm dieselbe, starb aber schon nach Bollenbung bes 1. Buches der Ilias. Filelfo rühmt sich, der Papst habe ihm die Aufgabe unter wahrhaft fürstlichen Bedingungen angeboten; jedoch ftarb Nicolaus felbst vor der Ausführung. Balla hatte schon früher in Neapel 16 Bücher ber Ilias in Profa übersett; sein Schüler Franciscus Aretinus fügte im Auftrage Bius' II. ben Reft ber Alias und die Odnffee hinzu. Giannozzo Manetti erwarb sich nicht bloß die Kenntniß des Griechischen, sondern auch die des Hebräischen und übertrug, neben den beiden Ethiken des Aristoteles und dem neuen Testament, auch die Pfalmen aus dem Original.

Nicht bloß durch ihre Treue, welche übrigens vom heutigen Standpunkte betrachtet, oft noch viel zu wünschen läßt, follten sich diese Nebersegungen von den damals viel geschmähten früheren unterscheiben, sondern auch durch die Eleganz der Latinität; ihre Lecture follte ein Genuß sein; man sollte nicht erkennen, daß man es mit Berfionen aus einer anderen Sprache zu thun habe: "Ich pflege" fagt Leonardo Aretino (Epist. VII, 4) "tausend Mal die einzelnen Worte zu prufen, bevor ich fie niederschreibe, und nehme schließlich keines auf, wenn es nicht erprobt und von den besten Autoren mir empfohlen ift". Gerade biefe Bemühung um die Glätte that bann oft genug wieder ber Genauigkeit Abbruch. Die classische Reinheit des Styles, die Wiederbelebung ber römischen Gloquenz bilbeten ein hauptfächliches Ziel der Sumanisten. Gasparino ba Barzizza, aus ber Gegend von Bergamo, ber in Badua und Benedig und dann in Mailand lehrte, war es, ber zuerst ben ciceroniani= schen Styl als ben allein mustergiltigen bezeichnete und geschickt nachahmte, und die Auffindung der 10 Reden durch Poggio und der Handschrift mit rhetorischen Werken in Lodi machte Sicero immer mehr zum allgemeinen Vorbilde. Man sah jetzt vornehm auf Petrarca und Coluccio, welche die "Blumen der ciceronianischen Cloquenz" noch nicht erreicht hatten, sowie darauf der folgenden Generation der Latinisten wieder der Styl der gegenwärtigen als roh und nachlässig erscheinen sollte.

Die claffische Cloquenz fand wieder ihre Stelle im öffent= lichen Leben, in Staatsschriften und Reben. Schon seit bem vorange= gangenen Jahrhundert wurde es Sitte, gewisse Aemter mit humaniftisch gebildeten Männern zu besetzen, namentlich das des Canzlers bei ber Signoria in Florenz und die päpstlichen Secretariate. Apostolischer Secretär war der lateinische Dichter Zanobi da Strada ge= wesen, besgleichen Francesco Bruni, Betrarca's Freund, und Petrarca felber war die Stelle mehrere Male vergeblich angeboten worden. Best wurde das Secretariat die übliche Verforgung der Gelehrten, welche an den römischen Hof kamen. Als Canzler in Florenz waren Nachfolger Coluccio's und Leonardo Aretino's der Dichter Carlo Marsuppini, genannt Aretino nach seiner Vaterstadt (1399-1453), Poggio, Benedetto Accolti und später Cristoforo Landini. Papst Bius lobt die Florentiner, daß sie bei der Wahl ihrer Canzler nicht, wie man oft anderswo thue, auf die Rechtswissenschaft sehen, fondern auf die Beredtsamkeit und die classischen Studien (Europa, cap. 55), und Pius felber führte die elegante Latinität bei Ab= fassung der päpstlichen Bullen und Breven ein. Mehrere der bamaligen Sumanisten waren ausgezeichnete Staatsmänner, so in Benedig Francesco Barbaro und Leonardo Giustiniani, in Florenz besonders Giannozzo Manetti (1396-1459). Er verwaltete mit großer Integrität wichtige Aemter seiner Republik und wurde in zahlreichen Missionen an den Papst, den König von Reapel und andere verwendet. Wegen der funstvollen Reden, welche er bei folden Gelegenheiten hielt, murbe er viel gefeiert; als er seine lange Ansprache an ben neugewählten Papft Nicolaus beendet hatte, schüttelte man, wie Bespasiano da Bisticci erzählt, ben florentini= ichen Gefandten beglückwünschend bie Sande, als habe ihre Stadt Bija erobert. Indeffen waren biese lateinischen Reben ber Sumanisten im allgemeinen Prunkstücke; im Rathe ber Füsten, bei ber eigentlich politischen Verhandlung bediente man sich naturgemäß des Italienischen. Es waren Feste und Ceremonien, welche durch die lateinischen Reden einen erhöhten Glanz erhalten sollten. Es sind preisende Begrüßungen an fürstliche Personen, Hochzeitsund Leichenreden; der Mangel an wahrem rednerischen Stoffe macht sich daher in der Monotonie und Leere fühlbar, welche solchen Compositionen eigen sind, in den hochtönenden Phrasen, mit denen man vergeblich den Gemeinpläßen den Anstrich des Neuen und Bedeutenden zu geben strebt. Als ein nothwendiger Schmuck der Rede, als ein wesentliches Element der Eloquenz wurde die Citation der Alten betrachtet und gemißbraucht, für welche man Sammlungen aus der Lectüre in Bereitschaft hatte, und in welcher man seine Gelehrsamseit zu documentiren suchte.

Weit höher als die anderen Redner seiner Zeit steht ohne Aweifel Bius II.; ihm fehlte es vor seinem Pontificate und während desselben nicht an bedeutenden Gelegenheiten und an mannichfaltigen, wichtigen Gegenständen zur Bewährung seiner Kunft. Aber auch er suchte seine politischen Erfolge durch Verhandlungen und nicht durch die Reden, welche gleichsam nur der Einleitung oder dem Abschlusse die Feierlichkeit verliehen. Die große Mahnung zum Türkenkriege, welche er am 26. September 1459 in Mantua vor= trug, erscheint uns kalt; freilich, nach der schlaffen Theilnahme der Fürsten am Congresse konnte in dem Papste selber die Hoffnung nicht ftark sein, die Gemüther auf die Dauer zu bewegen, wie er das auch gegen Ende halb und halb ausspricht. Wie verschieden ist diese Türkenrede, in der erst noch die Gottheit Christi bewiesen werden muß, von denen, welche die Kreuzsahrer im 11. Jahrhundert entflammten! Die Schmeichler, wie Filelfo ober Campano, mochten von dem begeisternden Eindrucke sprechen; der Papft felbst, der seine Erfolge stets so sorgfältig verzeichnet, sagt in den Commentarien nur, man habe ihn die drei Stunden fehr aufmerksam angehört, und im Vergleiche mit der folgenden Rede Bessarion's habe sich die Neberlegenheit der Gloquenz der Italiener über die der Griechen gezeigt. Als ob es damals darauf angekommen wäre! Auch wo es sich um die ernstesten, positivsten Zwecke handelt, denkt der la=

teinische Redner doch mehr an den Schmuck, die schöne Form, sucht mehr die Bewunderung für seine Kunst, als die Erregung der Affecte in den Zuhörern. Die französischen Gesandten in Mantua bringen, während man Hilfe gegen die Ungläubigen von ihnen hofft, statt dessen Klagen gegen den Papst und die Ansprüche Kene's von Anjou auf die neapolitanische Krone vor, und Pius weist sie in einer langen Erwiderung zurück; aber die wenigen energischen Worte, mit denen er in den Denkwürdigkeiten davon berichtet, und aus denen lebendig die Indignation des Papstes über die Lauheit und Selbstsucht der Fürsten spricht, sind weit wirksamer als die Rede selbst mit ihrem schleppenden Gange, ihren Citaten horazischer Verse, ihren weitschweisigen historischen Betrachtungen, und nur am Schlusse erhebt sie sich zu größerer Kraft und Wärme.

Als ein Gegenstand für Bethätigung der Eloquenz erscheint bei ben Humanisten die Moral; in den damaligen Professuren an ben Universitäten pflegt Eloquenz und Moralphilosophie verbunden zu sein, und Filelfo sett oft eloquium moresque als zusammen= gehörige Dinge. In den Moraltraktaten wird der Styl die Haupt= sache und wichtiger als das, womit er sich beschäftigt. So konnte Francesco Barbaro zu 17 Jahren (1415) auf den Gedanken kommen, Lehren über die Che zu geben in seinem De Re Uxoria, gewiß ein für seine Jugend wenig passender Gegenstand; aber an diesem lag nicht viel; er wollte ein gelehrtes Büchlein in gutem Latein schreiben, und es sollte ein Hochzeitsgeschenk für Lorenzo de' Medici, Cosimo's Bruder sein; den Inhalt gaben die Alten her, auch ohne eigene Erfahrung. Beliebt wurde für berartige Traktate die bialogische Einkleidung nach dem Muster von Cicero's philosophischen Schriften, und folche Gespräche find es, welche den Haupttheil von Poggio's literarischer Arbeit bilben. In ihnen treten seine Collegen an der Curie oder seine florentinischen Freunde, Loschi, Niccoli, Cosimo und Lorenzo de' Medici, Carlo Marsuppini und andere, sowie ber Verfasser selbst, redend auf. Das erste war der Dialogus contra Avaritiam, verfaßt 1428, und im Jahre barauf mit Debi= cation an Francesco Barbaro veröffentlicht. Im Dialogus de Nobilitate, von 1440, ift von Interesse die Aufzählung der so verschiedenen Ansichten über den Adel und deffen murdige Lebens=

weise, wie sie in den verschiedenen Gegenden Staliens und bei anderen Nationen herrschte. Der Dialogus de Infoelicitate Principum, veröffentlicht um dieselbe Zeit, will darthun, daß die Fürsten faum glücklich sein können, und daß es ihnen kaum ober sehr felten möglich sei, gut zu sein. Das umfangreiche Gespräch De Varietate Fortunge, in 4 Büchern, ift in einem langen Zeitraume allmählich entstanden und 1448 vollendet; hier werden, um die Vergänglichkeit ber irdischen Größe zu zeigen, Beispiele des Glückswechsels aus ber neuesten Geschichte, besonders Italiens, von 1377 bis Papst Eugens Ende erzählt; das 4. Buch ward wichtig durch den Bericht über die Reise des Benetianers Niccold Conti nach Indien, wie ihn Poggio von ihm in Florenz am päpstlichen Hofe vernommen hatte. Berwandt ist die Tendenz der 2 Bücher De Miseria Humanae Conditionis, beren Gespräche ber Berfasser in bas Jahr 1453 fest; ber Gedanke, daß das Leben voll Mühsal und Elend ift, wird bier zumeist mit Beispielen öffentlicher Calamitäten illustrirt. Das Heilmittel gegen dieses menschliche Elend ift die Tugend, die Ber= nunft, welche aber fast keiner zu gebrauchen versteht; sie befreit den Menschen von der Herrschaft bes Glückes; die Schickfalsschläge bienen nur, sie im Rampfe zu stählen; von einem Lohne im anderen Leben ist nicht die Rede; es ist die heidnische Moral, die der Stoiker und bes Boëtius.

Raum ist jemals mehr moralisirt worden als in dieser Epoche; die Briese Filelso's sind voll von den erbaulichsten Lehren, manche von denen Poggio's sind wahre Sittenpredigten. Man bekannte sich mit großen Worten zur peripatetischen oder stoischen Schule, und nicht weniger zur christlichen Doctrin; aber es war eine abstracte, unsruchtbare Moral. Die Humanisten mochten sich etwa momentan an ihren schönklingenden Lobpreisungen der Tugend berauschen; ihr eigenes Leben war ein anderes. Poggio warnt seinen Freund, den Engländer Richard Pettworth vor den Verlockungen des Reichthums und der Laster, damit er, während er die Erde begehre, nicht den Himmel verliere (Epist. II, 12; 1440); aber er selbst as und trank gerne gut mit fröhlichen Gesellen, lachte den hübschen Gesichtern zu, und lebte in Rom mit der Lucia Pannelli, die ihrem Manne in Piacenza entlausen war, und von der

er 14 Kinder gehabt haben soll. Er sagt, man müsse das Leben und den Leib gering achten und mehr an die Seele denken (II, 14); aber, indem er den Muth des Erzdischoss von Ereta bewundert, stücktet er doch selbst vor der Pest aus Tivoli nach Rieti (II, 17). Er preist die, welche sich von den Großen sern halten, sich uneigennüzig mit dem Jhrigen begnügen (De Insoel. Princ.), und buhlt mit seiner Widmung der Eyropädie um ein Geschenk bei Alsonso von Neapel. Filelso seiert in einer Satire die Armuth (IX, 9), mit dem beständigen Zusaße, wenn ihm der Freund Inigo d'Avalos und durch ihn König Alsonso gnädig seien, so könne es ihm ja nicht an dem Nöthigen sehlen; d. h. er preist die Armuth und bittet um Geld. So trennt sich die Literatur vom Leben, und Worte und Thaten passen nicht mehr zusammen.

Mehrfach hat die Moralisation eine satirische Absicht. Den Dialog gegen ben Geiz zauderte Poggio eine Weile zu veröffent= lichen, weil er die Beziehungen fürchtete, die man davon am römischen Hofe und selbst auf den Papst machen könne. Was er über den Abel in verschiedenen Gegenden gesagt hatte, erregte Anstoß, besonders in Benedig, und in De Infoelic. Princ. legte er Niccoli eine heftige Invective, voll von republikanischer Gefinnung, gegen die Fürsten in den Mund. In De Miseria Hum. Cond. griff er die Mönche und viele frühere Päpfte an. Doch blieb er hier meift in ber Allgemeinheit. Ganz anders ift es in bem Dialogus adversus Hypocrisiam, bem lebendigften von Poggio's Gefprächen (1447). Hier bienen als Beispiele wirkliche Personen, welche theils beutlich bezeichnet, theils geradezu mit Namen genannt werden; es ift eine fühne Schmähschrift, ba fie sich allerdings auf bie Zeit Eugens IV. und ichon verstorbene Persönlichkeiten bezieht, aber boch folche, die hoch standen, und an die sich noch die Inter= effen ber Gegenwart knüpften. Sier finden wir benfelben Geift, dieselbe Lust an der Medisance, wie in den Facotiae, und es werden auch manche unsaubere Geschichten erzählt. Die Angriffe richten fich vor allem gegen die Mönche, gegen die falschen Volksprediger, gegen folche, die am papstlichen Sofe intriguiren. Zu den Seuchlern zählt da auch der seel. Giovanni Dominici, Papst Gregorius XII. und Ambrogio Traversari, bessen Lobenswerth gewesen sei,

folange er fich in stiller Zelle ben Mufen hingab, mahrend nachher fich in ihm der Ehrgeiz rührte, und er seine Netze nach dem rothen Sute ausspannte. Zulet läßt ber Verfaffer Carlo Aretino, einen ber Unterredner, das Bedauern aussprechen, daß die scharfe Censur fich nicht auch auf die Lebenden erstrecken könne, von denen viele fie verdienten. Man merkt hier die perfonliche Erregung, ent= fprungen aus schlimmen Erfahrungen, welche ber Autor gemacht hatte. Die Mönche waren die natürlichen Feinde der Sumanisten; fie bekämpften oft die neue, heidnische Bildung, wie Fra Dominici seine Lucula noctis gegen Coluccio Salutati's Gedicht De Fato et Fortuna geschrieben hatte, und am römischen Hofe, besonders unter Eugen, hatte der gelehrte Laie bisweilen gegen sie einen schweren Stand. So hat auch Leonardo Aretino in seiner Oratio in Hypocritas mit großer Erbitterung den religiösen Seuchler ge= schildert, Filelfo richtet gegen diesen vorzugsweise die eine seiner Satiren (II, 5), und Balla in seinem Dialoge De professione religiosorum bekämpft den Dünkel des Monchthums und die irrige Ansicht, daß ber Zustand des Conobiten verdienstlicher sei als das Leben in der Welt.

Muffato und Ferreto hatten ehedem nach claffischem Mufter bie Geschichte ihrer eigenen Zeit geschrieben. Petrarca erschien alles Moderne zu klein und unbedeutend, und seine historischen Arbeiten sind fast nur Compilation aus antiken Autoren; auch bei Boccaccio war es wenig anders. Die Humanisten des 15. Jahr= hunderts nehmen wieder mehr Theil an der politischen Entwickelung ber Gegenwart, und Städte und Fürsten wünschten jest, ihre Thaten mit ber wiedererftandenen claffischen Beredtsamkeit bargeftellt ju feben. Leonardo Aretino verfaßte wohl eine Geschichte Griechen= lands von der letten Zeit des peloponnesischen Krieges bis Epami= nondas' Tod, frei bearbeitet nach Xenophon (Commentarii Rerum Graecarum), 3 Bücher über ben ersten punischen Krieg (De bello Punico) nach Polybius, und 4 über den Gothenkrieg, eine freie Bearbeitung von Procopios (De bello Italico adversus Gothos). Aber er schrieb auch die Geschichte der Republik Florenz in 12 Büchern. von denen das erfte die Greignisse seit der Gründung bis zu Friedrichs II. Tode kurz zusammenfaßt, die anderen mit aus-

führlicher Darftellung bis 1402 reichen, einem Wendepunkte in ber Geschichte ber Stadt, welche bamals burch ben Tod Giangaleazzo Bisconti's von langem Kriege und großer Gefahr befreit wurde. Man bemerkt bei Leonardo das Streben nach einer höheren historischen Kunft in ber Gruppirung der Thatsachen, in der Aufweisung ihres Ursprungs und Zusammenhanges. Die Kämpfe sucht er in anschaulicher Beise barzustellen, nach ihrer strategischen Entwickelung; man vergleiche 3. B. die Beschreibung ber Schlacht bei Campalbino (l. IV) mit ber bei Giovanni Villani (VII, 131), aus welchem doch Leonardo schöpfte. Ihm und den meisten Historikern der Renaissance schienen bann, nach dem Borbilde der Alten, ein nothwendiger Schmuck ber Erzählung die langen Reben, die man ben Fürsten, ben Gefandten, den Theilnehmern an Rathsversammlungen in den Mund legte, und in denen man Gelegenheit hatte, mit der eigenen rhetorischen Fertigkeit zu prunken. Im Uebrigen schreibt Leonardo klar und einfach. Bisweilen verführt ihn die Bemühung um claffifche Färbung des Styles zu einem Anachronismus des Ausbrudes; er läßt Farinata begli Uberti bei ben unsterblichen Göttern schwören, bezeichnet moderne Einrichtungen mit schwerfälliger Umschreibung. Aber bergleichen findet sich wohl nur gegen Anfang; wie er tiefer in seinen Gegenstand hineinkam, wird er das Unpaffende folder Redeweisen bemerkt haben.

Die alten Gründungsfabeln sind natürlich, wie bereits im Paradiso degli Alberti, so bei Leonardo verschwunden; von einer völligen Zerstörung der Stadt durch Attila oder Totilas will er nichts wissen, meint daher auch, Karl d. Gr. habe sie eher hergestellt, als wirklich neu aufgebaut. Beachtenswerth ist ferner bei diesen Historisern des 15. Jahrhunderts der Gegensatzum Mittelalter in der Auffassung der römischen Geschichte und ihres Verhältnisse zur modernen. Leonardo betrachtet die Entstehung des Kaiserthums nicht mehr als die prädestinirte Vollendung des Staatsdaues, sondern im Gegentheil als den Ansang der Decadenz; als zuerst der "cäsarische Name" auf dem Staate lastete, da habe die Freiheit und nach ihr die Tugend aufgehört. Daher versagt er auch dem beutschen Kaiserthume jegliche Achtung; es ist ihm nicht mehr das römische, außer dem Namen nach, und thatsächlich eine fremde

Macht. Im Mittelalter leugneten auch die Guelfen nicht die Rechte bes Kaiserthums; der humanist charakterisirt die beiden Bartheien, indem er ihre Meinungen nach seinen eigenen verschiebt, als die, "welche es für gang unwürdig hielten, daß Barbaren, unter bem Vorwande bes römischen Titels, über die Italiener herrschten", und bie, "welche dem kaiferlichen Ramen ergeben, uneingedenk der Freiheit und des Ruhmes der Vorfahren, lieber den Fremden gehorchen als von den Ihrigen beherrscht werden wollten." Nicht anders bachte Boggio; die deutsche Kaiserwahl, sagt er zu Anfang bes 7. Buches feiner Geschichte, ift eine Erfindung Bapft Gregors V., ber selbst aus Deutschland stammte, "und burch die Schlaffheit der Italiener besteht diese Gewohnheit bis zum heutigen Tage". Und er spottet bei Gelegenheit von Sigismunds Krönung des durch die Barbaren aufgekommenen Gebrauches, welche, unwissend in der alten Geschichte, die Bürde des Imperator für höher halten als bie bes Rex. Belche Verschiedenheit in diefen Ansichten von denen Dante's und auch Petrarca's!

Poggio behandelte zum großen Theil dieselben Dinge wie Leonardo; er erzählt die Kriege der Florentiner, besonders mit den Bisconti, im Zeitraume der letten 100 Jahre, d. h. von 1350 bis zu den Friedensschlüffen der italienischen Mächte in Lodi (1454) und Neapel (1455). Er will ausbrücklich nur die kriegerischen Ereigniffe berichten, überfpringt daher mit wenigen Worten 3. B. die ganze Zeit von 1414 bis 1423 (Ende l. IV und Anfang l. V), weil sie friedlich war, macht kaum eine flüchtige Bemerkung über das Concil zu Constanz, über welches man von ihm gerade so gern etwas genaueres gehört hätte. Machiavelli, in der Borrede zu seiner Storia Fiorentina, beklagte es, daß Leonardo und Poggio die Vorgänge in ber Stadt so sehr vernachlässigt hätten. Leonardo that das nicht völlig; er selbst erklärt im 4. Buche die inneren An= gelegenheiten für nicht weniger wichtig als die äußeren und macht hier auch Betrachtungen über die Entwickelung der florentinischen Verfassung. Aber die Darstellung der friegerischen Begebenheiten ift eine zusammenhängende, die der Streitigkeiten und Beränderungen in der Stadt hier und da eingestreut, unvollständig und oft verwirrt. Beides mit einander zu vereinigen, gelang ihm nicht recht,

und sein Interesse ift mehr bei den Thatsachen, welche die politische Macht ber Republik bezeugen. In ben Denkwürdigkeiten seiner eigenen Zeit (Rerum suo tempore in Italia gestarum Commentarius), welche die Epoche von 1378 bis zum Siege von Anghiari (1440) umfaffen, verspricht er viel und halt wenig. "Welche ber= vorragenden Männer in Stalien zu meiner Zeit gelebt haben, und welches ber Zustand und die Art der Studien gewesen ift, habe ich mir vorgesett in diesem Büchlein furz zu verzeichnen. Denn ich glaube bas meinem Zeitalter schuldig zu sein, daß von diesen, wie fie nun auch gewesen sein mögen, durch mich der Nachwelt Kunde gegeben werde." Und er klagt, daß dieses die Früheren nicht gethan hätten, so daß man von den Zeiten des Cicero und Demosthenes bessere Kenntniß habe als von denen vor 60 Jahren. Aber bei ihm selbst fucht man vergeblich ein Bild der Cultur seiner Epoche; abgesehen von wenigen Notizen über die Studien und andere Dinge, erhalten wir boch nur wieder eine furze Erzählung der äußeren Begebenheiten.

König Alfonso, ein großer Liebhaber ber Geschichte, ertheilte. als er den langen Krieg um die Krone von Reapel beendet hatte. verschiedenen Gelehrten den Auftrag, seiner Regierungszeit ein historisches Denkmal zu errichten. Lorenzo Balla verfaßte als Gin= leitung die Geschichte von Alfonso's Vater, König Ferdinand von Aragonien, und fam über diese Einleitung nicht hinaus. Die Er= zählung von den wenigen, aber ereignifreichen Jahren der Herr= schaft Ferdinands, seinen Rämpfen gegen die Mauren und dem Streite um die Nachfolge in Aragonien nach König Martins Tode ist eine ber bedeutenoften Leiftungen der Hiftoriographie in dieser Zeit, von geschickter Composition, großer Klarheit und Anschaulichkeit. Zu= weilen enthält sie ein wirklich dramatisches Leben, wie da, wo die Empörung des Grafen von Urgel und seine Niederlage geschildert ift, ober ber Zwift bes Königs mit ber Obrigkeit von Barcellona wegen der Zollgerechtsamen (l. III). Die eingefügten Reden sind vortrefflich, rapid, treffend, ohne leeren Pomp, stets ber Situation entsprechend.

Bartolomeo Fazio aus Spezia, der 1445 an den neapolitanischen Hof kam, schrieb Alfonso's Kriegszüge nach dem Borbilde Caesars; die 7 ersten Bücher, welche bis zu des Königs Triumph

reichen, publicirte er 1451 und fügte bann noch 3 Bücher hinzu. Antonio Panormita fammelte zum Ruhm bes Königs in 4 Büchern merkwürdige Aussprüche und Handlungen besselben (1455), welche Enea Silvio (1456) burch einen Anhang anderer zu seiner Kenntniß gelangter fortsetzte. Der Dichter Giannantonio Porcello be' Pandoni aus Reapel wurde von Alfonso 1452 an den Condottiere Jacopo Piccinino gefendet, der einen Theil der venetianischen Streitmacht gegen Francesco Sforza führte. Bon ihm aufgeforbert, blieb Porcello in seinem Gefolge, machte die Züge mit und beschrieb König Alfonso in 9 Buchern die Ereignisse des Jahres 1452, inbem er seine Berichte unmittelbar mährend bes Fortganges ber Begebenheiten aufzeichnete. Seine Absicht ift der Panegyrifus; in ben modernen Condottieren sieht er bie alten helbengeftalten ber römischen Geschichte leibhaftig aufleben; Biccinino ift ihm Scipio, und er nennt ihn stets einfach mit diesem Namen, bessen er sich burch gleiche Tugend und gleichen Ruhm würdig zeigt; sein Gegner Sforza heißt bemgemäß Hannibal und wird mit beffen Charafter ausgeftattet. So erscheint hier die zeitgenöffische Geschichte entstellt unter dem falschen Glanze der großen claffischen Namen. Aber merkwürdig ist dieser Ariegscorrespondent des Königs, welcher die Schlachten felbst mitmacht, um die Thaten der Führer ber Nachwelt zu überliefern, fich von Francesco Sforza Sicherheit auf bem Schlachtfelbe gewähren läßt, um alles genau inspiciren zu können (1. VII). Auf gleiche Beise schilderte er in einem zweiten Commentare die Begebenheiten des Jahres 1453.

Am mailändischen Hofe schrieb Pier Candido Decembrio aus Pavia (1399—1477) das Leben Filippo Maria Visconti's und dasjenige Francesco Sforza's. Das erstere ist eine Biographie nach dem Borbilde von Sueton, und wohl besonders von dessen Tiberius; daher fällt das Hauptgewicht auf die vollendete Zeichnung der Persönlichkeit, das Porträt, während die Thaten slüchtig aufgezählt werden. Das classische Muster ist auch nachgeahmt in der wenigstens scheindaren Objectivität; die lobens= und tadelnswerthen Züge werden geschickt vereinigt, wie sie sich wirklich in der Natur des Herzogs mischten; man erhält ein wahres und die in timsten Einzelheiten vollständiges Bild des damaligen Dynasten,

ohne Nebertreibung weder im guten noch üblen Sinne. Bezüglich Francesco Sforza's hat der Verfasser das entgegengesetze System befolgt, erzählt seine Kriegsthaten und läßt sein Privatleben unberührt, weil, wie er sagt, der Stoff sonst ein zu großer, und selbst der Styl eines Cicero für ihn nicht genügend wäre. Der wahre Grund war vielmehr dieser, daß Filippo Maria todt war, Francesco Sforza aber lebte, als Decembrio schrieb. Die zweite Biographie ist daher eine Lobrede des herrschenden Fürsten, und er wetteisert hier mit Filesso, den er bespöttelt, ohne ihn zu nennen (cap. III).

In den beliebt gewordenen Sammlungen von kurzen Lebensnachrichten über berühmte Männer der Zeit gewinnen jest die Biographien von Gelehrten einen bedeutenden Plat. So namentlich
in Bartolommeo Fazio's De Viris Illustribus, weniger in Papst
Pius' Büchlein gleichen Titels. Glücklicher als die lateinischen
war hier eine bescheidene Schrift in der Aulgärsprache, die Vite
di uomini illustri von Vespasiano da Bisticci (1421—1498),
einem Buchhändler, der seinen Beruf mit vieler Intelligenz und
Liebe übte und durch ihn in enge Beziehung zu den bedeutendsten
Männern der Bissenschaft und deren vornehmen Gönnern kam.
So wußte er die meisten der Dinge, die er mittheilt, aus eigener
Ersahrung oder von Augenzeugen, und man merkt das an der
Wärme und Lebendigkeit seiner naiven und schmucklosen Erzählungen.

Eine gesonderte Stellung unter den damaligen Historisern nimmt Flavio Biondo ein. Sein Streben geht nicht auf die Kunst, die schöne Form, sondern auf die Erudition, die sorgfältige Samm-lung historischer und antiquarischer Nachrichten, und er vernach-lässigt sogar den Styl. Geboren in Forld 1388, aus der Familie der Navaldini, nahm er 1423 an dem Aufstande gegen die Ordelassi Theil, ward darauf verbannt und ging nach Benedig, wo er sich die Freundschaft Francesco Barbaro's erward. Gegen Ansang von Sugens IV. Regierung ließ er sich in Rom nieder, wurde apostolischer Secretär (1434) und stand bei dem Papste in hoher Gunst, lebte aber, bei seiner starken Familie, meist in drückenden pecuniären Verhältnissen. Er solgte Sugen bei der Flucht aus

Rom, war beim Concil in Florenz thätig und faßte die Unionsurkunde ab (1439). Unter Papst Nicolaus wurde er vernachlässigt; wie es scheint, war er des Griechischen unkundig und daher für die beliebten Uebersetzungen nicht brauchbar. Pius II. schätzte ihn wieder sehr; er starb den 4. Juni 1463.

Sein Hauptwerk ift die Geschichte Italiens vom Niebergange bes römischen Reiches bis auf seine eigene Epoche, auch mit Be= rücksichtigung der anderen Länder. Er hatte seine Arbeit als Zeit= geschichte zuerst in 4, bann in 12 Büchern angefangen, und erst banach kam ihm der Gedanke der Anlage in größerem Umfange. In diefer Gestalt begann er das Werk 1442 und vollendete es, mit mehrfacher Unterbrechung, mahrscheinlich 1452, in 31 Büchern, brei Decaden und einem Buche nach seiner Gintheilung. Es war für jene Zeit ein origineller Gedanke. Ueber die Blüthezeit Roms, fagt der Verfasser, ift man gut unterrichtet; aber mit dem Auf= hören der römischen Macht verfiel auch die Wissenschaft, und die Geschichte verstummte. Was in jenen dunklen Zeiten geschah, will Biondo berichten, und er hat die Aufgabe mit bewundernswerthem Fleiße gelöst. Wir haben hier ben Anfang ber gelehrten Ge= schichtschreibung, welche ihre Quellen citirt, mit Borsicht zwischen ihren Angaben prüft und mählt, natürlich aber bei diesen ersten Ber= suchen der Kritik die Fehlgriffe noch nicht vermeiden kann. Und derfelbe Eifer der Forschung zeichnet die antiquarischen Arbeiten Biondo's aus. In den 3 Büchern der Roma Instaurata, die 1445 oder 1446 beendet und Eugen IV. gewidmet find, giebt er zum ersten Male mit einiger Bollständigkeit eine Topographie des alten Rom und handelt zugleich auch von der Entstehung der chriftlichen Denkmäler. Die Italia Illustrata, welche 1453 Papst Nicolaus dar= gebracht wurde, ift geographisch, historisch und antiquarisch zugleich; er will den durch die barbarischen Zeiten zwischen dem classischen und dem modernen Italien zerriffenen Zusammenhang herstellen, für die antiken Bezeichnungen der Gegenden und Bölker die neuen Namen, für die neuen das Alterthum constatiren, den verschwun= benen das Leben im Gedächtnisse wiedergeben. Mit folder Absicht geht er in Rurze die Regionen und Städte bes Landes burch und giebt für die letteren gelegentlich Notizen über ihren Ursprung und

ihre Schickfale, über die bedeutenden Männer, welche aus ihnen stammen, folche bes Alterthums und befonders solche der Renaissance, Dichter, Gelehrte, Künftler und Mäcene erwähnend. Endlich bie Roma Triumphans, in 10 Buchern, geschrieben 1459 und Bius II. gewidmet, ist ein Lehrbuch der römischen Alterthümer, behandelt Religion und Priefterthum, Staats- und Militärverfassung, Sitten und Lebensweise; das lette Buch beschreibt den Triumph der Im-Die Vorrede spricht von Roms großem Werke der Einigung und Civilisirung der Bölker, in welchem die allgemeine Chrfurcht und Liebe für die Stadt ihren Grund hatte; in ben Gin= richtungen berfelben will er gleichsam einen Spiegel jeder Bollkommenheit darbieten. Am Schluffe aber zeigt er die große Aehn= lichkeit zwischen dem Zustande des alten Rom und dem des gegenwärtigen, papstlichen. Der Papst ift ber Consul, ber Raiser ber magister militum, die Cardinäle sind ber Senat, die chriftlichen Könige, Fürsten, Herzoge, Grafen u. f. w. die Legaten, Quäftoren, tribuni militum, Centurionen u. s. w. Und wie ehedem vereiniat Rom die Nationen, und den Beschlüssen des neuen Consuls und Senats ift jeder unterworfen, der Chrift sein will. So tröstete er auch am Ende ber Roma Instaurata für den Berluft der alten Majestät ber Stadt burch bie neue, welche sie noch zur herrin über den Erdfreis macht, nicht durch die Waffengewalt, sondern burch Geist und Liebe. Freilich, wieviel ist hier des Verfassers wahre Ansicht, und wieviel bloße Huldigung für die hohen Gönner, an die er sich wendete?

Ift Biondo's historische Arbeit vorzugsweise die des gelehrten Sammlers und Forschers, so haben dagegen die Geschichtswerke Enea Silvio Piccolomini's ihren besonderen Werth gerade darin, daß sie so vielfach ihre Anregung aus den unmittelbaren Sindrücken des Lebens empfingen. Das Denkmal seiner ersten Spoche sind die Commentare über das Baseler Concil, "nicht minder ein Pamphlet als ein Geschichtswerk", wie Voigt bemerkte 1), bestimmt, das Vorzehen des Concils bei den Fürsten und Nationen zu rechtsertigen, und voll von eifriger Parteinahme für dasselbe. Nur ein kleiner

<sup>1)</sup> Enea Silvio, I, 231.

Theil der Berhandlungen ift erzählt, aber der, welcher die weit= gehendste Bedeutung hatte, die Entsetzung Papft Eugens, und was damit im Zusammenhange steht (1439). Das 1. Buch handelt von dem Kampfe um die 8 Wahrheiten, deren Declaration die Verurtheilung des Papstes in sich schloß. Aeneas ist ein scharf= sichtiger Beobachter und geschickter Darsteller bessen, mas er mit angesehen hat, äußerst lebendig in der Schilderung der fturmischen Concilssitung, des wilden Durcheinanders der Reden, des Ge= schreies und des Hin= und Herwogens der Versammlung, welches er alücklich mit einer Schlacht und den feindlichen Seeren ver= gleicht, die sich um ihre Führer schaaren. Sier findet er die Gelegenheit, seine oratorische Meisterschaft an der passenden Stelle zu zeigen; die großen Rebefämpfe der Concilsväter find mahre Runstwerke. Der Cardinal Ludwig von Arles kann freilich nicht un= mittelbar so gegen den Erzbischof von Palermo gesprochen haben, nicht mit dieser classischen Glätte und Eleganz, mit den ciceronianischen Formeln, ben Anführungen der heidnischen Beispiele, den Citaten lateinischer Berfe; aber es liegt doch eine wirkliche Rede in solchem Geiste, mit folder Argumentation zu Grunde, hervorgegangen aus wahrhafter leidenschaftlicher Erregung, und Enea hat sie nur künstlerisch um= geformt. Das 2. Buch, die Absetzung des Papstes, ift verloren gegangen, das 3. erzählt die Wahl Felix' V. und beschreibt mit großer Anschaulichkeit die Abhaltung des Conclave bis in seine, theilweise auch comischen, Einzelheiten.

Die Geschichte Kaiser Friedrichs III. beschäftigt sich gleichfalls mit einem sehr kurzen Zeitraum, dem Zuge nach Italien zur Krönung und Hochzeit (1452) und den Unruhen in Desterreich (1451—52). Die Sinleitung handelt über den Ursprung der Desterreicher und episodisch sehr aussührlich über die hohenstausischen Kaiser. Die Krönungsreise ist großentheils aus eigener Anschauung erzählt, eine Beschreibung von Festen, byzantinischen Seremonien und kleinlichen politischen Intriguen, aber belebt durch sessender. Der andere Gegenstand, der Ausstand der Desterreicher, der vor der Reise begann und nach Friedrichs Rücksehr mit dessen Belagerung in Reustadt endete und ihn zwang, sein Mündel, König Ladislaus

Posthumus auszuliefern, war wenig ehrenvoll für den, in dessen Diensten Enea schrieb. Der Charakter des Schattenkaisers geht aus der bloßen Darstellung der Thatsachen klar hervor; der Verfasser äußert nur lobendes Urtheil, läßt aber geschickt seine wahre Meinung in den Reden Anderer durchblicken, welche er anführt.

Die Cosmographie, welche Pius als Papst im Sommer 1460 begann, war ein Werk von großartiger Anlage; es follte eine geographische Beschreibung ber ganzen bamals bekannten Welt werden, mit Anschluß historischer Angaben, über deren Ausdehnung sich der Verfasser selbst wohl noch nicht schlüssig gemacht hatte. Nur ein Theil ward niedergeschrieben, und auch dieser macht einen unfertigen, vielfach stizzenhaften Eindruck. Nachdem er erst bie Hälfte von Usien, nach feiner Gintheilung, behandelt hat, läßt Bius ben Reft einstweilen bei Seite und geht zu Europa über. Für die Geographie und Ethnographie Afiens schöpft er aus ben Berichten ber Alten, felten auch Neuerer, und übt Kritik, soweit es ihm möglich war. In dem Theile über Europa wird die Geschichtserzählung breiter, giebt jedoch meift nur Greignisse ber letten Zeit. Biel und weit gereift, hat Papft Pius lebhaftes Interesse für fremde Sitten; besonders ist er ausführlich über Deutschland, welches er aus langem Aufenthalte so gut kannte. Sier beseitigt er alte Frrthümer, welche in Italien verbreitet waren, berichtet von Lebensweise und Ge= bräuchen, von der friegerischen Tüchtigkeit der Bölker und Fürsten, erwähnt die Pracht ber Städte, die reichen Sandelsmittelpunkte, die Stätten der Wiffenschaft und darf natürlich auch die des Cultus, die Cathedralen, die Gräber wunderthätiger Seiliger nicht vergeffen.

Das Werk seiner letten Jahre und seine eigenthümlichste Leistung sind die Denkwürdigkeiten, eine Art Autobiographie, in der er jedoch, wie Cäsar, von sich stets in dritter Person redet, und so sich auch ungescheut loben kann. Manche derartige Stellen mögen freilich von fremder Hand hinzugefügt sein, aber schwerlich alle; Pius wollte offenbar selbst, daß das Buch nicht unter seinem Namen publicirt werde; hier suchte er nicht Schriftsteller=, sondern Fürstenruhm und zeichnete mit Wohlgefallen das eigene Porträt in günstigster Beleuchtung, zuweilen günstiger, als die Realität war. Das erste Buch giebt die Biographie von der Geburt dis zur Papst=

wahl, die übrigen 11 die Ereignisse unter seinem Pontificate bis Ende des Jahres 1463. Die Aufzeichnungen find nach keinem rechten Plane geschehen; sie zeigen etwas von der Redseligkeit des Alters in den beständigen Digressionen, zu denen das historische, geographische und antiquarische Interesse veranlaßt. Die Städte, welche der Papst auf seinen Reisen berührt, ihre Gebäude, ihre Sitten und öffentlichen Ginrichtungen werden beschrieben; bei ben Fürsten, mit denen er zusammentrifft, wird von ihrer Berrichaft und beren Ursprung, ihrer Familie und ihren Schickfalen geredet, und öfters beliebt es dem Berfaffer, wo er auf einen Staat zu sprechen kommt, einen ganzen Abriß seiner Geschichte einzuschieben. Was uns am meisten anzieht, das ist die aufmerksame und liebe= volle Beobachtung von Menschen und Dingen, welche überall her= Besonders hat Papst Pius ein ausgebildetes Gefühl für landschaftliche Schönheit; oft feiert er in poetischer Stimmung die natürlichen Herrlichkeiten seines Vaterlandes, beschreibt mit idyllischem Sinne ländliche Gegenden, in benen er gern und lange verweilte, mitten im Grün der Wälder, auf Bergesgipfeln, an fühlen Quellen die päpstlichen Regierungsgeschäfte erledigend. Er nennt sich selbst silvarum amator et varia videndi cupidus (Anfang l. IX) da, wo er sucht, uns eine Vorstellung von allen Reizen des Monte Amiata im Senesischen zu geben. Bom Monte Cavo bei Rocca di Papa genießt er die berühmte Aussicht über Rom und Latium und zeichnet uns das weite Lanorama, das sich ihm zu Füßen aus= breitet, mit seinen hiftorischen Erinnerungen (1. XI, p. 309). Er empfindet das Malerische der Ruinen des Alterthums, in ihrem Verfall, dem Gegensate zur lebendigen Natur, welche fie mit ihrer Begetation überwuchert; so hat er die Villa Hadrians bei Tivoli geschildert (1. V). Und ebenso hat er seine Freude an der Kunft; man sieht es 3. B. in der bewundernden Beschreibung der Cathedrale von Orvieto (l. IV, p. 111) ober berjenigen ber auf seinen Befehl in Bienza errichteten Gebäude, welche erfüllt ift von bem Wohlgefallen an seinem hochsinnigen Werke (l. IX, Ende). Jedes Schauspiel gewinnt sein Interesse; er berichtet eingehend von Festen und Auf= zügen, nicht bloß kirchlichen, sondern auch profanen, schildert oft Dinge, um die fich ein beiliger Mann wenig fummert. Ihn ergött

ber Anblick ber Truppen, welche unter Feberigo von Urbino in's Feld ziehen sollen, ber in ber Sonne glänzenden Schilde, Helme und Lanzen, der kriegerischen Evolutionen und Spiele, welche sie vor ihm aufführen (l. V, p. 136); er schaut einer Regatta auf dem See von Bolsena zu, verfolgt alle Sinzelheiten des Wettstampses genau und beschreibt sie in Formen, die er von den classischen Dichtern entlehnt (l. VIII, p. 213).

Aber das Buch enthält auch einige schöne Zeugnisse von Pius' politischer Weisheit. Er äußert sich z. B. sehr tressend über das Unheil der Söldnertruppen (l. IV, p. 100), und, als er, nach dem Siege der Franzosen dei Sarno über König Ferdinand von Neapel, den Uebermuth der französischen Curialen sieht, da sagt er sich (ib. p. 106): Quid agent, si Italiae regnum obtinerent? Ego te, Italia, quantum potero, adiuvado, ne ullos patiare dominos, quamvis nec Veneti nec Florentini opem afferant, quorum populi dum te sidi subigere conantur, nec inter se convenire student, externum tidi dominum parant. Das sind patriotische und prophetische Worte, welche einem Machiavelli gestallen mußten.

Unter den anderen Historisern der Spoche verdient noch Benebetto Accolti aus Arezzo (1415—1466, seit 1459 Canzler von Florenz) wenigstens eine flüchtigere Erwähnung wegen des Gegenstandes seines Werkes De Bello a Christianis contra Barbaros gesto, welches in 4 Büchern den ersten Areuzzug erzählt. Es betrübte ihn, wie er sagt, die Namen jener Helden, welche, für den Glauben streitend, sich den antiken ebenbürtig an die Seite stellten, in thöricht und schmucklos geschriedenen Büchern der Vergessenheit preisgegeben zu sehen; er wollte in seiner classischen Darstellung ihnen den gebührenden Ruhm verschaffen und zugleich durch ihr Vorbild einen neuen Sifer zum Kampfe gegen die Ungläubigen entsachen.

Mit dem Fortschritte der classischen Studien nimmt doch zusgleich die Selbständigkeit zu. Der Blick auf das Alterthum wird klarer und die Unpartheilichkeit größer. Der Styl der Geschichtschreibung macht sich von der servilen Nachahmung des Livius los; man scheut sich nicht, moderne Dinge beim rechten Namen zu nennen.

Papst Bius und Flavio Biondo üben Kritik an den Quellen, aus benen sie schöpfen. Die Liebe zum Alterthum, wie groß sie fein mag, ift doch nicht mehr Idolatrie für jeden Autor, wie im Mittelalter. Und wenn man auch immer Cicero als das haupt= fächlichste, ja alleinige Muster ber Eloquenz aufstellte, so war bas boch noch mehr in der Theorie, führte noch nicht zu der neuen Alenastlichkeit der Korm, wie in der folgenden Evoche, und die meisten schrieben einfach, klar, originell, weshalb man ihnen später Mangel an Correctheit vorzuwerfen hatte. Filelfo sagte in einem Briefe von 1474: Equidem neminem invenio, vel quam diligentissime inquirens, non modo in hominibus nostris, sed ne in Graecis quidem, qui mihi ulla aut disciplina aut arte satis omni ex parte faciat. Aber ber wahre kritische Kopf ber Zeit war Laurentius Balla; er geht an die Prüfung der alten Schriftsteller mit einer Rühnheit, welche uns in Erstaunen sett, und welche damals Ueberhebung und Respectlosigkeit scheinen mußte, es öfters auch wirklich war.

Lorenzo, Sohn des Luca della Balle, stammte durch seine Familie aus Viacenza, war aber in Rom geboren (1407) und er= hielt hier seine Ausbildung. Schon fruh verfaßte er einen Ber= gleich zwischen Quintilian und Cicero zu Gunften des ersteren, mas großen Anstoß erregte. Zu 24 Jahren, bei Bewerbung um ein päpstliches Secretariat wegen seiner Jugend abgewiesen, verließ er Rom und ging nach Biacenza, wo er als Lehrer thätig war. Damals veröffentlichte er die Dialoge De Voluptate ac vero bono (1431); er befämpfte in denselben die herrschenden Ansichten über das Moralprincip in der Einkleidung von Discussionen, die er drei Sahre früher in Rom zwischen Leonardo Aretino, Banormita und Niccoli unter seiner und mehrerer päpstlicher Secretäre Theilnahme stattfinden läkt. Im 1. Buche vertheidigt Leonardo die stoische Lehre, nach welcher die Tugend an sich das höchste Gut ist; im 2. widerlegt ihn Panormita und streitet für die Meinung der Epicuräer, daß die Luft das Ziel alles menschlichen Strebens sei, baß die Seele mit dem Leibe vergehe, daß man sich keine Luft ver= fagen foll, aber, nach Klugheit handelnd, nur das suche, was mahr= haft nüplich ift. Niccoli, im 3. Buche, erklärt sich gegen beibe; sie hätten, meint er, wohl nur im Sinne ber alten Philosophen geredet, nicht nach ihrer eigenen Ueberzeugung. Wie konnten sie als Christen den Glauben so aus dem Spiele lassen? Die heidnische Tugend ohne die theologalen Tugenden ist nichts werth; daß die Honestas an sich glücklich mache, ist ein leerer Wahn, wie die einsachste Ersahrung zeige. Diese Lehre sei nur aufgekommen, als der wahre Glaube verloren ging, und man nicht wußte, woran man die Moral knüpsen sollte. Die Darstellung des Boëtius ist verkehrt, und die Philosophie kennt das höchste Gut nicht. Das wahre Gut ist freilich die Lust (voluptas); denn jedes Thun strebt nach Lohn und ist ohne ihn undenkbar; aber der Unterschied ist der, daß die Schlechten den Lohn hienieden suchen, die Guten auf die irdische Lust verzichten der himmlischen wegen, und er schließt mit einer begeisterten Schilderung dieser himmlischen Voluptas, der Seeligkeit im Paradiese.

Seit 1431 lehrte Balla an der Universität Pavia und dann in Mailand. Panormita, bisher fein intimer Freund, wurde ihm zum heftigen Feinde, nach Balla aus Gifersucht auf den Ruhm, ben er mit der Schrift De Voluptate geerntet hatte. Um Panor= mita's Namen aus ihr zu entfernen, arbeitete er bieselbe um, und ließ in ihr nun lauter pavesische und mailander Persönlichkeiten auftreten (1433). Den Kampf für ben Glauben gegen die beid= nische Moralphilosophie, welche seiner entbehren zu können meinte, setzte er fort in dem Dialege De Libero Arbitrio, einem Büchlein voll mahrer religiöser Bärme, in welchem die Gesprächsform vor= trefflich gehandhabt ift. Er greift die aus der Scholaftik stammende Berbindung der Theologie mit der Philosophie an, welche nur auf Frrwege führe; der Theologie nütt die Philosophie nichts, schadet ihr vielmehr. War die Schrift De Voluptate eine Entgegnung auf die 4 ersten Bücher von Boëtius' Consolatio, so wendet er sich hier gegen das 5., zeigt, daß zwar Gottes Allwissenheit die Annahme ber Willensfreiheit nicht widerspreche; wie sie aber mit ber Allmacht Gottes zu vereinen sei, das sei dem menschlichen Geiste unerkennbar; hier soll man nicht wissen wollen, sondern demüthig glauben. Boëtius war ein großer Bewunderer der Philosophie, baber ging er fehl; die bochften Fragen der Metaphysik find der

menschlichen Erkenntniß verschlossen, sind Sache ber Religion, und die Philosophen, welche über alles discutiren, sind wie die Giganten, welche den Himmel ersteigen wollen und herabgeschleudert werden. So war vor allen auch Aristoteles, dessen Anmaßung Gott offenbarte und verdammte, da er in seiner tollen Ueberhebung sich in den Euripus stürzte.

Tritt Balla hier in Gegenfat zu feinen humanistischen Zeit= genoffen felbst, zu ihrem Glauben an die Allgewalt des Wiffens, so ist er anderswo ihr Vorkämpfer in den Streichen, welche er gegen die Ueberreste der mittelalterlichen Biffenschaft führt. In Pavia schrieb er in Form eines Briefes an Candido Decembrio eine Kritik von Bartolo's Traktat De insigniis et armis, wo er diesen Abgott der Rechtsgelehrten einen Esel nannte, die modernen Juristen überhaupt schmähte, weil sie aller eines freien Menschen würdigen Kenntnisse entbehrten, und auch auf Justinian schalt, der die alten römischen, wahrhaft großen Rechtslehrer zu verdrängen suchte. In ihren Angriffen gegen die Scholaftik folgten die Humanisten dem Beispiele Petrarca's; aber Balla geht dabei entschiedener und systematischer zu Werke als die übrigen; er legt die Art an die Burzel selbst. Seine 3 Bücher über die Dialectik wollen das fünstliche Gebäude der üblichen Schullogik zertrümmern. Die 6 aristotelischen principia führt er auf eines zurück, die 10 Categorien auf 3, und vereinfacht die Lehre von den Urtheilen und besonders die von den Syllogismen, indem er überall die falschen Subtilitäten aufweist. Seine scharffinnige Untersuchung gründet sich auf den gesunden Menschenverstand und eine feine Beobachtung des Sprachgebrauchs und der grammatischen Gesetze; daher verwirft er auch die barbarischen Bildungen der scholaftischen Schulsprache. Zugleich fritisirte er auf das Schärfste Aristoteles' metaphysische und physische Begriffe, seine Ideen von Gott, der Seele, der Materie und Form, seine Erklärung der Tugend und bes höchsten Gutes, wo diefelben Gedanken wiederkehren wie im Dialoge De Voluptate. Die Tugend, fagt er, ist nicht Wiffen, sondern Willensact, ist Affect, und Grund aller Tugend ist Liebe, Ziel Genuß des Geliebten (voluptas), b. h. Gottes. Auch die christ= lichen Glaubenslehren nimmt er bisweilen zu Hilfe in diesem Streite

gegen Aristoteles, und ihn, welchen das Mittelalter als den Born der höchsten Weisheit betrachtete, behandelt er ganz rücksichtslos, ja mit Verachtung, zeiht ihn der Dummheit, der Wortverdrehung, der Lüge. Wie es dem zu ergehen pslegt, der mit alten Frethümern aufräumt, wird er im Gefühl seiner Kraft über das Ziel hinaus fortgerissen. Er will das Denken von den Fesseln befreien, welche ihm die unduldsame peripatetische Schule auserlegt; seine Aufgabe ist der Kampf für die Wahrheit, ein muthiger Kampf, ohne Furcht vor Feindschaft, vor Gefahr, selbst vor Insamie; denn mag er den persönlichen Ruhm lieben, auch er ist nicht das Höchste, sondern die heilige Sache.

Und Keindschaften zog ihm seine herausfordernde schriftstelle= rische Thätigkeit in Menge zu. Sie scheinen ihn zuerst aus Pavia, bann aus Oberitalien vertrieben zu haben. Er begab sich zu König Alfonso noch während des Krieges und zog mit ihm 1442 in Neapel ein. Alfonso's Verhältniß zur Curie, welche von Alters her die Lehenshoheit über das Königreich beauspruchte und dadurch ber Dynastie große Schwierigkeiten bereitete, wurde die Anregung zu ber 1440 in Gaeta verfaßten Schrift über die Schenkung Constantins, welche die Urkunde als späte Falsification, den Act der Schenkung als unmöglich und historisch unbeglaubigt, die ganze Tradition von Constantins Aussatz und Heilung burch Papst Sil= vester als eine absurde Fabel erweist und mit heftigen Angriffen gegen die Bapste der Zeit schließt. Diese Kritik des mittelalter= lichen Glaubens von dem Ursprunge der weltlichen Macht des Papstes, welche Lalla oft als seine kühnste That angerechnet und am engsten mit seinem Namen verknüpft worden ift, war dennoch ihrem Gedanken nach weniger neu. Nicolaus von Cusa hatte sie nicht lange vorher ausgeführt, und bereits Dante, wenn er auch die Schenkung an sich nicht leugnete, beftritt in seiner Monarchie beren Gültigkeit mit demfelben Argumente, beffen sich Balla bediente.

An Alfonso's Hofe beschäftigte er sich mit bessen Lieblingsautor Livius, gab viele Verbesserungen der Lesart, und wagte sich auch an die rücksichtslose Prüfung der historischen Erzählung selbst. Er unternahm eine Kritik des Bibeltertes, und gegen 1442 schloß er das umfangreiche grammatische Werk, die "Cleganzen der lateinischen

Sprache", an bem er seit mehreren Jahren arbeitete, in 6 Büchern ab. Es war wiederum eine große Neuerung. Die Fortschritte im Gebrauche des Lateinischen geschahen durch practische, in der Lectüre der Alten erwordene Fertigkeit; man schrieb die Sprache, aber nicht über die Sprache, woher noch mancherlei Schwankung und Unsücherheit herrschte. Die mittelalterlichen Lehrbücher waren nicht mehr brauchbar, und Balla redet von ihnen in wegwersender Weise. Es bedurfte zuverlässiger Anweisungen für die correcte Handhabung des Lateinischen. Diese Aufgabe faßt Balla als eine patriotische: Die Römer haben die Welt in zweisacher Weise erobert, mit dem Schwerte und mit der Sprache, und durch die letztere beherrschen sie noch die Welt. Die Sprache also nach der langen Barbarei in ihrer Reinheit herzustellen, das heißt Kom von den Galliern befreien und es wieder aufrichten, wie ein anderer Camillus.

Die "Eleganzen" sind aber keine vollständige Grammatik, sondern Betrachtungen von solchen Fällen des Sprachgebrauchs, in denen Zweisel bestehen können und leicht gesehlt wird. Biele noch aus dem Mittelalter übliche Barbarismen hat Valla beseitigt, z. B. zuerst die richtige Verwendung von sibi und suus sestgestellt, gegen welche noch alle seine Zeitgenossen verstoßen. Er begründet seine Vorschriften sorgfältig durch den Gebrauch der Schriftsteller, unter denen ihm Quintilian und Cicero am höchsten stehen. Aber eine unbedingte Autorität erkennt er nicht an und übt seine Kritik auch an den Alten, enthüllt auch die Schwächen der römischen Grammatiker, tastet sogar Cicero ungescheut an und stellt Quintilian höher, wie schon in der verloren gegangenen Jugendschrift.

In Neapel erwarb er sich zu seinen literarischen Feinden auch andere, gefährlichere unter den Mönchen. In seinem schon erwähnten Dialoge De prosessione religiosorum bestritt er mit schlagender Dialectik die falsche Auffassung vom Werthe der Mönchsgelübde. Die Ordensregel, sagt er, ist ein Schutz und eine Zuslucht für die, welche ohne sie nicht stark genug zu sein glauben, wie jedes Gesetz gegen die Fehltritte der Schlechten und Schwachen gerichtet ist; daher ist das Verdienst der Tugend im Orden nicht höher, sondern gerade umgekehrt geringer als außer dem Orden. Als er dann dem Minoriten Fra Antonio da Bitonto gegenüber bewies, daß man

mit Unrecht das apostolische Symbol als Werk der Apostel selbst betrachtete, donnerte jener gegen ihn in seinen Predigten (1444). Valla forderte ihn zu einer Disputation heraus, die der König verbot; er ward vor das Tribunal der Inquisition geladen; aber der König unterdrückte die Verfolgung. Zugleich wurde jedoch die zuerst geheim gehaltene Schrift über die Schenkung Constantins bekannt, und nun lud die Inquisition ihn nach Kom, um ihn Alfonso's Schutz zu entziehen. Er erschien (1445), rettete sich aber bald wieder durch die Flucht nach Neapel, und richtete an Papst Eugen eine Apologie seiner Ansichten und Schriften, die zugleich eine heftige Anklage der neapolitanischen Inquisitoren wurde.

Nicolaus V., der die Scrupel seines Vorgängers nicht kannte, rief ihn auf Betrieb Bessarions an seinen Hof, ernannte ihn zum apostolischen Secretär, später zum Prosessor der Rhetorik an der Universität, und übertrug ihm die Uebersetzung des Thucydides und Herdender. Unter Papst Calixtus veröffentlichte er seine "Eleganzen" neu in 12 Büchern, indem er kleinere grammatische Schriften anshängte. Er starb den 1. August 1457. Die Wirkung seiner Thätigseit war eine bedeutende und dauernde; die Kühnheit seines Geistes hebt ihn über seine Zeit und bereitet schon eine spätere Epoche in der Entwickelung des Denkens vor; die hohe Ueberzeugung von der Heiligkeit der Wahrheit läßt uns auch seinen Stolz, sein Selbstewußtsein in reinerem Lichte erscheinen, und hinwegsehen über die Verirrungen, in welche ihn seine Kannpseslust führte.

Bon einer Literatur wie der dieser ersten Humanisten, welche vorzugsweise eine gelehrte Richtung hat, können wir uns auf dem Gediete der Dichtung keine glänzenden Leistungen erwarten; die lateinische Poesie vor Pontan und Polizian ist flach und nüchtern. In den Bersen, welche Antonio Loschi aus Vicenza in seinen jüngeren Jahren am Hofe Giangaleazzo Visconti's in Mailand versaßte, sinden wir einen rhetorischen Patriotismus, der sich an die Interessen des Fürsten heftet und je nach dem Spiele von dessen Politik wendet. Antonio, den Leonardo Aretino in der Widmung seiner Uebersegung von Plato's Phaedrus "unicum ac summum nostri temporis poetam" nannte, schrieb auch eine Tragödie Achilles, fünf kurze Scenen, durch moralisirende Chorgesänge getrennt, in dem Style Seneca's.

Etwas später galt als der bedeutendste Dichter seiner Zeit Antonio Beccadelli, genannt Panormita. Er stammte aus einem nach Sicilien ausgewanderten Zweige der edlen bolognefischen Kamilie ber Beccadelli, und war 1394 in Palermo geboren, woher er feinen Beinamen erhielt. Mit einer Unterftützung ber Commune verließ er 1420 Sicilien mit seinem Bruder, um an ben berühmtesten Uni= versitäten des Festlandes die Rechte zu studiren. In Siena schrieb er seinen Hermaphroditus, eine Sammlung von scherzhaft obscönen Epigrammen, inmitten derer wunderlicher Weise auch einige ernste erscheinen, Grabschriften auf ehrbare Frauen. Er ift an Cosimo be' Medici gerichtet zu bessen Erheiterung; ben ersten Theil sollte er nach bem Mittageffen seinen Gäften vorlesen, ben zweiten nach der Abendmahlzeit, wenn man getrunken habe: sumpta madidis sit lectio coena. Das Büchlein ward 1425 ober 1426 publicirt, und erreate großes Aergerniß bei den Theologen; Antonio da Rho schrieb eine Anvective gegen den Verfasser, Fra Roberto von Lecce, der heilige Bernardino von Siena, der seel. Alberto von Sarteano und andere predigten gegen das infame Buch und verbrannten es öffentlich. Guarino, der es zuerst in einem Briefe an Giovanni Lamola (1426) sehr gepriesen hatte, leistete später einen verhüllten Widerruf (1435). Auch bei der Nachwelt ist die Autorschaft des Hermaphroditus als ein Fleden an dem Namen Banormita's haften geblieben. Jebenfalls ging man zu weit, wenn man aus biefen Epigrammen Schlüffe auf bes Berfassers eigene Sitten zog. Er hat einfach Martial und die priapeischen Dichter nachgeahmt, und vertheidigte sich wie die Alten, wie Catull und Martial, indem er sein Leben von seinen Bersen trennte (II, 11). Die Unfauber= keit schien damals und lange vorher und nachher die nothwendige Würze bes Scherzes.

Panormita verweilte dann in Piacenza, Bologna, Padua; er hielt sich in Rom auf, und, geht Balla's Dialog De Voluptate auf reale Verhältnisse, so hätte er bort 1427 in einer schönen Villa ein behagliches Leben geführt. Auf Veranlassung des Erzebischofs von Mailand, Bartolommeo Capra, kam er zum Zwecke der Studien nach Pavia, und, da seine Familie nicht mehr für ihn sorgen wollte und seine Heimkehr verlangte, so suchte er eine

Anstellung am mailändischen Sofe, die ihm nach langen Bemühungen (Ende 1429) unter glänzenden Bedingungen zu Theil ward. Er erhielt als Dichter und Historiograph die große Summe von 800 Golbscubi Gehalt, und machte, nach seiner Gewohnheit, einen bedeutenden Aufwand, mit Dienern, Köchen, Pferden, wie er meinte, daß es seiner Stellung und Geburt zukomme. 1432 ließ er sich Raifer Sigismund in Parma vorstellen, und ward von bemfelben als Dichter gekrönt. Diese Ehre, nach welcher Petrarca so begierig gestrebt hatte, mar freilich seitdem sehr heruntergekommen, und im 15. Jahrhundert ließen Raifer, Fürsten, Städte sie allen möglichen Leuten angedeihen, so daß man ihrer bald spottete. Indessen welches Ansehen Panormita als Dichter genoß, beweist der in einem Briefe Guarino's erzählte Borfall von einem Betrüger, ber sich (1433) in Verona für Panormita ausgab und in Folge dessen vom Podesta und den vornehmften Bürgern der Stadt umarmt und zu glänzenden Gaftmählern geladen wurde. Aber die hochgespannten Erwartungen, die man von ihm begte, erfüllte Panormita nicht; das große Lobgedicht auf Herzog Kilippo Maria, welches er so oft ankundigte, und um dessentwillen er eigentlich besoldet war, erschien niemals. Seine vorhandenen Verse, außer dem Hermaphroditus, Epitaphe, Epigramme und Elegieen jum Spotte feiner Gegner, zum Lobe von Fürsten, von Freunden und der von ihnen geliebten Schönen, nehmen sich, nachdem Polizian und Pontan geschrieben haben, recht ärmlich aus; er tadelte Porcello wegen des Bombaftes seiner Dichtung; aber er selbst verfällt in bas andere Extrem und wird platt und trivial. Und dabei behauptet er von sich, er könne nur in der Begeisterung, im furor Berse machen. Sein schön= ftes Gedicht ift die lange Elegie an Lamola, der ihn von Bologna und ber Geliebten entfernen will: Desine me placida verbis abducere terra, mit ber Schilderung vom Besuche bei ber Geliebten, die ihn mit Klagen und Zärtlichkeit zu fesseln fuchte.

Auch der Herzog scheint sich enttäuscht gefühlt und ihm seine Gunst entzogen zu haben; er verließ schließlich Pavia und kehrte nach Süditalien zurück (1435), wo er bei König Alfonso die gnädigste Aufnahme fand, sein Vorleser und literarischer Rathgeber wurde, und auch unter seinem Nachfolger Ferdinand sich einer be-

quemen und einflußreichen Stellung erfreute. Seine literarische Production hörte aber fast ganz auf und beschränkte sich in der langen Zeit dis zu seinem Tode (1471) auf das unbedeutende Buch De Dictis et Factis und wenige Briefe, Reden und Verse. Indessen wirkte er viel für die Förderung des Humanismus in Neapel, und Pontan in seinem Dialog Antonius stellt ihn uns im Alter dar, wie er in der Porticus Antoniana die Vornehmen und Gelehrten um sich sammelte, über allerlei Dinge scharssinnig und mit tressenden Bizworten utheilte, die vorübergehenden Leute anrief, sie auf socratische Weise ausfragte und verlachte.

Epigramm und Elegie waren noch die lebendigften Gattungen ber lateinischen Poesie; die epischen Versuche mußten ganglich mißlingen, bei bem Mangel an Erfindungsgabe, an dem die damaligen Dichter sämmtlich leiden. Manche entnahmen, indem sie die Alten nachahmten, auch ihre Stoffe bem Alterthum. Maffeo Begio aus Lodi, ber in den 30er Jahren in Mailand und Pavia lebte, unter= nahm es mit der den Humanisten eigenen Dreistigkeit, das bewundertste Werk der classischen Dichtung, die Aonois fortzuseten, und schrieb dazu eine Ergänzung des 12. Buches. Aber was ver= mochte er hinzuzufügen? Dasjenige, was Birgil wohlweislich der Phantafie des Lefers überlaffen hatte, Turnus' Leichenbegängniß, Aeneas' Hochzeit, einige Worte über seine glückliche Regierung und feine Versetzung unter die Götter; ihm schien die Geschichte nicht zu Ende, wenn er nicht seinen Selden bis zum Tode begleitete; aber poetischen Stoff fand er nicht mehr. Das Gedicht vom Golbenen Bließe (Velleris Aurei libri IV) giebt die eigentliche Handlung gang furg; dagegen nehmen ben breitesten Raum ein die Machi= nationen der Götter, welche sich ereifern, beständig reden, zur Erde steigen, ihre Boten senden; auch hier haben wir starke Nachahmung von Birgils Styl. Der Astyanax enthält mehr Poefie wenigstens in dem lyrischen Theile, den rührenden Klagen der Andromacha.

Später ward Maffeo Legio in Rom burch Papst Eugen Datarius und Domherr von St. Peter und endlich trat er in den Augustinerorden († 1458). Seitdem wendete sich seine schriftstellerische Thätigkeit ganz auf christliche Gegenstände; aber er behandelt in seiner Eugen gewidmeten Antonias den Besuch des

Eremiten Antonius beim Eremiten Paulus auf ganz dieselbe Art wie früher die heidnischen Sagen. Da haben wir dasselbe Schmuck-werk epischer Vergleiche, dieselben Virgil nachgebildeten Verse, die Reden, nur daß statt der classischen Götter Gott und Lucifer sprechen.

Gine Stätte für die lateinische Muse wurde besonders der Hof von Rimini unter ber Herrschaft von Sigismondo bi Bandolfo Malatesta. Dieser Fürst besaß eine nicht unbedeutende Bildung; aber man machte ihm Sittenlosigkeit, Graufamkeit und Irreligiosität zum Vorwurfe; sein Krieg gegen die Kirche wird nicht wenig dazu beigetragen haben, ihn in folden Verruf zu bringen. Pius II. ließ ihn mit großer Feierlichkeit in effigie vor St. Beter verbrennen und zwang ihn später (1463) zu Abbitte und Wider= ruf seiner Baresie, besonders der Meinung, daß die Seele mit bem Leibe ende. "Er erbaute" fagt der Papst in seinen Denkwürdigkeiten (l. II, p. 51) "eine stattliche Kirche in Rimini zu Ehren des heil. Franciscus; aber er füllte sie so an mit heidnischen Werken, daß es nicht sowohl ein Tempel von Christen als von Ungläubigen zu fein schien, welche bie Dämonen anbeten." Diefe Kirche S. Francesco war zum großen Theil nach dem Entwurfe Leon Battista Alberti's errichtet; an der Außenwand der Westseite befanden sich Nischen, dazu bestimmt, die Sarcophage der Gelehrten und Dichter des Hofes aufzunehmen, und in einer Capelle der Kirche ließ Sigismondo seiner Concubine ein prächtiges Grabmal errichten, mit der Inschrift nach heidnischer Weise: Divae Isottae sacrum. Diese schöne Afotta begli Atti, die Geliebte ihres Herrn, zu feiern war die Hauptaufgabe seiner Hofbichter, Basinio Basini's aus Parma, Porcello's aus Neapel, ben wir schon als Siftorifer Piccinini's kennen lernten, und eines Trebanio. Basinio schrieb 1449 und in ben folgenden Jahren einen Isottaeus in 4 Büchern, poetische Episteln nach Art von Dvids Heroiden, eine Correspondenz zwischen Sigismondo, ber Jotta, beren Bater und bem Dichter felbft.

Basini traute sich auch episches Talent zu; theilweise behanbelte er, wie Begio, antike Stoffe, verkaßte eine Moleagris und Argonautica, theilweise nahm er sich das Lob seines Gönners zum Gegenstande und besang in seiner Hesperis die Kriegsthaten, welche Sigismondo als Führer der florentinischen Truppen gegen Alfonso und Ferdinand von Neapel vollbrachte. Endlich schrieb er ein Lehrzgedicht, die Astronomica. Und so seierte Porcello, als er Nimini verlassen hatte, und am Hofe Federigo's von Urbino lebte, diesen in einer Feltria, und er pries andere in seinen Elegieen, verhieß ihnen die sichere Unsterdlichkeit, wenn sie ihn bezahlten:

Perpetuo vivet aeterno carmine nomen
Sforcigenum, nam te candida ad astra feram....
Sis felix vatisque memor, qui laudibus effert
Sforcigenas, qui fert nomen in astra tuum.

So rebete er zu Francesco Sforza, als berselbe noch Condottiere war. Und mit solchen bombastischen Lobeserhebungen singen die Dichter sich auch gegenseitig an.

Filesfo's Dichten macht einen völlig handwerksmäßigen Sinsbruck. Das Erste, was er im Kopse hatte, noch ehe er recht wußte, was er schreiben werde, war die Verszahl, und es muß eine große runde Zahl sein, mit der er prahlen kann. Seine Satiren sind 10000 Verse, in 10 Vüchern, zu je 10 Satiren, und jede Satire hat genau ihre 100 Hexameter, weshalb er sie, mit seiner Vorliebe für griechische Bezeichnungen, Hecatosticha nennt. Er schrieb 10 Vücher Epigramme, betitelt De Jocis et Seriis, abermals 10000 Verse, 5 Vücher Oden (Carmina), meist Loblieder auf Fürsten und andere Persönlichkeiten, nur 5000 Verse; aber er wollte noch die Zahl von 10 Vüchern, 100 Oden, 10000 Versen vollmachen. Er schrieb gar griechische Gedichte, freilich kein solches Quantum, aber doch 3 Vücher von 2400 Versen.

Die Satiren begann er in Florenz und vollendete sie in Mailand den 1. Dezember 1448, wie er selbst am Schlusse genau vermerkte. In diesen Gedichten wollte er nicht bloß die Schlechten tadeln, sondern auch die Suten loben (IV, 10): Satyrae vis inclyta iuxta Invehit in vitium, virtutem laudidus effert. So kommt es, daß sich unter dem Titel Stücke verschiedenen Charakters mischen. Vielsach ist es eine Art von Spisteln an einzelne Personen mit Lobeserhebungen, Rathschlägen, Lehren, Klagen, Vitten und Scherzen, mit zahlreichen Bezügen auf sein Leben und die Ereignisse der Zeit, welche diesen Gedichten ein biographisches und

historisches Interesse verleihen. Die eine sogenannte Satire (IX, 6) ist sogar einsach ein Empsehlungsschreiben an den Canzler Caspar Schlick für Niccold Arcimboldo, der als Gesandter an Kaiser Friebrichs Hof ging. Es sehlt nicht durchaus an Stellen von poetischer Wirksamkeit, wie III, 4, wo er sich mit aufrichtiger Wärme gegen den Aberglauben und die schlechten Priester wendet. Bisweilen ist auch der samiliäre Ton glücklich getroffen, wie in der halb scherzshaften, halb ernsten Epistel an Cato Saccus mit der Vitte um Fastenspeise (VI, 3).

Filesfo's Sphortias sollte natürlich 24 Bücher umfassen, wie die Ilias; er kam jedoch nicht über das 11. hinaus, in den Handschriften sinden sich sogar nur 8, und das Ganze blied ungedruckt. Das Gedicht sollte Francesco Sforza's Geschichte dis zum siegreichen Sinzuge in Mailand enthalten; der vorhandene Theil reicht nur dis zu den Kämpsen gegen die Venetianer dei Caravaggio (1448). Im Ganzen ist es bloße historische Erzählung; die Ersindung, armsselig wie immer, besteht in einem Liedesabenteuer Carlo Gonzaga's in Piacenza, und der geschmacklosen Sinmischung der classischen Sötter, die an den Kämpsen theilnehmen, dem Helden seine Entschlüsse eingeben und ihm Hindernisse bereiten. Phoedus verliebt sich gar in Sforza's Gemahlin Bianca Maria und will sie in der Gestalt des Gatten betrügen, was ihm zum Glücke Jupiter untersagt. Alles das hindert nicht, daß auch der heilige Ambrosius erscheint, und von den Ceremonieen des christlichen Cultus die Rede ist.

Gian Antonio Campano, geboren 1428 als Sohn armer Eltern, in Cavelli, einem Flecken Campaniens, besaß eine glückliche Anlage, schrieb mit Gewandtheit und Leichtigkeit, die aber oft zur Nachlässiseit wird; seiner Dichtung mangelt die Feile. In Perugia (seit 1453) seierte er Braccio Baglioni's Geliebte Diana, d. i. wohl Margarita, die Gattin Francesco's della Bottarda, schilderte in seinen Versen die Festauszüge, Tänze und ritterlichen Spiele, mit denen Braccio der Schönen seine Huldigung darbrachte. Campano redet da, als ob ihre Reize es ihm selbst angethan hätten, während er für einen anderen dichtete; aber er singt auch seine eigene Liebe, eine Silvia und eine Suriana, und er sindet hie und da ein schönes und wirksames Motiv, wie in der Elegie De discessu amasiae (II, 10)

ober ber anderen Ad se ipsum de Dianae discessu (I, 23), bem reizvollen idyllischen Bilde der Geliebten auf dem Lande, inmitten der schönen Natur, wie sie im Tanze die Nymphen besiegt und von Flora gekränzt wird.

Nach Bius' II. Erhebung murbe er bessen Sofdichter und Ge= schichtschreiber, verfaßte des Papstes Biographie und erheiterte ihn mit seinen Epigrammen. Bius machte ihn zum Bischof von Cotrone und bann von Teramo in ben Abruzzen; an feiner Denkungsart änderte die geistliche Bürde wenig. Er war ein luftiger, leicht= lebiger Gefell, der die Bequemlichkeit, einen wohlbesetzten Tisch und fröhliche Unterhaltung vor allem liebte. Seine Verse und Briefe an den Cardinal von Pavia, mit dem er vertraut befreundet war, reben viel von Gastmählern und sind reich an Wis und Boffen. Eine Reihe seiner Epigramme bezieht sich auf Früchte, Gemuse, Bögel, Fische, wohl bestimmt bei Tische zu ergößen, wenn man die befungenen Dinge verzehrte. Man fieht, daß man fich an Papft Bius' Hofe nicht übermäßig cafteiete. Auch feine Suriana hatte er nicht vergessen (Carm. V, 12; Epist. IV, 3); aber weniastens konnte er nicht mehr von Liebe singen, und damit blieben seiner Poesie nur unbedeutende Gegenstände. Bomponius Laetus hatte baher nicht so unrecht, wenn er behauptete, die Musen hätten ihn verlassen, seitdem seine Haare unter der Tonfur gefallen waren (f. Carm. VII, 37).

Unter Paul II. ward sein Leben ein ernsteres; 1471 wurde er mit dem Cardinallegaten Francesco Piccolomini zum Reichstage von Regensburg gesendet; Deutschland mißsiel ihm sehr, und in Briesen und Gedichten schmäht er gewaltig auf das kalte Barbarensland, dem er schnell wieder entrinnen möchte. Im solgenden Jahre kehrte er zurück und seierte Sixtus' IV. Nepoten Pietro Riario, den Cardinal von S. Sisto, in maßloser Weise als das Höchste und Herrlichste, was die Erde trage. Der Papst ernannte ihn zum Präsecten von Todi, und versetzte ihn dann in schnellem Wechsel in gleicher Sigenschaft nach Foligno und nach Città di Castello. In der letzteren Stadt ward ihm eine edle Handlung zum Versberben; da die Sinwohner gezwungen werden sollten, die päpstliche Soldatesca auszunehmen, und man hätte Frauen und Kinder forts

schicken müssen, schrieb er, von Mitleib und Entrüstung ergriffen, an Sixtus, mahnte und drohte beinahe (Epist. IX, 4). Er siel in Ungnade, suchte vergeblich Gehör und Verzeihung in Rom, ershielt auch in Neapel, wohin er sich begab, nur schöne Versprechungen, und ging enttäuscht und verbittert in sein Visthum Teramo (1475), wo er kärglich lebte. Er starb 1477, bei einem Aufenthalte in Siena.

Der Panegyricus bilbet den Grundton der damaligen lateinischen Dichtung; nicht die Aeußerung der Affecte, nicht die Darstellung der inneren und äußeren Welt, sondern die Verherrlichung von Personen und Thaten wurde als die wesentliche Aufgabe der ernsten Poesie betrachtet. Wenn Fürsten und Reiche die Dichter ehrten, beschenkten und besoldeten, so vergalten es diese mit Lob, und sie glaubten es reichlich zu vergelten; sie waren die Spender der Unsterblichkeit. Es bildet sich in dieser Zeit ein hoher Begriff von der Macht der Feder; der Schriftsteller allein bringt den Namen auf die Nachwelt, giebt ewigen Ruhm oder ewige Schande. Der Dichter tritt ebenbürtig, ja überlegen neben den Fürsten; Can Grande, sagt Flavio Biondo, ist mehr bekannt durch sein Verhältzniß zu Dante als durch irgend welche anderen Dinge, und von König Robert weiß man eigentlich nur noch etwas, weil er Petrarca's Freund war (Italia Illustr. p. 377 und 416).

In einer Zeit, in welcher die classische Bildung sich allmählich die Welt eroberte, war die Rolle ihrer Vertreter eine besonders bedeutende und einflußreiche. Ein einzelner Mann, wie Vittorino von Feltre oder Guarino, verbreitet ringsher den Geschmack an den Studien, wo vorher Unwissenheit und Gleichgiltigkeit herrschte; durch Aeneas Silvins' Verweilen in Deutschland erhält daselbst die Renaissance den mächtigken Impuls. Wie wirdt man um die berühmten Lehrer, wie strömen die andächtigen und dankbaren Schüler zu ihren Lectionen! Und diese Bildung, bestehend in der wiedererweckten Cloquenz und Weisheit der Alten, hat das Gefühl ihrer Würde als der allgemein menschlichen, der allein wahrhaft menschenwürdigen; daher eben wird sie, nach dem Vorbilde Cicero's, mit dem Namen der studia humanitatis bezeichnet, und tritt in scharfen Gegensat zu den mittelalterlichen Schuldisciplinen, vor allem gegen die prosessionelle Jurisprudenz, welche die Humanisten

mit Verachtung behandeln. Das Ansehen, welches der Gelehrte genoß, die imposante Stellung, zu der er sich durch eigene Kraft und in mühsamer Arbeit emporschwang, erweckte in manchen, wie Filelso, eine maßlose Citelkeit; fast alle aber besitzen sie ein starkes Selbstgefühl, eine stolze Ueberzeugung von dem Werthe dessen, was sie leisten und wirken.

Dieses Bewußtsein der Humanisten von der Bedeutung der eigenen Perfönlichkeit und aller ihrer Aeußerungen spiegelt sich namentlich wieder in ihren vielen Epistolarien. Es giebt solche, und theilweise sehr umfangreiche von den meisten bedeutenden Huma= nisten, und von vielen, wie Boggio, Francesco Barbaro, Filelfo, Campano, wiffen wir, daß sie sie felbst gesammelt und publicirt haben. Die lateinischen Briefe murden verfaßt schon mit dem Ge= banken an die Deffentlichkeit; man betrachtete sie als literarische Werke, und als folche gingen sie alsbald von Hand zu Hand, ge= sucht und bewundert; Poggio sandte öfters von Schreiben, welche ihm interessant und wohlgelungen schienen, Copien zur Lecture an Freunde. Mögen wir daher auch schon seit Betrarca von den Ver= fassern die Betheuerung wiederholen hören, daß sie sich in den Briefen vertraulich gehen ließen, ganz kunftlos und anspruchslos schrieben, wir glauben ihnen nicht; fie dachten nicht bloß an den Abressaten, fondern zugleich an das Publikum. Filelfo, wenn er etwas flüchtig hinwarf, schrieb italienisch, damit es nicht auf die Nachwelt komme. Wir wundern uns wohl bei vielen dieser Schreiben, die nichts weiter als Complimente ober geschäftsmäßige Bemerkungen enthalten, daß sich für sie ein anderer interessiren konnte, als der, an welchen sie gerichtet waren; aber es war eben die Zeit, in der man den Styl vergötterte; man fümmerte sich weniger um ben Inhalt als um die Latinität. Häufig sind bann die Moralisationen, für welche es den Humanisten niemals an Worten gebrach, so daß sich diese Briefe zu ungeheurem Umfange ausdehnen, zu ganzen Abhandlungen werden, wie wir das schon bei Petrarca sahen. Andere sind erfüllt mit antiquarischer Gelehrsamkeit oder handeln von literarischen und sprachlichen Fragen. Der Brief bot eben die bequemfte Form für alle möglichen Gedanken und Notizen, die man an die Deffentlich= feit zu bringen wünschte.

Von den Briefen des edlen Benetianers Francesco Barbaro (1398—1454) sind viele politischen Inhaltes und baber wichtig, ba ber Verfasser stets mitten in ben Geschäften seiner Republik ftand. Hiftorisch und culturhiftorisch von großer Bedeutung ift die Correspondenz Enea Silvio's, besonders aus der Zeit, wo er noch am Hofe des Raifers lebte, die Fäden der Bolitik vielfach durch feine Sande liefen und er feine Abressaten mit Renigkeiten zu versehen bestrebt war. An äfthetischen Vorzügen aber stehen ohne Zweifel am höchsten die Briefe Boggio's, gerade weil man ihnen weniger das Gemachte und Gefeilte, den literarischen Charafter anmerkt. Zwei seiner Schilberungen, die er mahrend bes Coftniber Concils schrieb, sind berühmt geworden, die von dem üppigen Badeleben in Baden, und die von der beredten Vertheidigung und dem ftandhaften Tode bes Hieronymus von Prag, der seine höchste Bewunderung erregte. Rirgends wird uns dann die damalige huma= nistische Bewegung so lebendig wie in den Briefen, die er von Rom aus an Niccoli richtete. Dabei schreibt er meist leicht und unge= zwungen, in einem familiären Ton, und eine gewisse Nachläffigkeit, das öfters recht barbarische Latein steht ihm nicht schlecht. Mit großer Frische und Lebendigkeit zeichnet er hie und da ein ergöß= liches kleines Abenteuer, eine anziehende Scene von feinen Ausflügen zur Erforschung des Alterthums, wie zwei hübsche Mädchen ihm in Ferentino zuschauen, mahrend er eine übermachsene Inschrift covirt, und er an ihrem Anblick die ermüdeten Augen erquickt (Epist. III, 20), ober wie in Rom, als er eine schwierige, verborgene Inschrift an der Porta S. Lorenzo zu enträthseln sucht, bie vorüberkommenden Frauen stehen bleiben, über seine Narrheiten tachen und er selbst in ihr Gelächter einstimmt (III, 21). Der grämliche Niccoli nahm an solcher Leichtfertigkeit Anstog und zankte ihn aus. Gin kleines Meisterstück ber Reisebeschreibung ift die Er= zählung von seiner Wanderung durch den Ager Tusculanus, er= füllt von fröhlicher Touristenstimmung (IV, 13, von 1430). Er berichtet nicht bloß von den Alterthümern, sondern bemerkt auch allenthalben die landschaftliche Lage, die Aussicht von den Punkten, wo die Ruinen steben, und fehr launig schildert er sein elendes Nachtlager in Borghetto bei Grottaferrata und die Musik ber Hunde

und Esel, welche abwechselnd die Luft erfüllte und ihn in den Schlaf lullte.

Aus dem starken Selbstbewußtsein der Sumanisten stammt ihre Arritabilität. Im Gefühle ihrer Ueberlegenheit felber ftets zur Rritik geneigt, können sie fremden Tadel nicht vertragen, auch nicht ben geringsten, und, wie sie maßlos im Lobe sind, so sind sie maß= los in ihren Schmähungen, sobald sie angegriffen werden. Es war ein händelsüchtiges Geschlecht, und das 15. Jahrhundert voll von literarischen Jehden; die Invective in ihrer heftigsten, rohesten Geftalt wurde ein besonderer Literaturzweig. Betrarca hatte damit ben Anfang gemacht und schon ben Ton angegeben, für welchen auch bie Epigramme eines Catull und Martial bas Mufter boten. Wenn Coluccio Salutati und Cino Rinuccini mit Leibenschaftlich= keit auf Loschi's Angriffe gegen ihre Vaterstadt Florenz antworteten. so hatten sie wenigstens die Entschuldigung des Patriotismus; die folgenden Rämpfe drehen sich fast immer nur um die kleinlichsten Persönlichkeiten ohne sachliches Interesse. Die bittere Keindschaft zwischen Leonardo Aretino und Niccoli entstand baraus, daß der erstere der Benvenuta, der Concubine des letteren, nicht die gebühr= liche Achtung bezeigt hatte; Niccoli redete übles von Leonardo, und dieser richtete eine Schrift gegen seinen ehemaligen intimen Freund, in der er kein gutes Haar an ihm ließ (Oratio contra nebulonem maledicum). Auch Guarino's Invective gegen Niccoli war burch bose Reden des letteren provocirt.

Scipione Mainenti von Ferrara, ber spätere Bischof von Mobena, hatte eine besondere Berehrung für seinen großen römischen Namensvetter, und Poggio schrieb ihm zu Gesallen einen Brief, in welchem er Scipio und Caesar verglich und dem ersteren den Vorsrang zuerkannte (1435). Es war eine rhetorische Uedung; einem andern zu Liebe hätte Poggio vielleicht auch das Umgekehrte bewiesen. Aber Leonello von Sste, der Marchese von Ferrara, war wieder ein großer Bewunderer Caesars, und so sah sich sein Hosgelehrter Guarino veranlaßt, Poggio anzugreisen, obgleich dieser sein Freund war. Poggio erwiderte mit einer an Francesco Barbaro gerichteten Vertheidigung, indessen in schonender Weise, und bald waren die Gegner wieder gute Freunde. Als aber ein dritter, Ciriaco

von Ancona, sich zu Gunsten Caesars in ben Streit zu mischen wagte, da bezeichnete ihn Poggio in einem Briefe an Leonardo Aretino als einen zweibeinigen Esel, einen bärtigen Satyr, einen hungrigen Bettler.

Weit leidenschaftlicher und widerwärtiger wurde der Zank zwischen Boggio und Filelfo. Außer seinen Satiren richtete biefer 1437 an die florentinischen Verbannten ein Bamphlet in Prosa gegen Cosimo be' Medici, wo er ihn beschuldigte, durch Mord (Papst Johanns XXIII.), Betrug und Fälfdung fein Bermögen erworben zu haben, auch Poggio des Diebstahls und Mordes anklagt, u. f. w. Poggio, da er antwortete, gab sich zuerst den Anschein, als ob er nur seinen Freund Niccoli vertheidigen und rächen wolle, und auf bie erste ließ er drei andere Invectiven folgen. Bon beiden Seiten wurde mit ben größten Schmutigkeiten gekämpft; man suchte sich in Schimpfworten zu überbieten, beschuldigte ben Gegner ber gemeinsten Laster und benuncirte ihn wegen aller möglichen Verbrechen. Filelfo foll Leonardo Giuftiniani in Benedig betrogen und einen Minoriten in Bologna bestohlen, und wieder Poggio gar seinen Bater ermordet und seine Mutter zur Jocaste gemacht haben (Sat. V, 7). Man begnügt sich nicht mit Verunglimpfung bes Gegners selbst; man tastet auch die Familie, die intimsten Ber= hältnisse des Privatlebens an, was ein trauriges Licht auf die Ehr= begriffe der Zeit fallen läßt. Da werden allerlei scandalöse Dinge von den Eltern mitgetheilt; Poggio weiß Entsetliches von Frau Theodora, und Filelfo ebenfoldes von Frau Baggia zu berichten. Das Meiste, was hier aufgetischt ward, ist die schamloseste Lüge; schon die Nebertreibung verräth sie als solche, und, wo unsere Nach= richten ausreichen, wie bei Filelfo's Aufenthalt in Benedig und Bologna, können wir es auch erweisen. Dieses Lügen in's Blaue hinein galt als paffende und erlaubte Waffe in dem literarischen Kampfe, und der Angegriffene mühte sich nicht mit der Widerlegung; benn man wußte allgemein, daß es die Unwahrheit war. Solche Bücher voll Schmut und Verläumdung wurden dann den Fürsten gewidmet und von ihnen mit Dank acceptirt, wie Filelfo's Satiren von König Alfonfo.

Indessen Filelfo, obschon er unsere Achtung gewiß nicht in höherem Grade verdient, als sein Widersacher, hat ihm gegenüber boch einen Bortheil durch die Form seiner Invective. Sie wird bei ihm nur ein Theil der allgemeinen Satire; er stellt sich auf den höheren Standpunkt des Moralisten, zeichnet dabei als Beispiele einzelne Gestalten, und streift so, auch wo es seine gehaßtesten Gegner sind, seinen carifirenden Bildern scheindar das Persönliche ab; er spielt sich als der Bertheidiger der Tugend auf, der nicht aus eigenem Interesse redet, will der Juvenal seiner Zeit sein, deren Corruption geißeln, von welcher dann ein Theil die Niccoli, Carlo Aretino, Poggio und Cosimo sind. So wird ihm die Moral zum bequemen Borwande und Deckmantel der gistigsten Polemik. Auch hat der Bers immerhin eine größere Würde, und diese kurzen Gedichte von je 100 Zeilen gehen nicht so in das breite Geklatsche über, wie seine eigenen, Poggio's und anderer Prosaschriften.

Das Merkwürdigste ist, daß Poggio und Filelso doch noch Frieden machten, ohne Zweisel damals, als der letztere die Gunst der Medici wiederzugewinnen suchte (Sat. VII, 7), nach dem Tode des Herzogs Filippo Maria. Aber wenn sich Filelso vor den Mächtigen um des Vortheils willen beugte, gegen die alten literarischen Gegner blieb ihm das Gift in der Seele, und nach Poggio's Tode hat er ihm noch zu verschiedenen Malen seige Streiche versetzt.

Poggio's Kampflust ließ auch im hohen Alter nicht nach; bei einem Zanke zwischen ihm und dem Griechen Georg von Trapezunt kam es in Gegenwart der anderen päpstlichen Secretäre zu einer förmlichen Prügelei (1451). Kurz darauf (1451—53) hatte er seinen zweiten großen Streit, den mit Lorenzo Balla. In einem Manuscripte seiner damals von ihm veröffentlichten Briefe sah Poggio dei einigen derselben Glossen, welche den Styl kritisirten, und schried sie Balla zu, während dieser behauptete, sie seien von einem jungen Catalanen, seinem Zuhörer. Jenes ward der Anlaß zur ersten Invective, wo, neben den gewöhnlichen Schimpfreden, Balla seine Unehrerdietigkeit gegen die großen Alten vorgeworsen, und dessen "Eleganzen" kindische und pedantische Discussionen genannt wurz den. Die Entgegnung ersolgte mit den 3 ersten Büchern von Valla's Antidotum; derselbe ist nicht gemäßigter; aber er geht, wie gewöhnlich in seinen Arbeiten, in den Streitschriften systematischer zu

Werke und ift seinem Gegner an Dialectif und philologischer Ge= lehrsamkeit überlegen. Indeffen Boggio hatte neue Waffen in Bereitschaft; er fand sie in Valla's Händeln mit den Mönchen. Schon am Ende der 1. Invective brohte er mit einer Anklage wegen falschen Glaubens; in der 2. beschuldigt er ihn der Blasphemie gegen Chriftus, ber Häresie, wegen beren Valla bereits in Reapel zum Feuertode verurtheilt, nur burch Ginschreiten bes Königs begnadigt, und mit Ruthen gezüchtigt worden sei. Die 3. Invective bringt eine Erfindung von wahrhaft grandioser Bosheit. Es wird erzählt, wie Balla wegen seiner Schandthaten in die Hölle gefahren sei, und die Teufel sich bereitet hätten, seine Qualen zu beginnen; da seien sie auf die Idee gekommen, einen folden Erzbösewicht boch lieber in die Welt zurückzusenden, damit er sie anstecke und bem Satan gewinne. Und nun zeigt uns Poggio die höllische Versammlung, die ihrem Unhänger zujubelt, und Balla, wie er sich seiner Laster rühmt, verspricht, ihnen treu zu bleiben, und Lucifer in einer nicht näher zu bezeichnenden Weise ben Unterthaneneid leiftet. Im Vorraume ber Hölle wird ihm eine Coloffalstatue errichtet, mit ber Inschrift: Laurentio Vallae de inferis commilitoni bene merito. Valla rächte sich in dem Dialoge seines Apologus burch eine andere Erfindung; er ließ hier Boggio ein Eramen bezüglich seiner Latinität bestehen in Gegen= wart von Guarino's Roch und Stallfnecht, beren Kenntnisse bie feinigen beschämen. Poggio schrieb noch eine 4. und 5. Invective, die lettere als Antwort auf den Apologus; Balla ließ einen zweiten Dialog und ein viertes Antidotum folgen. Francesco Barbaro fuchte vergeblich Frieden zu ftiften, wie es ihm sonst geglückt war. Fast comisch aber ist es hier Filelfo als Bersöhner auftreten zu sehen, mit einem Briefe an beibe Geaner zugleich (7. März 1453), wo er ihnen das Unwürdige ihres Gebahrens, ihres beiderseitigen Lügens und Schmäbens fehr schön vorstellt, und fagt, er betrachte felbst nicht ohne Schamgefühl seine früheren Polemiken. Er ließ jedoch inzwischen von seinem eigenen Gezänke mit Candido Decembrio nicht ab; die humanisten führen immer die Tugend im Munde für Andere.

Valla hatte schon früher eine Polemik mit dem Franziskaner Antonio da Rho gehabt wegen seiner "Eleganzen", und eine ans bere gegen Kazio und Panormita bezüglich seiner Geschichte Kerbinands von Aragonien. Poggio stellte seine Invective auch in ben Dienst ber Curie, griff in einem Pamphlete ben Gegenpapst Felir und das Baseler Concil an (1447). Filelso fämpfte erbittert lange Jahre gegen Candido Decembrio, der fein Nebenbuhler in Mailand war, gegen Lodrisso Crivelli, als diefer Bius' II. An= benken gegen ihn vertheibigte, gegen Galeotto Marzio aus Narni, ber es gewagt hatte, seine Sphortias zu kritisiren, und gegen noch Andere. Banormita stritt mit Antonio da Rho, und als er Porcello, ber ihn wie so viele andere angefungen hatte, ftatt mit Schmeicheleien zu antworten, in einer Elegie wegen seiner Borliebe für hochtonende, leere Worte verspottete, erntete er bafür von ihm eine poetische Invective. Und zu allen diesen und anderen literarischen Fehden kam der gleichfalls mit großer Heftigkeit geführte Streit zwischen den in Italien weilenden Griechen über den Vorrang des Plato ober des Aristoteles. Indessen unterscheibet sich dieser doch burch ein größeres sachliches Interesse und hängt mit der bama= ligen Erneuerung ber philosophischen Studien zusammen, mit ber Wiederbelebung der platonischen oder, richtiger gesagt, der neu= platonischen Lehre.

Die Philosophie Plato's war in Italien nichts durchaus Neues; man kannte diefelbe indirect seit lange aus Cicero, Boötius, Augustin, Dionyfius Areopogita, und Betrarca, in feinem Rampfe gegen die Scholaftiker, war geneigt, ihr ben Vorzug vor der aristotelischen Doctrin zu geben. Cino Rinuccini führte schon Ende des 14. Jahrhunderts, in feiner Invective gegen bie Berächter Dante's, Betrarca's und Boccaccio's, Rlagen über bie Neuerer, welche Plato über Aristoteles ftellen. Als 1438 die Griechen nach Ferrara zum Concil gekommen waren, forderte bei einem ihnen gegebenen Gastmahl der berühmte Arzt und Philosoph Ugo Benci aus Siena sie zu einem Kampfe heraus über alle die Punkte, bezüglich beren Zwiespalt zwischen Aristoteles und Plato zu berrichen scheine, erbot sich, nach Sophisten= weise, stets die Barthei zu vertheidigen, die angegriffen würde, und blieb in diesem Streite Sieger, und fo wurde, wie Papst Pius fagt (Europa, c. 53), offenbar, daß die Italiener, da fie die Griechen schon längst durch Kriegsruhm übertrafen, nunmehr ihnen auch überlegen seien durch jegliche Art des Wissens. Es fehlte auch nicht mehr an Uebersetzungen platonischer Schriften; es gab eine folche ber Republik von Chrufoloras, welche bann Uberto und Canbido Decembrio bearbeiteten. Leonardo Aretino überfette Phaedon, Gorgias, Criton, Phaedrus, Apologia, die Blato beigelegten Briefe, vielleicht auch den (unächten) Axiochus. Er rühmt an Plato (Epist. I, 8) die Kunft des Dialogs, die Fülle seiner Rede, seine bewundernswürdige Leichtigkeit und Anmuth, stellt sich also mit feinem Urtheil bereits auf den afthetischen, nicht mehr den rein ge= lehrten oder moralischen Standpunkt, wie man sonst gethan hatte. Und biese äfthetischen Vorzüge Plato's mußten ihm in einem der Runft und Schönheit hulbigenden Zeitalter Unhänger gewinnen. Aber Leonardo blieb doch wesentlich Schüler des Aristoteles, übersette diefen nicht bloß ebenfalls, sondern schrieb auch eine kurze Einführung in bessen nicomachische Sthif in Form eines Dialogs, wo über die Tugend als Ziel des Menschen und beffen Glückfeligkeit und über die einzelnen Tugenden als die Mitte zwischen je zwei Lastern gehandelt wird.

Und so sind die anderen älteren Humanisten fast alle Peripatetiser. Sie alle preisen die Philosophie oft; Riccoli nannte sie die "Mutter aller schönen Künste, aus deren Quelle diese ganzen Humanitätsstudien flossen" (Leon. Aretino, De disput. usu). Man las dei Sicero, daß man ohne Philosophie nicht eloquent sein könne (Orator, 4, 14); aber man dachte dabei sast nur an die Moral, und diese wurde, wie wir sahen, mehr zum Gegenstande für Uedung des Styles, als selbst Zweck. An ein systematisches Philosophiren ist hier nicht mehr zu denken als dei Petrarca.

Der große Enthusiasmus für Plato, und damit die Wiedererweckung der Speculation geht daher dennoch zurück auf den Sinfluß der nach Italien gekommenen Griechen und in erster Linie
auf Plethon. Georgios Gemistos befand sich unter denen, welche
dem griechischen Kaiser zuerst (1438) nach Ferrara und dann (1439)
nach Florenz zum Unionsconcil folgten. Er war damals schon ein
mehr als 80jähriger Greis. Aus Constantinopel gebürtig, lebte er
später im Peloponnes, in Misithra, dem alten Sparta, bei den
griechischen Kaisern hoch angesehen. Er ging mit der Idee um,

burch eine religiös politische Reform sein Volk zu regeneriren und badurch gegen die von den Türken drohende Gefahr zu ftärken. Die philosophische Religion, welche er mit einer Staats= und Tugend= lehre in seinem Nouor betitelten Buche darstellte, war ein sonder= barer Cultus personificirter Abstractionen, benen er die classischen Götternamen beilegte, und die er als reale Wesen betrachtet und als folche mit Ceremonieen und hymnen verehrt feben wollte. Seine philosophischen Begriffe stammen im Ganzen von den Reuplatonitern, beren Lehren man damals allgemein mit benen Plato's identificirte. So glaubte fich auch Gemiftos auf diesen felbst zu gründen, und feine Verehrung für ihn war so groß, daß er sogar seinen Namen Gemistos mit bem gleichbebeutenben griechischen Worte Plethon vertauschte, damit er dem des Meisters ähnlich sei. Er polemisirte direct und heftig gegen das Chriftenthum, nannte die Vertreter beffelben Sophisten, wo er gegen sie seine Doctrin von der ewigen Präexistenz der Seelen und deren Wanderung durch viele Leiber vertheidigte. Sein Gegner Gennadios, der Patriarch von Constantinopel, verbrannte nach Gemistos' Tode sein Buch zum größten Theile, wegen des heidnischen Inhaltes. Aber seine streng drift= lichen Anhänger in Italien scheinen daran keinen Anstoß genommen zu haben. Beffarion, ber im Peloponnes sein Schüler gewesen, fchrieb, als er gestorben war (1450), in einem Trostbriefe an Ge= mistos' Söhne, seit Plato und Aristoteles habe Griechenland keinen Beiseren hervorgebracht, und, wenn man an die Seelenwanderung glauben könnte, fo follte man meinen, Plato's Seele habe in ihm gewohnt. In Florenz trat er in Berbindung mit den italienischen Gelehrten und gundete durch fein begeiftertes Wort. Bier verfaßte er, vielleicht, wie Fiorentino annimmt, angeregt durch jene Disputation Meister Ugo Benci's, die Schrift über den Unterschied des Aristoteles von Plato, wo er den letteren hoch über den ersten ftellte, Aristoteles' Physik als vortrefflich anerkannte, aber seine Metaphysik, Psychologie und Ethik durchaus verurtheilte.

Sine Erwiderung erfolgte zuerst in Griechenland selbst durch Plethons Feind Georgios Scholarios, welcher sich später, als er Mönch geworden, Gennadios nannte; er vertheidigte indessen mehr das Christenthum als Aristoteles. Dann machte Bessarion Sin=

würfe, dem, bei aller Liebe zu Plato, die Seftigkeit Plethons gegen Aristoteles missiel. Nach einer Replik Plethons, und nachdem auch Argyropulos für Plato eingetreten war, erwiderte auf Beffarions Beranlassung Theodoros Gaza. Nunmehr concentrirte sich ber Streit auf die Frage, "ob die Natur mit Ueberlegung (consilio) handele". Plato hatte es bejaht, Aristoteles verneint. vertheidigte wieder die platonische Ansicht; Gaza widersprach und ersuchte Beffarion um Entscheidung. Dieser erklärte fich in einer furzen Schrift für die Lehre Plato's, indem er jedoch zu zeigen suchte, daß auch Aristoteles nichts anderes fagen wollte. Dagegen erhob sich Georg von Trapezunt, verwarf die Doctrin mit Ent= schiedenheit und stellte sich, als wisse er nicht, daß Bessarion der Berfasser jener Schrift gewesen sei. Es folgte ein umfangreicherer Traftat Beffarions De Natura et Arte adversus Georgium Trapezuntium. Hier deutet er Plato's Meinung dahin, daß die "Neberlegung" bezüglich ber nicht menschlichen Dinge in einem höheren Sinne (nicht bes Suchens, sondern des Denkens, unmittel= baren Erfassens des Zieles) zu verstehen sei, und daß diese Ueber= legung nicht der Natur immanent, sondern dem sie lenkenden gött= lichen Geiste eigen, die Natur nur das Werfzeug sei. Solches habe auch Aristoteles gemeint, nur habe er das als einen metaphysischen Bunkt in ber Physik nicht ausbrücklich erörtert. Bessarion, wie im Allgemeinen die Neuplatoniker, hält Ariftoteles im Grunde für einig mit seinem Lehrer Plato: "Beit entfernt" fagt er (cap. 6), "in= bem ich Blato vertheibige, die Doctrin des Aristoteles verdammen zu wollen, will ich vielmehr, soviel ich vermag, versuchen zu zeigen, daß diese beiden Philosophen stets unter einander übereinstimmen." Von dem rein wissenschaftlichen Gebiete greift jeder der Wider= facher, wie es üblich war, alsbald auf das religiöse hinüber, sucht seine Ansicht zugleich als die orthodox christliche darzuthun, den Gegner der Häresie zu zeihen, was beiden nicht schwer wurde, da es eigentlich ein Wortstreit war.

Diese Polemik fand in den vierziger Jahren statt. Der junge Michael Apostolios erneuerte sie Ende der fünfziger Jahre durch eine Vertheidigung Plethons gegen Gaza, indem er auch Aristoteles angriff; er glaubte sich dadurch Bessarion zu verpslichten, erhielt

aber von diesem einen heftigen Verweis (Brief vom 19. Mai 1462). Zwei Jahre darauf veröffentlichte Georg von Trapezunt seine Ber= gleichung zwischen Aristoteles und Plato (1464). Sier verfiel er gang in den Ton der damaligen literarischen Invectiven, nur daß er sich statt gegen einen Lebenden gegen den alten Philosophen wendete; er bewarf Plato persönlich mit Roth, stellte ihn als einen verworfenen Menschen, als Trunkenbold, Chebrecher, Räuber, Betrüger, seine Moral als die Anleitung zu den niedrigsten Berbrechen dar; das Entscheidenste aber war wieder, daß Aristoteles' Philosophie mit bem driftlichen Glauben übereinstimmte; fogar die Lehre von der Trinität fand Georg bei ihm; er sollte sie durch besondere Erleuchtung erkannt haben. Bessarion antwortete mit den 4 Büchern In Calumniatorem Platonis. Er schrieb. wenn auch entruftet, doch mit Wurde, wie immer. Er findet, daß Blato's Doctrinen beffer mit dem Chriftenthum übereinstimmen als die des Aristoteles; aber er sagt ausdrücklich, daß er ihn bamit nicht zum Christen machen wolle, und verwirft jene seiner Ansichten, die dem Glauben widersprechen, und die Blethon acceptirt hatte. Indem er es vertheidigte, entwickelte Beffarion bier einen großen Theil von Plato's System und machte es damit beffer in Italien befannt.

Mit diesem Verke, welches 1465 begonnen, 1469 gebruckt ward, endete der Streit. Er war nur von Griechen geführt worden; aber sie schrieben meist lateinisch und berechneten ihre Schristen also auf die italienischen Leser, an welche sich Bessarion mehrsach ausdrücklich wendet. Ein Exemplar seines Buches sendete er an Marsilio Ficino, der es mit großem Beisall aufnahm.

Plethons Auseinandersehungen in Florenz hatten namentlich auch in Cosimo de' Medici einen tiesen Eindruck hinterlassen; er faßte den Plan, die platonische Akademie wieder in's Leben zu rusen, und erkannte das passende Werkzeug dafür in dem jungen Marsilio Ficino, dem Sohne seines Arztes. Marsilio (1433—1499), gebürtig aus Figline, einem Orte des oberen Baldarno, hatte in Bologna Medicin studirt; aber Cosimo dat den Bater, ihn seinen Neigungen solgen zu lassen, und gewährte selbst die Mittel dazu, damit er statt ein Arzt der Leiber, ein solcher der Seelen werde. Zuerst machte

sich Ficino mit der platonischen Philosophie aus den lateinischen Autoren bekannt, welche sie überlieferten, und schrieb 1456 die Institutiones Platonicae; aber auf Cosimo's und Landino's Rath hielt er diese noch zuruck und trieb nun mit großer Energie bas Griechische. Hierauf ging er an die ihm von Cosimo aufge= gebene Arbeit seines Lebens, die Uebersetzung von Plato's fämmt= lichen Werken in das Lateinische. Cosimo versorgte ihn mit den Sandschriften, schenkte ihm eine kleine Besitzung in Montevecchio in ber Nähe ber medicaischen Villa von Careggi, sowie ein Haus in der Stadt, damit er bequemer arbeiten könne. Die ersten Ueber= setzungen las er seinem Wohlthäter 1464 in Careggi vor; sie be= schäftigten die letten Tage bes Greifes, ben bis nabe zu seinem Tode die platonischen Gedanken bewegten und erhoben. Biero de' Medici war Marsilio nicht weniger freundlich gesinnt, und Lorenzo, ben er in ber Philosophie unterwiesen hatte, liebte ihn von Herzen; unter seiner Protection und regen Theilnahme gelangte bie platonische Akademie zu ihrer größten Blüthe. Ficino's Uebersetung des Plato ward gegen 1477 beendet; er übertrug bann auch ben Plotin, und verfaßte umfangreiche Commentare zu beiben. Spftematisch stellte er die Philosophie dar in den 18 Büchern seiner Theologia Platonica de Immortalitate Animarum, welche er nach fünfjähriger Arbeit zwischen 1478 und 1480 vollendete.

Die Philosophie Ficino's und der anderen, welche sich damals Platoniker nannten, ist nicht die Lehre Plato's in ihrer ursprüngslichen Gestalt, sondern in jener Umsormung, welche sie durch die Neuplatoniker erhalten hatte. Diese erschienen noch als die wahren Ausdeuter und Ausdilder der platonischen Weisheit, sowie sie es selbst zu sein glaudten, und, wie eifrig man die originalen Schriften Plato's studirte, man las und verstand sie nur in diesem ihnen später untergelegten Sinne: "Das von Gott dem Plato zugetheilte Gold", schrieb Ficino an Bessarion (Epist. l. I. p. 616), vorher denen verborgen, "die nicht die Augen des Luchses hatten, erstrahlte, nachdem es zuerst in Plotins, dann in des Porphyrius und Jamblichus und endlich in des Proclus Werkstatt gekommen und mit sorglichster Prüfung der Sand ausgeschieden war, so hell, daß es mit wunderbarem Glanze den ganzen Erdkreis erfüllt hat".

Ein Grundprincip der Neuplatoniker war die stufenweise Ver= mittelung zwischen Gott und der Welt, welche ihren Anfang in Plato's Lehre von den Dämonen als den Bermittlern zwischen Göttern und Menschen hat. Marsilio Ficino steigt von dem höchsten zum niedrigsten Dasein hinab burch fünf Stufen, Gott, die Engel, die vernünftigen Seelen, die Qualitäten der Materie und die Materie selbst. Stets reicht die höhere Effenz verbindend bis zu der unter ihr stehenden beran. Auch die menschliche Seele ist nicht unmittelbar mit der groben Sinnlichkeit verknüpft, sondern hat als ihr Behikel einen anderen ätherischen Leib, den fie innerhalb bes irdischen behält. Der Gottesbegriff ift gebildet aus den Abstractionen aller Bollfommenheiten; aber fie follen in ihm feine Bielheit, nicht das eine und das andere, sondern alle nur eins sein. Gott ist die unbewegliche Einheit, von der Alles ausgeht, zu der Alles zurückftrebt; die Engel find die unbewegliche Bielheit; die Seele ist beweglich, aber beweglich durch sich selbst. Sie ift die mittlere Stufe, die tertia essentia, von welcher Seite man auch komme; sie bilbet das Band zwischen ber höheren, geiftigen und ber niederen, der sinnlichen Welt und kann zu jener emporsteigen und zu dieser sich herablassen. Es giebt jedoch wieder brei Stufen von vernünftigen Seelen, die Weltfeele, die 12 Seelen der Sphären, b. i. der 8 Sternenhimmel und der 4 Elemente, endlich die vielen Seelen ber in ben Sphären lebenden Wefen. Indeffen diefe Doctrin, welche nicht christlich war, sett Ficino mit Vorsicht nicht als seine eigene auseinander (IV, 1), und im Commentar zu Plato's Gaft= mahl (Opera, p. 1342) ist er geneigt, die Seelen der Sphären mit den bewegenden Engeln zu identificiren, meint, daß zwischen Plato und Dionysius Areopagita mehr ein Unterschied in ben Worten als im Sinne fei.

In dieser Auffassung von der Gestaltung des Weltalls erhält die menschliche Seele eine bedeutende Rolle, und es ergiebt sich ein hoher Begriff von der Würde des Menschen. Der Mensch auf Erden ist wahrhaft die Mitte des Weltalls, in der sich das Geistige und das Sinnliche zusammenschließt. Die Theologen des Mittelalters ließen die Menschen hienieden weilen, um zu dulden und sich zu reinigen, und so die leeren Size der gefallenen Engel zu füllen.

Auch Ficino fragt sich, warum die rationelle Seele, da sie doch losgelöst vollkommener erscheine, in den irdischen Leib eingehe, und er
antwortet unter anderm (l. XVI, cap. 3), es geschehe, damit der
göttliche Strahl, der in dem Sinnlichen, wie seinem Schatten, auseinandergeht und sich von sich selbst entsernt, wieder in Gott reflectirt werde, indem die Seele die Bilder des Sinnlichen läutert
und zum Spiritualen zurücksührt: "So stellt die Seele des Menschen
die erschütterte Welt wieder her".

Was Ficino in seinen Traktaten und Briefen von philoso= phischen Betrachtungen niederlegte, war oft hervorgegangen aus ben lebendigen Discuffionen im Kreise ber gleichgeftimmten Freunde. Diese florentinischen Afademiker vereinigte ein inniger Bund ber Geister, welcher in den Briefen Ficino's und anderer in warmen, ja überschwänglichen Betheuerungen des Affectes seinen Ausdruck findet. Hier dachte man jene Freundschaften bes focratisch=plato= nischen Kreises zu erneuern. Es herrschte eine rege Geselligkeit, in welcher man die Musen mit den Grazien zu verbinden, die Belehrungen der Weisheit mit fünstlerischer Schönheit und geist= voller Heiterkeit zu schmücken strebte, wie man das in Plato's Dialogen bewunderte. Besonders cultivirte man die Musik, die nach Plato ber, wenn auch schwache, Wiederhall ber himmlischen Harmonieen ist; Ficino beschäftigte sich viel mit ihr, unterbrach feine Arbeit von Zeit zu Zeit mit Leierspiel und Gefang. Db= gleich melancholisch von Natur, war er bennoch ein fröhlicher und überall gesuchter Gesellschafter. Der Philosoph sette die mahre Glückfeligkeit in das Uebersinnliche; aber er verschmähte doch nicht bie Güter bes irbischen Daseins, die Schönheit ber Welt, den maßvollen Genuß. Nach dem Borbilde von Plato's Symposion schien die paffenoste Gelegenheit zum gemeinsamen Philosophiren das Gast= mahl, und in diesem Sinne hat es Ficino in einem Briefe gepriesen (1. III, p. 739), ein einfaches Mahl, bestehend aus den gefunden Gaben ber Natur, gewürzt burch ben Wig, erleuchtet burch die Vernunft, ein mahres Zusammenleben der Freunde. Auch liebte man die Unterhaltungen im Freien, auf dem Lande, sowie Socrates und Phaedrus sich zu ihrem Gespräche im Schatten ber hoben Platane am Ufer der Aliffus niederließen. Ueber die Un=

sterblichkeit der Seele hatte Ficino auf Giovanni Cavalcanti's Landgut Rignano unter einem Lorbeerbaum geredet (Theol. Plat. VI, 1). In Landino's Camaldulensischen Disputationen treffen sich die Freunde in der Einsiedelei von Camaldoli und begeben sich in den Bergwald, wo sie auf blumenreicher Wiese, an klarer Quelle, im Schatten einer Buche rasten und discutiren.

Auch den Gebrauch der alten Platonifer, den angeblichen Ge= burts= und Todestag ihres Meisters, ben 7. November, mit einem philosophischen Mahle zu feiern, gedachte man wieder aufzunehmen. Ein solches Gastmahl gab Francesco Bandini, und von einem an= beren platonischen Bankett, welches Lorenzo be' Medici in seiner Villa Caregai unter dem Borsit desselben Bandini veranstaltete, berichtet eingehend Marsilio in seinem Commentar zu Plato's Symposion, ben er auch als das Buch von der Liebe zu bezeichnen pflegte. Nach dem Essen nahm Bernardo Ruti Plato's Symposion zur Hand und las die fämmtlichen Reden aus demselben vor; darauf bat er die übrigen Gäfte, dieselben eine nach der andern zu erläutern. Giovanni Cavalcanti, der intimfte Freund Ficino's, den dieser seinen Achates nannte, übernahm die 3 Reben des Phaedrus, Paufanias und Ernrimachus, Cristoforo Landino die des Aristophanes, Carlo Marsuppini, ber Sohn bes älteren Dichters gleichen Namens, die des Agathon, während diejenigen des Socrates und Alcibiades Tommaso Benci und Cristoforo Marsuppini zufielen.

Diese weitschweisigen, abstracten Commentare zeigen, wie das Berständniß für die Schönheiten des Philosophen durch vorgefaßte Meinungen getrübt war. Das platonische Kunstwerk geht versloren; der persönliche Charakter, die wirksame Mannichsaltigkeit der Reden wird ausgelöscht; Ficino sindet in allen nur dieselbe Doctrin, in partieller Darstellung, die Doctrin von der wahren geistigen Liebe, welche die Rückwendung der Creatur zu ihrem Ausgangspunkte, zu Gott ist, und die auch im Frdischen, dem Geistigen und Leiblichen, die Spuren der göttlichen Schönheit sucht, daher nur mit Auge, Ohr und Geist zu genießen begehrt, weil die Schönheit für die anderen Sinne nichts ist. Alle Schönheit ist unkörperlich, auch bei dem Körper etwas an ihm, nicht er selbst; sie ist der Absglanz des göttlichen Antliges, welches in die Engel, dann in die

menschlichen Geister, endlich in die Leiber strahlt. Die scherzhafte Mythe des Aristophanes mit ihrem keden Humor erhält eine ernste allegorische Erklärung, soll auf die Seele gehen, welche ihr verslorenes göttliches Theil in Liebe wieder zu erreichen strebt; bei dieser Gelegenheit wird die Tiefsinnigkeit geschmacklos. Auch die Erläuterung von Socrates' Rede hat eine spezisisch neuplatonische und christliche Färbung. Die Idee des Schönen, die Schönheit an sich, von welcher die weise Diotima sprach, ist allein in Gott, dem höchsten Prinzipe, vollständig und einsach, und, wie wir zuerst Gottes Spuren in den Dingen lieben, so lieben wir, geläutert, nur Gott und alle Dinge in Gott. Der Commentar zu Alcidiades' Rede handelt vorzugsweise von der niedrigen Liebe (dem amor vulgaris), welche als eine Krankheit dargestellt wird, als eine Corruption des Blutes, hervorgerusen durch Einslüsse, welche von den Augen des geliebten Gegenstandes ausgehen.

Ficino's Buch von der Liebe fand großen Beifall; der Ber= fasser selbst übersette es in das Italienische, und der Dichter Girolamo Benivieni wurde durch daffelbe angeregt zu seiner Canzone über die göttliche Liebe, welche wieder Pico von Mirandola in drei Büchern italienisch commentirte. Guido Cavalcanti hatte die Liebe scholastisch aristotelisch besungen, Benivieni besingt sie mustisch platonisch. wie Dante legte man sich jest Guido gemäß den neuen philoso= phischen Ansichten zurecht; so feierte jenen Borfahren seines Freundes Giovanni Cavalcanti Cristoforo Marsuppini in Ficino's Buche, und Pico fest den Unterschied zwischen Guido's und Benivieni's Canzonen nur barein, daß von der zweifachen platonischen Liebe ber erstere die irdische (vulgäre), der lettere die himmlische behandele. Benivieni hat Ficino's Ideen, indem er sie wiedergab, zusammengefaßt und ausgebilbet. Sein tieffinniges, von ber Gluth einer religiösen Empfindung burchwehtes Gebicht beschreibt, wie in Anschauung ber ibealen Schönheit (ber in ihm von Gott gesetzten Ibeen) in bem Geiste des erftgeschaffenen Engels die himmlische Liebe erwacht; wie die ideale, himmlische Benus, die felbst von Gott herfließt (die himmlische Schönheit) die irdische hienieben von sich ausstrahlt. und dieser der irdische Affect folgt, wie jener der himmlische; wie diese irbische Schönheit, im Leibe aus der Seele entspringend, die

Liebe erweckt in der verwandten, unter gleichem Planeteneinfluß auf die Erde herabgestiegenen Seele, und wie diese verliedte Seele sich von dem sinnlichen Schönen zu dessen geistigem Abbilde, vom einzelnen zum allgemeinen Schönen erhebt, hierauf zuerst den Reslex der göttlichen Ideenschönheit, dann diese selbst in sich aufnimmt, und endlich zu Gott fliegt, dem Quell aller Schönheit, wie also alles Schöne hienieden dem Geiste nur dient als eine Sprosse, um zur Gottheit sich emporzuschwingen. Der Reichthum der Gedanken in der knappen metrischen Form, der dunkele Ausdruck, der sich in platonisch mythischen Bildern und Allegorien bewegt, machen die Canzone gar sehr der Erklärung Pico's bedürftig.

Was Ficino und seine Freunde zu dem Platonismus zog, war eben nicht bloß ein philosophisches, sondern zugleich ein reli= giöses Bedürfniß. Diesem entsprach Plato's beständige Richtung auf das Göttliche, und um so mehr in der neuplatonischen Auf= fassung mit ihrer mustischen Sehnsucht nach Vereinigung mit bem Absoluten. Die anderen Philosophen, schrieb Ficino an Giovanni Cavalcanti (Op. p. 628), hätten sich fast alle auf das Studium der natürlichen Dinge verlegt, und, da diese doch nur die Bilder ber mahren Dinge seien, hätten sie geträumt; Plato, ber sich bem Göttlichen hingab, machte allein ober am meisten von allen; so ziehe er es vor Plato zu folgen, "dem Theologen". Die Betrach= tung des Göttlichen, die Religion ift nach Ficino das dem Menschen wahrhaft Eigenthümliche, das, was ihn geistig von den Thieren unterscheibet, wie äußerlich ber aufrechte Gang. Sein Hauptwerk betitelte er daher Theologia Platonica, wohl nach dem Vorbilde von Proclos' Στοιχείωσις Θεολογική. Ficino war gelehrter Theolog; 1473 trat er auch in den geiftlichen Stand, und er that es in aufrichtiger Gesinnung. Er wollte keine Scheidung von Philosophie und Religion; in ihrer Bereinigung gerade liegt ihr Seil, und die große Berderbniß seiner Zeit sieht er barin, daß Wiffen und Glauben getrennt, die Philosophen gott= los, und die Priefter unwiffend feien. Das Wiffen follte eine religiöse Bertiefung bewirken. Mit zwei Flügeln, fagt Plato, erhebt sich ber Geift zu Gott, bem Intellect und bem Willen; mit dem Intellect hat es vorzugsweise der Philosoph, mit dem

Willen ber Priester zu thun; der Intellect soll den Willen ersteuchten, der Wille den Intellect entzünden (De Christ. Rel. zu Ansang).

Und dieses ist ihm, wie Bessarion, der Vorzug und die Wahr= heit der platonischen Philosophie, daß sie in so wesentlichen Punkten mit der Lehre des Christenthums übereinstimmt; er beruft sich auf ben beil. Augustin, ber gesagt hatte, bag die Platoniker mit ge= ringen Aenderungen Chriften feien. Ja, wie im Mittelalter Ari= stoteles, so wird nun Plato eine Stüte bes Glaubens; seine Argumente follen, wie Ficino zu Anfang ber Theologia Platonica fagt, biejenigen überzeugen belfen, die sich ber göttlichen Offen= barung allein nicht leicht fügen. Manche von Plato's Meinungen, die dem Dogma widersprechen, sucht er in unverfänglicher Weise zu beuten, wie die von der Präeristenz der Seelen und der Met= empsychose (l. XVII, cap. 4). Seine Bestrafung ber verworfenen Seelen scheint ihm ber driftlichen Sölle, seine Reinigung, richtig aufgefaßt, dem Burgatorium wohl zu entsprechen. Indeffen bentt er nicht baran, irgend einen Glaubenssatz seinem Philosophen opfern zu wollen. Er lehrt fogar die Wiedervereinigung des Leibes mit ber Seele am jüngsten Tage als nothwendig zur vollen Seeligkeit (XVIII, 9), in grellem Wiberfpruch mit feinem ganzen Syftem, in dem der Leib doch immer als eine Erniedrigung für die Seele erscheint, und er ordnet zu wiederholten Malen seine Ansichten der Entscheidung der Kirche unter.

So ift benn auch sein Buch De Christiana Religione, welches gegen 1474 vollendet ward, keine Religionsphilosophie, sondern nur eine Aufreihung von Beweisen und Autoritäten, und meist das lettere, für die Wahrheit des Christenthums. Gerade, daß wir die Glaubenslehren nicht begreisen, ist Zeichen ihrer Göttlichkeit; denn was unser Geist völlig erfaßt, ist geringer als unser Geist, und kann nicht göttlich sein. Hier gilt der Glaube, das ipse dixit genügt für den Beweis dessen, was Christus und seine Jünger lehrten. Immerhin versuchte er für die Trinität und die Menschwerdung eine Art philosophischer Ableitung. Und auch hier, wo er vorzugsweise als Theologe schreibt, giebt er doch den classischen Philosophen eine Stimme; er glaubt, daß das, was sie von der

Wahrheit befaßen, ihnen direct oder indirect von den Juden gefommen sei, eine Meinung, welche Philo von Alexandrien aufgebracht hatte, die manche Kirchenväter wieder aufnahmen, und zu der sich auch Bessarion bekannte. Die Glaubensgeheimnisse der alten Philosophen, in Plato's Büchern vereinigt, wurden erst recht verstanden, als Christus gelehrt hatte: "Die Platoniker bedienten sich des göttlichen Lichtes der Christen, um den göttlichen Plato zu erklären" (cap. 22).

Daß nun der, welcher, obgleich selbst nicht Christ, doch wie ein mystischer Herold des Chriftenthums erschien, der ewigen Ber= bammniß im jenseitigen Leben anheimgefallen sein sollte, das konnte Ficino sich nicht vorstellen. Dante hatte den großen Seiden einen besonderen, ehrenvollen Aufenthalt in der Hölle angewiesen, hatte einige, unter irgend welchen Vorwänden, in das Purgatorium und Paradies zu bringen gewußt. Auch Ficino fand einen Ausweg. Der für Alle verbindliche Theil des mosaischen Gesetzes, schrieb er in einem Briefe (1. V. gegen Ende, p. 806), kann auch durch bloßes natürliches Urtheil erkannt werden, da er nichts verlangt als die Berehrung eines einzigen Gottes und ein sittenreines Leben. Diese Vorschriften befolgten Pythagoras, Socrates, Plato und andere, und entgingen damit der Hölle, gelangten in den Limbus, wo sie von den noch dort weilenden Propheten oder von Engeln der An= kunft des Messias versichert wurden. Und so strebten Beiden gleicher= maßen wie Juden, zuerst burch Christi Hoffnung, bann burch Christi Gegenwart dem himmel zu. - In folder Weise mußte fich eine fromme Gesinnung mit der Toleranz eines milberen Geiftes und ber Liebe und Dankbarkeit für die großen Lehrer der Weisheit zu versöhnen.

Die florentinischen Platoniker nahmen Aristoteles gegenüber ebenso wenig eine feindliche Stellung ein wie die Neuplatoniker des Alterthums und wie Bessarion. Cristosoro Landini (1424—1504) giebt wohl Plato den Vorzug, zeigt aber für Aristoteles die größte Verehrung. Er war von einer Familie aus Pratovecchio, aber geboren in Florenz, lehrte seit 1457 mit großem Erfolge Rhetorik und Poetik an der Universität, ward Secretär der parte guelka und dann Canzler der Signoria, was er dis 1497 blieb. Er

schrieb Commentare zu Birgil und Horaz und eine Sammlung lateinischer Elegieen, die er Xandra betitelte nach dem Namen einer von ihm geliebten Alexandra. Noch in jungen Jahren versaßte er die 3 Dialoge De Anima, wo er, wie er selbst sagt, die platonische mit der aristotelischen und stoischen Lehre vereinigte und sie alle der christlichen Bahrheit unterordnete. Ferner suchte er da, als ein Berehrer der schönen Form, die Darstellung von ihrer schulmäßigen Dürre, von den dornigen Argumentationen der Dialectik zu besreien, ihr stylistische Eleganz zu geben und sie für jedermann verständlich zu machen.

Daffelbe Streben nach einer allgemein faglichen und anziehen= beren Darstellung philosophischer Gedanken zeigt sich auch in den Camaldulensischen Disputationen. Sie geben die Unterhaltungen, welche im Walde von Camaldoli an 4 Sommertagen des Jahres 1468 zwischen Freunden und Mitgliedern der Akademie, Landino selbst, Leon Batt. Alberti, den beiden jungen Medici, Lorenzo und Giuliano, Marsilio Ficino, Alamanno Rinuccini und einigen anderen stattgefunden haben sollten. Man sprach zuerst über den Vorzug bes thätigen oder beschaulichen Lebens und entschied, daß die richtige Bereinigung beiber für den Menschen nothwendig sei; dann über das höchste Gut, welches man natürlich in die Tugend und Erkenntniß Gottes sette. Un den beiden letten Tagen erklärte Leon Batt. Alberti, von Lorenzo angeregt, die Allegorie von Birgils Aeneis, in welcher er eben jenes Ideal des philosophischen Lebens, die Entwickelung zur höchsten Vollkommenheit dargestellt findet. Aeneas ist da der Mensch, welcher nach mannichfachen Frrwegen allmählich zum höchsten Gute, zur Contemplation des Göttlichen gelangt. Troia bedeutet die Jugendzeit, wo der Mensch noch von ben Sinnen allein geleitet wird; Paris, welcher ber irdischen Benus folgt, bleibt dort und geht mit der Stadt unter; Aeneas wird von ber himmlischen Benus (ber Liebe zur göttlichen Schönheit, dem Begehren nach Contemplation bes Göttlichen) hinweggeführt. Daß Anchises widerstrebt, bedeutet den Rampf zwischen der Sinnlichkeit und dem Geiste; denn Anchises, als der sterbliche Bater des Aeneas, personificirt seinen irdischen Theil. Italien, das erstrebte Ziel, ist die mahre Weisheit; aber vor der Erreichung treten neue Störungen

ein, da der Geist noch nicht in der Gewohnheit der Tugend ge= festigt ift. Thracien und die strophadischen Infeln symbolisiren zwei Arten des Geizes, die feindliche Juno stellt den Ehrgeiz dar; die Kahrt nach Carthago bedeutet die zeitweise Abwendung von der Contemplation zum activen Leben (ber vita civilis); Dido ift die vita civilis, die Liebe zu ihr die Begierde zu herrschen; ihr Tod. ba Meneas scheibet, lehrt, daß die Staaten untergeben muffen, die von den Weisen verlaffen werden. Das hinabsteigen zur hölle bedeutet, daß, wie es Plato wollte, der Geift die Lafter erkennen und sich reinigen soll, ebe er sich dem Göttlichen (den elnsischen Felbern) nahen kann. Diefes find die Sauptzüge ber Deutung, welche über das 6. Buch der Aeneis nicht hinausgeht; sie bleibt aber nicht bei dem Allgemeinen stehen, sondern erstreckt sich mit großer Subtilität bis auf die unscheinbarsten Greignisse und Um= ftände. Alles foll bedeutungsvoll sein, und Landino zweifelt nicht, daß der Dichter wirklich solches gemeint habe.

Die allegorisch moralische Auffassung der Aoneis, welche aus bem späten Alterthume stammte, war das ganze Mittelalter hinburch herrschend gewesen; wir finden sie wieder auch bei Petrarca und von neuem bei Filelfo in einem Briefe vom 21. Dec. 1427. Die Neuplatoniker, wie Plotin, liebten die philosophische Mythen= beutung, und Ficino, wie seine Schüler folgten ihnen darin. So konnte man in der traditionellen, mittelalterlichen Ansicht vom Besen der Dichtkunst nur bestärft werden. Wie wenig die lebendige Praxis damit stimmen mochte, hieß es in der Theorie doch immer wieder, daß die Poesie philosophische Weisheit in schöner Sülle vortrage, gerade wie es Dante geglaubt hatte. Bei seiner Erklärung der Aeneis verweist Landino schon mehrsach auf die Comödie; er läßt Lorenzo sagen, mit der Deutung Birgils gehe ihm zugleich das Verständniß Dante's auf, und er sehe nun, daß der lettere ben ersteren in fast allem nachahmte. Bon bem steten Sinblick auf die Comodie und dem Bestreben, die Uebereinstimmung ihrer Alle= gorie mit der der Aeneis darzuthun, ift offenbar die Erklärung ber letteren in vielen Einzelheiten geleitet. Ficino fagte in ber Vorrede zu seiner Uebersetzung der Monarchia Dante's, berselbe habe "mit dem Gefäße (vaso) Virgils aus den platonischen Quellen getrunken". Und man hatte damit das Verhältniß nicht wesentlich entstellt; denn, mochte Dante sich das Einzelne anders auslegen, der Grundgedanke war derselbe, den auch er schon in der Aonois fand, die Befreiung des Menschen aus den Banden der Sinnlichkeit zum wahren Glücke.

So wurde Landino ganz naturgemäß zu seiner größten Arbeit, dem 1480 versaßten Dante-Commentar geführt. Allein das Interesse, welches dieses weitschweisige Werk gewährt, ist gering. Da Landino Plato mit Aristoteles vereinigt und beide durch den christlichen Glauben corrigirt, da er zudem recht gut weiß, daß Dante Peripatetiker war, so werden seine Deutungen nicht das, was man sich von einem platonischen Commentar erwarten möchte; in den Hauptsachen trennt er sich nicht bedeutend von den älteren Erstärern, wenn er auch hie und da Plato citirt. Auch in dem ässtetischen Verständniß des Gedichtes zeigt sich kaum ein Fortschritt.

Bei dem jungen Pico della Mirandola tritt in stärkerem Mage das mustische, schwärmerische Element des Neuplatonismus hervor, die Sehnsucht nach Vereinigung mit bem göttlichen Ginen, nach einem Aufgeben, Untergeben in ihm, und damit ein Suchen nach geheimer Weisheit und geheimer Kunft, in der sich die Kraft bes Göttlichen hienieden äußert. Giovanni Bico, Graf von Miran= bola und Concordia, war 1463 geboren, sette schon als Kind in Erstaunen durch seine Fassungsgabe, ging im 14. Jahre zum Studium des canonischen Rechtes nach Bologna, wandte sich dann zur Philosophie und besuchte verschiedene Schulen in Italien und Frankreich. Er war zuerst Aristoteliker; aber bei seinem Aufenthalte in Florenz 1484 trat er in Verbindung mit der Akademie, und Ficino's Platonische Theologie diente ihm zur Ginführung in beren Ibeen. Sogleich glaubte er, trot ber Verschiedenheit ber Ausbrücke, die größte Einigkeit zwischen Blato und Aristoteles zu bemerken. Aber das bisher erschlossene Gebiet des Wissens genügte ihm nicht; nach dem Griechischen studirte er Hebräisch, Caldäisch und Arabisch, und scheint es wenigstens in dem ersten zu einer gewissen Fertigkeit ge= bracht zu haben. Er vertiefte sich in die Cabbala, welche er sich mit großen Kosten verschaffte; er war überzeugt, daß sie wirklich die Moses von Gott selbst mitgetheilte und zuerst im Munde der Auserwählten fortgepflanzte Interpretation der Gesetze enthalte, und er fand hier nicht sowohl die mosaische als die christliche Relizgion, das Mysterium der Trinität, die Incarnation, die Erbfünde und Genugthuung, die Fegeseuer= und Höllenstrasen, die Ordnungen der Engel, kurz dasselbe wie dei Paulus, Dionysius, Hieronymus und Augustinus, so daß sich die Möglichkeit bot, die Juden mit ihren eigenen Wassen, der aus ihren eigenen Quellen geschöpften Weisheit zu schlagen.

1486 ging er, 23 Jahre alt, nach Rom und ließ 900 Thesen öffentlich anschlagen, lub die entsernten Gelehrten ein, auf seine Kosten zur Disputation zu kommen. Es waren theologische, philosophische, naturwissenschaftliche, cabbalistische und magische Säte, zuerst 400 von anderen entnommene, dann 500 eigene. Unter den letzteren stand obenan die Behauptung von der Einigkeit zwischen Plato und Aristoteles. Die magischen Thesen reden von Zauberskünsten mit Hilse der Cabbala und der orphischen Hymnen, von den Bunderwirkungen durch Ruse, Worte, Zeichen und Figuren. Pico glaubte, wie Ficino und damals so viele, an die Zauberei; es gab für ihn eine verwersliche Magie durch Hilse der Dämonen, aber auch eine erlaubte, welche nur die geheimen, von Gott den Dingen verliehenen Kräfte in Bewegung setze.

Bur Einleitung in diese beabsichtigte große Disputation verfaßte er eine Rede, eine Vertheidigung und Verherrlichung der Philosophie. Eine jugendliche Begeisterung entslammt ihn; er glaubt sich emporgehoben durch den platonischen furor divinus und redet, nach der Weise des Predigers, mit einer Uebersülle orientalischer Vilber und Parabeln, in einem Athem Moses und den Timaeus, Vacchus, die Musen, Zoroaster, die Cabbala und Pythagoras citirend. Er selbst oder sein Herausgeber hat die Rede betitelt "Ueber die Würde des Menschen". Die Würde des Menschen besteht in seiner Erhebung durch eigene Kraft, durch eigenes Verdienst. Das Thier bringt bei seiner Geburt mit, was es besüt; die überirdischen Geister sind bei ihrer Schöpfung oder bald nachher, was sie stets sein werden. Als Gott den Menschen schuf, war alles in der Welt vertheilt; er gab ihm nichts zu eigen, aber die Fähigseit alles zu erreichen. Er setze ihn in die Mitte der Welt, machte ihn weder

himmlisch noch irdisch, weder sterblich noch unsterblich, daß er sein eigener Bildner werde durch freien Willen, sich in die Form bringe, die er selbst wolle: "Du kannst", sagt Gott zu Adam, "zum Niedern entarten und Thier werden; du kannst zum Höheren, zum Göttslichen, durch deines Geistes Entschluß dich läuternd, erheben."

Eine solche poetische Erhabenheit erreicht Pico nur an dieser Stelle. Der zweite Theil der Rede ist eine Bertheidigung gegen die Angriffe seiner Feinde. Die Disputation kam jedoch nicht zu Stande, und die Rede ward nie gehalten. Er hatte seine Thesen ausdrücklich dem Urtheil des Papstes und der Kirche unterworsen; allein seine Gegner fanden 13 derselben als ketzerisch heraus, und Innocenz VIII. verbot die Lectüre der Sätze. Pico schrieb eine Apologie; auch diese Schrift wurde dem Papste verdächtigt; aber Innocenz erklärte, daß ihn persönlich keine Unklage tressen sollte.

Seitdem lebte Bico theils in Floreng, in intimstem Verkehr mit Ficino und Poliziano, in beren Nähe er eine Villa zu Fiefole bewohnte, theils in Kerrara. Sein Wiffen, bei folder Jugend, erschien als ein Bunder. Dazu war er reich, von imponirender und zugleich gewinnender Erscheinung, von einem außergewöhnlichen Gedächtniß, von glänzender Beredtfamkeit. Polizian in Sonderheit betrachtete ihn mit schwärmerischer Verehrung, hielt ihn für ein weit überlegenes Genie, für den Stolz des Jahrhunderts. Er nannte ihn, mit Anspielung auf die Bedeutung des Wortes Picus (Specht), statt bessen einen Phönix, ber in bes Medicaers Lorbeer nifte, und jene Bezeichnung ward allgemein bei den Freunden. In Wirklich= feit besaß er eine ungeheure Büchergelehrsamkeit, aus welcher sich bei thm ein buntes, unklares Gemenge bilbete. Sein Bemühen geht dahin, überall dieselbe Wahrheit zu finden, das driftliche Dogma und die neuplatonische Mystik, für sie alle Weisen ber verschiedenen Zeiten und Bölker zu Zeugen aufrufen zu können, und wo der Wortlaut sich dem nicht fügt, da wird er gedreht und ge= beutet. Eine wahre Verirrung des Geiftes ift Vico's Heptaplus, de septiformi sex dierum Geneseos enarratione (1489). In Moses' Erzählung von der Schöpfung, meint er, musse alle Weis= heit eingeschloffen sein, und mit seiner Deutungstunft findet er sie barin. Er erklärt sie 7 Mal in immer verschiedenem Sinne und

entwickelt so aus ihr die physischen und metaphysischen Lehren in vollkommener Uebereinstimmung mit den alten Philosophen und dem Christenthume. Es ist ein Spielen mit den Worten, denen der Autor jeden Sinn unterlegen kann, nachdem er sie sinnlos gemacht hat.

Er wollte auch eine "poetische Theologie" oder, wie er sie anderswo nennt, "poetische Philosophie" schreiben, um zu zeigen, wie die alten Dichter die Musterien der Weisheit in den Räthseln ihrer Poesie verbargen. Ferner dachte er Plato's Symposion von neuem zu commentiren, offenbar, um noch mehr mystische Auslegungen hineinzubringen, als sich bei Ficino finden. Die beiden großen Unternehmungen seines Lebens waren aber ein Werk gegen die Feinde der Kirche, die er in 7 Klassen theilte und jedesmal mit ihren eigenen Waffen bekämpfen wollte, und die Concordanz zwischen Plato und Aristoteles, an die, wie er sagte, zwar viele geglaubt haben, die aber noch keiner erwies. Sein früher Tod hinderte die Vollendung dieser Pläne; er ward im 32. Jahre, den 17. November 1494 in Florenz von einem Fieber hinweggerafft. Aus dem Werke De Concordia Platonis et Aristotelis hatte er vorläufig einen Abschnitt De Ente et Uno publicirt. Der anderen Arbeit follen, nach Angabe des Herausgebers, die 12 Bucher In Astrologiam angehören, die Gian Francesco Vico nach seines Oheims Tode veröffentlichte. Der Glaube an die Aftrologie war in jener Zeit und lange noch mächtig; felbst Bico's nächste Um= gebung, Landino, auch Ficino nahmen an ihm in gewissem Umfange Theil. Man könnte baher Pico die Freiheit von diesem Wahn hoch anrechnen, wenn er nur auch fonst sich von abergläubischen Meinungen unabhängiger, und nicht in seine magischen und cabba= listischen Geheimnisse verstrickt zeigte. Aber die Aftrologie stand mit den driftlichen Lehren im Widerspruche, die Magie, so wie er fie auffaßte, nicht.

Der florentinische Platonismus hatte sich zur Aufgabe gemacht, ben Glauben mit dem Wissen, Vernunft und Autorität zu versschnen. Es war ein vergebliches Bemühen; die Widersprüche bestanden fort ohne Lösung; der Philosoph hielt an einem bestimmten Punkte mit seinem Denken inne und machte der Kirchenlehre Plat.

Das religiös muftische Element, welches barüber hinwegtäuschte, er= hielt die Oberhand, und das schließliche Refultat war die Rückfehr zu ftrenger, ängstlicher Orthodoxie. Als Savonarola in Florenz bie Erneuerung des Glaubens predigte, fielen ihm die Blatonifer gu. Marsilio Ficino spendete ihm lebhaften Beifall, erklärte sich aber freilich bann gegen ihn, ba er sich als heftiger Keind ber Medici zeigte, und nannte ihn nach seinem Tode ein zum Verderben der Florentiner geborenes Ungeheuer. Der jüngere Bico, Giovan Francesco, ward einer ber glübenoften Anhänger bes Mönches, und berichtete von seinem Obeim, daß in demselben eine große Umkehr stattgefunden habe, daß er seine Liebesdichtungen verbrannte, sein Gut den Armen spendete, sich oft geißelte, und die Absicht hatte, nach Vollendung feiner Arbeiten, als Barfüßer predigend die Welt zu durchziehen oder auch in den Dominikanerorden zu treten. es scheint, hat hier der fromme Neffe doch etwas übertrieben. Benivieni aber brach in der That mit seiner philosophischen Vergangenheit, bereute seinen doch so chriftlichen Platonismus als etwas Seidnisches, entschloß sich schwer zur Veröffentlichung seiner Canzone über die Liebe und bat den Leser, wo etwas in ihr der Kirchenlehre entgegen sei, die Autorität Christi und des hl. Thomas von Aquin berjenigen Plato's vorzuziehen. Er verurtheilte sein früheres Dichten überhaupt und in seinem noch langen Leben († 1542) verfaßte er nur ftreng religiöse Gefänge.

Die philosophische Gesellschaft, welche Cosimo de' Medici unter dem Namen der Akademie gründete, war nicht die erste Vereinigung von Gelehrten zur Förderung der gemeinsamen Bestrebungen. Aehnslicher Art waren bereits die Unterhaltungen, wie sie uns im Paradiso degli Alberti beschrieben werden, die Zusammenkünste dei Fra Luigi Marsili und, nach dessen Wonden von S. Spirito, die bei Frate Ambrogio im Aloster degli Angeli, oder die Discussionen, zu denen sich, nach Bespasiano's Bericht (Vita di Papa Niccold, cap. 5), Leonardo Aretino, Giannozzo Manetti, Poggio, Aurispa und, wenn er in Florenz weilte, auch Fra Tommaso von Sarzana Morgens und Abends an der Ecke des Signorenpalastes einfanden. Ein reger Verkehr und Joeenaustausch war den storentinischen Gelehrten im Allgemeinen Bedürsniß. Aber

ber philosophische Kreis, den Cosimo und dann Lorenzo um sich sammelte, führte zuerst ben eben von Plato's Schule in Athen her= genommenen Namen der Akademie, welchen sie dann allen übrigen berartigen Gesellschaften mittheilte, und hatte zuerst bestimmte Ab= sichten und Zwecke, wennschon ihr zu ihrem Seile äußerlich feste Formen noch fehlten. In Rom folgte auf sie eine zweite Atademie, diejenige von Julius Pomponius Laetus (1428—1498); zu ihr gehörten unter anderen Filippo Buonaccorfi und Bartolommeo Sacchi aus Biadena im Cremonesischen, der sich nach seinem beimathlichen Fleden Platina nannte (1421-1481). Sie beschäftigten sich mit ben Alterthümern der Stadt und den alten Autoren, legten sich classische Namen bei, wendeten classische Formeln und Redeweisen an, suchten antike Gebräuche zu erneuern, feierten jährlich ben an= geblichen Gründungstag ber Stadt Rom. Unter Baul II. wurden fie der Gottlofigkeit und Theilnahme an einer Berschwörung angeklagt, und Pomponio Leto, sowie Platina eingekerkert; aber nach ftrenger Untersuchung mit Anwendung der Folter gab der Papft fie schließlich frei, da man in ihrem Treiben mehr Spielerei als ernste Gefahr erkannte; ihr angebliches Heidenthum ging über Namen und Worte nicht hinaus. Rach Pauls Tode ftellte Pom= ponio die Akademie wieder her; er selbst lehrte mit großem An= sehen an der römischen Universität. In Neapel versammelte Panormita eine folde Gefellschaft um fich, und ihr fpäteres Saupt war Pontano, nach bem sie bann die Academia Pontaniana hieß. Auch hier legte man sich besondere Namen von classischer Form bei; die bedeutenosten Mitalieder werden wir an anderer Stelle fennen lernen.

## XVIII.

## Die Vulgärsprache im 15. Jahrhundert und ihre Literatur.

Die gelehrte Bewegung fand im 15. Jahrhundert lebendigen Widerhall in allen Kreisen der Gesellschaft. Wenn noch heute, da wir schon so viel vom Alterthum besitzen und uns wenig wahr=

haft Neues und Neberraschendes erwarten können, bennoch die ge= bildete Welt ein so großes Interesse für jeden neuen Fund hat, so können wir uns vorstellen, welches die Erregung der Geifter damals sein mußte, als Entbedung auf Entbedung folgte, als Schriftsteller. die man bewunderte, vergötterte, ohne sie noch zu kennen, einer nach bem anderen dem begierigen Lefer sich barboten, als aus den Bibliotheken alter Klöster, aus dem Schofe der Erde die classische Welt immer klarer und vollendeter in ihren Umriffen hervorstieg. Und mit der Bewunderung mischte sich eine stolze Freude; das, was vor ben Blicken der Zeitgenoffen wiedererschien, mar für die Italiener ihre eigene Bergangenheit; biefe Wiebererweckung bilbete nur die Fortsetzung der Tendenzen, welche wir in den vorangehenden Jahr= hunderten beständig beobachten konnten. Dante mar stolz, römisches Blut in seinen Abern zu haben; Petrarca besang Scipio Africanus als den nationalen Selden, und ein Arnaldo von Brescia, ein Cola di Rienzo dachten, die alte Republik auf dem Capitol wieder= herzustellen mit ihren Senatoren und Tribunen. Die Entdeckung bes Alterthums schien wirklich ein Wiedergeborenwerden (Rinascimento), ein sich Wiederbehaupten als Abkömmlinge und Erben der glänzenoften intellectuellen Cultur gegenüber ben Barbaren, welche fich wieder vor ihr beugen mußten, und die Italiener fühlten fich wieder weit überlegen den anderen Nationen, aus deren Kerkern fie die großen Alten befreiten.

Es war natürlich, daß diese Denkweise zu Nebertreibungen führte, daß manche nichts mehr für groß, schön, wahr erkennen wollten, als was dem Alterthum angehörte, daß man die Bulgärssprache und mit ihr sogar bisweilen die große italienische Literatur der vorangegangenen Spoche verachtete. Gegen diese abergläubische Bergötterung der classischen Gelehrsamkeit erhoben diesenigen ihre Stimme, welche in der Wissenschaft und Dichtung an den Traditionen seschielten. Der uns als Petrarchist bekannte Cino Kinuccini richtete eine Invective gegen die Verächter Dante's, Petrarca's und Boccaccio's, welche er selber lateinisch schrieb, offenbar aus demselben Grunde, aus welchem Dante seine Schrift de el. vulg. lateinisch absaßte, nämlich weil er eben gegen diespolemisirte, welche Italienisches nicht gelesen hätten. Er tadelt die neuen Philologen,

welche all ihr Interesse auf die Minuzien wenden und das Wesentliche vernachläffigen; er vertheidigt die Substanz der mittel= alterlichen scholaftischen Wiffenschaft, bas Trivium und Quadrivium gegen die neue formale Richtung und protestirt dagegen, daß man Plato dem Aristoteles vorziehe, dem maestro di color che sanno in der Naturphilosophie. Er wendet sich gegen das regellose und familienlose Leben der Humanisten, die Indifferenz in politischen Dingen, den Baganismus in religiösen. Und mit alledem ver= theidigt er in schöner Weise die großen italienischen Dichter, vor allem Dante, den sie poeta da calzolai genannt haben, und bessen Poem boch der mahre Inbegriff bes Wiffens, an Schönheit ber Erfindung, an reicher Fülle ber Belehrung, an Tiefe bes Gedan= fens über alle griechischen und lateinischen Dichtungen zu stellen sei. In ähnlicher Beise wie Rinuccini äußerte sich Domenico von Prato in der Widmung von einigen seiner Schriften an einen Freund: er geißelt jene Entmuthiqung und Unproductivität, welche fich ben= noch pedantisch überhob, nichts anderes hervorbrachte als Ueber= setzungen aus dem Griechischen in das Lateinische, und von Dante fagte, aus seinem Buche solle man Tüten für die Apotheker und Wursthändler machen.

Ohne Zweifel traf, abgesehen von gewissen gar zu grellen Zügen, welche die Leidenschaft der Polemik hineinbrachte, die von Rinuccini und Domenico von Prato gegebene Charafteristik für viele der Humanisten zu; aber sie bezieht sich auf die Anfangszeit ber Bewegung, und man wurde sich fehr täuschen, wenn man fie auf das ganze 15. Jahrhundert ausdehnte und meinte, daß diese Denkungsart allgemein gewesen sei. Filelfo betrachtete in ber That das Lateinische allein als die würdige literarische Sprache, schon weil sie über die Welt verbreitet war, und die Humanisten wollten nicht bloß für die Nation, sondern für die Menschheit schreiben. Er bediente sich bes Italienischen für die Dinge, welche er nicht veröffentlicht und erhalten zu sehen wünschte, und wo er es sonft that, auf Wunsch des Herzogs Filippo Maria, da schrieb er es widerwillig und immer sehr schlecht. Aber Filelfo, da er in Florenz bie Alten erklärte, las boch zugleich an den Festtagen öffentlich im Dome über die Comodie, hielt gur Ginleitung Reden gum Lobe

Dante's und ließ folche auch von feinen Schülern anfertigen. Leonardo Aretino schrieb italienisch kurze Biographieen Dante's und Petrarca's, Giannozzo Manetti verfaßte lateinisch bie Vitae biefer und Boccaccio's. In gewiffen gelehrten Gesprächen, welche 1401 im Sause Coluccio Salutati's stattgefunden haben sollen, und von benen Leonardo Aretino erzählt in feinem Dialogus ad Petrum Histrium (B. B. Bergerio), spricht Niccold Niccoli allerdings auch bas verächtlichste Urtheil über Dante, Petrarca und Boccaccio aus. aber nur, um es am folgenden Tage zurückzunehmen und es für eine rhetorische Nebertreibung zu erklären, mit der er die Discussion habe beleben wollen, mährend er felbst ein eifriger Berehrer jener Dichter sei und die Comödie ehemals ganz auswendig gewußt habe. Auch sein Freund Poggio hat demselben Niccoli das höchste Lob der drei großen Florentiner in den Mund gelegt in seinem Dialoge De Infoelicitate Principum (fol. 152). Und so preist Rapst Bius Dante und Betrarca (Comment. 1. II, p. 50); Benebetto Accolti behauptet unumwunden, daß sie an Eleganz und Fülle Virgil oder Homer nicht nachstünden 1), und wenn man bei andern, wie Paolo Cortese oder Bontan, heftigen Tadel über sie liest, so bezieht sich berselbe immer nur auf ihre Latinität, nicht auf ihre Leistungen überhaupt. Der religiösen Richtung der florentinischen Platoniker mußte Dante fehr werth fein; Ficino fand bei ihm viele platonische Säte; er übertrug seine Monarchie in's Italienische; Landino commentirte die Comodie. Man sieht allgemein, wie die große italienische Dichtung bes 14. Jahrhunderts wirken mußte, wie man nur gewaltsam sich ihr verschließen konnte. Auch die, welche, wie Filelfo, in der Theorie die classische Sprache allein gelten ließen, beugten sich bewundernd vor dem gewaltigen Dichter. Eine Literatur, welche mit Dante begann, konnte nicht wieder abbrechen.

Wenn wir daher in den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts Geringschätzung des Italienischen, bei Hochachtung für bessen bedeutende Schriftsteller sinden, so beginnt in den vierziger

<sup>1)</sup> Dialogus de Praestantia Virorum sui aevi (an Cofimo be' Medici, zwijchen 1459 und 1464), Parmae, 1691, p. 90.

Jahren auch bei den Gelehrten die Anerkennung der Bulgärsprache selbst. Leon Battista Alberti vertheidigte ben literarischen Gebrauch berselben in der Vorrede zum 3. Buche seiner Dialoge Della Famiglia, indem er behauptete, daß sie durchaus der griechischen und lateinischen nicht nachsteben würde, wenn sie auf gleiche Beise wie diefe durch berühmte Schriftsteller geadelt wäre, und nicht weniger warme Vertheidigungen ber italienischen Sprache schrieben später Lorenzo de' Medici und Landino. Benedetto Accolti (Dialogus, p. 89) fagte: Nec multi facio qua quisque lingua, materna scilicet an Latina, proloquatur, modo graviter, ornate copioseque pronunciet. Das von Alters her in Italien so fest wurzelnde Vorurtheil gegen die literarische Verwendung der Mutter= sprache hatte also im Laufe bes 15. Jahrhunderts im Bergleiche mit dem vorhergehenden nicht zugenommen; vielmehr scheint es eher, baß, trop der herrschenden gelehrten Strömung, ein Fortschritt statt= fand zu der vollen Anerkennung der Rechte des Italienischen, wie sie dann im 16. Jahrhundert eintrat.

Rum Gebrauche der Bulgärsprache bestimmte auch der Antrieb mancher Kürsten, welche feine genügende classische Bildung befagen. Herzog Filippo Maria Visconti, der Petrarca sehr liebte und sich gern Dante vorlesen ließ, veranlaßte Guiniforte da Barzizza, ben Sohn Gasparino's, zu seinem Commentare von Dante's Solle und Kilelfo zu demjenigen Petrarca's, und auf seinen Wunsch verfaßte der lettere auch ein Gedicht in 48 Gefängen in Terzinen auf Johannes ben Täufer, welches er 1445 vollendete. Pier Candido Decembrio übersette, im Auftrage besselben Fürsten, Caefars Commentarien, ben Quintus Curtius und die 10 ersten Bücher des Livius in's Italienische. Manche glaubten auch die Bulgärsprache nur nicht am Blate in der höheren ernsten Literatur, der Brunfrede, der Ge= schichte, dem Epos, wo man die Alten nachahmte, wohl aber in ber leichteren Liebesdichtung, dachten also wieder wie Dante zur Zeit ber Vita Nuova ober wie Petrarca. Berschiedene Sumanisten haben daher petrarchische Verse geschrieben, wie z. B. Ugolino Pisani aus Parma.

Weit interessanter jedoch ist es uns zu sehen, wie nicht nur der Dichter der eleganten Form, sondern geradezu die volksthüm=

lichste Weise ber Liebespoesie damals nachgeahmt wurde in den Strambotti und Canzonetten Lionardo Giuftiniani's. geboren gegen 1388, war aus einem ber angesehensten Abelsge= schlechter Benedigs, Schüler Guarino's und ftand in Correspon= beng mit diesem, sowie mit Niccoli, Traversari und besonders Filelfo, ber ihn oft gepriesen hat. Er übersette Plutarchs Cimon, Phocion, Lucullus in das Lateinische und verfaßte einige Reben. Aber seine umfassende Thätigkeit für ben Staat zog ihn von ber gelehrten Arbeit ab. Er war Avogadore ber Republik, Couverneur im Friaul (1432), nahm mährend bes Krieges gegen Filippo Maria bebeutenden Antheil an der Regierung, als Mit= glied bes Rathes und als Savio, und gelangte (ben 29. December 1443) zu ber hohen Burbe eines Procurators von S. Marco. Gern ware er zu den geliebten Studien zurückgekehrt, zu bem otium cum dignitate post diuturnum negotium, wie er ciceronianisch an Palla Strozzi schrieb; aber die Staatsangelegenheiten hielten ihn fest, auch als er erblindete. Er starb ben 10. No= vember 1446.

Seine Strambotti und Canzonetten verfaßte er in ber Jugend, also zu Anfang des 15. Jahrhunderts. Strambotto ist noch heute der Name für die Form der ficilianischen Bolkspoefie, eine Strophe von 8, mit 2 Reimen abwechselnd gebundenen endecasillabi: ABAB ABAB; aber bei ben gebilbeten Dichtern hat das Strambott fast immer die Form der Octave, 6 Berse mit abwechselndem Reime und ein Reimpaar zum Schlusse, so auch stets bei Lionardo Giuftiniani, welcher zuerst biese bann viel verwendete Gattung aus ber Bolksdichtung aufgenommen zu haben scheint. Die kleine Anzahl folder Liedden, welche wir als fein Gigenthum kennen, 27 Stram= botti, bilben einen zusammenhängenden Cyclus, in welchem sich die wenigen Motive ber italienischen populären Grotif erschöpfen, zuerst Lobpreifung der Geliebten, der Macht ihrer Reize, Klagen über die Schmerzen der Liebe und Segnungen derjenigen, welche ihm die neue Empfindung einflößt, Fleben um Erhörung, Gruge, Seufzer, bann bie Enttäuschung, Anklagen, Berwünschungen, wo er fegnete, Schmähung der Treulosen und Verzweiflung über das verlorene Glück. Und der Ausdruck diefer Empfindungen in feiner Kürze

und ungefuchten Einfachheit, die Lebendigkeit des schmucklosen Bildes, die Berwendung der Repetitionen, um den Gedanken eindringlicher zu machen, treffen burchaus ben Ton des italienischen Volksliedes. Nicht wenige Stellen und bisweilen die ganzen Strophen begegnen mit gewissen Umbildungen in noch jest gefungenen Liebern, wohl entlehnt eben von Giuftiniani, aber dadurch gerade beweisend, wie er sich dem Geiste des Volkes anbequemt hatte. Es ist in einem gelehrten Zeitalter bei einem gelehrten Manne eine merkwürdige Erscheinung; aber das Nebeneinander und die Verbindung bes Bolksthümlichen und classisch Gelehrten finden wir im 15. Jahrhundert überhaupt; sie sind der Epoche charakteristisch, welche man angeklagt hat, sich einseitig der Erudition zugewendet und damit die nationale Tradition unterbrochen zu haben. In Wirklichkeit hat die Tradition der Bulgärdichtung vom 14. Jahrhundert her nicht abgerissen, und auch Giuftiniani's Canzonetten bilben bie Fortsetzung jener Dichtweise, welche wir in ben Balladen Sacchetti's, Solbanieri's, Aleffo Donati's fanden.

Meistens sind es Lieber, welche ber Liebhaber singt vor dem Hause der Schönen, indem er sie seiert, sie ansleht, ihr seine Leiden klagt, ihr Borwürse macht wegen Härte oder Untreue. Der volksthümliche Charakter tritt namentlich hervor in der Andeutung realer Berhältnisse, welche der conventionellen Poesie sehlen, in den Bezeichnungen der Geliebten als perla graziosa, perla mia cara, regina del cor mio, u. dgl. m., in den Bergleichen, in der Unverhülltheit der geäußerten Wünsche und der Heftigkeit der Lerwünschungen. Bon besonderer Schönheit sind die Terzinen: Io vedo den che' l den servire è vano, wo er über die Bermählung der Geliebten mit einem anderen flagt, und die Ballade: Rezina del cor mio, wo mit so viel Wahrheit und Lebendigkeit die Coquetterien des Mädchens geschildert sind, mit denen sie den Liebhaber anlockt, und die Sprödigkeit, mit welcher sie dann seine Hossfnung täuscht.

Diese Canzonetten, welche Lionardo oft selbst in Musik setze, fanden außerordentlichen Beisall. Bei Hochzeiten, bei Gastmählern, auf der Straße und vom Volke wurden sie gesungen, und sie versbreiteten sich schnell: dulcissimis carminibus et peritissime vul-

gariter compositis omnem replevit Italiam, faat Flavio Biondo (Italia Illustr. p. 373). Namentlich wurden sie auch in Toscana beliebt, und, da sie in venetianischem Dialecte waren oder boch stark mit diesem gefärbt, so toscanisirte man sie, wobei sie verändert und auch febr entstellt murden. Biele ahmten die Beise dieser Lieder nach, welche man nach ihrem Urheber Giustiniane nannte, und in den frühzeitig entstandenen größeren Sammlungen ift bas specielle Eigenthum Lionardo's mit dem Anderer vereinigt; aber auch manche ber Lieber, für welche seine Autorschaft nicht constatirt ift, mögen ihm zugehören. Sier finden wir in großer Zahl die beim Bolke fo beliebten Zwiegespräche. Der Liebhaber fingt Abends unter dem Fenster des Mädchens; fie erscheint auf dem Balkon; Vorwürfe und Bitten, Gifersüchteleien und Betheuerungen ber Treue, die Scheu des Mädchens und die Zudringlichkeit des Liebhabers, allmähliche Verführung ober Abweisung sind in realistischer Dramatik mit großer Naturtreue dargestellt. Zuweilen behnt sich das fleine Liebesbrama auf mehrere Abende aus; der Liebhaber wird mit Versprechungen auf einen anderen, bestimmten Wochentag beschieden; burch Räufpern ober Werfen eines Steinchens fündigt er seine Gegenwart an, und es beginnt die neue Unterredung. Ober bas Mädchen bezeichnet ihm die Kirche und den Tag, wo sie dahin geht, und wo er sie sehen kann (Donna, io m' apresento). Er wendet sich auch an die Freundin der Geliebten, welche ihm bei= ftehen soll, welche ihn ermuntert, die Graufame überredet, ihre Zusammenkunft veranstaltet, ober aber ihn vor der Treulosen warnt, und wohl auch felbst sein Berg erobert. Dann haben wir Dialoge zwischen ber verheiratheten Berrin und bem Diener ober ber Magb, welche durch Versprechungen bewogen werben, sich zu Boten und Bermittlern ber Liebe herzugeben,1) und ferner die in der volks= thümlichen italienischen Poesie von jeher häufigen Gespräche zwischen Mutter und Tochter, in der Ballade: Fia per sta contrata, wo die Mutter mit Gute das Mädchen zum Geständniß ihrer Liebe bringt, und der anderen: Jeri da st'ora tardi, wo die Tochter

<sup>1)</sup> Es find Stlaven, und es wird ihnen bie Freiheit verheißen, s. Poesie di Lion, Giustiniani, ed. B. Biese, Bologna, 1883, Nr. 42 und 33.

sich schlau verstellt, fromm und furchtsam vor ber She thut, ben Wunsch äußert, Nonne zu werden, und so bewirkt, daß die Mutter sie selbst bittet, den Liebsten zu freien.

Diese Canzonetten haben verschiedene Formen, am häusigsten die der Ballade, jedoch mit Variationen; die leichtesten Metren, kurze, 8= oder Wilbige Verse, kurze Strophen, oft von 4, selbst nur von 3 Versen, sind bevorzugt. Bei einer Anzahl sehlt die Ripresa, und umgekehrt pslegen die Gespräche doppelte Ripresa zu haben, eine im Munde jedes Unterredners. Manche der Balladen entbehren auch des Refränreimes am Ende der Strophen. Einige andere Lieder sind das, was man später in engerem Sinne canzonetta nannte, bestehen aus 4zeiligen Strophen von 7= oder Ssilbigen Versen in der Reimordnung: ab da. Dann ist, besonders für die Klage und Beschuldigung der Geliebten, das Serventese verwendet und endlich auch die Terzine.

Hatte Giustiniani in der Jugend sich mit der weltlichen Bolkspoesie beschäftigt, so wandte er sich im Alter der religiösen, der Laudendichtung zu, bewogen durch seinen Bruder, Lorenzo Giustiniani, den Bischof und späteren Heiligen. Auch hier zeigte er eine nicht gewöhnliche Begabung. So ist sein Lied: Maria, Vergine bella, welches irrthümlich Jacopone von Todi beigelegt wurde, eine der schönsten italienischen Lauden, voll innigen Affectes und von großem Bohllaute des Berses.

Am lebendigsten mußte die Verehrung für die Dichter des 14. Jahrhunderts und damit die Fortdauer der Bulgärliteratur in Florenz selber sein. Matteo Palmieri (1406—1478), der lateinisch eine Weltchronik, eine Geschichte des Krieges von Florenz gegen Pisa und eine Biographie Niccold Acciainoli's, des Großseneschalls der Königin Johanna, versaßte, schrieb italienisch zwei andere Werke. In den 4 Büchern in Prosa Della Vita Civile gab er zum großen Theile einen Auszug aus Cicero's De Officiis in der Form von Dialogen, welche 1430, während der Pest, im Mugello zwischen dem Versasser, Luigi Guicciardini, Franco Sacchetti dem jüngeren und dem alten Agnolo Pandolfini stattgefunden hätten, und wo der letztere die Lehren über das rechte Benehmen im bürgerlichen Leben vorträgt. Diese Schrift ist aus Palmieri's

jungeren Jahren, aus feinem reiferen Alter ftammt das große Ge= bicht in 100 Capiteln in Terzinen La Città di Vita, welches Leonardo Dati mit einem lateinischen Commentar und einer Bor= rede ausstattete. In der letteren wird erzählt, daß Balmieri sein Werk nach zweimaliger Bision (in Pescia 1451 und Neapel 1455) begann, in welcher ihm ber verstorbene Cipriano Rucellai erschienen war und ihn mit bem Gegenstande bekannt gemacht hatte. Es ift bieses bie Wanderung der Seele, bis fie in den menschlichen Leib gelangt, und mährend fie fich in bemfelben befindet. Die Seelen find die Engel, welche bei ber Empörung Lucifers neutral blieben; ihnen wurde damals einstweilen ein abgesonderter Aufenthalt in ben Elnfäischen Felbern angewiesen, die jenseit ber Planetenbahnen liegen. Da sie von selbst sich zwischen dem Guten und dem Bösen nicht zu entscheiden vermochten, so wird ihnen der Stachel der Sinne beigegeben, fie werden zu Menfchen gemacht, wo fie gur Wahl gezwungen sind, ob sie der Versuchung folgen oder ihr wider= ftehen wollen. Denn ihr Wille ift frei, und Gott giebt ihnen gur Seite einen guten und einen bofen Engel, beren jeber fie für sich zu gewinnen ftrebt. Das 1. Buch nun handelt vom Riedersteigen ber Seelen aus den Elnfäischen Feldern in den menschlichen Leib; fie passiren im Zeitraum eines Jahres burch die 10 Behausungen ber 7 Planeten und der 3 über der Erde befindlichen Elemente, und nehmen von denselben je nach der vorherrschenden Reigung Einfluffe auf. Das 2. Buch schilbert bas Berabsteigen ber in ben Leib eingegangenen Seele auf bem zur Hölle führenden Wege ber Sünde, wo dieselbe, geleitet vom bosen Engel, in einer Nacht bie 18 Wohnungen ber Leibenschaften burchwandert. Das 3. Buch zeigt dagegen die Erhebung der in sich eingekehrten Seele, welche, geleitet vom guten Engel, auf dem Wege des Lichtes in einem Tage durch die 12 Wohnungen der Tugenden zum Heile gelangt. Wir haben hier also wieder eine der vielen Nachahmungen von Dante's Comodie; aber ber Gegenstand ift feit Frezzi's Zeiten noch abstracter und förperloser geworden, so daß kein Raum für Dar= ftellung der realen Dinge bleibt, und der Verfasser sich beständig in Symbolen und Allegorien von gesuchter Dunkelheit bewegt. Sobald man diese Bisionen von ihrer populären Grundlage logrifi. verschwand das künstlerische Interesse, und man gerieth immer tiefer in theologische Subtilitäten.

Palmieri hatte sein Gedicht 1465 schon vollendet; er veröffentlichte es indessen nicht, sondern übergab die Handschrift verssiegelt der Zunft der florentinischen Notare, damit sie erst nach seinem Tode geöffnet werde. Jene in dem Berke enthaltene Ansicht über den Ursprung der menschlichen Seelen aus den bei Lucissers Empörung partheilos gebliedenen Engeln war aber eine häretische Doctrin des Origenes, und deshald wurde das Gedicht von der Kirche verdammt und blied ungedruckt; es ging sogar das Gerücht, es sei mit dem Autor zusammen verdrannt worden, während vielmehr dieser ohne Belästigung endete. Vor dem Manuscripte hatte man stets eine religiöse Scheu, und dasjenige der Laurenziana wurde die in das vorige Jahrhundert in einem Schranke abgesondert von den anderen Handschriften ausbewahrt.

Leon Battifta Alberti, ber mit fo warmem Gifer die Bulgar= sprache erhob und vertheidigte, regte 1441 eine Festlichkeit an, welche ihr zu besonderem Ruhme gereichen sollte. Er, in Gemein= schaft mit Cosimo's Sohn Piero de' Medici schlug den Provedi= toren ber Universität vor, zur Aufheiterung der burch ben langen Rrieg gegen Filippo Maria Visconti niedergedrückten Gemüther einen poetischen Wettkampf zu veranstalten; die Theilnehmer hatten ihre Gedichte vorher einzureichen und sie bann öffentlich vorzutragen; als Gegenstand war ihnen "die wahre Freundschaft" gegeben. Die Feier fand am 22. October im Dome ftatt in Gegen= wart ber Signoria, bes Erzbischofes, bes venetianischen Gefandten, vieler Prälaten und einer großen Volksmenge; zu Richtern wurden Die Secretare des damals in Florenz weilenden Papftes Eugen beftimmt; ber Preis war ein filberner Lorbeerkranz, mit welchem ber Sieger gefront werden follte. Als jedoch die Bortrage beendet waren, fanden die Richter, daß mehrere der Bewerber gleiche Ber= bienfte hatten, gaben beshalb feinem ben Breis, fondern ichenkten ben Krang ber Kirche, wofür sie vielen Tadel ernteten. Alberti beabsichtigte bann einen neuen Wettkampf über den Neid, offenbar mit Anfpielung auf das, mas er als den Grund für das Miglingen bes erften anfah; diefe Wiederholung der Feier tam aber nicht ju

Stande. Lieft man heute die Gebichte ber Accademia Coronaria von 1441, so kann man ben Richtern ihr Urtheil nicht sehr übel nehmen; freilich bei ber Art bes gestellten Thema's konnte man fich kaum etwas anderes erwarten als folche feichte Declamationen, wie fie die guten florentinischen Bürger, ein Michele di Noferi del Gigante, ein Antonio begli Agli, Canonicus von S. Lorenzo, Anselmo Calberoni, welcher Araldo ber Commune war, und die anderen, zu Tage förderten. Der eine von ihnen, Meffer Fran= cesco di Buonanni Malecarni verstand es, das ihm unbequeme Thema gang zu umgehen, redet von der Freundschaft felbft gar= nicht, und erhebt sie indirect burch Warnung vor ihrem Gegentheil, ber eitlen Liebe, in der Bision einer Art von Liebeslabyrinth; fo hat er Gelegenheit zu der gewöhnlichen Aufzählung berühmter Liebender aus alter und neuer Zeit und schließt mit der Erschei= nung des fliehenden Weibes und des verfolgenden Ritters, welche er aus Boccaccio's Novelle von Nastagio degli Onesti genommen hatte.

Ein anderer der Theilnehmer, Leonardo di Pietro Dati, der= selbe, welcher Balmieri's Città di Vita commentirt hat, kam auf bie bei bem damaligen Enthusiasmus für alles Classische leicht be= greifliche Idee, die antiken Metren in die Bulgärsprache zu über= tragen, und schrieb einen Theil seines Gedichtes in Berametern, einen anderen in sapphischen Strophen, indem er in einer Vorrede ben Bau dieser Berse erklärte. Alberti selber präsentirte bei bem Wettkampfe seinen Dialogo dell' Amicizia, b. i. das 4. Buch feiner Famiglia, und ebenfalls ein Gedicht in 16 italienischen Berametern. Dieses waren wohl die ersten Versuche, die classischen Bersmaße für die italienische Dichtung zu verwenden, und natur= gemäß waren sie die unglücklichsten, weil sie sich am peinlichsten ihren Vorbildern anschloffen. Dati und Alberti fegen, im allgemeinen, einfach die Quantitäten der lateinischen Worte auch für die entsprechenden italienischen an, ohne Rücksicht auf die Veränberung ber Laute, und es entstehen daher Verse, deren Rhythmus man sich erst in einer anderen Sprache suchen muß.

Leon Battista Alberti, 1406 ober 1407 als unehelicher Sohn Lorenzo Alberti's geboren, während seine ganze Familie sich in der Verbannung befand, lebte auch nach Aussebung der letzteren (1428) nur felten in feiner Beimathstadt Florenz, und meistentheils in Rom. Hier finden wir ihn bereits 1432 als päpstlichen Abbreviator und Secretär des Patriarchen von Grado, Biagio Molin, welcher an ber Spige ber papftlichen Canzlei ftand. Er folgte bem Sofe Cuaens IV. feit 1434 nach ben verschiedenen Städten seines Aufenthaltes und fehrte nach 9 Jahren mit ihm nach Rom zurück. Er erhielt ein Canonicat in Florenz und andere Pfründen, und trat wahrschein= lich auch in den Priefterstand. Durch die Aufhebung des Colle= giums der Abbreviatoren unter Paul II. (1464) verlor er sein Amt bei der Curie, blieb jedoch in Rom, wo er im April 1472 starb. Alberti war eines jener wunderbaren Universalgenies, wie beren das Zeitalter der Renaissance in Italien mehrere hervor= gebracht hat. Als er noch jung war, zeichnete er sich vor Allen durch förperliche Kraft und Gewandtheit aus; er sprang mit geschlossenen Beinen einem aufrecht stehenden Manne über die Schultern, warf eine Münze mit der hand so hoch, daß sie das Gewölbe des Domes berührte; er bändigte die wildesten Rosse, war geübt in jeder Art von anmnastischen Spielen, im Laufen, im Ringen, im Ballwerfen, im Tanze. Die Musik erlernte er ohne Lehrer. Er war Architekt und baute den schönen Palast Rucellai in Bia della Bigna zu Florenz, die Façade von St. Maria Novella und diejenige von S. Francesco in Rimini. Er beschäftigte sich mit Malerei und Skulptur, und in allen biefen Runften vereinigte er mit der prattischen Nebung in noch höherem Grade die theoretische Einsicht, verfaßte einen Traftat über die Statue, zwei über die Malerei, ein umfangreiches Werk De Arte Aedificatoria, welches von Wich= tiakeit für die Entwickelung des neuen Styles in der Baukunft wurde. Er war Mathematiker und schrieb auch über diese Wissenschaft in feinen Ludi Mathematici; er hatte den Ropf voll von neuen Ideen über Mechanik und Physik und erfand Maschinen und Instrumente, welche bas Staunen ber Zeitgenoffen erregten.

Als er in Bologna die Rechte studirte, verfaßte er, kaum zwanzig Jahre alt, eine lateinische Comödie Philodoxus, d. h. Liebshaber des Ruhmes, eine Fabel im Geschmack des römischen Lustsspieles, von der Liebe eines Jünglings Philodoxus zur schönen Jungfrau Doxa aus Athen, von der Rivalität des reichen For-

tunius, und dem endlichen Siege des ersteren, das Ganze aber in allegorischem Sinne, um zu lehren, daß ber fleißige und ftrebsame Mensch nicht weniger den Ruhm erwerben könne als der reiche. Diese Moral und die Erklärung der allegorischen Einzel= heiten in der Handlung und den Personen giebt Alberti selbst in der Vorrede. Das Stück gelangte, wie er bort erzählt, ohne sein Wissen an die Deffentlichkeit und wurde lange für das Werk eines römischen Dichters gehalten, viel bewundert und abgeschrieben; Alberti felbst ergötte sich zuerst an diesem Glauben und bestärkte ihn, indem er auf Befragen angab, bas Stuck in einem alten Manuscripte gefunden zu haben; als er später seine Autorschaft entbeckte, regte sich die Kritik und man tadelte das, was man zuvor gepriesen hatte. Roch vieles andere schrieb Alberti lateinisch. und er schrieb italienisch Elegieen und Eclogen, als einer der ersten, ber diese Gattungen in der Muttersprache cultivirte, Briefe, Reden, besonders aber eine große Anzahl moralischer Traktate, die meisten in Form des Dialoges, wie sie damals so beliebt war. Und wenn die lateinischen Dialoge eines Poggio, Balla und anderer benen Cicero's nachgebildet find, die Gesprächsform in ihnen von ge= ringer Bedeutung, da fast immer der eine fortredet, so nähern sich Diejenigen Alberti's mit ihrem lebhafteren Wechsel mehr dem Berfahren der Griechen. Giner dieser Traktate, der Teogenio, handelt von bem Glude und beffen Ginfluß auf die menschlichen Dinge, ein anderer von der Ruhe des Geiftes, Della Tranquillità dell' Animo (1442). Der lateinisch geschriebene Momus (gegen 1451) ift in mytho-Logischer Allegorie, nach lucianischer Weise, eine Satire gegen die Fehler ber Fürsten und Hofmanner. Die 3 Bücher Dell' Iciarchia, Alberti's lettes Werk, gegen 1470 verfaßt, handeln von dem Wesen der wahren Herrschaft über andere, des wahren Prinzipates, welches nicht besteht in der Unterwerfung durch bloße äußere Gewalt, sondern in der Superiorität der Person, in der vollendeten Beherrschung seiner selbst, der größten Ausbildung der löblichen Gigen= schaften, durch welche man fähig wird, Andere zu lenken. Der Iciarco ist selbst nur der wahrhafte Diener derer, welche er regiert. Borzüglich richtet übrigens der Verfasser sein Augenmerk auf die Leitung der Familie, welcher die des Staates in größerem Makstabe entspricht. Daher auch der Name Iciarco, d. i. \*odnicexós. Alberti giebt fogar der Familie, die er aber stets im wei= teren Sinne bes Geschlechtes auffaßt, größere Bichtigkeit als ber Stadt; bas Band jener fei die Liebe, baß diefer ber Gelbsterhal= tungstrieb, beswegen auch vorzüglicher und fester gegründet die Herrschaft in der Familie als die im Staate, wo sie oft durch Gewalt und Verbrechen erlangt wird und dem Wechsel des Glücks ausgesett ift, während jene den Stürmen trott. Man erkennt hier die Denkweise einer Zeit, in welcher die öffentlichen Angelegen= heiten mehr und mehr den Sänden des Bürgers entriffen wurden. und er sich in den Schoß der Seinigen zurückzieht, hier einen festen Halt, ben Boden für die Entwickelung und Meußerung feiner Kräfte sucht. Der Familienfinn mar im 15. Jahrhundert, beson= bers in Florenz fehr lebendig; das zeigen uns intime Briefwechsel ber Zeit, wie ber einer liebevollen Mutter, ber Aleffandra Strozzi. In seinem umfangreichsten italienischen Werke, ben 4 Büchern Della Famiglia, von benen die ersten 3 schon 1437 oder 1438 entstanden sind, mährend das lette, wie wir sahen, bei dem Wett= fampfe von 1441 präsentirt ward, zeichnete Alberti, mit Anlehnung an Xenophon und andere alte Autoren, ein vollständiges Bild des Haushaltes und des gefunden Familienlebens, fo wie er es ver= wirklicht zu sehen wünschte.

In der vielseitigen Cultur der Seele und des Leibes, in der gleichmäßigen Entfaltung der Fähigkeiten ähnelt Alberti dem Mensichen des Alterthums mit seiner Universalität. Auch sein Ledensideal ist ein classisches, die Eudämonie, il dene e deato vivere; das moralische Ziel ist die Ruhe des Geistes; die Leidenschaften und Auswallungen (perturbazioni) muß man besiegen und vertreiben, nicht so sehr, weil sie böse und fündig sind, sondern als schäblich, schmerzerregend, weil sie die schöne Harmonie des Daseins stören. Die Tugend ist nicht etwas Strenges und Mühseliges, entgegengesetzt den Gütern des Lebens, was man nur ausübt mit Kücssicht auf den Lohn in der anderen Welt; sondern sie ist süß und lieblich an sich, das Mittel zur Glückseligkeit und diese selbst, wie es sowohl die Stoiker als die Epikuräer gelehrt hatten. Der Grundgedanke in Alberti's Betrachtungen ist immer dieser, daß das

Glück wandelbar ist, daß wir seinen Schlägen beständig ausgesetzt sind und uns deshalb vorbereiten müssen. Wenn wir wollen, wird es keine Macht über uns haben; wir können uns ihm entziehen, wenn wir unsere Brust gegen jede Störung von außen verschließen. Das größte Gut ist sich selbst zu besitzen, frei zu sein. Der Mensch, auf sich selbst gestellt, sucht in sich seinen Mittelpunkt, unabhängig von der Außenwelt; auch das Baterland, auch die Seinigen liebt er so, daß er sie entbehren kann.

Die Moral ist die Lehrerin der Glückseligkeit auf Erden, aber ber Glückseligkeit des Philosophen und Künftlers: einer heiteren Rube des Geistes in glücklicher Mittelmäßigkeit der Lage, ohne die Erschütterungen ber Begierden und bes Ehrgeizes, eines Lebens gang hingegeben ben würdigen Beschäftigungen, beren Lohn bie Un= fterblichkeit des Ramens ift; denn der Ruhm verbindet fich ftets. mit der Tugend. Nichts anderes versteht Alberti unter der Güte bes Menschen (Iciarchia, I. II, p. 59) und folgendermaßen bezeichnet er die Beweggründe des guten Handelns: "Der gute Mensch empfindet Lust im Wohlthun, es vergnügt ihn der Gedanke an bie ehrbaren Dinge, er giebt sich ben viel gelobten Dingen hin, thut sie mit der besten Hoffnung glucklichen Erfolges, mit der Gunft ber Menschen und auch Gottes, bem die wohl gethanen Dinge gefallen, und er erwirbt dafür unvergleichlichen Lohn, nämlich Ruhm und Unsterblichkeit bes Namens." Also die Gnade Gottes ift noch ein Motiv des Handelns, aber nur eines unter andern und nicht das hauptfächlichste. Die Religiosität selber erhält einen freund= lichen, liebenswürdigen Charakter; sie dient, ben Geist äfthetisch zu beschäftigen, ihn in eine ruhige Harmonie zu versetzen, wie dieses fich ausdrückt in der wunderbaren Beschreibung des Domes von Florenz, welche Alberti am Anfange des Dialoges Della Tranquillità dell' animo Agnolo Pandolfini in den Mund gelegt hat: "Gewiß," sagt jener, "dieser Tempel hat in sich Anmuth und Majestät, und mich ergött dieses, was ich oft beobachtet habe, daß. ich in diesem Tempel eine reizende Schlankheit und eine robuste und gediegene Festigkeit vereinigt sebe, so daß einerseits jedes seiner Glieber jum Zwede ber Schönheit hingesett scheint, und ich boch andererseits verstebe, daß Alles für dauernden Bestand gemacht und

gefestigt ist. Dazu kommt, daß hier immerdar die gemäßigte Temperatur gleichsam des Frühlings herrscht; draußen Wind, Eis, Reif; hier drinnen, abgeschlossen vor den Winden, laue und ruhige Luft; draußen die Gluth des Sommers und Herbstes, hier drinnen eine milde Kühlung. Und wenn es sich verhält, wie man sagt, daß dies die Wonne ist, wenn unseren Sinnen die Dinge sich darbieten, wieviel und welchergestalt sie die Natur erfordert, wer wird anstehen, diesen Tempel Nest der Wonne zu nennen? Wohin du hier blicken magst, siehst du Alles zu Heiterkeit und Freude eingerichtet; hier weht immer lieblicher Duft, und das, was ich über alles schäße, hier empfindest du in diesen Stimmen beim Opfer und in dem, was die Alten Mysterien nannten, eine wunderbare Süßigkeit. Und man muß sagen, daß alle anderen Beisen und Arten der Gesänge, wiederholt, zum Ueberdruß werden; nur dieses religöse Singen ergöst dich niemals weniger."

So ist die Religion zu einem künstlerischen Genusse geworden, die Kirche il nido delle delizie; in dem Gottesdieste empfindet man eine wunderbare Süßigkeit. Und hier in dieser seinen Schilderung der ästhetischen Sindrücke bemerken wir eine andere Seite von Alberti's Begadung, das lebendige Gefühl für das Schöne: "Großes und außerordentliches Vergnügen", sagt sein alter Viograph, "hatte er daran, die Dinge anzuschauen, in denen irgend welche Schönheit und Zierlichkeit war. Sinen Greis von ehrwürdigem Aussehen, voll Kraft und Gesundheit, konnte er sich nicht sättigen zu betrachten, indem er sagte, daß er in ihm die Bonne der Natur verehre... Alles das, was von dem menschlichen Geiste mit Gleganz hervorgebracht worden, erachtete er fast als göttlich... Der Anblick von geschnittenen Steinen, Blumen, besonders aber von lieblichen Gegenden gab ihm bisweilen, wenn er krank war, die Gesundheit wieder."

In den Dialogen Alberti's finden wir eine gefällige, obschon etwas wortreiche Philosophie; die Gelehrsamkeit, welche nicht mangelt, ist doch nicht schwerfällig, und in diesem familiären Tone ist eine gewisse beredte Anmuth. Der Verfasser ist kein tieser Denker; er hat kein System, und bei seinen Betrachtungen geht er nicht auf Prinzipien zurück; auch sein Zusammenhang mit den florentinischen Platonikern ist doch ein ziemlich lockerer; die speculativen Fragen

haben für ihn kein Interesse; er beschäftigt sich damit, praktische Regeln für das Leben zu geben. Und er hat nicht die Prätension der Originalität; er selbst nennt seine Auseinandersetzungen ein Mosaik, zusammengefügt aus Lehren, welche er bei den Anderen sand und zu Nutzen und Bequemlichkeit seiner Leser vereinigte, weil er es für unmöglich hält, über solche Dinge etwas Gutes zu sagen, was nicht schon gesagt worden wäre (Della Tranquill. p. 93).

In Wahrheit ist unter allen diesen Bulgärschriften des Autors kein Werk von großem literarischen Werthe, wie auch von den künstlerischen Arbeiten Alberti's keine zu den hervorragendsten Denkmälern der Kunstgeschichte gehört; überall interessirt uns mehr als der Schriftsteller und der Künstler der Mensch mit seiner ganzen Persönlichkeit, und dessen Leistungen alle zusammengenommen eine so reiche und vollendete Existenz wiederspiegeln, daß wir sie bewundern, ja beneiden müssen.

Bei den meiften Schriftstellern der Epoche zeigt sich, wo sie das Italienische verwenden, ein starker Ginfluß des Lateinischen auf daffelbe, wie er schon mit Boccaccio begonnen und bei seinen Nach= ahmern zugenommen hatte. Man wollte ja die Bulgärsprache heben und verebeln, sie zu einem würdigen Organe der Literatur machen, und die Mittel bazu suchte man begreiflicher Weise in der Sprache, welche fo lange als die allein literarische gegolten hatte, bei der ihre Nebenbuhlerin in die Schule geben follte, um ihr ebenbürtig zu werden. "Reiner mag glauben", fagt Landino in ber Einleitung zu seinem Dante = Commentar, "nicht allein ein beredter, sondern auch nur ein erträglicher Schriftsteller in unserer Sprache zu sein, wenn er nicht zuerst eine mahre und vollendete Kenntniß des Lateinischen besitzen wird." Wie die Römer ihre Sprache aus bem Griechischen bereicherten, "so muß die unfrige aus einer reichen eine sehr reiche werden, wenn wir täglich mehr und mehr in sie neue, von den Römern entlehnte Worte einführen." Auch Alberti, obgleich oft fluffig und elegant in feinem Ausdruck, ift durchaus nicht frei von diesem Fehler einer zu gelehrten, latini= firenden Färbung. Die Reinheit und Einfachheit der Sprache findet man mehr als anderswo in der anspruchslosen Literatur der Legen= den und Traktate, denen es nur um Erbauung zu thun war. Der

feelige Giovanni Dominici aus Florenz, vom Dominicanerorden, berühmt als eindringlicher Prediger und eifrig thätig für die Reform ber Klöster im Sinne einer strengeren Observanz, von Gregor XII. 1408 zum Cardinal erhoben und 1420 als Legat in Ungarn ge= storben, richtete gegen Anfang des Jahrhunderts an Bartolommea Alberti, eine Verwandte Leon Battifta's und Gattin jenes Antonio, bem die Villa des Paradiso gehörte, mehrere Schriften voll von bem finstersten Ascetismus. Die eine Dell' Amore di Carità follte sie während der Verbannung ihres Gatten tröften; eine andere, überliefert unter dem Titel Del Governo di cura famigliare, beantwortet vier Fragen betreffend das Leben in Gott. Gin jüngerer religiöser Schriftsteller war Reo Belcari, geboren in Florenz 1410. gestorben 1484. Er hatte den Dingen der Welt nicht entsagt, war verheirathet, bekleidete auch mehrere Aemter und faß 1455 unter ben Prioren; aber er lebte mit fast monchischer Strenge. Er schrieb im Anschluß an lateinische Originale das Leben des seeligen Giovanni Colombini (1449), der in der 2. Hälfte des 14. Jahr= hunderts in Siena den Orden der Poveri di Cristo oder Gesuati gestiftet hatte, und das Leben Frate Egidio's, Genossen des beil. Franciscus, und übersetzte für die Gesuati (1444) den Prato Spirituale, eine Sammlung von Legenden, aus dem Lateinischen, in welches sie Ambrogio Traversari aus dem Griechischen über= tragen hatte. Dominici verfaßte auch eine kleine Anzahl Lauden, unter ihnen die schöne Di, Maria dolce, welche lange irrthumlich Jacopone beigelegt ward, und Feo Belcari hat mehr als durch seine Prosafdriften, in benen er wenig selbständig ift, Bedeutung durch seine dichterische Production, welche gleichfalls in Lauden und ferner in Repräsentationen bestand.

Unter den Bielen, welche nach Fra Jacopone im 14. Jahrhundert die Gattung der Lauda fortgesetzt hatten, waren die bebeutendsten Frate Ugo de' Vinaccessi, genannt Panziera, aus Prato, und Bianco von Siena, welcher 1367 vom seeligen Colombini in den Gesuatenorden aufgenommen wurde. Das Jahr 1399 sah wieder die Processionen vieler Tausende, welche von Provinz zu Provinz zogen, um Frieden und Enade riesen und Lauden sangen, wie die, welche begann: Misericordia, eterno Iddio, Pace, pace,

o Signor pio. Sie waren in weiße Leinwand gekleibet, und man nannte sie beshalb die Bianchi. Die Obrigkeiten zeigten sich ihnen nicht überall günstig, weil man Unordnungen befürchtete. Giovanni Dominici war es, ber sie in Benedig einführte, wofür er von den Dieci auf 5 Jahre von bort verbannt ward; eben bamals werden auch seine eigenen Gefänge entstanden sein. Im 15. Jahrhundert gelangten die volksthümlichen Formen der religiösen Boesie, die Lauda und die Rappresentazione, zu einer neuen Blüthe und brachten, ebenso wie die ritterliche Bankelfangerdichtung und die Lyrif ber Strambotti, Rispetti und Balladen, gerade in der Zeit eine reiche Literatur hervor, wo die höhere Kunstdichtung einer temporaren Unfruchtbarkeit verfallen war. Die geiftlichen Schau= fpiele wurden hauptfächlich für das Bolf und die Jugend darge= ftellt, die geiftlichen Lieder von Genoffenschaften ehrfamer Sandwerker gefungen; aber die Verfasser stammten nicht immer aus den= felben Rreisen, sondern oft aus den gebildetsten Klassen der Gesell= schaft. Zu den Laudendichtern gehörten, außer den schon genannten Giuftiniani und Belcari, ein Antonio di Guido, ein Michele Chelli, Cristofano di Miniato dell' Ottonaio, Francesco d'Albizzo, Antonio Bellini aus Siena, Bischof von Foligno, Castellano Castellani, ber 1488—1518 Professor des canonischen Rechtes in Bisa war, Lucrezia Tornabuoni (geft. den 15. März 1482), die Mutter Lorenzo's de' Medici, Lorenzo felber, sein Better Lorenzo di Bier Francesco de' Medici, Bernardo Giambullari, die Pulci und andere. Bei vielen ber Lieder ift der Verfasser garnicht genannt.

Die Form der Lauda war, wie von Anfang an, meist die der Ballade, seltener Octaven oder andere Maße. Ja noch mehr, da man, um diese Gesänge beim Volke einzubürgern, eine schon bekannte und beliebte Melodie suchte, so scheute man sich nicht, diesselbe auch von weltlichen Liedern der Liebe und Lust herzunehmen. Die Lauda Belcari's Non ha lo cor gentile ward gesungen nach der Melodie von O rosa mia gentile, welches eine der Canzonetten in Giustiniani's Beise ist; desselben Versassers Poiche il tuo cor, Maria, è grazioso nach einem französischen Liede: Puisque je vis le regard gracieus; eine Lauda Giambullari's O peccatori, o alme meschinelle nach Sacchetti's Ballade: O vaghe montanine

pastorelle, von der sie nicht bloß den Strophenbau, sondern auch die Reime hat. Bei mehreren Belcari's, Francesco d'Albizzo's, Lucrezia Tornabuoni's ist für die Musik Ben venga maggio, Polizians fröhliches Mailied, angegeben. Andere wurden gefungen wie die Rispetti und Strambotti, Francesco d'Albiggo's Pace non trovo nach Petrarca's ebenso beginnendem Sonette. Man behielt nicht felten Worte und Verse aus dem profanen Liede bei, indem man sie zu anderer Bedeutung wendete, oder es ward sogar bas ganze weltliche Lied in das Religiose travestirt, wie in dem anonymen O vaghe di Gesù, o verginelle, Dove n' andate sì leggiadre e belle, wo aus Sacchetti's Bergmädchen bie Seelen geworben find. Nach Lorenzo's Ballade Chi tempo aspetta, assai tempo si strugge, welches Mädchen und Jünglinge aufforbert, die Jugend zu nugen, weil die Zeit entflieht, bichtete Roberto Benvenuti fein Lied El tempo che ci presta el Salvatore, melches mahnt, die Zeit nicht zu verlieren für Erwerbung bes Simmelsreiches. Biele Lauden wurden, nach Angabe ber alten Sammlungen, auf die Weise ber luftigen Carnevalslieder gesungen, und man benutte babei felbst die indecenten unter den letteren. So ging 3. B. Lorenzo Tornabuoni's Peccatori, a una voce nach ber canzona di Bardoccio, d. i. Lorenzo be' Medici's Canto de' Votacessi.

Uns erscheint das heute als eine Profanation; in jener Zeit war weder die Absicht noch das Gefühl einer solchen vorhanden; es war einfach ein alter Gebrauch, und schon in der mittelalterlichen, lateinischen, französischen, provenzalischen Dichtung sinden wir, zum Zwecke der leichteren Verbreitung, solche Anpassung der Melodie und Umbildung weltlicher Lieder in geistliche. Bisweilen lag dann dei dieser Nebertragung eine besondere Absicht vor, nämlich die, gerade durch den Gegensat die Lauda als Correctiv wirken zu lassen; die frommen Ideen sollten die frivolen verdrängen, welche ehedem dieselben Formen erfüllt hatten, und so die letzteren gereinigt und geheiligt werden. Dieses hatte namentlich Savonarola im Sinne, wenn er den allgemeinen Gebrauch befolgte und seinen Lauden die Musik der Carnevalslieder unterlegte; er wollte die Vorstellungen der Eitelkeit und Gottlosigkeit auslöschen durch die Worte indrünstigen Glaubens, die er ihnen entgegensetze.

Das Schauspiel war am Ende bes 13. ober Anfang bes 14. Jahrhunderts in Umbrien aus der Lauda selber entstanden und zunächst mit ihr in engem Zusammenhange geblieben; es waren im Grunde nur bialogifirte geiftliche Lieder, zu beren Darftellung aber schon Costum und Scenerie verwendet warb. Ginen Fortschritt bezeichnen eine bramatisirte Klage ber Marieen in abruzzesischer Mundart, und zwei Compositionen, welche Divozioni del giovedì e del venerdì santo betitelt sind, wie es scheint wieber aus Umbrien und vielleicht noch aus ber ersten Sälfte bes 14. Jahrhunderts herrühren. Das Metrum ift zum Theil die sesta rima und zum Theil schon die Octave. Das erste biefer Stücke beginnt mit dem Mahle im Hause des Lazarus und geht bis zur Gefangennahme Christi, das zweite bis zu seinem Tode; es sind wie zwei Afte beffelben Schauspiels. Biele scenische Angaben in ber Handschrift machen uns begreiflich, wie die Aufführung geschah; biefelbe findet noch in der Kirche statt; die Handlung wird oft von ben Worten des Predigers unterbrochen, ift nichts als eine Illustri= rung ber Predigt felbst; aber doch ist die Form entwickelter als in den früheren Lauden; das Gefühl verschafft sich einen breiteren und vollendeteren Ausbruck, und in den langen Klagen der Jungfrau, welche fast das Ganze erfüllen, hat der Affect einige ergreifende Stellen hervorgebracht. Der Name Devotion icheint ursprünglich teine Unterscheidung von der Lauda angezeigt zu haben, und ebenso= wenig der der Rappresentazione, welcher aber im 15. Jahrhundert die alleinige Bezeichnung für die neue Geftalt des geiftlichen Dramas wurde. Die Rappresentazione sacra trägt ben Stempel ber verschiebenen Epoche an sich, welche ihr ben Ursprung gab. Sie ist ein wesent= lich florentinisches Product, nach D'Ancona's Vermuthung hervorge= gangen aus den Umzügen mit symbolisch mimischen Vorstellungen, die am Feste von S. Giovanni üblich waren. Gewiß reicht feines biefer Stücke in das 14. Jahrhundert hinauf, und D'Ancona ift geneigt anzunehmen, daß gerade Belcari ber älteste Dichter gewesen, welcher Rappresentazioni schrieb; sein 1449 aufgeführter Abramo ed Isac ift bas frühefte berartige Stud, beffen Datum wir fennen. Danach hätte ber Anbau diefer literarischen Gattung erst gegen Mitte bes 15. Sahrhunderts begonnen und wäre am reichlichsten gewesen zur Zeit Lorenzo's be' Medici, bessen Beispiel hier, wie in anderen Zweigen der Production, anseuernd wirkte. Die Aufsührung geschah in Florenz gewöhnlich durch Jünglinge von zartem Alter oder Knaben, welche zu religiösen Bereinen verbunden waren, wie die Compagnia di S. Francesco, di S. Bastiano, u. s. w. Es war das ein Ueberbleibsel von der Tradition der alten Brudersschaften, welche die Darsteller der Lauden gewesen waren. Auch wurden solche Stücke von jungen Mädchen oder Konnen in den Klöstern gegeben.

Es könnte auffallen, daß eine Bluthe ber religiösen Dichtung in hymnen und Schaufpielen gerade in der Zeit jum Borichein kommt, in welcher die antike Welt mit ihren heidnischen Ideen wieder auferstand. Aber im Volke war die Frömmigkeit noch stark, und auch der Humanismus trat im Allgemeinen wohl in Gegen= sat zu dem ascetischen oder heuchlerischen Mönchthum, nicht aber zur Religion, suchte vielmehr mit ihr fich in ein freundliches Gin= verständniß zu sezen, wenn auch oft nur äußerlich. Manche der älteren Sumanisten, beginnend von Betrarca bis zu Giannozzo Manetti und anderen, beschäftigten sich eingehend mit der Theologie; man sammelte mit fast bemselben Gifer Sandschriften ber Kirchen= väter und der Bibel, wie folche der Classiker. Die meisten der Männer, von denen uns Bespasiano da Bisticci erzählt, und nament= lich auch die Kürsten, wie Alfonso und Federigo von Urbino, waren, wie er stets ausbrücklich hervorhebt, streng religiös, lebten mit Bünktlichkeit nach den Vorschriften der Kirche. Von Vittorino da Feltre und Guarino wird gerühmt, wie ihre Erziehung zugleich classisch und driftlich mar; ber lettere ließ seine Schüler täglich die Meffe hören, widerlegte die religiösen Frrthumer der alten Autoren, und, wenn von ben Mönchen Angriffe gegen die Studien geschahen, so fiel es den Gelehrten, so rauflustig sie sonst waren, nicht ein, ihrerseits die Kirche anzugreifen, sondern sie begnügten sich, die Wissenschaft als verträglich mit dem Glauben nachzuweisen, beriefen sich auf die Beiligen, Augustin, Bafilius, beffen Schrift zu foldem Zwecke Leonardo Aretino übersette. Die meisten Schrift= fteller glaubten baber, ben religiöfen Dingen wenigstens einen fleinen Tribut mit der Feder zollen zu muffen; Polizian schrieb Predigten,

Pontan schöne Symnen. Die Mahnung des cassineser Mönches in des letteren Dialog Aegidius erinnert an ben Befuch Ciani's bei Boccaccio; er saate Francesco Bucci und bessen Reisegefährten, daß ihn in einem Traume der fürzlich verftorbene Gabriele Altilio beauftragt habe, sie und die anderen Literaten von Pontans Rreise zu warnen; fie follten nun im Alter ihre Runft von den Spielen der Jugend einem höheren Ziele, ben himmlischen Dingen zuwenden; sonft drobe ihnen Gottes Zorn. Aber ber Monch verlangt boch nicht Ascetif, wie Ciani, und Aufgabe ber Studien, sondern nur eine fromme Wendung berselben. Die heidnischen Ideen begannen sich mit den driftlichen zu vermischen, aber ohne Feidseligkeit, ja oft driftiani= firten sie sich selbst wie bei ben Blatonikern in Florenz. Wir bören wohl viele Klagen über Unglauben, Beschulbigungen bes Paganismus, und nicht immer waren sie unbegründet; aber man barf nicht einzelne Phänomene für den Ausdruck eines ganzen Zeit= alters nehmen, und muß bedenken, daß in jeder Epoche verschiedene Denkweisen neben einander herlaufen, die man nicht gewaltsam unter eine Formel bringen kann. Die Religiosität war nicht er= ftorben; aber freilich war sie jest eine andere als im 13. Jahr= hundert; sie war fühler, verständiger, weltlicher geworden; man glaubte an den Himmel; aber die Erde verlangte daneben auch ihr Recht; die frommen Gebräuche wurden aufrecht erhalten und geübt; aber sie bilbeten nicht mehr den wichtigften Inhalt des Lebens, mußten andere Intereffen neben sich dulben. Dieses verfannte Savonarola, als er am Ende des Jahrhunderts den Glauben in seiner gangen Stärke und Reinheit zuruckführen wollte; er bemerkte nicht, wie sich die Zeiten geändert hatten, und indem er fich der wachsenden Laubeit und Berderbniß entgegenstellte, übertrieb er seine Reaction, wollte den mittelalterlichen Ascetismus erneuern. Daber konnte er zeitweife fo glübende, begeifterte Anhänger finden; aber sein Werk, für welches er als Märtyrer zu Grunde ging, war kein bauerndes; er verstand es nicht, wie Luther, seine Neuerung mit gewaltigen Banden an die Realität zu knüpfen. 1)

<sup>1)</sup> Savonarola, wie bie vorhergegangenen Bußprediger, verbrannte bie "Gitelkeiten", Carnevalsput, lodere Bilber und Bücher; Luther verbrannte bie Bannbulle bes Papstes.

Diese Weise ber Religiosität also ist es, welche sich in ben Re= präsentationen ausprägt. Die Gegenstände find die alten, welche die didactischen Gedichte Norditaliens im 13. Jahrhundert und die Laudesen Umbriens behandelt hatten; aber, wenn wir hier die Ge-Schichten und Geftalten bes alten und neuen Testamentes wieder= erscheinen sehen, so haben sie sich jener Grandiosität entkleibet, die fie im Originalterte besagen, jenes finftern und ftrengen Charatters, ben ihnen das Mittelalter gegeben hatte. Der religiöfe Stoff ift hier in die Sphäre des gewöhnlichen Lebens herabgeftiegen; bas Heilige und Göttliche hat sich bem Menschlichen genähert. Dieses sehen wir z. B. in der Repräsentation von Abraham und Isaac; es war ein Gegenstand, der für die Kirche eine tiefsinnige Bedeutung hatte; das Opfer Isaacs war die symbolische Vorherverkun= bigung des größeren Opfers Christi; berart war im allgemeinen die Absicht, wenn die Thatsachen des alten und neuen Testamentes in den Kirchen gemalt oder aufgeführt wurden. Aber in jenem Werke Belcari's scheint es uns einfach, eine häusliche Begebenheit por uns zu sehen, um so mehr in dieser glatten Korm ber ottava rima, welche schon für Boccaccio's Boeme und die ritterlichen Bänkelfängerdichtungen gedient hatte. In einer andern Repräsentation, der des jüngsten Gerichtes, von Belcari und Antonio Araldo, kann man feben, wie ein Stoff, der ehebem fo wirksam war in seiner Furchtbarkeit, hier seine Kraft verloren hat und unbedeutend, ja trivial geworden ift. Es find lange Gespräche und Streitigkeiten zwischen ben Gundern, ben Beiligen, ben Seeligen, viele Worte und wenig Empfindung. So finden wir auch bei ben bamaligen Predigern, wo sie von dem jüngsten Gericht und den Söllenstrafen reden, wie 3. B. beim beil. Bernardino, ftatt ber packenden Sinnlichkeit ber Schilberung nur abstracte Demonstra= tionen mit zahllosen Citaten. Diese Borstellungen des Jenseits lebten jest im Verstande und befruchteten nicht mehr die Phantasie.

Das Bolk liebt in der Kunst das realistische Element; es gefällt ihm, da sein eigenes Leben zu Hause und auf der Straße wiederzussinden; für das Bolk hat das materiell Wahre immer mehr Bedeutung als das, was ideal schön und so in einem anderen Sinne wahr ist. Daher auch im geistlichen Schauspiel die Neigung

zu realistischen Zügen, von benen man etwas weniges sogar schon in den ältesten italienischen Productionen der Gattung, den Laude ber Disciplinati wahrnehmen kann. Diefer Realismus nahm später immer mehr zu, und in anderen Ländern übermucherte er bisweilen ben heiligen Gehalt felber; aus ben lafterhaften und ver= worfenen Berfönlichkeiten, welche auftraten, wie Judas, Berodes, bilbete man die gröbsten Caricaturen, und schließlich ward bas Comische in dem Ganzen das Wesentliche, stieg in Frankreich zu solcher Niedrig= feit hinab, daß die öffentlichen Schauspiele mehrmals ganz unterfagt werden mußten. Dieses cynisch possenhafte Element findet sich in ben Rappresentazioni nicht; aber wer weiß, ob hier bergleichen nicht bei der Aufführung improvisirt wurde? Will doch der hl. Antonino die Vorstellungen aus den Kirchen verbannt wissen wegen ber vielen Poffenreißereien, ber Wite und Sprünge, welche man einmenge. Jedenfalls wird auch in Italien die Anbringung realiftischer Scenen häufiger, seitdem bas Schauspiel nicht mehr ber Erbauung allein, sondern zugleich auch zur Beluftigung des Volkes Mehr als in ben biblischen Geschichten, in welchen ber dient. Autor zu fehr burch die in ihrer bestimmten Entwickelung geheiligte Sandlung gebunden mar, bot fich für die Befriedigung diefer Rei= gung Gelegenheit in gewissen Legenden, Mirakeln und bergl., wo man größere Freiheit zu Aenderungen und Ginschaltungen hatte. Befonders mußte baher auch die Parabel vom verlorenen Sohne ge= fallen, wie fie in bem Stude von Caftellano Caftellani erscheint; man versetzte die Erzählung mitten in das damalige florentinische Leben, und erhielt so eine Reihe von Scenen, wie die Zuschauer fie in ihrer Stadt täglich vor Augen hatten. Der verlorene Sohn geht mit den Genoffen in die Schenke zu trinken und zu spielen; bort hört man das Geschwätze, man sieht die Raufereien der Zecher und Spieler. Da tritt die Gestalt des diebischen Schenkwirthes auf, welcher bemüthig thut und seine Speisen anpreist und in= zwischen die Narren ausplündert. Solche Darftellungen der Mahl= zeit in der Schenke, des Spieles, des Streites mit dem Wirthe über die Zahlung erscheinen öfters in den Rappresentazioni, und bisweilen wird die Haupthandlung unterbrochen, um für sie Raum zu gewinnen, wie in der Sta. Uliva, wo die Heldin zum Tobe in

ben Wald geführt werden foll, und die Schergen mit ihr unterwegs erst in einem Wirthshause Halt machen.

Aehnlich der Repräsentation vom verlorenen Sohne ist eine andere Di un Miracolo di Nostra Donna. Gin Jüngling, verführt burch schlechte Gesellschaft, ergiebt sich einem lasterhaften Leben und verliert so sein Bermögen; er geht zu einem Magier, um sich bem Bosen zu verschreiben; es erscheinen zwei Teufel, welche, nach einem damals fehr häufigen Gebrauche, mit Namen aus Dante's Inferno Calcabrino und Drainazzo genannt werden; auf ihr Ber= langen verleugnet er Chriftus; aber, als er auch die Madonna verleugnen foll, kann er sich nicht dazu entschließen, sondern fleht fie ftatt bessen inbrunftig an, ihn zu retten. Die Jungfrau steht ihm bei und bittet ihren Sohn, mit ihm Erbarmen zu haben; in= zwischen hat der Freund seines verstorbenen Baters Alles mit an= gehört, verzeiht ihm und giebt ihm feine Tochter zur Frau. Hier wird in den Künsten des Magiers, den Teufelserscheinungen und der Macht, die der bloke Name Maria's gegen sie ausübt, auch jener Aberglaube sichtbar, ber gerade in dem gebildeten Zeitalter der Renaissance so allgemein herrschte. Auch hier haben wir dann wieder die Scenen des Jünglings mit den bofen Gesellen in der Schenke und dem Wirth, der den Betrogenen und Verarmten aus dem Hause wirft und mit einer langen Rede in plebejischer und jonabattischer Sprache verhöhnt. Diese Nebenfiguren ihrer Stude nahmen die Verfasser aus der Gegenwart und ihrer Umgebung. gerade wie es die damaligen Maler thaten, wenn sie bei den Dar= ftellungen heiliger Borgänge mitten unter die Theilnehmer die lebendigen Gestalten ihrer Zeitgenoffen setten mit dem Coftum und ber Scenerie ber Wirklichkeit.1) An bem großen Anachronismus, der daraus entstand, nahm niemand Anstoß; vielmehr ward die behandelte Geschichte um so anziehender, je mehr man sie dem Publikum in seinen eigenen gewohnten Anschauungsfreis ruckte. Daher sprechen die Diener, die Schergen, die Benker, die Richter, die Boten gang so, wie man sie im gewöhnlichen Leben reden borte. Besonders oft treten als comische Figuren die Aerzte mit ihrer

<sup>1)</sup> D'Ancona, Origini del Teatro, II, 135.

Großthuerei und eitelen Kunst auf, bedienen sich auch schon des macaronischen Lateins wie später auf der französischen Bühne. Das so lebendige Gemälde des simonistischen Bischoses und Abtes in der Repräsentation von S. Giovanni Gualderto ist eine Satire gegen die Geistlichkeit in des Dichters Tagen, und wenn er den gegen den Heiligen ausgesendeten Mordgesellen einen Spanier sein läßt, so mochte er damit dieselbe Absicht haben wie die deutschen Maler, welche die Beiniger Christi in die Landessarben der Feinde ihrer Stadt kleideten.

Defters benutte der Verfasser auch eine Pause, welche die Vorstellung nothwendig machte, wie da, wo sich die Mitspielenden umzuziehen hatten, um irgend eine drastische und burleske Scene einzuschieben. So sinden wir im S. Onosrio die Unterhaltung zweier Bauern beim Weine, welche wüthend sind über die Bedrückung durch ihre Gutsherren und die Kniffe berathen, mit denen man sie betrügen könne. Im S. Tommaso sindet eine Prügelei statt zwischen den Bettlern um die Almosen, die ihnen der Heilige gegeben hat. In der Conversione di Sta. Maria Maddalena zanken sich zwei Gevatterinnen um den Sit in der Kirche, und in der Sta. Teodora erscheinen zwei andere, welche sich des Trunkes, des Diebstahls und der Lüge beschuldigen.

Auch die moralische Absücht dieser Vorstellungen hat sich geändert und eine mehr weltliche Richtung genommen. Es konnte sich nicht mehr darum handeln, dieses Publikum zur sinsteren Verachtung aller irdischen Dinge, zur Flucht vor der Welt und zur Abtödtung der Sinne zu vermögen; sondern der Zweck ist eher der, auf den rechten und verständigen Wandel der Jugend zu wirken, ihr gute Lehren für das irdische Leben selber zu geben. Die Jüngelinge, welche den verlorenen Sohn sich zu Grunde richten sehen, werden sich besser aufführen und den Vätern gehorsamer sein. In der Repräsentation von Abraham und Hagar ist die Moral des Stückes illustrirt durch eine Introduction in Form des Dialoges, welche den Titel Frottola trägt. Ein guter Vürger von Florenz geht zur Vorstellung mit seinen beiden Söhnen Antonio und Venebetto; der erste ist schlecht, begierig nach Luzus und Vergnügen, der zweite gut, sleißig und bescheiden; aber, als Antonio auf der

Bühne gesehen hat, wie übel es Ismael, bem schlechten Sohne, ergeht, da bereut er seine lasterhaften Gewohnheiten und verspricht bem Vater, seine Mahnungen befolgen zu wollen.

Aber nicht allein das realistische Element war es, welches in biefen Schaufpielen einen immer breiteren Raum gewann, sondern noch ein anderes, an das sich oft noch stärker das Interesse heftete, nämlich das romanhafte und abenteuerliche. Wie man die Reugierde der Zuschauer zu befriedigen sucht, ihre Sucht, ungewöhn= liche und erstaunliche Dinge zu sehen, bas zeigen uns einige Re= präsentationen, welche ben Stoff und die Entwickelung ber bunten volksthümlichen Erzählung haben. Zu diesen gehört die Stella, beren Handlung, möglichst furz zusammengefaßt, die folgende ist: Der Kaiser zieht aus Frankreich zum Kriege gegen England; feine Tochter Stella bleibt bei ber Stiefmutter, welche durch die Reben zweier Raufleute auf die Schönheit ihrer Stieftochter eifersuchtig gemacht wird und fie unter einem Vorwande an zwei Diener über= giebt, damit sie sie tödten. Aber biese werden im Balbe von Mit= leid ergriffen, schneiben dem Mädchen nur die Hände ab und bringen dieselben der Königin, sie glauben machend, daß jene todt sei. Die unglückliche Stella wird auf ber Jagd vom Sohne bes Herzogs von Burgund gefunden, welcher sie mit sich führt, ihre Wunden heilen läßt und sie zum Weibe nimmt, ohne zu wissen, wer sie sei. In= zwischen kehrt der Raiser nach Paris zurück und ist untröstlich über bas Berschwinden der Tochter; die Königin, welche ihm natürlich die Wahrheit verbirgt, läßt, um ihn zu zerstreuen, ein großes Turnier veranstalten, zu welchem auch ber Sohn bes Herzogs von Burgund erscheint. Als das Fest zu Ende ift, kommt ihm vom Bater die Nachricht, daß Stella zwei wunderschöne Söhnchen geboren hat, und er antwortet voll Freude; aber die Königin entdeckt burch die Aussagen des Boten, daß die Gattin von des Herzogs Sohn die noch am Leben befindliche, verhaßte Stella ift, und schiebt an Stelle der Antwort eine andere falsche unter, in der befohlen wird, Stella und die Rinder ju todten. Bon neuem wird die Un= glückliche in den Wald geführt, damit sie die wilden Thiere ver= schlingen; sie trifft jedoch einen heiligen Eremiten, der sie aufnimmt, und es erscheint ihr die Madonna, fündigt ihr das Ende ihrer Leiben an und giebt ihr die abgeschnittenen Hände wieder. Der Gatte kommt sie zu suchen, und sie thut endlich kund, wer sie sei; sie eilen nach Paris, wo der Bater sie mit Jubel empfängt und die böse Königin verbrennen läßt. Hier ist also das, was die Handlung mit der religiösen Dichtung verbindet, nur noch eine Aeußerlichkeit, die Erscheinung der Jungfrau und ihr schüßender Einfluß, der von Zeit zu Zeit sichtbar wird.

Noch weit bunter und romanhafter als die Stella ist die Sta. Uliva, die Dramatisirung einer Geschichte, beren Bestandtheile sich, entweder vereinzelt oder verbunden, in vielen anderen Verssionen und bei verschiedenen Nationen wiedersinden, wie 3. B. auch in der eben betrachteten Stella. Das Heilige ist nur daran geheftet, um den Stoff besser in die übliche Gattung der Aufführungen einzupassen; in anderen Bearbeitungen heißt die Heldin ganz anders, und in manchen sehlt das Uebernatürliche völlig. Die wahre Grundslage ist die Novelle im volksthümlichen Geschmack. Uliva ist eine Prinzessen, welche die außerordentlichsten Abenteuer erlebt; der Zusfall schleubert sie beständig hiers und dorthin, läßt sie kaum einen Augenblick ruhen; ihre eigene Schönheit wird ihr Verhängniß. Gestagt, wer sie sei, sagt sie einmal von sich selber:

Signor, io son figliuola alla fortuna, Che buon' e rei la notte e' l giorno affanna.

Sie ist die Tochter des Kaisers Giuliano, dem, als ihm die Gattin gestorben, die Idee kommt, sie zu heirathen, da er nie eine so schöne und edle Frau sinden würde wie die eigene Tochter. Um eine solche Abscheulichseit zu verhindern, schneidet sie sich die Hände ab und läßt sie ihm bringen. Der erzürnte Bater will sie tödten, und sie wird im Walde ausgesetzt, wo sie auf der Jagd der König von Britannien sindet. Er führt sie an seinen Hof und übergiebt ihr sein Söhnchen zur Abwartung; aber, als das Kind ohne ihre Schuld umkommt, verleumdet sie ein von ihr verschmähter Baron, und man setzt sie wiederum im Walde aus. Sine Nonne bringt sie in ein Kloster, und dort verliedt sich in sie der Caplan, welcher, um sich von der Versuchung zu befreien, sie verjagen lassen will und deshalb die Ronnen glauben macht, sie habe einen silbernen Kelch gestohlen. Sie wird in einen Kasten gelegt und in das Meer

geworfen und schwimmt hinaus, als sie dem Schiffe zweier castilia= nischen Kaufleute begegnet, welche sie berausziehen und, da sie ihre Schönheit sehen, sie zum Könige von Castilien führen. Dieser verliebt sich natürlich in sie und heirathet sie, und es folgen Feste und Turniere. Aber die feltsamen Wechselfälle find noch nicht zu Ende-Der König muß in den Krieg ziehen, und nun spielt seine Mutter, welche, erbost über jene Vermählung mit einer Unbekannten, sich in bas Kloster zurückgezogen hat, eine ähnliche Rolle wie bie Stief= mutter in der Stella. Als von Uliva ein Sohn geboren worden, hält die Alte den Boten zurud und tauscht die Briefe aus, so daß zu bem Statthalter bes Rönigs ber Befehl gelangt, die Mutter mit bem Rinde verbrennen zu laffen. Er fühlt Mitleid und läßt fie ftatt bessen zum zweiten Male in einen Kasten legen und in das Meer werfen; ben Raften tragen die Wellen von Spanien bis an die Mündung des Tiber, wo zwei alte Weiber ihr Berberge geben. Als der König heimkehrt und das Geschehene erfährt, läßt er das Kloster mit seiner Mutter darin verbrennen; nach 12 Jahren jedoch empfindet er darüber Gewiffensbiffe und macht zur Buße eine Wall= fahrt nach Rom. Da nun so sich der Bater und der Gatte Uliva's, ber Kaiser von Rom und der König von Castilien, zusammenge= funden haben, fommt sie mit dem Sohne an den hof und giebt sich beiden zu erkennen. Ihre Hochzeit wird noch einmal gefeiert und sie kehrt mit dem Gatten in beffen Königreich zuruck.

Diese Vorstellung von der Uliva war die pomphafteste von allen erhaltenen; beständig wechselt die Handlung und der Ort dersselben; man sieht da Könige, den Kaiser, den Papst, Hoffeste, Hochzeiten, Turniere, Jagden; man sieht die Königsburg, den Bald, das Meer, alle Arten wunderbarer Begebenheiten, und um diese bunte Mannichsaltigseit noch zu vermehren, hat der Autor eine große Zahl von allegorischen und mythologischen Intermezzos mit Gesang, Tanz und Pantomime eingesührt, wie z. B. die Fabel von Narcis und Scho, die von Ulysses und den Sirenen u. s. w. Allerdings läßt eben dieser große Lurus schließen, daß das Wertschon dem 16. Jahrhundert angehöre, als der Auswand und Glanz der Decorationen und der Intermezzos immer mehr zunahm. Daß übrigens aller jener Pomp wirklich auf die Bühne gebracht wurde,

beweisen uns in der Uliva selber die zahlreichen scenischen Angaben, welche genau vorschreiben, wie man die Turniere und Jagden und alles Uebrige auszuführen habe. Da man damals solche Schauspiele häusig auf öffentlichem Plate gab, so konnte man natürlich eine noch größere Pracht entfalten, als heut im geschlossenen Raume des Theaters möglich wäre. Die Renaissancezeit im Allgemeinen hatte eine Leidenschaft für Glanz und Prunk, und wir haben aus dem 15. Jahrhundert viele Berichte von kostspieligen Festen. Soließ bei denjenigen, welche man in Rom 1473 zu Ehren der durchreisenden Eleonora von Aragonien seierte, der Cardinal Pietro Riario die ganze piazza de' SS. Apostoli überdecken und rings umber mit Teppichen behangene Bühnen errichten, auf welchen die answesenden slorentinischen Kausseute die Repräsentation der heiligen Susanna veranstalteten.

Die Namen der Verfasser sind für die Repräsentationen wieder= um oft unbekannt, wie 3. B. für die Stella und die Uliva. Unter ben Dichtern ber nicht anonymen Stücke finden wir, außer Feo Belcari, Antonio Araldo, Castellano Castellani, noch Bernardo Bulci und seine Gattin Antonia, beren Sta. Domitilla 1483 ver= faßt ift, Giuliano Dati, ben späteren Bischof von S. Leone in Calabrien (gest. 1523), Lorenzo di Pier Francesco de' Medici und den berühmten Lorenzo de' Medici selbst, welcher die Repräsentation von S. Giovanni e Paolo für bas von ber Compagnia di S. Giovanni 1489 gegebene Fest bichtete und an ber Aufführung unter anderen jungen Leuten auch seinen Sohn Giuliano theil= nehmen ließ. Wie man sieht, find die Verfaffer von Repräfen= tationen theilweise dieselben, welche auch Lauden schrieben; die beiden Sattungen, obschon nicht mehr so eng verbunden, wie bei ihrer Entstehung, waren doch verwandt; oft bilbeten auch geistliche Lieber einen Bestandtheil des Schauspiels. Uebrigens folgten diese Schrift= steller in der Anlage ihrer Compositionen der allgemeinen Manier, paßten sich dem volksthümlichen Geschmack an, und 3. B. in dem Stücke des hochgebildeten Lorenzo trifft man auf die gröbsten Anadronismen und Unwahrscheinlichkeiten.

Die Repräsentation hat in Italien etwa hundert Jahre, bis gegen Mitte des 16. Jahrhunderts geblüht und ist dann schnell

in Verfall gerathen und aus der Literatur verschwunden. Es war eine conventionelle Gattung und ohne eigene Entwickelung, weshalb fie eben keinen langen Bestand haben konnte. Bon dem Drama findet sich hier thatsächlich noch nichts weiter als ber Dialog; da haben wir keine Charaktere, sondern nur Figuren von typischer Zeichnung, keine psychologische Motivirung des Geschehenden, und nirgend ben Bersuch, ber Handlung einen Organismus zu geben, sie in wenige fruchtbare Situationen zu concentriren. Es ist immer eine Erzählung, welche birect auf die Bühne gebracht wird, mit allen ihren Einzelheiten, und allen, auch den unbedeutendsten wird die gleiche Wichtigkeit gegeben; dieses läßt eine endlose Reihe ganz fleiner Scenen entstehen, die alle nackt und arm an poetischem Leben find. In ber Stella 3. B. erscheint, nach bem Scheiben bes Raisers, die Königin mit ber Stieftochter im Garten; darauf ruft jene das Rammermädchen; das Rammermädchen geht davon und ruft die Diener, und endlich kommen diese vor die Königin, um ihre Befehle zu empfangen. Alles das muffen wir mit eigenen Augen sehen; nichts bleibt der Phantasie des Zuschauers oder der Erzählung des Schauspielers überlaffen. Später bildet eine Scene bie Berftummelung Stella's; in einer zweiten fündigen die beiben Diener ber Königin an, daß fie fie getödtet haben; in einer britten habern sie um den erhaltenen Lohn, und der eine erschlägt den anderen; eine vierte zeigt uns den Sohn bes Berzogs von Burgund, wie er sich zur Jagd ruftet, um in einer fünften die Stella im Walde zu finden. Dabei vergeben im Handumdreben Tage, Monate, Jahre, und die mannichfaltigsten Ereignisse drängen sich aneinander. Es ift wie in der populären Erzählung, ein beständiges Ueber= fpringen von einem zum andern, eine Unruhe, welche die interessante Entfaltung ber Sandlung nirgend gestattet. Oft haben die Bersonen auf der Bühne felber von einem Orte zu einem anderen weit ent= fernten zu geben, wie Lorenzo's Giuliano Apostata, ber mit seinem Heere von Constantinopel nach Parthien marschirt. Um alles bas möglich zu machen, hatte die Bühne Abtheilungen, welche die verschiedenen Localitäten vorstellten; so bedurfte man zum Wechsel ber Scene keiner Decorationsveränderung und konnte ihn daber beliebig oft stattfinden lassen; man konnte auch mehrere parallel laufende Haben also bialogisch vorgetragene, mit scenischem Apparat illustrirte Geschichten, Legenden und Rovellen; das Drama haben wir noch nicht.

Und so ist auch die Form, die Octave, diesenige der Erzählung. Die Lebhaftigkeit der bramatischen Handlung muß sich behindert sinden in dieser regelmäßigen Eliederung der Stanzen, obgleich oft in der That die Repräsentationen die Octave derartig mißhandeln, daß sie fast ihren eigenthümlichen Charakter eingebüßt hat. Der erregte Dialog des Drama's dulbet nur eine Form, welche ihre Bewegung ändern kann, sowie in ihr Beist und Leidenschaft wechselt.

Indessen hatten die gelehrten Sumanisten begonnen, auch in die dramatische Dichtung die classische Nachahmung einzuführen, und zuerst bedienten sie sich auch hier natürlich der lateinischen Sprache. Petrarca hatte in seiner Jugend zur Ergötzung des alten Giovanni Colonna di S. Vito, Oheims des Cardinals, eine Comödie, betitelt Philologia geschrieben, welche verloren ging. Antonio Loschi in seiner Tragodie Achilles, und der Benetianer Gregorio Corraro, ein Schüler Vittorino's von Feltre, in seiner zu 18 Jahren, d. h. gegen 1430 verfaßten Progne, folgten getreu dem Borbilde Seneca's. Leonardo Dati's Tragödie Hiempsal muß italienisch gewesen sein, da sie für die zweite nicht zu Stande gekommene Accademia Coronaria in Florenz bestimmt war. Ein Francesco Ariosti, Vorfahre Lodovico's, schrieb eine vor Leonello von Este aufgeführte lateinische Repräsentation in Herametern und Distiden in einem Acte, betitelt Isis und unter der mythologischen Einkleidung von einem Mädchen handelnd, welches im Begriff ift, in das Klofter zu gehen. Von Alberti's Philodoxus ist bereits die Rede gewesen.

Die meisten lateinischen Comödien der Zeit stellen unsaubere Kuppel = und Verführungsgeschichten vor. So (noch aus dem Gasparp, Ital. Literaturgeschichte II.

14. Jahrhundert) Bier Paolo Bergerio's Paulus Comoedia ad juvenum mores corrigendos, indem sie lehrte Quam misere parentes fallat venalis amor. So auch Leonardo Aretino's Poliscena. Ein Jüngling Gracchus sieht hier die Jungfrau Poliscena, welche mit ihrer Mutter Calphurnia aus der Minoritenkirche von ber Predigt heimkehrt. Durch eine Deffnung ihres Schleiers bemerkt er ihre Schönheit, verliebt sich in sie und sie in ihn. Er wendet fich an den Sclaven Gurgulio, der seinen Namen wohl von Plautus' Parasiten Curculio hat, und jener an die kupplerische Sclavin Tharatantara. Diese versucht umsonst die Mutter Calphurnia mit Bersprechungen, geht bann zur Poliscena, mährend die Mutter Morgens in der Kirche ift, und überredet das Mädchen mit schönen Worten, ber Schilderung von ihres Liebhabers Qualen, ihm eine Unterredung zu bewilligen. Grachus benutt diese Zusammenkunft mit großer Rücksichtslosigkeit. Calphurnia ift wüthend und droht mit dem Gerichte; Grachus' Vater Macharius aber macht alles gut, indem er einwilligt, daß sein Sohn Poliscena heirathe. Das Stud ift in Profa, die Sprache den römischen Comitern geschickt nachgeahmt; mit der claffischen Sitte, die mehrfach copirt ift, mischt fich die moderne und chriftliche. Die Wittwe Calphurnia ist eine eifrige Kirchengängerin; das Verlieben findet auf dem Rückwege von den Minoriten statt; der alte Macharius jammert, als Florentiner, über die hoben Steuern, welche ihn zu Grunde richten. Die Per= sonen reden von Jesus und den Göttern, vom heil. Franciscus, den Predigten der Mönche, von Orcus, Acheron und Cocytus.

In der Philogenia von Ugolino Pisani aus Parma (gegen 1430) soll eine frömmelnde Aupplerin vorkommen und eine Beichtscene voll treffender Satire gegen die Geistlichen. Ein anderer Parmese Antonio Tridentone schrieb eine Fraudiphila, über deren Inhalt man nur Unsicheres nach dem Titel vermuthen kann. Nur wenig ist auch bekannt über die Chrisis, welche Enea Silvio 1444, nach Terenz' Muster versaßte, und in der eine Dirne Chrisis die Hauptrolle spielen soll.

Mehrfach wurden Gegenstände der gleichzeitigen Geschichte in lateinischer Sprache dramatisirt. Giovanni Manzini della Motta aus der Lunigiana behandelte so den Sturz Antonio's della Scala

von Verona (1387). Laudivio de' Nobili aus Vezzano im Genue= sischen stellte unter dem Titel De Captivitate Ducis Jacobi in Jamben bas Ende bes Condottiere Jacopo Piccinino bar, welchen Ferdinand von Neapel 1464 verrätherisch umbringen ließ. 1492. wurde im Balafte des Cardinals Raffaele Riario, unter anderen Festlichkeiten zur Feier der Eroberung Granada's, die Historia Baetica von Carlo Berardi aus Cesena aufgeführt, wo bie Neber= gabe der Maurenstadt in schwerfälliger Prosa dialogisirt ift, zur Glorification des katholischen Königspaares. Als König Ferdinand von Neapel in eben diese m Jahre 1492 dem Attentate des Meuchel mörders Ruffo entging, entwarf berselbe Carlo Verardi einen Ferdinandus Servatus, ben sein Nesse Marcellino in Herametern ausführte. Diese hiftorischen Stücke zeigen aber im Wefentlichen keinen Einfluß des classischen Drama's, bessen Formen man auf die gleichzeitigen politischen Ereignisse nicht so leicht anzuwenden vermochte. Hier bediente man sich jener bequemen Weite der zeitlichen Entwickelung, wie sie die Repräsentionen hatten; es find einfach bialogisirte Historien. Und folche Dramatisirungen ber neuesten geschichtlichen Begebenheiten in Form ber Repräfentation danerten dann in italienischer Sprache auch im 16. Jahr= hundert fort.

Pomponius Laetus bagegen wollte bas antike römische Theater selbst wiederbeleben und ließ in den Hösen angesehener Prälaten zu Rom Comödien von Plautus und Terenz aufführen. Bor allen war es wieder der Cardinal Raffaele Riario, der diese Borstellungen unterstützte. Anderswo fanden sie bald Nachfolge. 1488, den 12. Mai, wurden in Florenz Plautus' Menaechmi gegeben mit einem Prologe Polizians. Dieser tadelt da die neueren lateinischen Stücke in Prosa, welche von der Comödie nichts außer den Titeln hätten, und, wenn etwas an ihnen noch gefalle, so sei von den Alten gestohlen. Er mahnt daher die jungen Leute, nicht dergleichen, sondern die echten alten römischen Comödien aufzussühren, wie es eben die Schüler von Paolo Comparini mit den Menaechmi thaten. Diese Schüler Paolo Comparini's, welche das Stück spielten, waren die jungen Clerifer der Schule von S. Lorenzo, und solche Borstellungen versänglicher lateinischer Comödien durch

angehende Geistliche, und wohl auch am heiligen Orte, scheinen damals in Florenz häufiger gewesen zu sein.

Namentlich wurde am Hofe Ercole's von Este in Kerrara bas claffische Drama beliebt, und die theatralischen Borstellungen, ausgeführt mit großem Luxus, waren bald ein nothwendiger Theil der Hoffeste. 1486, den 25. Januar, wurden die Menaechmi gespielt auf einer Bühne im Hofe des herzoglichen Balaftes mit prachtvoller Decoration, welche 5 Säufer mit Zinnen, Fenfter und Thur darstellte; ein Schiff, welches ben einen ber Zwillinge brachte, kam mit Segeln und Rudern über ben Sof herangefahren; die Koften betrugen über 1000 Ducaten, und 10000 Bersonen sollen zuge= schaut haben. Den 26. Januar 1487 murbe ber Amphitruo ge= geben, den 12. Februar 1491 dieser von neuem, dann wieder die Menaechmi und ferner Terenz' Andria. 1499 spielte man Trinummus, Poenulus und Terenz' Eunuchus, und 1502, bei ber Vermählung des Prinzen Alfonso mit der Lucrezia Borgia, wurden in großem, glänzend geschmückten Saale, ber 5000 Personen faßte, 5 plautinische Comodien bargestellt: Epidicus, Bacchides, Miles Gloriosus, Asinaria und Casina, alle mit den üblichen Intermezzi von Musik, Tanz und Kampffvielen. Allein die Hofgesellschaft hätte den lateinischen Text nicht so gut verstehen können wie die Prälaten in Rom und die gelehrten Zuschauer der floren= tinischen Schüler. Deshalb führte man in Ferrara die Stücke in italienischer Sprache auf. Uebersetzer waren Bandolfo Collenuccio aus Pefaro, Girol. Berardo, Batt. Guarino, Paride Cerefara, und ihre Arbeiten nicht befonders glücklich, wenn man nach Collenuccio's Amfitrione urtheilen barf. Er hat Plautus' Stud in schlechten Terzinen verwässert, die lette Rede Jupiters durch eine ausführ= liche Aufzählung von Hercules' Thaten erweitert, weil ja die Comödie für einen Hercules, den Herzog, bestimmt war, und dem armen Amphitruo einen spöttischen Spilog in den Mund gelegt, wie ihn ber Stoff einem modernen Bearbeiter naturgemäß eingab.

In den geistlichen Repräsentationen selber hätte das classische Element durch den Charakter der Gattung ausgeschlossen sein sollen, und doch kam es auch hier allmählich zum Vorschein wenigstens in den Intermezzi. Diese nebenher angebrachten Theile mußten aber

bem gebildeten Publikum mehr gefallen als alles Uebrige; bald wurden benn auch die classischen Fabeln für sich allein und um ihrer felbst willen bramatisirt. Die älteste ber theatralischen Dichtungen biefer Art und zugleich die wichtigste, der älteste brama= tische Versuch über einen profanen Gegenstand und in italienischer Sprache, wenn man absieht von Dati's nicht näher bekanntem Iemsale, war ber Orfeo von Angelo Poliziano, geschrieben, wie uns der Dichter felbst fagt, im Zeitraume von zwei Tagen und inmitten beständiger Störungen für die Feste bes Cardinals Gonzaga in Mantua, b. h. 1472, und vielleicht fogar schon im vorhergehen= ben Jahre. Die Fabel ift die bekannte: Eurydice, die Gattin des Orpheus, ift vom Schäfer Ariftaus geliebt, und wird vor ihm fliehend von einer Schlange in den Fuß gebiffen, fo daß fie ftirbt; Orpheus, um sie wiederzuerlangen, geht in den Tartarus hinab, bewegt die Götter der Unterwelt zum Mitleide, und sie geben sie ihm zurud mit ber Bedingung, daß er sich unterwegs nicht nach ihr umwende; aber er weiß sich nicht so lange zu beherrschen, und Eurydice wird ihm von neuem entrissen. Umsonst kehrt er zum zweiten Male zu ben Pforten der Unterwelt zurück, welche ihm verschlossen bleiben; verzweifelt schwört er, nie mehr ein Weib zu lieben, und, nach Thracien gegangen, wird er bort getöbtet und zerriffen von ben Bachantinnen, welche ihr verschmähtes Geschlecht an ihm rächen wollen. Diese Erzählung benke man sich kurz bialogisirt, und man hat den Orpheus Polizians, eine Composition von sehr geringer Ausdehnung, welche bennoch jene ganze Geschichte bes bargestellten Selben umfaßt. Es erscheint zuerst Aristäus mit einem andern Sirten, um feine unglückliche Liebe zu klagen; barauf sucht er Eurydice, bittet sie vergeblich, ihn anzuhören, und, als sie flieht, beginnt er sie zu verfolgen. Indessen steigt Orpheus vom Berge und fingt eine lateinische Obe zum Preise bes Cardinals Gonzaga, als man ihm die Nachricht vom Tode Eury= dice's bringt, und nunmehr fieht ihn das Publikum vor seinen Augen zum Tartarus wandeln und dahin gelangen und bis zu Pluto und Proserpina dringen; man sieht, wie er mit der Gattin zurückfehrt, und diese ihm plöglich wieder geraubt wird, und er abermals hinabeilt. Es folgen bann noch Orpheus' Wehklagen,

und endlich der Chor der Bachantinnen, welche ihn getöbtet haben.

Es war aber eben in dieser Weise, indem man nämlich eine Erzählung in Dialoge brachte, wie die Repräsentationen verfant wurden. Der Orfeo ist eine Repräsentation, nur daß sich der driftliche Gegenstand in einen classischen verwandelt hat. Die nämliche ist auch die äußere Form, die Octave, an deren Stelle jedoch bisweilen die Ballade, die Canzone oder Terzinen eintreten, wie dergleichen das geistliche Schauspiel für die eingestreuten Lauden fannte. Und es war natürlich; der Cardinal beauftragte ben Dichter, seinem Bublikum eine Fabel vorzuführen, und er formte sie einfach nach der allbekannten Weise der Mysterien, welche für folche Festschauspiele zu dienen pflegten, ohne weiter an classische Mufter oder Regeln zu benken. Gine Erzählung zu dialogifiren, ift von allen theatralischen Versuchen der primitivste und leichteste; um aus jener Erzählung das Drama zu gestalten, dazu hätte es gewiß anderer Anstrengungen bedurft, als der flüchtigen Improvisation von zwei Tagen.

Eine zweite Redaction dieses Orpheus von Polizian, welche verschiedene Zusätze und Aenderungen ausweist, in 5 Akte eingetheilt ist, und den Titel Orphei Tragoedia trägt, bestimmt für eine spätere Neuaufführung des Werkes, rührt wahrscheinlich nicht von Polizian selber her, sondern von Antonio Tebaldeo. Das wahre Drama suchen wir übrigens auch in dieser Umarbeitung vergeblich.

Wenn man für den Orfeo Polizians einen zu großen Ernst der Absicht voraussett, so verkennt man damit gerade dessen eigensthümliche Borzüge. Der Verfasser wollte eine elegante Hößeselsichaft ergößen; wie es bei jenen Festen Gastmähler gab und Turniere und Tänze und Musik, so gab es auch diese schöne Poesie, eine Fabel, ohne wahrhafte dramatische Jlusion, ein leichtes und luftiges Spiel der Einbildungskraft, welches für einen Augenblick beschäftigt und dann zersließt wie ein Traum. Jene Erzählung von der Macht des Gesanges, welcher die Pforten der Hölle selbst öffnet, entsprach ganz besonders dem Geschmacke eines Publikums, welches von Begeisterung für Kunst und Dichtung erfüllt war.

Von Orpheus sang auch Pontan in einer lateinischen Obe und in seiner Urania (l. III, Ende), und hier sah man ihn lebendig und hörte ihn jene vollendeten Verse Polizians recitiren. Diese Zuschauer mußten bezaubert sein, wenn sie den idyllischen Liebesgesang des Aristäus vernahmen, die füßen Elegieen des schmerzerfüllten Orpheus, seine Bitten und Alagen vor Pluto's Thron, jene zärtlichen Vorte Eurydice's, als sie zum zweiten Male scheiden muß, endlich den lebhaften Dithyrambus der Bachantinnen, die ganze Stusenfolge der Empfindungen, welche sanst wechselten ohne Herbheit, alles ansmuthig und elegant, begleitet von der Musik, gehoben durch eine glänzende Scenerie. Es war der Eindruck, den später das Melodrama machte, und der Orseo ist wie ein ferner Vorläufer des letteren. Was ihn also von den gewöhnlichen Repräsentationen unterscheidet, ist nicht die Kraft und das eigentlich dramatische Interesse, sondern die Meisterschaft der künstlerischen Form.

Auf den Orfeo folgten andere Hoffestspiele, Eclogen, Alle= gorieen zum Preise der Fürsten, Dramatifirungen von classischen Kabeln und Geschichten; das Metrum war die Octave, wie in der Repräsentation, oder gewöhnlicher die Terzine, nach der Weise der Eclogen. Die Fabula di Cephalo von Riccold da Correggio, den 21. Januar 1487 in Ferrara gespielt, ift in 5 Afte getheilt, aber in der Scenerie, die noch mehrere Localitäten neben einander dar= stellt, der Repräsentation ähnlich. Wenig später entstand der Timone Bojardo's, ber fast ganz und gar aus dem Dialoge Lucians geschöpft war, und 1497 ein anderer Timon Greco des monferrinischen Marchese Galeotto bel Carretto, der auch einen Tempio d'amore, die Nozze di Psiche e Cupidine verfaste und 1502 ber Marchesa Isabella von Mantua eine Tragodie Sosonisba sendete, welche eine formlose Stizze in Octaven sein soll. In Mantua wurde im Januar 1495 vor dem Marchese eine Allegorie Serafino's dell'Aquila aufgeführt, deren Gedanke entnommen war aus Petrarca's Canzone Una donna più bella assai che' l sole. Es erschien die Volutta, dargeftellt vom Dichter selber, die Menschen zum Genusse ermahnend, dann die Virtu, klagend, daß man sie allgemein im Stiche laffe, endlich die Fama, die jungere Schwester der Virtu, auf einem Triumphwagen; fie tröftet die Virtu und preist den

Herzog von Calabrien und den Marchese von Mantua, da diese allein der Tugend und dem Ruhme mit edlem Sinne anhängen und ihnen die fünftige Serrschaft auf Erden fichern. Gine andere Borftellung Serafino's, ber Atto Scenico del Tempo, ist ein aus 15 Strambotti bestehender Monolog der Zeit, welche von ihrer Macht über alle Dinge ber Welt redet, mit der Lehre, sie, die Zeit, wohl zu benuten. In Mailand, am Hofe Lodovico Sforza's lieferte Bernardo Bellincioni mythologische und pastorale Festspiele, wie die Hulbigung der fieben Planeten für die Berzogin Ifabella, für welche der Moro selbst ihm den Gegenstand gegeben hatte, und Leonardo da Binci den scenischen Apparat herstellte; Baldassare Taccone bichtete einen Atteone, Gaspare Visconti unter dem Titel Pasitea eine dramatisirte Geschichte in Octaven von zwei Liebenden, welche sich tödten, und die Apollo wiederbelebt. In Neapel wurden um dieselbe Zeit bei Hofe die scherzhaften Farcen von Bietro Un= tonio Caracciolo und die allegorisch panegyrischen Sannazaro's gespielt, welche wir an anderer Stelle kennen lernen werden.

Die Novelle, welche später eine unerschöpfliche Quelle für Comödien= und Tragödienstoffe wurde, erscheint in mehreren thea= tralischen Bearbeitungen auch schon am Ende des 15. Jahrhunderts. Bernardo Accolti aus Arezzo, der berühmte Improvisator, den seine Zeit l' Unico Aretino nannte, brachte in seiner Virginia, die im Januar 1494 zur Hochzeit Antonio Spanocchi's in Siena gespielt murbe, Boccaccio's Geschichte ber Giletta von Narbonne (Dec. III, 9) auf die Bühne. Antonio Cammelli, genannt il Pistoia nach seiner Baterstadt, ließ in der Fastenzeit 1499 in Mantua eine Tragodie Panfila in 5 Acten aufführen, welche aus der Novelle von Chismonda und Guiscardo (Dec. IV, 1) entnommen ist. Er fuchte dem Stoff einen mehr classischen Anftrich zu geben, indem er aus Tancredi, Fürsten von Salerno, einen König Demetrio von Theben machte, aus Ghismonda eine Panfila, aus Guiscardo einen Filoftrato u. f. w. Im Allgemeinen halt fich ber Berfaffer sclavisch genau an Boccaccio's Erzählung, hat oft nur bessen Worte in fclechte Verfe gebracht. Die Verfonen reben und handeln wie lächerliche Marionetten. Zu Anfang ergeht fich ber König in langen Alagen über ben beständigen Argwohn und die Gefahr, in die ihn

seine Stellung bringe; Panfila ermahnt ihn, guter Dinge zu sein und dem Bolke wohlzuthun. Der König lobt die Tochter, lobt seinen treuen Diener Filostrato, beschreibt mit schönen Redeblumen den Frühling, bedauert das eigene Alter und bricht dann diesen Wortschwall ab mit der Mahnung an die Tochter, essen zu gehen; denn er bemerke schon, daß sie Appetit habe. Aber die Tochter hat einen anderen Appetit, als er denkt; sie ist eine junge Wittme, und der thörichte Alte meint, sie sei glücklich, wenn sie ledig bei ihm hause. So wirft sie sich dem Filostrato an den Hals, den sie mit einem frechen Brief zu sich ladet u. s. w. Der burleske Dichter erregt in seiner Tragödie Lachen, ohne es zu wollen, mit diesen Reden, in denen sich Bombast und Trivialität mischen; oder machte er sich im Stillen selbst über diese tragische Liebesgeschichte lustig?

Auch die Comödie L' Amicizia, die der Hiftorifer Jacopo Nardi in jüngeren Jahren verfaßte, hat noch in Form und Inhalt etwas vom Charafter dieser Aufführungen, welche nicht viel mehr als dialogisirte Historien sind. Das Stud fällt gewiß zwischen 1503 und 1512; benn in den Stanzen, die bei der Aufführung vor ber Signoria in Florenz gefungen wurden, erscheint die Stadt als frei, und mit bem geschickten Steuermanne, von bem die Rebe ift, wird der Confaloniere Pier Soderini gemeint fein. Sier haben wir Boccaccio's Novelle von der Freundschaft Tito's und Gisippo's (Dec. X, 8); aber gerade der interessanteste Theil der Vorgänge fommt nicht auf die Bühne, sondern wird erzählt, offenbar schon eine Wirkung der Ortseinheit nach antikem Muster. Und nach diesem ist das Comische eingeflickt in einigen Reden und Gesprächen bes Parasiten Ergasilo (ber seinen Namen aus Plautus' Captivi hat) und des Sclaven Lico, welche die Handlung nur aufhalten. Eine andere Comödie Nardi's, I due felici rivali, ward für Lorenzo be' Medici den jungern, also spätestens 1519, geschrieben.

Von allen diesen mannichfaltigen dramatischen Versuchen blieb einer lebendig, hervorgegangen aus einer Feder, welche, wie alles, auch die leicht hingeworfenen Gestalten des Festspiels mit den unsverwelklichen Reizen der classischen Schönheit auszustatten wußte, der Orsoo Polizians.

## XIX.

## Poliziano und Lorenzo de' Medici.

Der Orfeo ist eine glänzende Phantasie, voll von füßen und zärtlichen Harmonien; er charakterisirt uns schon seinen Verfasser; wenn er 1472 geschrieben worden, so hätte Polizian damals erst 18 Jahre gezählt, und seinem frühreifen Talente ift es wohl zu= zumuthen. Er war ein Jüngling aufgewachsen in den classischen Studien, ihnen hingegeben von Kindheit an. Angelo, aus ber wenig begüterten Familie der Ambrogini, ward den 14. Juli 1454 in Montepulciano geboren, und von dem lateinischen Namen der Stadt nannte er sich Politianus; sein Vater Benedetto wurde im Mai 1464 ermordet, das Opfer einer alten blutigen Feindschaft mit der Familie del Mazza. Poliziano kam als Anabe nach Florenz und hatte hier zu Lehrern Ficino, Landino und den Griechen Argy= ropulos; zu 15 Jahren machte er lateinische Epigramme, zu 17 griechische. Darauf folgten Oben, Elegieen und andere lateinische und griechische Epigramme, von denen manche, mit einer bei ihrer Eleganz fast unglaublichen Leichtigkeit, fogar extemporirt find. In seinen Versen fühlten die entzückten Leser einen frischen Hauch der classischen Kunft, und wirklich nähern sie sich den bewundertsten Mustern, und bisweilen besitzen sie mehr als das, nämlich wahren Uffect, wahre Spontaneität verbunden mit der größten Rundung der Form. So das liebliche Gedicht auf die Beilchen, welche die Sand der Geliebten gepflückt und ihm geschenkt hat, und vor allem die lange, von einer zarten Wehmuth erfüllte Elegie auf Albiera degli Albizzi, welche 1473 fünfzehnjährig und kaum erst mit Sis= mondo Stufa vermählt, in der Blüthe ihrer Schönheit starb. Aber die Hauptbeschäftigung seiner Jugendjahre war die Uebersetzung der Ilias (um 1472) in Herametern von solcher Flüssigkeit, daß Ficino über sie an Lorenzo de' Medici schrieb, wer es nicht wüßte, der würde faum entscheiden können, welches das Original und welches die Uebersetung sei, das Latein Polizians oder das Griechische Homers; er nannte Angelo den homerischen Jüngling. Indem er sich an die Uebersetzung des ersten Buches von Carlo Marjuppini

anschloß, begann Polizian seine Arbeit mit dem 2. und führte sie nur bis zum 5. fort, oder wenigstens hat sich nicht mehr davon erhalten. Seute tadelt man an ihr gerade das, was Ficino lobte, die zu große Freiheit in der Behandlung des Textes, durch welche der ganze Reiz der naiven homerischen Erzählungsweise verloren geht. Und es war der Grund der Aenderungen nicht bloß das Streben nach Eleganz; der epische Styl Homers schien dem Verfasser nicht genug Gehobenheit zu besitzen; er nähert ihn Birgil an, der immer noch als der größere Dichter betrachtet wurde; er beseitigt hie und da die gemächliche Breite in Epitheten und formelhaften Ausdrücken, gewisse sinnlich wirksame Clemente, weil sie aus dem gewöhnlichen Leben entnommen ihn nicht würdevoll dünkten, und erweitert wieder anderswo mit tönender Phrase. Der Cardinal von Pavia deutet das indirect an, wenn er in seinem Briefe an Polizian (Epist. Pol. VIII, 7) die Nebersetung für eine nütliche Nebung erklärte, aber meinte, Homer wolle Grieche bleiben.

Polizian übersetzte auch eine Anzahl griechischer Prosawerke; das umfangreichste von diesen war Herodians Geschichte der Kaiser seiner Zeit, gewidmet Bapft Innocenz VIII. (1487). Von größerer Wichtigkeit wurde seine Thätigkeit für die Kritik und Erklärung der classischen Texte. Er emendirte die Schriftsteller mit einem Glücke, einem Scharffinn, einer Gelehrsamkeit, wie vor ihm fein anderer der Humanisten. Unermüdlich forscht er nach den ältesten Manuscripten, vergleicht die Autoren unter einander, um zu ver= bessern und zu illustriren, und verwendet auch systematisch Inschriften und Münzen zu diesem Zwecke. Die reichen Sammlungen ber Medicäer, welche Lorenzo nach seinem Verlangen stets zu ver= mehren bereit war, lieferten ihm das unschätbare Material; anderes lernte er beim Aufenthalt in Rom, in Verona und Venedig kennen oder durch Mittheilungen auswärtiger Freunde. Berühmt ift namentlich seine Emendirung der Pandekten vermittelst der sehr alten Sandschrift in Florenz, welche er mit den meisten der Zeit= genoffen für das Original Tribonians hielt.

Mit 26 Jahren erhielt er die Professur für griechische und lateinische Cloquenz an dem florentiner Studium; zu seinen Vorslesungen erschienen die gelehrtesten Männer; selbst die, welche vor

furzem seine eigenen Lehrer gewesen, sah er jett zuweilen unter feinen Buhörern siten (Epist. VI, 5). Seine Ginleitungen (praelectiones) zu den Interpretationscursen der Autoren sind voll warmer Begeisterung für die Sache, für die Bürde der Studien, in welche er die Jugend einführt. Die Lamia, Ginleitung in Aristoteles' Analytica Priora, ift eine Lobrede auf die Philosophie und Bertheidigung gegen die, welche ihm vorwarfen, daß er sich ohne die nöthige Vorbereitung für einen Philosophen ausgebe. Der Panepistemon entwirft eine Gintheilung ber fammtlichen Wiffenschaften und Runfte; die Praefatio in Suetonium preist die Ge= schichte und giebt eine kurze Biographie Suetons, die Praelectio in Persium handelt von Ursprung und Charafter der Satire. Als er es unternimmt, Quintilian und Statius' Silvae zu erklären, mahnt er, die Schriftsteller der späteren römischen Zeit und diejenigen zweiten Ranges nicht zu verschmäben; denn es sei ber größte Fehler, nur einen einzigen der Alten nachahmen zu wollen, und von allenthalben muffe man die Elemente des Styles sammeln. Die Praelectio in Homerum feiert den Sanger und feine Ge= bichte, welche von keinem anderen menschlichen Werke übertroffen würden; eine ästhetische Betrachtungsweise finden wir hier ganz und garnicht; fondern wie schon im Alterthum, wie bei dem Pfeudo= Plutarch, aus dem Polizian vieles schöpfte, wird Homer als Quelle ber Weisheit, als der Bater aller Wiffenschaften gepriesen. Aber wenn die Kritik des Kunstwerkes noch eine unvollkommene war, so war die Empfindung für dasselbe eine sehr lebendige; sie ward bamals noch fein theoretisches Bewußtsein, aber gestaltete sich bafür fruchtbringend zu neuen Werken ber Runft. Die Begeisterung für die Dichtung der geliebten Alten kleidet sich selbst in schwungvolle poetische Form. Statt der gelehrten Auseinandersetzung ward ben Ruhörern damit schon ein Vorgeschmack ber Dichtung geboten; sie follten fogleich in die gehobene Stimmung versetzt werden, welche für ben Genuß jener die paffende war. Die Manto (1482), Gin= leitung zur Bucolica, giebt im Munde ber Seherin, nach ber Birgils Baterstadt benannt war, bei Geburt des Dichters, eine prophetische Aufzählung seiner Werke, analysirt und charakterisirt dieselben furg, doch mit feinem Geschmad. Der Rusticus (1483)

ift, jur Ginführung in die Georgica, eine Schilberung bes Landlebens, Beschreibung von deffen Arbeiten, Bergnügungen und Reich= thumern, ein ideales Bild, mit Eleganz und Geschick zusammen= gestellt aus Zügen, welche die Alten barboten, aber mit eigenen Ruthaten bereichert. Die Ambra (1485), welche wiederum ben Somer einleitete, gedichtet in der Ambra benannten berrlichen Billa des Medicäers zu Boggio a Caiano, beginnt mit der glänzenden Schilderung einer festlichen Götterversammlung, bei welcher Thetis fich vor Zeus über den frühen Tod ihres Sohnes beklagt, und er fie tröftet mit bem Ruhme, ben ein gottbegnadeter Sänger ihm geben werde; dann folgt die Erzählung von Homers Geburt und Jugend, die Inhaltsangabe von Ilias und Oduffee und der Breis des Dichters wie in der prosaischen Praelectio. Endlich die Nutricia (1486) besingen die Poesie als die erste Erzeugerin aller Civili= sation, und zählen in langer Reihe die griechischen und lateinischen Dichter nach den poetischen Gattungen auf; indem er sie so feiert, will er ber Dichtkunft ben Lohn spenden dafür, das sie ihn genährt und herangebildet hat, und daher betitelte er sein Gedicht Nutricia (Ammenlohn). Und er nannte diese 4 Praelectiones in Herametern Silvae, nach bem Mufter berer von Statius, weil sie, wie diese, als die momentanen Aeußerungen der poetischen Erregung erscheinen jollten. In Wirklichkeit waren fie bas freilich nicht. Sie find voll von Gelehrsamkeit; in den Nutricia nimmt diese derartig überhand, daß sie schwerfällig und ermüdend wird; Polizian wollte felbst bazu einen Commentar schreiben, wodurch es bann ein Com= pendium der Literaturgeschichte murde. Aber die anderen drei Ge= bichte stehen fünstlerisch höher, und es ist wunderbar, wie hier die Erudition, die Fülle der Anspielungen und Entlehnungen dennoch die freie poetische Bewegung nicht hemmt.

Aus den Vorlesungen an der Universität gingen auch Polizians Miscellanea hervor, vermischte Bemerkungen zur Verbesserung und Erklärung von Stellen der alten Autoren, gedruckt im Jahre 1489. Die Veranlassung zur Publikation gab der Wunsch Lorenzo's de' Medici und ferner noch besonders der Umstand, daß vieles, was der Verfasser gefunden und mündlich geäußert hatte, von anderen usurpirt worden war; er wollte sein Sigenthum schützen, und beruft sich

daher oft auf feine Borträge und feine Zuhörer. Auf die ersten hundert Bemerkungen, die er herausgab, follten viele andere folgen! eine zweite Centurie hatte er bei seinem Tobe in Bereitschaft; aber es ward bann nichts mehr bekannt. Die Vorrede nimmt die Freiheit für die Kritik in Anspruch, welche nur im Interesse der Wissen= schaft, nicht in persönlicher Absicht geschieht, und verurtheilt die öffentliche Heuchelei in der Literatur. Sie wendet sich gegen die falsche Gelehrsamkeit, welche sich mit Citaten fingirter Autoren und Codices brüftet, und die nun um so gefährlicher ift, wo durch den Buchdruck der Jrrthum sich schnell in weite Kreise verbreitet. Aber im Buche felber ift Polizian boch magvoll, nennt felten Personen, fämpft gegen die Meinungen allein. Nur Domizio Calderini, ber, hochberühmt als Commentator classischer Dichter, erst 32 Jahre alt 1478 in Rom gestorben war, und den Polizian selbst gehört hatte, greift er wiederholt und heftig an; es schien wenig pietät= voll; aber ihn trieb dazu gerade der allgemeine Beifall, den Domizio's Lehren fanden, die Blindheit, mit der ihm so viele anhingen und vertrauten, so daß sein Beispiel die anderen verdarb. Polizian miffiel die übliche Art des Commentirens, welche oft die Dunkel= heit nur unter einem Bufte von unpassender Gelehrsamkeit versteckte anstatt sie aufzuhellen, welche, wo man nichts wußte, erfand, um den Schein ber Erklärung zu erwecken. Er felbst ift ftets klar, scharf, furz und bündig, vermeidet allen überflüffigen Prunk, und trifft den Nagel auf den Kopf; an vielen Stellen löste er die Schwierigkeiten für alle Zeit, und gab das Mufter ber Methode. Daß er so oft sah, was keiner vor ihm gesehen hatte, erfüllt ihn natürlich mit Befriedigung und Stolz, und schon die Entschieden= heit, mit der er auftritt, das Vertrauen auf die Richtigkeit seiner Ansicht erregte ben Groll seiner Gegner. Die Mittelmäßigkeit fühlt sich mehr verlett durch wahre Superiorität, gegen die sie sich bewußt ist nicht aufkommen zu können, als durch leere Anmaßung.

Schon als man von dem Werke Polizians nur erst hörte, ein Jahr vor der Publikation, begannen die Angriffe, die Verleumdungen, Beschuldigung des angeblichen Diebstahls an Perotti's Cornucopia und anderen. Neuen Aerger mußte die Drohung der Vorrede hervorzusen, daß er in den späteren Centurien einen noch heftigeren Ton

anschlagen werde. Ferner nannte er in dem Buche (cap. 90) eine kleine Zahl von folden, die er als die wahren Richter in Sachen ber Rritif und Erubition betrachtete, Lorenzo de' Medici, Bico, Ermolao Barbaro, Girol. Donati, wo die nicht aufgeführten ein Compliment für sich vermißten. Giorgio Merula, der am mai= ländischen Sofe lebende Sumanist, der früher mit Bolizian befreundet gewesen, glaubte in den Miscellanea oft angegriffen zu fein, ohne Nennung seines Namens; er sprach feindselig von dem Buche und verbreitete, daß er eine vernichtende Schrift gegen basfelbe verfaßt habe. Von Polizian gebeten hervorzutreten, damit er antworten könne, erwiderte er höflich, aber sehr selbstbewußt, beschuldigte den Gegner, vieles von ihm genommen zu haben, ohne es zu sagen, beschuldigte ihn des unredlichen Kampfes und drohte, wenn er selbst mit seinen Centurien erscheinen werde, dann werde alles flieben. Polizian vertheidigte sich wieder ohne Heftigkeit und verlangte im Einzelnen die Nachweifung dessen, was man ihm vorwarf. Allein Merula wandte sich an seinen Fürsten Lodovico Sforza, klagte Polizian des Hochmuthes an und so im Allgemeinen das florentinische Triumvirat, welches die Suprematie in den Wissenschaften für sich in Anspruch nehme. 1) Er meinte damit Polizian, Vico und Ficino, und mochte sich auf einen Brief des ersteren beziehen (l. IX, Ende), der uns von dem schönen Freundschaftsbunde der drei genialen Männer berichtet und zeigt, wie sie sich mit inniger gegenseitiger Theilnahme in die große Arbeit der Wiffenschaft theilten. Der Ausfall nicht bloß gegen ihn, sondern auch gegen seine Freunde kränkte Polizian auf das Tiefste, und er schrieb einen Brief an Merula, wo er ihm eine Reihe von Kehlern in seinem Commentar zum Juvenal vorhielt, um ihn zur Bublikation seiner Polemik zu nöthigen. Aber Merula starb, ehe dieser Brief abgesendet war, und seine Schrift gegen Polizian ward auf Lodovico Sforza's Wunsch unterdrückt.

Dieser Streit spielte im Februar und März 1494. Kurz

<sup>1)</sup> Epist, Polit. l. XI, p. 338: Mutuis assentationibus quidam sibi aures permulcent, et, ut audio, velut disciplinarum proceres triumviratum in literis sibi vendicant . . . Ermolao Barbaro, an ben man gebacht hat, kann babei nicht gemeint sein, da er schon todt war.

banach lebte ein älterer Haber wieder auf mit Bartolommeo Scala. Letterer war ein alter Mann, College Landino's als Canzler der Republit; die von ihm verfaßten öffentlichen Schriftstücke hatte Lorenzo de' Medici oft zurückgewiesen und durch Polizian neu an= fertigen laffen, und diefes foll der erste Grund des Haffes gewesen fein (Epist. Polit. l. XII, p. 398). Aber Polizian richtete gegen ben Canzler auch eine jambische Obe, welche voll von groben, persönlichen Spott ist und Lorenzo sehr gefiel. Ein Briefwechsel von 1493 zwischen Polizian und Bartolommeo, wo bieser jenem feine Vorliebe für ungebräuchliche Worte und Formen vorwarf, hatte scheinbar noch einen freundlichen Charafter; unten ben urbanen Formen versteckt sich hier jedoch viel Gift und Bosheit von Seiten des Scala, und Hohn und Neckerei auf Seiten Polizians. Die zweite Fehde wurde heftiger (1494, nach Merula's Tode). Polizian hatte fich über Scala in einem Epigramme luftig gemacht, weil berfelbe das Wort culex weiblich gebraucht hatte; der Verspottete antwortete mit einem andern Epigramme; Polizian schrieb ein solches über die culices (κώνωπες) in griechischer Sprache, und darüber machte nun Scala fritische Bemerkungen. Polizian bleibt, in seiner Ueber= legenheit, zunächst wieder ganz maßvoll; aber Scala wird agreffiv; es kommt zum Vorschein, was ihn besonders ärgerte, wie Merula, das literarische Triumvirat, welches keinen andern aufkommen zu laffen schien. Bon dieser Gifersucht gestachelt, sucht er Fehler in Polizians Schreiben ausfindig zu machen und giebt fich babei felbst die größten Blößen. Ficino bezeichnete Polizian als den Hercules, ber die classischen Texte von den Ungeheuern fäubere; Scala nennt ihn einen Hercules facticius, der sich monstra erdichte, um sie zu besiegen; die rücksichtslose Kritik ist ihm eine impudens disputandi consuetudo; er predigt viel von der wahren Freundschaft, b. h. von der füßen Gewohnheit, sich gegenseitig zu dulden und zu loben. Run läuft Polizian die Galle endlich über; wenn ihn jener einen Hercules facticius genannt hatte, so bezeichnete er ihn, ber der Sohn eines Müllers war, als ein monstrum furfuraceum; er bestreitet alle Verdienste, deren jener sich rühmte, enthüllt schonungslos seine Unwissenheit, und bricht verächtlich den Verkehr mit ihm ab.

Vergleicht man diese Polemik der Briefe mit denen eines Boggio, Filelfo, Balla, so muß man den größeren Anstand des Tones anerkennen. Aber nicht überall beobachtete Polizian folche Ruruckhaltung; ichon in der Ode gegen Scala war er viel ver= letender, und die Epigramme, welche er und der Dichter Marullus mit einander wechselten, stehen an Maßlosigkeit den Invectiven der älteren Humanisten nicht nach. Michael Marullus, Tarchaniota zu= genannt nach dem Namen seiner Mutter, scheint in Constantinopel geboren, aber gang jung, als die Stadt von den Türken erobert worden, nach Italien gekommen zu fein. Seine Mutter war Griechin, sein Vater vielleicht Italiener ober doch italienischer Ber= funft; benn er redet von seinen ariechischen und lateinischen Vor= fahren. Der Schmerz über ben Verluft des Vaterlandes giebt seinen Gedichten eine anziehende Grundstimmung aufrichtiger Me= sancholie. Er verehrte besonders den Lucrez, den er commentirte, und von dem sich mancherlei Anklänge bei ihm finden; vielleicht stammt aus diesem Studium auch die Idee zu seinen Hymni Naturales, wo er unter den Gestalten der von ihm angerufenen und gepriesenen Gottheiten die Kräfte der Natur, die Himmelskörper, die Elemente versteht, also ähnlich mythisch versonificirt wie Bontan. Zu dem Kreise des letteren gehörte er in Neapel, ehe er nach Floreng fam. Er trug die Waffen, fampfte unter bem Capitan Niccold Ralla, und ftarb 1500, wo er im Fluffe Cecina in Toscana ertrank. Er war Bartolommeo Scala's Schwiegersohn, Gemahl ber wegen ihrer Schönheit und ihres Wiffens gefeierten Dichterin Aleffandra Scala, welche Polizian in griechischen Epigrammen befungen hatte, und die in berfelben Sprache ihm antwortete. Die Verwandtschaft mit Bartolommeo Scala, vielleicht auch Polizians mehrfache Angriffe auf die modernen Griechen, mochten für Marullus ber Anlaß zur Keindschaft sein. Er nannte Polizian in seinen Epigrammen Ecnomus, biefer ihn in ben feinigen Mabilius. Schon dieses Verschweigen der wahren Namen macht es begreiflich, daß füe Polemiken in Versen viel heftiger wurden als die in den Briefen. In den Versen erlaubte man sich mehr, scheute nicht vor Schmutz und Verleumdung zuruck, suchte eben burch den derben Spott, die draftische Carifatur zu gefallen, indem man dem Beispiele Catulls folgte. Die Gedichte Polizians haben auch wenigstens in ihrer Art Kraft und groben Wig; diejenigen Marulls sind ärmlich und geistlos. Ginen Bundesgenossen fand der letztere unter seinen neapolitanischen Freunden in keinem geringeren als Jacopo Sannazaro, der gegen Polizian zwei lange, erbitterte Epigramme schleuderte.

Die Fehden mit Merula und Bartolommeo Scala und wahr= scheinlich auch die mit Marullus fallen in Polizians lette Lebens= jahre. Wenn man sieht, wie die Beranlassungen zu benfelben fo weit zurückreichen, so möchte man annehmen, daß die Gegner erft ihre Stimme zu erheben magten, als Polizian feinen mächtigen Beschützer Lorenzo de' Medici verloren hatte. Ihm verdankte er unendlich viel, seine materielle Existenz, die Bequemlichkeit und Muße, die freigebigfte Unterftutung feiner Studien, die verftandnifwolle Anerkennung seiner Leistungen. Die Zeiten, wo ber Dichter seinem Ideale alles irdische Glück aufopferte, wo er sich als ein Apostel der Bahrheit fühlte, wie Dante, waren längst dabin. Polizian, wie die anderen humanisten, strebte mit heißer Begierde nach Ruhm; aber er strebte auch nach Geld, um leben und bequem leben zu können, und, was er suchte, fand er in der Protection der Medici. Arm und unbekannt war er nach Florenz gekommen; Lorenzo nahm ihn in sein Haus auf und bestimmte ihn dann zum Lehrer seines Sohnes Viero; er erhielt die Professur; er bat um Pfründen, wenn solche erledigt wurden, und man gab sie ihm. Er ward Prior von S. Paolo und Canonicus an der Cathedrale, und, wie der Chronist Parenti erzählt, verhandelte Piero de' Medici, sein ehemaliger Schüler, mit bem Papste wegen bes rothen Sutes für ihn, als er starb. In dem Betteln und Vergöttern seiner Epigramme folgte er der allgemeinen Sitte der Zeit; Filelfo, Campano, tausend andere hatten es ebenso gemacht. Aber zum wenigsten hegte er für die Medicäer, wie es natürlich war nach so vielen Wohlthaten, ein mahres Gefühl der Dankbarkeit und Ergebenheit; er bewunderte Lorenzo's Genie, er liebte Giuliano und ben jungen Piero, und die Herren andererseits behandelten ihn mit ber Bertraulichkeit von Freunden. Die Anhänglichkeit an die Medici, mochten auch ihre Aeußerungen übertrieben sein, hatte daber doch weniger den Charafter verächtlicher Servilität, da diese Fürsten

noch etwas Bürgerliches hatten, die Empfindungen erwiderten, sich nicht wie Halbaötter über die Menschen stellten.

Als aber, nach Lorenzo's Tode, Piero immer offener bas Benehmen des Tyrannen annahm, und die Bewegung Savonarola's sich gegen die Medici wendete, da ward die Verbindung mit ihnen für Poliziano die Ursache des Hasses beim Bolke. Noch zeitig ge= nug, um die Vertreibung ber Familie seiner Gönner nicht zu sehen, ftarb er, nur 40 Jahre alt, den 24. September 1494; "in folcher Infamie und foldem öffentlichen Tadel", fagt Parenti, "wie nur je ein Mensch auf sich geladen hat". Man klagte ihn zu lockerer Sitten an, ohne daß er es wohl schlimmer trieb als die meisten in seiner Zeit. Man sagte, er sei Atheist; aber, mochte er auch an der Indifferenz theilnehmen, die immer allgemeiner um sich griff, niemals ift er dem Glauben feindlich gegenübergetreten; vielmehr blieb er den Gebräuchen der Kirche treu, schrieb sogar Hymnen und Predigten, und predigte auch felbst, wie es seine Priesterstellung erforderte. Bei einem Atheisten wäre solche harmonische Freundschaft mit Vico und Ficino undenkbar. Er griff, in seinem Prologe zu Plautus' Menaechmi und anderswo, die finfteren, sittenpredigenden Mönche an, welche mit Drohungen bas Bolk schrecken, sich anmaßen überall zu tadeln und zu herrschen, die Freudigkeit des Daseins zerstören wollen; aber er feiert in begeisterten Worten ben feingebilbeten Fra Mariano von Genazzano, ben Brediger, wie er ben humanisten gefiel, bessen wohlklingende Stimme, bessen elegante Diction und funstvolle Geste, bessen urbane Manieren diese Anbeter der Schönheit entzückten. Nicht den Glauben haßte Polizian, fondern diejenigen, welche ihn in Gegensatz zu feinen fünstlerischen Empfindungen brachten. Seinen üblen Ruf verdankt er ohne Zweifel zum guten Theil dem Ginfluffe der Anhänger Savonarola's, welche bestrebt waren, jene ganze Zeit und ihre bedeutenden Männer, wie Lorenzo und Polizian, als völlig corrumpirt darzustellen, und dabei möglichst grell malten, damit die Umkehr durch ihren Meister in um so strahlenderem Lichte erscheine.

Poliziano ist ein Hofdichter; seine Kunst nimmt stets Bezug auf seine vornehmen Gönner, dient vorzugsweise auch dazu, ihre Feste zu erheitern und zu schmücken, wie der Orseo in Mantua. Un den damaligen Sofen nun suchte man die Sitten des alten Ritterthums wiederherzustellen, und von neuem feierte man Turniere zu Pferde in voller Ruftung mit den Emblemen zu Ehren ber Damen, benen man den Hof machte. Campano besana in lateinischen Versen (Carm. I, 22) in Perugia Braccio Baglione's Baffenspiele vor den Augen seiner Geliebten Diana. Die Medici. hervorgegangen aus dem Raufmannsstande, zur Macht gelangt durch Handel und Reichthum, waren gerade unter denen, welche am meisten Leidenschaft für jene ritterlichen Feste zeigten, vielleicht um zu beweisen, daß sie trot ihrer Herkunft und privaten Stellung in der Pracht keinem der gleichzeitigen Fürsten nachstanden. 1) 1469 turnirte Lorenzo de' Medici, und sein Sieg murde in einem Ge= dichte in Octaven gefeiert von Luca Pulci oder vielleicht von deffen Bruder, dem berühmteren Luigi; 1475 (den 28. Januar) turnirte ber jüngere Medicaer Giuliano, und ber Sanger seines Ruhmes wurde Poliziano. Er unterbrach seine Uebersetzung des Homer, um selbst der homer dieses Scheingefechtes moderner Ritter zu sein. Es war eine unglückliche Aufgabe, in schmeichlerischer Absicht einen Festaufzug zur Epopöe aufbauschen zu müssen. Bulci, da er das Thema behandelte, hatte nichts anderes zu Stande gebracht als eine lange Reihe von Aufzählungen und Beschreibungen der Waffen und Pferde, untermischt mit plumpen Schmeicheleien, und nichts besferes ift zu sagen von einem anderen solchen Gebicht über bas Turnier, welches Giovanni Bentivoglio in Bologna 1470 veranstaltete. Der Verfasser besselben ist ein Francesco von Florenz, der zu Cento wohnte, und als cieco poverello bezeichnet wird, und in ber That zeigen uns seine Berse in ihm den Bänkelfänger, wie ihn die Blinden oft machten und machen.

Sehen wir nun, was Polizian gethan, und wie er aus einem undankbaren Thema einen poetischen Gehalt zu ziehen gewußt hat. Er schrieb seine Stanze per la Giostra ganz oder doch zum Theil wenigstens ein Jahr nach dem Kampse, da in ihnen schon auf den (am 26. April 1476 erfolgten) Tod der Simonetta Cattaneo, der von Giuliano geliebten Dame, angespielt wird, und er gelangte

<sup>1)</sup> S. Burdharbt, Cultur der Renaissance, II, 110.

mit seiner Dichtung nur bis zu einem kleinen Theile des zweiten Buches. Sein Vorbild waren die Lobgedichte Claudians, welche im allgemeinen die Hauptgrundlage der modernen panegprischen Literatur bilbeten. Jene Lobgebichte aus ber späten Raiserzeit er= hoben die fürstlichen Gönner auf das Biedestal der Unsterblichkeit, und für ihre kleinen Familienereignisse, Hochzeiten, Geburten, Feste fetten sie den ganzen mythologischen Olymp in Bewegung und Aufregung. So beginnt auch Poliziano, indem er die Stimme zu feierlich epischem Tone erhebt. Er ruft Amore an, daß er seinen niederen Genius zu dem hohen Gefange inspirire, und dann wendet er sich an Lorenzo de' Medici, an den Lauro, den Lorbeer, welcher mit seinem Schatten Florenz und auch den demüthigen Dichter bebeckt und schütt. Lielleicht wird eines Tages ihm das Glück beschieden sein, daß durch seinen Mund der Ruhm Lorenzo's selbst erschalle von den Rumidern bis zum Bootes, von den Indern bis zum Oceanus; aber jett, da er seine Kräfte noch zu schwach fühlt für eine so große Unternehmung, wird er zuerst seinen jüngeren Bruder besingen. Er wird die Waffen Giuliano's singen, aber auch seine Liebe, und zwar die lettere zuerst als dasjenige, was das Motiv zum Turniere gewesen. Allein, indem er den Beginn von seines Helden Liebe erzählt, kommt es ihm nicht darauf an, wie es in Wirklichkeit dabei zugegangen ist; er stellt sich die Dinge nach seiner Weise vor, und seiner Einbildungskraft folgend, er= hebt er sich von den Thatsachen, welche er zu behandeln unter= nommen hat, zu einer idealen Sphäre, giebt uns ein Liebesidull, eine Reihe von ländlichen Scenen in der reichsten und reizenbsten Landschaft, und Protagonisten sind ein kalter, den Frauen abge= neigter Jüngling, und ein schönes Mädchen, welches ihn zur Liebe bekehrt, d. h. die gewöhnlichen Figuren der Idyllen, der Schäfer und die Anmphe.

Giuliano ist jener kalte und rauhe Jüngling, begeistert für sein freies Leben, für die männlichen Beschäftigungen, die Jagd, wie Ameto, nur nicht roh und bäurisch wie dieser; des Abends, wenn er von Feld und Wald heimkehrt, ergötzt er sich an der Dichtung; "er vergnügt sich mit den Musen und mit Diana" (I, 11). Er schmäht die elenden Liebenden und tadelt die Frauen, ihren

Leichtsinn, ihre Falscheit; dagegen entwirft er ein entzückendes Gemälde von seinem eigenen Treiben in der freien Natur, von seinem Umherschweisen in den Wäldern, dem lieblichen Anblick der Gestilde mit den Heerden und Hirten, mit dem wogenden Meere des Getreides, und lobt das goldene Zeitalter, als jenes die einzigen Vergnügungen, die einzige Beschäftigung der einsachen und unversorbenen Menschen waren, unbekannt noch das verhängnißvolle Metall, unbekannt das Laster, unbekannt die Liebe.

Aber Cupido, erzürnt über diesen seinen Gegner, sinnt auf Rache und beschließt, ihn sich durch zwei schöne Augen zu unterwersen. Bald bietet sich ihm eine passende Gelegenheit. Der Frühling ist gekommen, und der Dichter schildert ihn uns; Giulio geht auf die Jagd, und es wird in meisterhafter Beise diese Jagd beschrieben mit ihren verschiedenen Einzelheiten, besonders aber die Hauptsigur Giulio, wie er stolz zu Rosse dem Wilde solgt und sich durch das dichte Gehölz Bahn bricht. Amore, um ihn zu täuschen, sormt aus leichter Luft eine weiße Hindin und sendet sie ihm entgegen; der Jüngling versolgt sie, und jene flieht, dies sie auf einen grünen, blumenreichen Plan gelangen (I, 37):

Ivi sotto un vel candido gli apparve Lieta una ninfa; e via la fera sparve.

Die Hindin ist verschwunden; aber er kümmert sich nicht mehr um fie; er hält sein Pferd an und betrachtet voll Staunen die Nym= phe und

> Pargli che dal bel viso e da' begli occhi Una nuova dolcezza al cor gli fiocchi.

Hier hält die Erzählung still; in breiten Zügen wird die Scene der beginnenden Liebe ausgemalt; es folgen glänzende Bilder und Bergleiche; es wird geschildert, wie in den Augen der schönen Nymphe Cupido selber, in der Stellung des classischen Bogenschützen, den Pfeil auflegt und Giulio in's Herz trifft, und daran schließt sich die Beschreibung von Sinonetta's Reizen. Sie sitzt auf dem Grase, indem sie einen Kranz windet, und, als sie den Jüngling erblickt, erhebt sie sich furchtsam und ergreift mit ansmuthiger Bewegung den Saum des Kleides, dessen Schoß voll ist von den gepflückten Blumen; sie will hinweggehen; aber Giulio

hält sie zurück, fragt sie, wer sie sei, und lächelnd antwortet sie ihm, erzählt von ihrer Herkunft und von ihrem ibyllischen und ätherischen Leben. Sie erinnert an das Mädchen in Boccaccio's Ballade (Dec. IX); aber hier ist alles Sinnliche verschwunden; sie ist eine idealisirte, reine und zarte Gestalt der Kunst (I, 43):

Candida è ella, e candida la vesta, Ma pur di rose e fior dipinta e d' erba; Lo inanellato crin dell' aurea testa Scende in la fronte umilmente superba. Ridegli attorno tutta la foresta, E quanto può sue cure disacerba. Nell' atto regalmente è mansueta, E pur col ciglio le tempeste acqueta. Folgoron gli occhi d' un dolce sereno, Ove sue faci tien Cupido ascose; L' aer d' intorno si fa tutto ameno, Ovunque gira le luci amorose. Di celeste letizia il volto ha pieno, Dolce dipinto di ligustri e rose. Ogni aura tace al suo parlar divino, E canta ogni augelletto in suo latino. 1)

Sie ist die Göttin, ihr gehorcht die Natur, lacht, wenn sie erscheint, trauert, wenn sie hinweggeht; unter ihren Schritten sprießen Blumen, auf ihren Wink legen sich die Stürme. Es ist nicht die mystische Apotheose, wie die der Beatrice, sondern die künstlerische Verklärung der schönen Form.

Es naht sich die Nacht, und die Simonetta verläßt den liebeentflammten Giulio. Es wird die Nacht geschildert und dann die Verwirrung der Jäger, welche hier und dort den verlorenen Ge-

<sup>1) &</sup>quot;Weiß ist sie selbst, und weiß ist ihr Gewand, Jedoch mit Rosen, Blumen, Grün gezieret; das Lockenhaar wallt von dem goldnen Haupte Auf ihre Stirn von demuthvoller Hoheit. Es lachet um sie her der ganze Wald, Und, wie er kann, versüßet er ihr Sinnen. Leutselig milbe ist sie im Benehmen, Und bennoch kann ihr Blick die Stürme zähmen. — Die Augen leuchten auf in süßem Scheine, Bo seiner Fackel Gluth Eupido dirgt; Die Luft rings um sie her wird wonniglich, Wohin sie nur der Blick Liedreiz wendet. Des himmels Heiterkeit strahlt in dem Antlit, Wo mit Ligustern sich die Rosen mischen. Der Windhauch schweigt bei ihrer Stimme Klang, Und jedes Böglein jubelt mit Gestaga.

232

fährten suchen. Indessen kehrt Amore, da ihm sein Plan geglückt ift, in das Reich seiner Mutter nach Coppern zurück, um ihr Kunde von dem Siege zu geben, und hier nun folgt die berühmte lange Digreffion, das Reich der Benus, welches gleichfalls Claudian (De Nuptiis Honorii et Mariae, 49-96) nachgeahmt ist. Aber bei Claudian waren es 48 Herameter, und hier find es 50 Stanzen, d. h. fast die Hälfte des ersten Buches; die Zeichnung hat sich zu einer Breite, die Farben haben sich zu einer Pracht entfaltet, von welcher man in dem antiken Muster nichts findet. Anderswo müßte man es für einen großen Fehler erklären, in die Erzählung eine so umfangreiche Beschreibung einzudrängen, die mit jener in keiner engen Verknüpfung steht; in Polizians Stanzen haben wir nicht das Gefühl einer solchen Ungehörigkeit; vielmehr sieht man jene Digreffion für eine ihrer größten Schönheiten an, und das mit Recht. Dieses ist charafteristisch für die eigenthümliche Beschaffenheit der Dichtung, welche, ohne je das Interesse an eine Person oder einen Mittelpunkt zu binden, frei von Gegenstand zu Gegenftand schweift und da ftillhält, wo die Phantasie angenehme Beschäftigung findet. Und das Reich der Benus gab ihr diese Beschäftigung und reichlichen Stoff für das malerische Talent des Verfassers. Er schildert uns die Insel und dann die Gärten auf ihr, die Blumen, die Quelle beschattet von dichten Zweigen, die verschiedenen Arten der Bäume, und die Thiere, welche dort alle in Liebe und Frieden mit einander leben. Endlich gelangt er an den Palast der Benus selber, und da bietet sich eine neue Gelegen= heit, die Mittel seiner Runft in Ausübung zu bringen; auf den Thoren finden sich daselbst Reliefs, welche Liebesgeschichten aus dem Alterthum barftellen, einen Gegenstand, ber so ganz besonders dem Geschmacke der Zeit entsprach. Das erste der Bilder ift die Geburt ber Göttin, die Anadyomene, welche soeben ben Wogen entstiegen, auf der Muschel stehend, im vollen Glanze ihrer frischen Schönheit, von den Zephirwinden zum Ufer getrieben wird. Danach folgen die Liebschaften Jupiters, Apollo's, die des Bacchus und anderer Götter und Heroen. Wie es scheint, war der Dichter bestrebt, mit der Malerei zu wetteifern, welche er in seinem Zeitalter wieder= erblühen sah; die Venus Anadyomene auf der Muschel sah man

in den Gemälden der Renaissance wiedererscheinen, wie z. B. in einem solchen Sandro Botticelli's. Und andererseits gab Polizian der Malerei neue Inspiration; von seiner Beschreibung der Galatea mit den Delphinen und Tritonen soll Rafael der Gedanke seines berühmten Bildes in der Villa Farnesina gekommen sein.

Nach ber langen Spisobe nimmt der Dichter den Faden der Erzählung wieder auf. Amore berichtet der Mutter von seinem Thun und hält eine Lobrede auf das Haus Medici. Benus ist voll Freude und, um den Ruhm ihrer Macht zu erhöhen, will sie, daß Giuliano sich in den Wassen erprode zu Shren seiner Dame, und zu ihm wird ein Traum gesendet, der ihn zu der Unternehmung ermahnt und zugleich ihm sein künstiges Geschick zeigt, den Sieg im Turniere und darauf den Tod der Simonetta, deren Liebe der Lohn seiner Tapferkeit sein sollte. Am Morgen erhebt sich der Jüngling, und sich zum Kampse bereitend, betet er zu Minerva, der Gloria und Cupido.

Un diesem Punkte, mit der 46. Stanze des 2. Buches, ward das Werk unterbrochen; es fehlt gerade die Giostra felber, das= jenige, um bessentwillen es begonnen worden war. War er nicht weiter gekommen, als Giuliano bei der Berschwörung der Pazzi (April 1478) getöbtet ward? Ober fuhr er nicht weiter fort, weil er das Interesse an der Arbeit verloren hatte? Das letztere ist wenigstens recht wohl annehmbar; Poliziano hatte einen sehr feinen Geschmad; er wird es nicht haben machen wollen wie Palci oder der Blinde von Cento, und als er an den fritischen Punkt gelangt war und bemerkte, daß der Gegenstand nichts mehr darbot als Trivialitäten, burre Aufzählungen und Schmeicheleien, ba ließ er das Ganze liegen. Bis hierher hatte er die Möglichkeit gefunden, bem Haupthema aus dem Wege zu gehen und anderswo die Inspiration zu suchen, welche ihm von jenem nicht kommen konnte. Es war eine kunftlerische Inspiration, Begeisterung für die Welt des Schönen, welche er aus der Kunft und Literatur kannte, und welche er zu reproduciren oder, besser gesagt, wiederzuerschaffen suchte. Das, was eigentlich Nebensache, Episode oder höchstens die Vorbereitung gewesen wäre, ift hier zum wesentlichen Gehalte des Werkes geworben. Wir haben ein freies Schweifen ber Phantasie,

welche von einem Bilbe zum anderen fortgeht, in diesen sich geställt und sie in ihrem Reichthum entwickelt. Aber eben deshalb dürsen wir es auch nicht bedauern, daß das Gedicht nicht weiterzgeführt wurde, vorausgeset auch, der Versasser hätte neue Mittel gefunden, seinen Gegenstand auszuschmücken. Eine solche Poesie, obschon uns das entzückt, was wir von ihr besitzen, würde doch bald ermüdet haben, so wie sie ist, ganz bestehend aus Veschreisbungen, idyllischen Vildern, ohne lebhaste Vewegung. Schon das zweite Buch steht bedeutend unter dem ersten und das Interesse beginnt zu schwinden.

Das also, was von Poliziano's Stanzen poetischen Werth hat, ift die Malerei, und nicht etwa, wie wir sahen, die Malerei von Affecten, sondern die der äußeren Schönheit, so der Natur wie des Beibes; es ift beschreibende Poesie. Diese gewann die Herrschaft, fo oft der Dichtung ein ernster und bedeutender Inhalt fehlte, und einen folden das wirkliche Leben mit seinen Bestrebungen nicht bergab, wie es damals in Italien der Fall war. Im vergangenen Jahr= hundert, als in unserer eigenen Literatur die beschreibende Poefie mit besonderer Borliebe gepflegt wurde, hat Lessing sie bekämpst; ber Dichter, fagt er, barf mit bem Maler nicht wetteifern wollen; die Mittel seiner Kunft, die Worte, welche consecutiv in der Zeit find, vermögen nicht das räumlich Coeristirende darzustellen, und die Aufzählung der Details giebt uns nicht die Anschauung der förperlichen Schönheit. Auch in den Malereien der Stanze finden wir stets eine Reihe von Details, das eine nach dem anderen; aber es sind nicht jene Zergliederungen, wie sie uns 3. B. Boccaccio's Beschreibungen bieten. Jede Ginzelheit ift mit dem glucklichsten Tacte gewählt; eine jede lebt und redet zu uns für fich felber. enthält, wenn man recht zusieht, schon in sich ein vollendetes Bild, welches eine Saite unserer Seele berührt und dort andere Bilber erweckt, so daß allmählich das ganze Gemälbe entsteht, mit jenem ibyllischen Gefühle ber schönen Natur in ihrer göttlichen Ruhe, wie ber Dichter felber es hatte, als er schrieb. Man nehme 3. B. die Schilderung der Nacht, I, 60; hier ift nichts bloß äußerlich und mußig, sondern alles in Bewegung und wirkend auf unsere Gin= bildungsfraft: Die Nacht, welche herabsteigt mit ihrem Sternen=

mantel, die klagende Nachtigall, das Scho, welches allein antwortet im allgemeinen Schweigen, die phantastischen Schaaren der vielsgestaltigen Träume, die aus dem cymmerischen Thale hervorschweben. "Die Schönheit ist in Reiz verwandelt", wie Lessing sagt; denn "Reiz ist Schönheit in Bewegung". Und so, wenn Polizian die Blumen beschreibt, beginnen sie zu athmen, erhalten jegliche gleichsfam ein persönliches Leben, welches mit einem einzigen leichten Pinselstriche dargestellt ist (I, 78).

Und niemals hat ein Dichter es besser verstanden, mit dieser Melodie der Empfindung die Melodie des Verses und des Wortes zusammenstimmen zu lassen; Poliziano malt auch mit dem Klange, wie z. B. in der Stanze über das Landleben (I, 17). Mit vieler Kunst hat er die sdruccioli angewendet, um den Eindruck der Unzuhe und Aufregung hervorzubringen; so geht er nach der weichen Elegie der Ariadne plößlich zum bachischen Rhythmus über (I, 111):

Vien sopra un carro d'ellera e di pampino Coverto Bacco, il qual duo tigri guidono . . .

Durch seine Meisterschaft in der Behandlung der metrischen Form hat Polizian der ottava rima eine Vollkommenheit gegeben, welche sie dis dahin nicht erreicht hatte. In der volksthümlichen Dichtung wurde sie mißhandelt; die Stanzen waren zerhackt, gingen durch ihren Inhalt in einander über; der eigenthümliche Charakter der Form, ihre Vorzüge machten sich noch nicht hinreichend geltend. Poliziano erkannte dieselben; dei ihm setzt sich Inhalt und Form in Harmonie. Jede Stanze schließt und rundet sich in sich selbst ab, entwickelt vollständig in sich den Gedanken und das Vild; jede ist ein kleines Ganzes sür sich, und alle verbinden sich wieder ideell unter einander, wie die Wogen eines breiten Stromes, welche sich abwechselnd heben und senken.

Poliziano, begabt mit außerorbentlichem Talente für die Form und feinem fünstlerischen Gefühl, war fein schöpferisches Genie; er besaß feine machtvolle Originalität. Und mehr als das, fein Dichter entlehnte vielleicht jemals mehr von anderen als er. Im Orfeo ahmte er Ovid, Birgil, Theocrit und Moschos nach, in den Stanzen Claudian, Statius und von neuem Birgil und Theocrit und fo viele andere der Alten; er entlehnte dann von Dante und

Petrarca, und damit ist es noch nicht genug; er hatte auch die ältesten Bulgärdichter studirt, und inmitten der seinigen sinden wir etwas verändert die beiden berühmtesten Verse Guinicelli's (II, 45). Endlich ahmt er seinen Lorenzo de' Medici nach, und der vorsnehme Gönner mußte sich geschmeichelt fühlen, wenn er seine eigenen Gedanken wiedererscheinen sah, geschmückt mit solcher Eleganz. Poslizian befolgte hier dasselbe Princip wie in seinen lateinischen Werken; seine Devise waren die Verse der Lucrez (Praelectio super Quintiliano):

Floriferis ut apes in saltibus omnia libant, Omnia nos itidem depascimur aurea dicta.

Bei einem anderen würde das wohl ein feltsames Gemenge ergeben haben. Für ein Talent wie dasjenige Polizians, welches eine wunderbare Fähigkeit der Afsimilation besaß, hatte dieses Ber= mischen so vieler und so verschiedener Elemente den Vortheil, daß er so keinem jemals sclavisch nachfolgte. Und er fügt die Dinge Anderer mit völliger Unbefangenheit in die eigenen Berse; es ist feine gelehrte Nachahmung, mit ernsten Absichten, mit mühseliger Beobachtung von Regeln; er hat nicht ein Fremdes sich gegenüber, bem er sich äußerlich anzunähern suchte. Die Studien, welchen er mit so glübendem Eifer oblag inmitten einer gebildeten Gesellschaft, machten, daß die classische Literatur ein Theil seines inneren Lebens wurde, und jene Ideen und Bilder, jene ganzen Berfe, die er unter die seinigen aufnahm, kamen ihm bei jeder Gelegenheit ungerufen in den Sinn, und er verwerthete sie daher mit voller Freiheit wie sein Eigenthum. Der Leser wird die Nachahmung nicht gewahr, wenn er sie nicht sucht; so ebenmäßig, frisch und harmonisch ist alles; es ist kein Mosaik, die verschiedenen Elemente sind nicht roh neben einander gestellt, wie bei Boccaccio, sondern verschmolzen, so daß daraus eine neue Einheit entstand. Wenn wir uns jedoch fragen, welches nun in Wahrheit der drinnen waltende Geift fei, fo finden wir, daß es kein antiker, sondern ein moderner Geift ift, am nächsten stehend jener harmonischen Weichheit und Zartheit ber petrarchischen Dichtung, nur daß sich die unruhige Melancholie des Canzoniere in eine stille idullische Zufriedenheit verwandelt hat. Von den Alten aber hatte Polizian etwas Großes gelernt, nämlich

nichts stehen zu lassen, was nicht geseilt, vollendet, elegant wäre, einer jeden Sache die seinste Rundung der Runst zu verleihen. Die Muse Volizians ist die Eleganz.

Boliziano's Classicismus ift kein gelehrt pedantischer; baber war es möglich, daß er ein populärer Dichter wurde. Ein Poem in Octaven, betitelt Orfeo dalla dolce lira, welches feit Jahrhunberten aus einem schlechten Druck in den anderen übergeht und in Italien auf den Strafen als Lecture für die niederen Bolks= flaffen verkauft wird, enthält eine große Anzahl von Stanzen aus Polizians Bühnenfpiel, mehrfach so zugerichtet, daß man, ohne das Original zu vergleichen, sie nicht mehr versteht. Und nahm bas Bolk von ihm, so nahm er auch wiederum vom Bolke. Ihm gefiel das ländliche Leben, der Aufenthalt in der Billa der Medici zu Fiefole, wo er in behaglicher Muße den Studien oblag, in dem beständigen anregenden Verkehr mit den in der Nähe wohnenden Freunden, Pico und Ficino, wo er seinen Rusticus schrieb, jenes stille Dasein feiernd; er liebte die Natur und lauschte auf jene Lieder der Natur und des Volkes, von denen er die Gefilde er= tonen horte. So zeigt ihn uns z. B. ein Brief vom 2. Mai 1488, den er aus Acquapendente an Lorenzo de' Medici richtete: "Wir find alle fröhlich", fagt er ba, "und effen gut und auf bem ganzen Wege lesen wir gewisse Refrainlieder und Maiencanzonen auf, welche mir besonders phantastisch hier in Acquapendente erschienen, nach der römischen Weise, sowohl in der Musik selbst als im Texte". Sie sammelten also volksthümliche Balladen und Maienlieder, welche fie fingen hörten. Der Gebrauch, den ersten Mai zu feiern, welcher noch fortbesteht, war in Italien, wie bei anderen Nationen, ein alter. Drei ober vier Mädchen zogen umber, indem sie ein mit Blumen geschmücktes Bäumchen trugen und Canzonetten fangen, welche die Freude über die Rückfehr des schönen Monats ausbrücken follten. Ein foldes Lied voll Frische und sprudelnder Seiterkeit hat Polizian selber gedichtet:

> Ben venga maggio E' l gonfalon selvaggio,

eine hübsche Metapher für den Zweig, welchen die Mädchen trugen, "wie ein Banner oder Wahrzeichen des blühenden Waldes", sagt

Carducci. Den Inhalt bildet, wie gewöhnlich in den Maienliedern, die Aufforderung an die Frauen zur Milde und Gefälligkeit gegen den Liebhaber.

Dieser Einsluß der Natur hat bei Poliziano einige der lieblichsten Blüthen der ganzen italienischen Lyrik hervorgebracht; denn hier verband sich mit der classischen Eleganz die Frische und Leichtigkeit, welche der Volksgesang besüt. Die schönste unter seinen Balladen ist die von den Rosen:

> I' mi trovai, fanciulle, un bel mattino Di mezzo maggio in un verde giardino.

Es erzählt ein Mädchen, wie sie Blumen pflückte, und sie giebt uns ein reizendes Gemälde der Rosen, obleich es einfacher ist als dasjenige der Stanze, und daran knüpft sie die Mahnung, das Leben und die Jugend zu genießen; denn sie welken dahin, wie die Blüthe der Rose. In der Ballade I' mi trovai un di tutto soletto spielt er unter dem Bilde des Vögleins in anmuthiger Beise auf seine geliebte Jppolita Leoncina von Prato an und auf ihren bezaubernden Gesang. Anderswo hat er mit unvergleichlicher Grazie eine kleine Erzählung in Verse gebracht, wie in der Ballade: Donne mie, voi non sapete.

Wir haben gesehen, wie Lionardo Giustiniani mit so viel Glück die volksthümliche Form der Strambotti nachahmte. In Toscana können wir die Existenz der ländlichen Poesie seit dem 14. Jahr= hundert constatiren; wir bemerkten Anklänge an dieselbe bereits in den beiden Jonllen Boccaccio's. Diefe toscanische ländliche Dich= tung ist der süditalienischen auf's engste verwandt, und D'Ancona hat vermuthet, daß Sicilien die Wiege des Bolksgefanges ebenfo gewesen sei, wie die der Kunstpoesie, und daß sich von da die Lieder mit mannichfachen Variationen über die anderen Gegenden Italiens verbreitet hätten. In der That begegnen wir im 14. Jahrhundert einigen populären Boesien unter den bezeichnenden Namen der Ceciliana und Napolitana. Der spätere Name für die toscanische ländliche Poesie ist Rispetto, die Form ursprünglich entweder die Octave, wie im literarischen Strambott, oder diejenige, welche bis heute geblieben ist, die sesta rima, welche durch weitere Reimpaare verlängert werden kann. Charafteriftisch ift bem Rispetto heut in

den Schlußversen die Widerholung des letzten Gedankens aus dem Quartett, meist mit Umstellung der Worte; wir finden sie schon in einigen Liedchen, welche gegen Mitte des 15. Jahrhunderts aufgezeichnet sind, wie in dem folgenden:

Che t' aggio fatto che mi se' nimica,
Quale cagion che sì cruciata istai?
S' i' t' ò fallito o s' i' ti falli' mai,
Priego la tuo persona che mel dica.
S' i' t' ò fallito, perdon non ci vaglia,
Piglia la spada e la testa mi taglia.

22 Rispetti, welche ein Notar 1459 bis 62 niederschrieb, haben im Inhalt viel von den Sigenthümlichkeiten der noch heut' gesungenen Lieder, die beständigen Bergleiche der Geliebten mit den Blumen, die Art der Lobpreisung, das übertreibende Rühmen ihrer Herkunft, wenn es heißt, sie sei in Rom getauft, und der Papst habe ihr Pathe sein wollen, dann wieder die heftige Berwünschung der Grausamen, die Klage über Unglück und Trennung. Auch eine schönen frechen kann des Liedesliedchens haben wir schon: der Papst, heißt es, hat 40 Jahre Sündenerlaß dem gegeben, der zu der Schönen sprechen kann, 160 dem, welcher ihre Kleider berührt, und, wer ihr das Antlit füßt, der geht leibhaftig in's Paradies ein.

Das 15. Jahrhundert ist in Italien, wie bei anderen Nationen, die Zeit eines fräftigen Erblühens für den Volksgesang, und von damals dürfte die große Masse der noch gesungenen Lieder stammen; denn die Fruchtbarkeit der ländlichen Poesie hat wenigstens in Toscana längst aufgehört, und es sindet nicht mehr neue Production, sondern nur Wiederholung des Ueberlieferten statt. Gerade die Berührung mit der Vildung der höheren gesellschaftlichen Classen wird auf die Volkspoesie anregend gewirkt haben; in Italien stand dieselbe von jeher literarischen Einslüssen offen, war kein ungemischtes Naturproduct. In der Entwickelung und dem Verhältnisse zur Kunstdichtung bleibt noch vieles unsicher und dunkel und wird, bei der Art des Gegenstandes, vielleicht nie völlige Aufklärung erhalten. Daß Volkspoesie vorhanden war vor der literarischen Dichtung populären Charakters, läßt sich nicht wohl bezweiseln; aber dann ist vielsache Vermischung eingetreten, Entlehnungen von

ber einen und ber andern Seite, so bag man heut' faum jemals nicher entscheiden kann, ob man es mit ursprünglicher Bolksdichtung oder umgeformtem literarischen Erzeugniß zu thun hat. Und das selber, was man Volksdichtung nennt, geht ja doch zulet immer auf einen Einzelnen zurück und ift nur von der Menge als ihr Eigenthum acceptirt worden. Aus dem 15. Jahrhundert haben wir von bekannten und unbekannten Dichtern Sammlungen von Rispetti, in denen der literarische Charafter bald mehr, bald weniger stark hervortritt. Bei Poliziano ift derselbe bedeutend; er hat hier, wie überall, geglättet und idealisirt; in seinen Rispetti verbinden und durchdringen sich die Formen des Volkes mit den Empfindungen und Formen der petrarchischen Boesie. Hier war glücklicher als er fein Gönner Lorenzo de' Medici, der mahre Mittelpunkt des floren= tinischen Kreises, in welchem man mit der feinsten Bilbung bas lebendigste Interesse für alle Gattungen der populären Dichtung perband.

Wer Lorenzo de' Medici der Prächtige gewesen sei, ist hier nicht der Ort eingehend darzustellen; seine Gestalt gehört der Ge= schichte an. Geboren 1448, gestorben, nur 44 Jahre alt, 1492, war er ber Sohn Piero's, ber Enkel Cosimo's, und die große Macht der Kamilie befestigte er. Auch er nahm den Titel des Fürsten nicht an, sondern nannte sich schlechtweg Lorenzo di Piero de' Medici cittadin fiorentino; aber die Republik starb in seinen Sänden. An sein Gedächtniß heftete sich daher der Flecken der Zerstörung der florentinischen Freiheit, und andere Vorwürfe kommen bazu; als er auf dem Sterbebette Savonarola beichtete, soll er sich felbst dreier Sünden angeklagt haben, der Plünderung von Bolterra, der Entnahme von Gelbern aus dem Monte delle fanciulle, ber öffentlichen Versicherungskaffe für Mitgiften, wodurch viele Mädchen mittellos wurden und einem verlorenen Leben anheim= fielen; endlich ber Grausamkeit gegen seine Feinde nach der Ber= schwörung der Bazzi. Er stand auch in üblem Rufe wegen auß= ichweifender Sitten; man hat ihn ben Berberber feines Volkes genannt, und dieses ift gewiß zu viel; benn ein einzelner Mensch verdirbt eine Nation nicht, wenn sie nicht schon verdorben ist. Chedem hat man Lorenzo zu hoch erhoben, ihn als das ideale

Musterbild eines Regenten und Förderers aller edlen und hohen Bestrebungen hingestellt; neuerdings verfiel man bisweilen in die entgegengesette Nebertreibung und wollte über ben Fehlern bie glänzenden Eigenschaften des Mannes nicht mehr anerkennen. Lorenzo ift als Fürft nicht schlechter und nicht beffer gewesen als bie meiften italienischen Dynasten ber Zeit; voll von Geist und Talent, aber ohne Scrupel in moralischen Dingen, nahm er es mit ber Wahl seiner Mittel nicht genau, und wenn er sich weniger blutig zeigte als andere, so lag es theilweise wohl in seiner Natur, theilweise aber in der Bevölkerung, welche er regierte. Er war ein geschickter Politiker; man halt ihn für ben Erfinder des Systems bes Gleichgewichtes, und wenigstens wandte er es zuerst mit fluger Berechnung und in größerer Ausbehnung an. Seiner Energie gelang es, die Stürme zu befänftigen, welche ihn nach der Berschwörung ber Pazzi von Seiten des Papstes und des Königs von Neapel bedrohten, und indem er die gegenseitige Eifersucht der Fürsten auf ber Salbinfel benutte, um fie in Schranten gu halten, verschaffte er seiner Stadt zwölf Jahre des Friedens und Wohl= standes. Und inmitten der Staatsforgen fand sein wunderbar be= weglicher Geift Zeit für die fünftlerischen Beschäftigungen; sein Palast und seine Gärten waren der Versammlungsort der Literaten und Rünftler; dort machte der sjunge Michelangelo seine ersten Arbeiten; dort philosophirten Ficino und Vico; dort dichteten Polizian, Benivieni, die Pulci, und nicht der lette unter den Dichtern war er selber:

> Quodque alii studiumque vocant durumque laborem, Hic tibi ludus erit: fessus civilibus actis, Huc is emeritus acuens ad carmina vires.

So fang von ihm Polizian in seinen Nutricia (770).

Im Jahre 1466 sanbte Lorenzo, bamals 18 Jahre alt, 'an Feberigo von Aragonien, ben zweiten Sohn König Ferdinands von Neapel einen Band, in welchem er, auf die Bitte des Prinzen, Lieder der ältesten sitalienischen Dichter hatte abschreiben lassen, und begleitete die Sammlung mit einem Briese, in welchem er, der erste seit Dante, einige kritische Urtheile über jene frühesten Denkmäler der Bulgärsprache zu formuliren suchte. Er hatte sich also

mit ihnen beschäftigt, und er hatte mit Gifer Dante und Petrarca gelesen und er war vertraut mit der neuen platonischen Philosophie. So begann er damit, Sonette, Canzonen, Seftinen zu schreiben, ben Ropf voll von literarischen Eindrücken, und er selbst verfaßte zu seinen Liedern einen Commentar, welcher mit seiner Gelehr= famteit und Tiefe das Entzuden des jungen Pico erregte. In ber Einleitung rechtfertigte er sich zuerst beshalb, daß er von Liebe schreibe, und zwar damit, daß sie das Herz veredelt (fa il cor gentile), und dann rechtfertigt er fich wegen des Gebrauches der Bulgärsprache und vertheidigt diese in schöner und warmer Beise als fähig, auch die höchsten und ernstesten Gedanken auszudrücken. Es folgt zunächst die Erklärung zu vier feiner ersten Sonette auf ben Tod einer schönen Frau; die Umstände werden erzählt, welche zu dem Gedichte die Veranlassung gaben, ganz wie in der Vita Nuova, und aus diefer finden wir Gedanken und Ausbrücke hier, wie auch in dem Reste des Commentars, welcher noch 37 Sonette erläutert. Aber die subtilen, scholastischen Auseinandersetzungen Dante's sind da oft zu geistreichen Raffinements geworden. Jener rief ben Tod herbei, der nunmehr fuß sei, weil er in der Beatrice gewesen; Lorenzo will ben Gedanken noch überbieten: D Tod, fagt er, du bist zu füß, nachdem du in ihr gewesen, und ich, da ich in meiner Trauer nicht Süßigkeit und Tröftung suche, sondern Schmerz, ich will dich deshalb nicht, will nicht fterben, sondern die Pein des Lebens erdulden.

Die schöne Verstorbene, welche er hier beklagte, war die Simonetta Cattaneo, die sein Bruder Giuliano geliebt hatte, und deren ideales Vild Poliziano in den Stanzen entwarf. Lorenzo war nicht ihr Liebhaber; aber, als sie (den 26. April 1476) starb, war der Schmerz, wie er erzählt, allgemein in der Stadt, und die Leute gingen, sie zu schauen, so schön, wie sie noch im Tode war, und ihm kommt ein Vers Petrarca's in den Sinn: Morte bella parea nel suo bel viso, und darauf denkt er, wie süß es sein müßte, ein solches Weib lebendig zu lieben, da die Todte ihm einen so tiesen Sindruck machte, und er beginnt, nach einem Gegenstande zu suchen, der in gleicher Weise seines Affectes würdig wäre. Bei einem Feste sah er unter den Frauen die, welche er dann plato-

nisch liebte und besang, und welche, wie wir wissen, Lucrezia Donati war. In dieser ganzen Geschichte nimmt man von neuem die Reminiscenzen der Vita Nuova mahr, gemischt mit denen von Betrarca's Dichtung. Und die Geschichte war erfunden; in Wirklich= keit bestand seine Neigung zur Lucrezia beim Tobe der Simonetta schon seit wenigstens 9 Jahren. Er hat sich seine Liebe literarisch zurechtgelegt, und in den Liedern auf sie ist die Inspiration eine fast ausschließlich literarische. Er ist hier einer ber glücklichsten Nachahmer Petrarca's, hat anmuthige Bilber, lebendige Ausbrücke, verfällt nicht in übertriebene Süglichkeit; aber wahrer Affect offenbart sich nur selten, wie in den Sonetten über Blumen, über die Rosen, die Beilchen, welche an Polizians lateinische Elegie erinnern, oder in dem Liede voll warmer Sinnlichkeit: O veramente felice e beata. Das Vorherrschende ist vielmehr der Geist, den Lorenzo in reichem Maße befaß; ber epigrammatische Charafter bes Sonettes er= scheint immer stärker ausgeprägt, und der Verfasser selber fagt im Commentar: "Der wahre Gegenstand und Stoff der Sonette muß eine hubsche und scharffinnige Sentenz sein, passend bargestellt und in wenige Verse zusammengebrängt, mit Vermeibung ber Dunkelbeit und Särte. Große Aehnlichkeit und Uebereinstimmung hat diese Dichtweise mit dem Epigramm in der Zuspitzung des Gedankens und der Gewandtheit des Styles; aber das Sonett ift ernsterer Sentenzen murbig und fähig."

Hier sehen wir Lorenzo von seiner conventionellen Seite; seine wahre Natur verbirgt sich in jenen Liebern hinter fremben, platonischen und petrarchischen Zügen, enthüllt sich aber schon in den Stanzen, welche Selve d'Amore betitelt sind. Sie drücken weniger abstracte Gefühle aus, vielmehr einen realen Affect, welcher in der breiten und harmonischen Form der Octave Naum sindet sich zu äußern. Er nennt sie Selve, weil sie keine vorbestimmte Disposition haben, nicht einmal einen sesten Gegenstand, sondern einen gemischten Inhalt, wie die Silvae des Statius. Der Verfasser läßt sich vorwärts ziehen von Idee zu Idee; er besingt die Geliebte, den Anfang seiner Leidenschaft, seine gegenwärtigen Empsindungen; bald bietet sich ihm, wie eine am Nande des Weges wachsende Blume, ein anmuthiger oder galanter Gedanke dar, und er bleibt

stehen, ihn zu pflücken, bald ein reiches Bild, und er malt es breit und gemächlich aus. Die zweite Selva ift bedeutender als die erfte. Er beginnt mit der Klage um die Abwesenheit der Geliebten, und geht dann zur Hoffnung über, indem er sich ihre Ankunft vorstellt; fie, wie die Simonetta, wird zur Gottheit bes Schönen, beren Gegenwart die Natur erblühen und erglänzen macht, und so ent= faltet er vor unsern Blicken das idnilische Bild mit allem seinen Zauber. Die Phantasie zeigt ihm auch, wie sie in den Umkreis ber Stadt eingeht und fie in Fröhlichkeit versett, wie vorher die Gefilde; er schaut sie bort; aber zusammengekauert in einem Winkel erblickt er die Feindin der Liebe und des Glückes, die Gisersucht, und er entwirft von ihr das Bild und die phantastische Geschichte, welche bewundernswerth ist durch den Reichthum der Erfindung. Der Anblick biefer ftort seine sugen Musionen, läßt ihn zu sich felbst und seinen Wehklagen zurückfehren, und mit einem sehr glücklichen Uebergange stellt er sich vor, wie auch seine Geliebte einsam seufzt um seinetwillen, von dem sie fern ift, und verleiht ihren Klagen Ausbruck. Sie erinnert sich melancholisch ber einft mit ihm genoffenen Slückseligkeit, und es entsteht daraus ein zartes Gemälde des weiblichen Herzens. Von neuem wendet er fich dann zu seinem eigenen Zuftande zurück und giebt uns ein anderes phantastisches Bild von der Hoffnung, der Betrügerin, welche uns nur um so elender macht, dem letten der Uebel, welche aus dem Fasse Bandora's hervorkamen. Dieses erweckt ihm den Gedanken an jenes Glück, beffen die unschuldige Welt sich erfreute vor bem Bergehen bes Prometheus, und er nimmt Gelegenheit, das gol= dene Zeitalter unter der Herrschaft Saturns zu beschreiben, und bittet Amore, ihn in jenen Zustand des Glückes mit der Geliebten zu versetzen, oder, wenn es unmöglich, wenigstens sie ihm wieder= zugeben. Endlich erscheint sie, und mit dem Ausdruck der Freude endet das Gedicht.

In diesem freien Umherschweisen der Empfindung und der Phantasie wechseln die Elegie und das idhulische Gemälde mit einander, und liebliche Johle haben wir im Corinto und in der Ambra, zwei kleinen Poemen, deren erstes in Terzinen, das zweite in Octaven geschrieben sist. Corinto ist ein Hirt, der über die

grausame Galatea klagt, wie der Cyclop bei Theocrit und Polizian. Ambra war der classische Name, den Lorenzo seiner herrlichen Villa von Poggio a Caiano am Ufer des Flusses Ombrone beigelegt hatte; nach ihr betitelte auch Polizian eine seiner Silvad. Gelegenheit zu Lorenzo's Poem gab wahrscheinlich die Uederschwemmung der Felder durch den Fluß, welche die erste Hälfte des Gedichtes schilbert. Der Versasser hat aus Ambra eine schöne Nymphe gemacht, und ersindet eine Fadel von ihrer Verwandlung, wie Boccaccio von der Mensola. Ambra ward geliebt von dem Verghirten Lauro, welcher den Dichter selbst bezeichnet; aber zu ihr entbrannte, da er sie schaute, der Gott des Flusses Ombrone und versolgte sie über das Feld hin, dis sie sliehend auf der anderen Seite den Arno tras, der, um den Bunsch des befreundeten Gottes zu unterstüßen, sie zurückhalten wollte; auf ihre Vitte sedoch verwandelte Diana die schöne Nymphe in einen Felsen.

Ein brittes Poem in Octaven La Caccia col falcone erzählt eine von jenen Jagdvergnügungen, welche Lorenzo so sehr liebte, mit ben verschiebenen kleinen Vorkommnissen, mit den Namen der Jäger und der Hunde, ein Scherz von geringer Bedeutung, aber voll Munterkeit und Bewegung. Lorenzo hat ein frisches Gefühl für die Natur, er beobachtet und studirt sie liebevoll, und für die Wiedergabe seiner Sindrücke findet er originelle und lebendige Bilder. Seine Beschreibungen sind oft wirkungsvoll, nur verlieren sie, wenn man sie neben die Gemälde Polizians hält, die ein innigeres Leben beseelt. So ist Corinto's Schilderung der Rosen in seinem Garten von zarter Anmuth; aber sie enthält mehr Aeußerlichkeiten und so verblaßt sie, wenn man danach die Stanze Polizians über die Rosen liest oder die Ballade desselben, die doch nur Nachahmungen jener Verse Lorenzo's sein mögen.

Auch das Joyll, obgleich es uns die Einfachheit und Unschuld der Natur geben will, bewegt sich im allgemeinen in einer idealen Sphäre; jene Hirten und Hirtinnen mit solchen Empfindungen und solcher Weise, sie zu äußern, werden sich nirgend in der Wirklichseit sinden. Lorenzo nun, dessen Anlage ihn zu einem lebendigen Realismus führte, zu einer unmittelbaren Darstellung der Dinge, die er um sich her sah, hat in seiner Nencia da Barberino das

Ibyll aus seiner imaginären Welt herabsteigen lassen; er versetzt es mitten in den Contado von Florenz, wo die Orte und die Dinge mit ihren wahren Namen genannt werden. Vallera ist ein wirklicher Bauer, welcher der Nencia seine Liebeserklärungen macht, über sie klagt, seinen eigenen Zustand beschreibt, sein Mädchen schildert und lobt in einer Reihe von Rispetti, welche ganz und gar den Ton des Volkes anschlagen, wie das solgende:

I' t' ho agguagliata alla fata Morgana, Che mena seco tanta baronia; Io t' assomiglio alla stella Diana, Quando apparisce alla capanna mia. Più chiara se' che acqua di fontana, E se' più dolce che la malvagia; Quando ti guardo da sera o mattina, Più bianca se' che il fior della farina. 1)

Hier haben wir jene gehäuften Vergleiche, theilweise mit vulgären Dingen, mit Eßwaren und Getränken, wie wir sie in der ländelichen Volkspoesie finden, und auch die Sprache ist hie und da mundartlich gefärbt. Indessen die toscanischen populären Rispettiselbst besitzen schon eine gewisse Idealität, während dem Bauer Lorenzo's auch recht unseine Vilder in den Sinn kommen; er verssleicht seine Schöne mit dem Schweinesett an Weiße, und dann mit einem alten Vacktrog, ihre Jähne mit Pferdezähnen u. dergl. So kommt in das Gedicht ein comisches Element; wir haben hier den vornehmen Mann, der sich ein wenig über das grobe Landvolk lustig macht; doch geschieht das mit Maß und Anstand; es ist ein halb verborgenes Lächeln, welches die Darstellung begleitet und ihr höheren Reiz verleiht.

Die städtische populäre Dichtung, die ballata oder canzone a ballo, von Sacchetti und seinen Zeitgenossen und dann von Giustiniani cultivirt, dessen Lieder sich auch nach Toscana ver=

<sup>1) &</sup>quot;Berglichen hab' ich bich ber Fee Morgana, Die mit fich führt so viele Baronie; Bergleichen will ich dich bem Morgensterne, Benn über meiner Hütte er erscheint. Du strahlest reiner als bas Quellenwasser, Und süßer bist bu als Malvasierwein; Schau' ich dich an bes Abends ober Morgens, Bist weißer bu als selbst bas feinste Mehl."

breiteten und hier so viel Beifall ernteten, erreichte mit Lorenzo be' Medici und Poliziano ihre glänzendste Entfaltung. Lorenzo mischte sich, trot seiner hohen Stellung, gern unter die fröhlichen Gesellschaften ber Bürger, ergötte sich an ihren Späßen und Veranugungen, und in seinem eigenen Saufe herrschte bie beitere Sitte des spöttischen und geistreichen Volkes von Florenz. Sier flogen die Witworte hin und wider, wenn er jenen Kreis talentvoller und gebildeter Männer bei Tische ober zur Unterhaltung um sich versammelte; man musicirte; man improvisirte, wie es damals die allaemeine Mode in der Stadt und anderswo war; Lorenzo selbst verstand sich auf diese Kunft, und sein Sohn Biero hatte eine wahre Leidenschaft für fie. Beim Mahle, in den Gesellschaften, im Balafte, wie auf ber Straße, erklangen die Balladen ober Canzo= netten, an denen das 15. Jahrhundert einen außerordentlichen Reichthum besitzt. Eine Abart derselben nannte man damals Barzelletta ober Frottola, wohl zu unterscheiben von ber alten Form dieses Namens, welche noch fortbestand. Diese neue Frottola ober Barzelletta ift eine Ballade mit den Besonderheiten, daß sie stets die Rivresa von 4 Versen hat in der Reimordnung a b b a, Mutazionen von zusammen 4 Versen c d c d, und die Bolta in ber Form d b. worauf man noch bie letten beiben Reilen ber Ripresa oder die ganze Ripresa wiederholt; der Vers ist fast nur ber achtfilbige. Gine solche Frottola ift 3. B. Lorenzo's Donne belle, io ho cercato. Was den Ton und Inhalt betrifft, so sind diese Tanzlieder ziemlich mannichfaltig und gehen von der Elegie bis zum Spotte und der Ausgelaffenheit, welche uns gleichsam die Schritte und Sprünge ber Tänzer seben läßt. Und bas lettere ift der geeignetste Inhalt für die Gattung; es ist die beständige Aufforderung, das Leben zu genießen, weil es kurz ift, die Liebe und Luft zu genießen, so lange es möglich ift; benn Jugend und Schönheit fliehen schnell:

Chi tempo aspetta, assai tempo si strugge,
E'l tempo non aspetta, ma via fugge.
La bella gioventù giammai non torna,
Nè 'l tempo perso giammai non riede indietro . . . .

So singt Lorenzo; es ist die Moral, welche sich in Corinto's

Erzählung von den Rosen ausdrückt und in der Ballade Polizians über denselben Gegenstand. Aus dem schlechten Gebrauche der Zeit zum Genusse des schönen Lebens entsteht Reue und Gewissensbiß, und solcher Art sind die Sünden, welche Lorenzo in einer anderen Ballade mit scherzhafter Miene tiefer Zerknirschung den Frauen beichtet: Donne e fanciulle, io mi fo coscienzia:

Io mi ricordo ancor d'altri peccati, Che per ir dietro a parole di frati Molti dolci piaceri ho già lasciati; Di questo ancora i'mi fo coscienzia.

In den Händen eines so feinen Politikers wurde auch die Poesie ein Mittel ber Regierung. Wie er die Stadt mit neuen Strafen und prächtigen Bauten schmuckte, so unterhielt er die Bürgerschaft mit Festen und Zerstreuungen, damit sie mit dem gegenwärtigen Zuftande zufrieden lebe und die Sorge für den Staat ihm überlasse. Zeit der Vergnügungen war, wie noch heute, vor allem der Carneval, den man mit Bomp feierte. Aber Lorenzo gefielen die einförmigen Aufzüge nicht, welche in Florenz gebräuchlich waren; er führte die Wagen mit mythologischen und allegorischen Figuren ein, welche auf das Reichste angethan und nach Weise der Triumphe von glänzendem Gefolge begleitet waren. Sehr üblich waren bann die langen Maskenzüge, welche gewisse Stände und Klaffen darstellten, wie die Ginfiedler ober die Bettler, gemiffe Handwerke mit ihren Coftumen und Geräthen, wie die Ruchenbäcker, die Schufter, die Trödlerinnen, die Maulthiertreiber; da erschienen auch Bäuerinnen, welche ihre im Stadtgewimmel verlorenen Männer suchten; Mädchen im Streite mit ben geschwäßigen Cicaden; die Alten, welche vergeblich ihre entlaufenen jungen Weiber zurückzukehren bitten. Diese Maskeraden durchzogen die Strafen, indem fie in luftigen, theilweise von Lorenzo felbst gebichteten Balladen bem Publikum kundthaten, wer sie seien und was fie wollten. Manche dieser Canti carnascialeschi drucken, wie die Tanzlieder, in anmuthiger Beise die gedankenlose Freude des Festes aus, so das schönste von allen, Lorenzo's Trionfo di Bacco e Arianna, aus bessen Refrain uns wieder die heitere Moral der Renaissancezeit entgegentönt:

Quant' è bella giovinezza, Che si fugge tuttavia! Chi vuol esser lieto, sia; Di doman non c'è certezza.

Aber aus einer feinen und geistreichen wurde hier die Lustigteit oft zu einer groben und unsauberen. Wie bei den Alten die Bachanalien und Saturnalien, war der Carneval ein zügelloses Fest, bei dem die Gebote des öffentlichen Anstandes verstummten, und so begegnen in den Carnevalsliedern sehr häusig indecente Anspielungen und Zweideutigkeiten. Wie in vielen Zweigen der Literatur, wurde Lorenzo hier der Anreger einer fruchtbaren Production; die Sitte der Triumphe und Umzüge dauerte sort, und immer neue Carnevalslieder wurden auch im solgenden Jahrhundert gedichtet. Im Jahre 1559 veröffentlichte Lasca die vollständigste Sammlung derselben dis auf seit.

Bei Lorenzo haben wir, wie man sieht, zwei verschiedene Rich= tungen neben einander, eine ernste, literarische und eine volksthüm= liche und scherzhafte. Machiavelli, wo er am Ende seiner floren= tinischen Geschichte die Charafteristik Lorenzo's gab, wunderte sich, wie viele andere, über die Duplicität seiner Ratur; nachdem er fein politisches Geschick gerühmt hat, spricht er von seinem Gefallen an frivolen Dingen; er ergötte sich, fagt er, "an witigen und fpöttischen Leuten und an kindlichen Spielen, mehr als einem solchen Manne anzustehen schien, so daß man ihn oft unter seinen Söhnen und Töchtern sich in ihre Spielereien mengen fah. Und fo, wenn man in ihm das leichte und das ernste Leben in Betracht zog, sah man in ihm zwei verschiedene Bersonen fast mit unmöglicher Ber= bindung vereinigt." Eine Novelle Lasca's von einem Streiche, welchen er dem anmaßenden Arzte Meister Manente spielte (Cona III, Nov. 10), zeigt uns von Lorenzo das sprechendste Bild, seine Luft an der Neckerei, an lächerlichen Auftritten, während er sich ganz ben Schein des Unbetheiligten, des gerechten Richters giebt, die Schonungslofigfeit im Gebrauche feiner Macht gegen ben Schwächeren, welcher ben Schaben hat und den Spott. Es waren in ihm zwei Menschen, und zuweilen machte sich der zweite Lorenzo, der realistische, ironische, auch über ben ersten, ben ernsten, idealen, luftig. So in bem Boem in Terzinen, welches I Beoni oder Il Simposio betitelt ift; hier parodirt er Dante, ben er anderswo mit Gifer nachahmte, und der zweite Titel erinnert uns an die platonischen Gastmähler. Als er vom Lande nach Florenz zurückfehrt burch Borta Faenza, trifft der Verfasser eine große Menschenmenge, welche geht, sich an bem guten Weine Gianeffe's zu Ponte a Rifredi zu erquiden, und ber größte Theil ift schon benebelt. Dieses sind bie Geifter, in der That "schwankende Gestalten", welche der Dichter an sich vorüberziehen sieht, und er hat auch seinen guten Führer, ben Bartolino, bann Nastagio und bann einen anderen, welche ihm die einzelnen Persönlichkeiten nennen; es kommen auch subtile Fragen vor, wie in ber Comobie, freilich keine theologischen; fondern ber große Zweifel, über welchen ein Trinker seine Syllogismen fpinnt, ift diefer: "Wenn das Trinken ben Durft vertreibt, ber für etwas so Suges gehalten wird, bann ift also bas Trinken ein Uebel; aber in diefer Weise wird bann die Schwierigkeit gelöft: Nie läßt sich ber wahrhafte Durft löschen, wie es ber meine ift; vielmehr wächst er, je mehr man trinkt, als wenn man Salz tränke; und wie Antaeus, auf die Erde fallend, seine Kräfte wiedererlangt, nach der Sage, so schöpft mein Durft vom Trinken neuen Durft. Und weil das Waffer des Weibleins (ber Samaritanerin) den Durft löscht, fo trinke ich, um gang sicher zu geben, gar kein Waffer, daß ich nicht von jenem koftete." Auf Schritt und Tritt begegnen wir den Entlehnungen aus Dante; an Geift fehlt es nicht; aber doch ift nicht genug vorhanden, um uns die Mißhandlung vergeffen zu machen, welche bem göttlichen Gebichte geschieht. Man fagte, daß Lorenzo alles Vorhandene — benn das Poem ift unvollendet in einer Situng niederschrieb; dieses ift nicht glaublich; aber gewiß ward es in der Gile verfaßt; alles scheint nur auf die augenblickliche Ergötung derer berechnet, welche die dort genannten berühmten florentinischen Zecher von Verson kannten.

Lorenzo schrieb, wie wir gesehen haben, auch geistliche Lieder, und er that es aus aufrichtiger Empfindung. Er war der Sohn der frommen Lucrezia Tornabuoni, hatte eine religiöse Erziehung erhalten, und welches Leben er dann führte, können wir aus einem Briefe Polizians erfahren, der für die Sitten der Zeit charakteristisch

ift: "Gestern von dort abgereift," so schreibt er an Lorenzo's Gattin, Clarice Orfini, von einem Ausfluge feines Herrn berichtend, "famen wir nach S. Miniato, immer fingend und bisweilen von heiligen Dingen redend, um nicht die Fastenzeit zu vergessen. An der Lastra kosteten wir den zappolino (Wein von wilder Rebe), den ich weit besser fand, als man dort gesagt hatte. Lorenzo ift guter Dinge und läßt seine Begleiter guter Dinge sein, und gestern zählte ich in ber Gefellschaft, die mit Lorenzo mar, 26 Pferde. Geftern Abend nach S. Miniato gelangt, begannen wir ein wenig aus S. Augustin zu lesen. Und biese Lecture löste fich bann in Musi= ziren auf und in das Zurechtstutzen eines gemissen Muftertänzers, welcher hier ift. Lorenzo geht jest, die Messe zu hören. ander Mal werden wir ben Brief zu Ende fchreiben". So mischte die gebildete Gesellschaft Beiliges und Profanes; die frommen Ge= wohnheiten bestanden fort; Spötterei und Andacht wechselten mit einander, und wenn die erstere sich in die Behandlung der reli= giösen Dinge selbst mischt, so beweift sie nicht den Mangel des Glaubens. So ist freilich in Lorenzo's Repräsentation S. Giovanni e Paolo die am meiften geglückte, vom Berfaffer am forgfältigften ausgeführte Figur die des Julianus Apostata, den das Mittelalter schwarz wie den Teufel dargestellt haben würde. Der Renaissance= zeit gefiel diefer Mann voll Stolz und Ruhmbegierbe, ber den Aftrologen mit fühnem Selbstbewustsein erwidert: "Der Rönig und ber Weise sind über ben Sternen," und, selber ehedem Chrift ge= wesen, die Texte der Evangelien mit vieler Opportunität gegen beren Bekenner citirt, sie von ihrer Sabe befreien will, damit sie fich ganz der Contemplation hingeben können. Aber diese Fronie trifft, wie gewöhnlich, die Geistlichkeit und nicht das Dogma.

Von Polizian unterscheibet sich Lorenzo durch seinen stärkeren Realismus; er erreicht nicht den Abel künstlerischer Bollendung, den jener besitzt; er übertrisst ihn wiederum durch seine Vielseitigseit und die unmittelbare, auch derbe Wiedergabe der Natur. Andere gingen noch weiter in der realistischen Richtung. Lorenzo hatte die Nencia da Barberino geschrieben, welche von ihrem Vallera besungen wird; Luigi Pulci schrieb die Beca von Dicomano, besungen von ihrem Nuto, und indem er nachahmt, übertreibt er,

macht aus dem comischen Gemälde eine burleske Carikatur. Folsgendes ist das Porträt seiner Beca:

La Beca mia è solo un po' piccina,
E zoppica ch' appena te n' adresti.
Nell' occhio ha in tutto una tal magliolina,
Che stu non guardi, tu non lo vedresti.
Pelosa ha intorno quella sua bocchina,
Che proprio al barbio l'assomiglieresti.
E come un quattrin vecchio proprio è bianca;
Solo un marito come me gli manca. 1)

Die scherzhafte Boesie fanden wir im 14. Jahrhundert nament= lich durch Antonio Pucci repräsentirt; zu Anfang des 15. verfaßte ein Stefano di Tommaso Finiquerri aus Florenz, genannt mit feltsamem Beinamen il Za, drei satirische Gedichte in Terzinen, in benen er Dante's Comödie parodirt, insofern also ein Vorläufer von Lorenzo's Beoni ist; aber seine Boeme sind sehr geiftlos, wesentlich Aufzählungen von Namen, die für die Zeitgenoffen einen Reiz haben mochten. In dem ersten La Buca di Monteserrato (wahrscheinlich 1408) sieht er eine endlose Reihe von Banquerottirern und anderen Verarmten zu einer Söhle des Monteferrato im Ombrone= thal pilgern, wo sie einen Schat zu finden meinen. Gleicher Art find die Verspotteten in Il Gagno, nur daß die Scene nach Pisa verlegt ift; sie fahren da auf einer Galeere nach einer Insel, wo man keine Zeche zu zahlen braucht. Endlich Lo Studio d' Atene fingirt, daß von Florenz eine Gefandtichaft mit vielen Büchern und Papier nach Athen zur Biebereröffnung des Studiums baselbst geschickt werde, und die Nennung der würdigen Bersonen, welche man zu diesem hoben Zwecke ausgewählt hat, ergiebt die Satire gegen Richter, Rotare, Aerzte, Grammatiker ber florentinischen Universität.

Etwas jünger als dieser ärmliche Reimer war Burchiello, welcher neben Berni bis auf den heutigen Tag der charakteristische Typus

<sup>1) &</sup>quot;Ein wenig winzig nur ist meine Beca, Und hinkt, daß kaum du bessen wirst gewahr. Im Auge hat sie nichts als nur ein Flecken, Das du nicht siehst, wenn du es nicht betrachtest. Ihr Mündchen ist geziert mit einem Bartschen, Daß man der Barbe sie vergleichen kann. Und wie ein alter Heller ist sie weiß; Es sehlt ihr nur ein Mann, wie ich es bin."

der burlesken Dichtung in Italien geblieben ift. Il Burchiello war sein Beiname; er hieß Domenico di Giovanni und war Barbier in der Straße Calimala in Florenz:

La poesia combatte col rasoio, E spesso hanno per me di gran quistioni,

fagte er von sich in einem seiner bekanntesten Sonette. Seine Einschreibung in die Zunft der Aerzte und Apotheker stammt aus dem Jahre 1432; bald barauf muß er seine Baterstadt verlassen haben, welche er lange Zeit und vielleicht überhaupt nicht wiedersah, möglicherweise wegen seiner kuhnen Reben in politischen Dingen; benn in seinen Gedichten zeigt er sich der medicaischen Parthei sehr feindlich. Er verweilte bann lange in Siena in elenden Berhält= nissen und von Krankheit gepeinigt, welche ihm seine ausschweisende Lebensweise zugezogen hatte. Durch Liebeshändel und Spottverse erwarb er sich Feindschaften, und diesen hatte er es wohl zu danken, baß er 1439 wegen geringfügiger Vergeben drei Mal zu Geld= strafen von zusammen über 300 lire verurtheilt und, als er nicht zahlen konnte, gefangen gesetzt ward. Erst nach 7monatlicher ober noch längerer Haft wurde er in Freiheit gesetzt. 1445 ging er nach Rom, wo er ebenfalls in Noth und Elend lebte und 1448. starb. Wie Pucci behandelt Burchiello in seinen Sonetten die fleinen Dinge des alltäglichen Lebens, besonders oft die Erbärmlich= feiten seiner eigenen Lage, die er bitter zu belächeln vermag. Sein Humor ift ein grober und täppischer und verfällt nicht selten in Schmutigkeiten. Wie fast immer bei ben burlesken Dichtern, ent= halten seine Verse so zahlreiche Anspielungen auf ephemere Ver= hältnisse, daß vieles beute ganz unverständlich bleibt. Nicht wenige ber Sonette jedoch sind absichtlich mit Narrheiten vollgestopft und gewiß auch in seiner Zeit nicht viel klarer gewesen als jest. Er fügt hier Dinge an einander, welche in gar keiner benkbaren Beziehung stehen, wie der Zufall sie ihm in die Feder bringt, und der Reim sie gerade vertragen kann; seine Phantasie macht die sonderbarsten Sprünge, ergött fich an ben gewaltsamen Contrasten, die aber ber= artig sind, daß aus ihnen kein Wit, sondern nur Unsinn entsteht:

Nominativi fritti e mappamondi E l'arca die Noè fra due colonne

Cantavan tutti Chirieleisonne Per l' influenza de' taglier mal tondi.

Der Beiname Burchiello könnte, wie man vermuthet hat, von diesem Versahren herrühren; denn kare alla durchia bedeutete toscanisch "auf's Gerathewohl thun". Diese Manier kand Nachsahmer in Bernardo Bellincioni, Alessandro Adimari, Antonio Alamanni, und vielen anderen. Man nannte sie alla durchiellesca; aber erfunden hatte sie Burchiello eigentlich nicht; schon Andrea Orcagna, der 1375 gestorbene Maler und Architekt, schrieb dergleichen Verse, vielleicht zuerst als Carikatur der oft so dunkelen und räthselhaften Sonette, die wir damals besonders in den poetischen Correspondenzen sinden, und in solcher lächerlichen Zusammenshäufung unsinniger und unverträglicher Dinge gesielen sich auch die alten französischen Fatrasieen.

Bernardo Bellincioni, ebenfalls ein Florentiner, richtete, folange er noch in feiner Naterstadt lebte, seine Scherze, Schmeichelei, Bettelei und Dankfagung an Lorenzo de' Medici, der ihn unterftütte und verwendete, auch ihm mit Sonetten im Style Burchiello's erwiderte. Dann ftand Bellincioni im Dienfte Lodovico Gonzaga's, des Bischofs von Guaftalla, seit 1474 in dem Niccold da Correggio's und endlich fand er bleibende Unterkunft in Mailand bei Lodovico Sforza, wo er 1491 starb. Er pries in überschwänglicher Weise ben Moro, wegen seiner Liebe und Aufopferung für den herzog= lichen Reffen, mabrend jener mit allen Mitteln felbst nach bem Throne strebte; er pries ihn, der später die Fremden in das Land rief, als ben Hort Italiens, als die Schupwehr gegen die Barbaren, fieht in ihm vereint, was Machiavelli beim Fürsten verlangte, den Fuchs und den Löwen (Che sarà? Che vuol fare? . . . . ). Er ftellt ben Spott in ben Dienst feines Berrn, richtet ibn gegen Bapft Innocenz und den König von Neavel, verhöhnt die, welche seines allweisen Lodovico Politik zu fritisiren wagen. Bellincioni ift ber burleste Dichter bei Hofe als Schmeichler und Poffenreißer. Man vergnügte sich auch damit, ihrer zwei sich in comischer Weise an= fläffen, sich in Schnurren überbieten zu lassen, wie es die Jongleure im Mittelalter thaten.

Ein ähnliche Rolle, wie Bellincioni in Mailand, spielte in

Ferrara bei Ercole I. Antonio Cammelli, genannt nach seiner Baterstadt il Pistoia (1440—1502). Aber er besitzt mehr Geist und Begabung; vor allem seine politischen Sonette über den Zustand Jtaliens, über den Zug Karls VIII. und Ludwigs XII., über die römische Corruption sind wirssam in der Bitterseit und Kraft der Satire, und namentlich die in dialogischer Form, mit kurzer Frage und Antwort, welche uns die Berhältnisse mit schlagender Dramatis lebendig machen. Pistoia, der, wie gewöhnlich diese burlessen Dichter, von Armuth gedrückt war, wurde 1487 als capitano an der porta di Sta. Croce in Reggio angestellt, verlor dieses Amt nach 10 Jahren, war aber 1499 wieder im Besitze desselben durch Berwendung der Marchesa von Mantua Isabella Gonzaga, welche ihm sehr gewogen war. Für sie wurden auch, nach Pistoia's Tode, dessen Gedichte auf Antrieb Niccold da Correggio's gesammelt.

In Lorenzo de' Medici's Gesellschaft waren die hauptsächlichen Spaßmacher Luigi Pulci und Matteo Franco, welche, um ihren Gönner und die Freunde lachen zu machen, sich scherzweise in einer Reihe von Sonetten befämpften. Franco's luftige Gedichte, welche, wie Polizian fagt, in ganz Italien gepriefen wurden, machten ben Verfasser Lorenzo so werth, daß, wenn er auf das Land oder in die Bäder reiste, er ihn immer mit sich nahm, um sich an seinen Scherzen zu erheitern. Aber er war auch einer ernsten Thätigkeit fähig; die Medici verwendeten ihn viel als ihren Geschäftsträger, und er benahm sich klug und gewandt. Piero, den der Bater schon als Kind Verse Franco's zum Ergößen des Freundeskreises hatte herstammeln laffen, machte ihn nach Lorenzo's Tode zum Canonicus am Dome von Florenz. Luigi Pulci ward in einem anderen, um= fangreichen Werke humoristischer Dichter in einem höheren Sinne, und in jenem, dem romantischen Gebichte Il Morgante, liegt seine wahre Bedeutung für die Literaturgeschichte.

Die volksthümliche Dichtung, ehedem verachtet und vernachlässigt als etwas Rohes und Niedriges, hatte jest die hohe Shre empfangen, von Polizian mit eleganten Formen bekleidet zu werden, aus dem Munde des Medicäers wiederzutönen; sie übte auf die ganze literarische Bewegung der Zeit einen mächtigen und segensreichen Einfluß aus. Aber es gab noch eine volksthümliche Gattung, welche wir bisher bei Seite gelassen haben; wir beschäftigten uns mit den scenischen Vorstellungen und der Lyrik; es bleibt noch die erzählende Poesie der Ritterromane, welche Pulci zuerst künstlerisch behandelte, welcher Bojardo einen neuen Charakter aufprägte, und welche in Ariosto's Gedicht ihre Vollendung erhielt und in ihm die bedeutendste poetische Schöpfung der Renaissancezeit hervorbrachte.

## XX.

## Die Ritterdichtung. Pulci und Bojardo.

Von Oberitalien, wo die ritterliche Dichtung in ihrer francoitalienischen Form am Ende des 13. und in der ersten Hälfte des
14. Jahrhunderts blühte, kam die Gattung nach Toscana, als
sich in dieser Provinz für so lange Zeit die ganze italienische Literatur concentrirte, ja wurde, wie diese, spezisisch sloventinisch. Und
hier veredelte sie sich dis zu einem gewissen Grade, fand, an Stelle
der monotonen einreimigen Tirade, eine mannichsaltigere Form in
der ottava rima, und neben den Romanen in Versen erschien auch
eine lange Reihe von solchen in Prosa, welche im allgemeinen eine
gebilbetere Sprache besigen und gewisse Einwirkungen von der Kunst
empfingen. Lange blied die Gattung dem Volke überlassen; die
höheren Kreise der Gesellschaft interessirten sich nicht weniger für
die aus Frankreich gekommenen Erzählungen; aber sie bedursten
nicht so sehr der Uebertragungen und Umformungen und konnten
die Originale selbst lesen.

Von den Romanen des bretonischen Cyclus sinden sich nur wenige ältere Versionen in italienischer Sprache. Es sind vor allem die schon an anderer Stelle erwähnten beiden Prosaredactionen der Tavola Rotonda, die eine in einer Handschrift der Riccardiana vielleicht noch aus dem Anfange des 14. Jahrhunderts, die andere der Laurenziana scheint bedeutend jünger und entstand jedenfalls nach Dante's Comödie, aus der sie schon Reminiscenzen enthält.

Die Storia di Merlino ift gegen 1379 aus bem französischen Romane Roberts de Boron übersett. Aus berselben Zeit mögen stammen das Fragment einer Prosaübersetung des Guiron le Courtois, das Poem Febusso e Breusso in 6 Gefängen, die Cantari di Carduino, die fleinen Boeme von Tristano e Lancelotto, quando combattettero al Petrone di Merlino, ber Morte di Tristano und der Vendetta di Tristano, und das umfanareichere ber Struzione della Tavola Rotonda in 7 Gefängen. Den Borzug gab man dem französisch nationalen Enclus von Karl d. Gr. und seinen Paladinen. Die Geschichten von Artus, Tristan und Lancelot waren mehr geeignet, ben gebildeten Klaffen zu gefallen; dem Geschmacke des Volkes entsprach besser ber kriegerische Geist ber carolingischen Sage, wo die Ritter ihre Heldenthaten nicht nur im Dienfte einer Dame vollführten, fondern fampften, um Reiche zu erobern, heidnische Bölker zu unterjochen, durch die Gewalt ihres Armes die Dinge der Welt von oben nach unten zu fehren; das waren weit wichtigere und bewundernswerthere Vorgänge für den, welcher an ihrer Realität nicht zweifelte. Und bazu kam, baß Karl d. Gr., in welchem das römische Kaiserthum wieder auser= stand, welcher das durch Attila oder Totilas zerstörte Florenz her= geftellt haben follte, eine in Stalien besonders populäre Geftalt mar. In Wahrheit jedoch hatte der carolingische Kreis auch schon viel von seinem ursprünglichen strengeren Charafter verloren, und die Fülle des Abenteuerlichen brachte diese Geschichten denen der Tafel= runde näher, wenngleich ber Unterschied immer noch bedeutend blieb.

In Frankreich selber schwand das Verständniß für jene Empfinsdungen, welche anfänglich die Inspiration der Chansons de geste gebildet hatten, im Laufe der Zeit mehr und mehr, und statt dessen waltete das Interesse für die Erzählung an sich vor, für die außersordentlichen und wunderbaren Ereignisse, die sie berichtete, die Größe und den Glanz der Gestalten, welche sie vorführte. Und dieses war es, was der französischen erzählenden Literatur die Verbreitung über ganz Europa verschafste, wodurch sie besonders allenthalben das Volk anzog. Das nationalspatriotische Element ging verloren, wenn die Stosse aus dem einen Lande in das andere wanderten, und höchstens blieb ein Ueberrest desselben in dem Bewußtsein der Zus

sammengehörigkeit ber lateinischen Nationen. Der feubale Geift war in Italien nie recht lebendig gewesen. Das religiöse Element, welches so innig mit der Materie verknüpft war, nahm auch ferner= hin einen großen Raum ein, und es blieb wenigstens äußerlich so auch bei ben Kunftdichtern; immer wurde gegen die Sarazenen ge= fämpft, und, wenn sie besiegt waren, gab es ein großes Taufen von Königen und Bölfern, und die nicht daran wollten, mußten über die Klinge springen; die Helden waren gar fromm, beteten inbrunftig, ehe sie drein schlugen, wurden von Gott beschütt, und, wenn sie fielen, that sich ber himmel auf, ihre Seelen zu empfangen. Aber, mochte sich das ungebildete Publikum hier auch erbauen, was dasselbe hauptfächlich fesselte, war doch die Buntheit des Geschehen= ben, die gewaltigen Waffenthaten, die wunderbaren Proben von Rraft und Muth, die unerwarteten Abenteuer, Gefahren und Ret= tungen. Die Phantafie des Volkes ergött fich jederzeit an Fabeleien, und die Sucht nach dem Romanhaften war besonders ftark in dieser Epoche, drängte sich in alle Gattungen der Literatur, auch in die geiftlichen Schauspiele, wie die Stella und die Sta. Uliva, welche nichts als bramatisirte Novellen sind, auch in die Legenden, wie den heiligen Brandan, der unter dem religiösen Gewande, in seinen verschiedenen Umformungen eine Art phantastischer Reise= beschreibung wurde und eben biesem Charafter seine Popularität perdanfte.

Die ritterliche Dichtung war für den öffentlichen Vortrag bestimmt; der Bänkelfänger, cantastorie, ist eine Figur, welche noch nicht gänzlich aus dem italienischen Leben verschwunden ist. In Sicilien blüht die Kunst dieser Erzähler noch, welche auf Straßen und Pläzen dem Bolke in einem nach Weise des Recitativs moduslirten Vortrage ihre Geschichten zum Besten geben; in Neapel nennt man sie jetzt nach ihrem Lieblingshelden Rinaldi; aber hier pslegen sie nicht mehr frei zu sprechen, sondern aus gedruckten Büchern abzulesen, die dem Bolke einen höheren Respect vor der Glaubwürdigkeit der Erzählung einslößen. Aus diesen Ueberresten können wir uns ungefähr vorstellen, was der Bänkelsänger im 14. und 15. Jahrhundert gewesen ist; nur war die Rolle, die er damals spielte, eine bei weitem bedeutendere. Die Commune von Perugia

hielt lange Zeit offizielle Canterini, wie man sie nannte; sie standen in nicht geringer Achtung; die Obrigkeit wählte sie mit Sorgfalt, ließ sie sich oft von anderswoher kommen, befonders aus Florenz; es waren angestellte Beamte, welche die Herren Prioren ber Stadt, gur Erholung von ben anftrengenden Regierungsgeschäften, besonders bei Tische, zu unterhalten, dann aber auch dem Bolke auf ber Straße vorzutragen hatten. Eine ähnliche Institution mag es in anderen Communen gegeben haben. Die Bänkelfänger musicirten, fangen, erzählten, behandelten alle möglichen Gegenftände, beilige und profane, Lyrik, Geschichte, Fabel, Sage, Dibactik; aber bie Lieblings= gattung waren die Rittergedichte. Oft waren sie Vortragende und Dichter in einer Person, und ben Poemen merkt man bie mangel= hafte Bilbung ber Verfasser an, obwohl fie höher stehen als die ber franco-italienischen Periode. Trivial und vulgär sind Inhalt und Form, die Berse prosaisch, oft sehlerhaft, die Reime unvollkommen, dabei ein Ueberfluß an Flickworten, an conventionellen Epitheten, welche zum großen Theil noch aus ben französischen Origi= nalen stammten. Bei allebem besitzen diese Productionen in ihrer Kindlichkeit und natürlichen Lebendigkeit für uns ein gewiffes Interesse, indem sie uns ben Geschmack und die Neigungen bes Volkes offenbaren. Die Poeme haben fast immer eine erschreckende Länge; die Zahl der Stanzen pflegt in die Taufende, ja Zehn= tausende zu steigen. Für den Vortrag sind sie in canti oder cantari getheilt, beren jeder mit einer religiösen Anrufung beginnt, und endet mit der Licenz und der Einladung an das Publikum, am folgenden Tage wiederzukommen. Und damit diese Aufforderung wirksam sei, sucht ber Erzähler in schlauer Weise seinen Gesang gerade da zu schließen, wo die Geschichte sich an einem Punkte großer Spannung befindet, und alle begierig sind zu erfahren, wie das Abenteuer ausgehen werde. Der einzige Zweck ist allent= halben, Eindruck auf die Menge zu machen und daher Wunder auf Wunder zu häufen. Und doch war natürlich die Erfindung befdränkt, und biefelben Situationen und Umftände wiederholen fich bis zum Ueberdruß, so daß wir fast immer schon vorher sagen können, was geschehen werbe. Sieht man recht zu, so reducirt sich bas Repertorium jener populären Verfasser auf eine kleine Zahl von Typen und Creignissen, welche überall erscheinen, mehr oder weniger variirt, mehr oder weniger geschickt zusammengestellt.

Das Grundmotiv der meisten Geschichten bildet der Streit der Familien von Chiaramonte und Maganza; Rinaldo aus der ersteren war in Italien der populärste Held; boch auch andere, wie Orlando, Ugieri, Bovo d'Antona werden zu Potagonisten. Die Idee, die sämmtlichen in den Dichtungen auftretenden Verräther zu einem Geschlechte zu ver= binden und von einander abstammen zu lassen, ist, wenn auch nicht in Italien entstanden, so doch erst hier zur Ausbildung und zu der großen Bedeutung für die Handlung der Erzählungen gelangt; voll= ends italienisch war die Bezeichnung dieses Geschlechtes als das der Maganzesen. Dieser Unification des bosen Prinzipes trat dann eine folche des guten gegenüber, und auch die wackeren Ritter waren alle verwandt, bildeten, in einer verwickelten Genealogie, in der sich die Erzähler sehr gefallen, das Haus von Chiaramonte. Von seinen verrätherischen Gegnern wird der Held, das Musterbild ber Tugend und Tapferkeit, bei Hofe angeschwärzt; Rarl d. Gr. oder wie der König von Frankreich gerade heißen mag, läßt sich beschwaßen und verbannt den edlen Ritter aus seiner Nähe. Nun beginnt der abenteuerliche Zug des letteren, für welchen man das Vorbild in ber franco-italienischen Entrée de Spagne fand; er geht in bas Land der Heiden, und dort, unbekannt oder unter erdichtetem Namen, macht er alle erstaunen durch seine Heldenthaten, siegt in den Tur= nieren, welche die Könige und Sultane ausschreiben, um dem Tapfersten die Sand einer Tochter zu geben, vertheidigt Städte und Reiche gegen irgend einen fürchterlichen Feind und erobert das Land des letteren. Darauf, durch einen Zufall, durch einen Poffen= reißer, der von Hof zu Hof zieht und ihn in Frankreich gesehen hat, oder auch durch die Spione der bosen Maganzesen, welche die Welt durchstreifen, ihm zu schaben, wird er erkannt und verrathen, und, als Christ inmitten der Ungläubigen, kommt er in große Ge= fahr; man wirft ihn in ein Thurmverließ und bedroht ihn mit dem Tode. Aber irgend eine wunderschöne saracenische Dame, Tochter eines Königs, Sultans ober Admirals, verliebt sich in ihn, ermuthigt ihn und befreit ihn, und bisweilen tauft und heirathet er sie. Ober auch, ihn zu befreien kommen gerade im rechten

Augenblick andere Paladine, welche ihn suchten. Endlich kehrt er in die Heimath zurück, wo indessen der Kaiser in große Noth gerathen ist, bedrängt von einem zahllosen saracenischen Heere, und so bedarf er seines Armes, wo dann die Maganzesen ihre Niedrigskeit und Feigheit offenbaren, der verfolgte Held dagegen seinen Muth und seine Kraft; er rettet Frankreich und die Christenheit und gelangt zu Enade und Shren mehr als jemals zuvor.

Wenn so die Erzählung noch nicht lang genug geworden war, so gab es ein einfaches Hilfsmittel. Der edelmüthige Held verzeiht ben falschen Verräthern, und diese zum Danke beginnen alsbald von neuem ihre Ränke zu spinnen, bis es ihnen gelingt, ihn aber= mals verjagen zu laffen, und wir sehen dieselbe Geschichte mit gewissen Lariationen sich wiederholen. So findet sich, was für ben Dichter das Wesentliche mar, vielfältige Gelegenheit, wunderbare Waffenthaten zu beschreiben, jene furchtbaren Streiche mit Lanze und Schwert, welche von einer Seite zur andern geben, Kopf spalten oder den ganzen Menschen oder gar ihn und das Pferd, die Unerschrockenheit und die unermeglichen Kräfte des Palabins, welcher fich unter Taufende von Feinden wirft und im Handumdrehen ganze Reihen niederfäbelt, welcher Ungeheuer bezwingt und mit gewaltigen Reulen und Schlägeln bewaffnete Riesen. Die häufige Wiederkehr berselben Erfindungen störte das Bolk so wenig wie die Kinder, welche in den Märchen beständig die näm= lichen Dinge mit neuer Freude aufnehmen. Auch fand ja ber Vortrag der Romane bruchstückweise statt, so daß ihre Monotonie nicht so fühlbar werden konnte wie heut' bei fortlaufender Lectüre.

Solche im 14. und 15. Jahrhundert entstandene Rittergebichte in Octaven sind der Rinaldo da Montalbano, Ugieri il
Danese, Bovo d'Antona, die Spagna in rima, welche von Karls
d. Gr. Krieg in Spanien und der Niederlage von Ronceval handelt,
der Aspromonte, d. i. der Zug Karls und Rolands gegen die
nach Italien gekommenen saracenischen Könige Agolante und Almonte, das Innamoramento di Carlo, Fierabraccia ed Ulivieri,
die Geschichte von der starken Königin Ancroia, und so noch viele
andere. Frühzeitig beginnen auch schon die Bearbeitungen in Prosa,
welche den des Lesens Kundigen zur Unterhaltung dienten, und

aus benen auch wiederum die Bänkelfänger ihren Stoff schöpften. Der Fioravante ist noch aus der ersten Hälfte des 14. Jahr-hunderts und sehr alterthümlich im Style; er enthält Züge echter Leidenschaft, welche sich öfters zur größten Rohheit steigern. Jünger und wohl sämmtlich schon aus dem 15. Jahrhundert sind die Spagna in Prosa und der Viaggio di Carlo Magno in Ispagna, zwei verschiedene Versionen der Unterwerfung Spaniens, die Seconda Spagna und der Acquisto di Ponente, welche nochmalige Angrisse der Saracenen auf Spanien, nach Karls erster Eroberung, erzählen, der Kinaldo in Prosa, der Kinaldino, u. s. w.

Zwei Prosaromane erfreuten sich bis auf den heutigen Tag einer ununterbrochenen Popularität, sind die beiden beliebtesten italienischen Volksbücher geworden und werden auf den Straßen in immer neuen Drucken verkauft, in welchen sie aus's Ungeschickteste entstellt und dis zu völliger Unverständlichseit verstümmelt erscheinen. Dieses sind die Reali di Francia und der Guerino il Meschino, die Werke eines Andrea det Magnabotti aus Barberino in Val d'Essa, welcher dis in den Ansang des 15. Jahrhunderts lebte, maestro di canto war und noch eine Reihe anderer Romane schrieb, den Aspromonte in Prosa, die unmittelbare Fortsetung der Reali, die Storie Nerdonesi, den Ajolso und den Ugone d'Alvernia.

Die Reali erzählen eine völlig fabelhafte Geschichte von der römischen Abstammung und den Thaten des französischen Königsgeschlechtes dis auf Karl d. Gr. Das 1. Buch handelt von Fiovo, dem Sohne des ersten christlichen Kaisers Constantin und als solcher von der Borsehung zur Gründung der Dynastie bestimmt, welche den Glauben verbreiten sollte. Begen eines von ihm begangenen Todschlages muß er aus Kom entsliehen; im Walde dei Corneto empfängt er von einem Eremiten das heilige Banner der Orislamme, erobert das noch heidnische Frankreich, taust es und setzt sein eigenes königliches Haus an die Stelle des älteren, von den Trojanern entstammten, das mit dem letzten Könige Fiorenze erloschen ist. Das 2. Buch giebt uns die Geschichte Fioravante's, des Enkels Fiovo's, welcher, wegen der Beleidigung seines Lehrers Salardo aus dem Königreiche verbannt, im Heidenlande die gewöhnlichen

Gefahren und Abenteuer besteht, nach Frankreich heimkehrt und bann von neuem zu den Sarazenen geht, um seine treue Drufolina zu holen, die Tochter des Königs Balante von Balba. Das Ende bes Buches beschäftigt sich mit eben dieser Drusolina; sie wird von ber Schwiegermutter verleumbet, von dem Gatten verjagt mit ihren beiden Säuglingen, aber beschützt vom beiligen Marcus, der sie in Geftalt eines Löwen begleitet und so seltsamer Weise von ihr für ihren Gatten ausgegeben wird, bis fie burch wunderbare Wechsel= fälle wieder nach Frankreich zurückfommen. Die beiben Söhne Fioravante's und Drusolina's sind Gisberto Fier Visaggio und Ottaviano dal Lione, von denen das 3. Buch berichtet. Von dem ersten stammt ein König Michele, von diesem Agnolo Costantino, und beffen Sohn ift Pipin, ber Vater Karls d. Gr. So ift die Geschichte auf den Kopf gestellt, um den großen Raiser birect aus Constantins Geschlecht stammen zu lassen und nicht von einem die Krone usurpirenden Vasallen.

Das 4. und 5. Buch bilden eine Abschweifung vom Haupt= gegenstande, enthalten die Geschichte von Buovo d'Antona, der zu einem Abkömmling des Ottaviano dal Lione gemacht wird, und weiter die Erzählung von seinem Tobe und der Rache der Söhne für ihn; dieser Theil ift gang besonders reich an bunten, roman= tischen Ereignissen. Im 6. und letten Buche sind noch drei Er= zählungen vereinigt, die von Berta mit dem großen Fuße, der Ge= mahlin Pipins, und der Geburt Karls d. Gr., ferner der Mainetto ober die Jugend Karls d. Gr. in Spanien am Hofe des Königs Galafro, seine Liebe zur Tochter bes Königs, ber schönen Galeana, und die Wiedereroberung seines Reiches; endlich die Jugend Ro= lands, des Neffen Karls und Sohnes von Berta und Milo, der in Berbannung und Armuth zu Sutri in Italien geboren und auf= gewachsen ift, bis der Oheim ihn dort findet und erkennt und mit sich nach Frankreich nimmt. Von dem ganzen Romane ist dieser Orlandino ber anziehendste Theil; die Unbefangenheit und Keckheit bes Anaben, in welchem die künftige Helbengröße aufkeimt, sind mit Glud bargestellt.

Für die ersten 3 Bücher schöpfen die Reali den Stoff fast ganz und gar aus dem alten Fioravante, für die übrigen scheint ber Verfasser mannichfaltige Quellen gehabt und zugleich toscanische Bersionen in Prosa und in Reimen, franco-italienische und vielleicht auch direct altfranzösische Gedichte benutt zu haben. Auf der Grundlage dieses ausgedehnten Materials machte er eine Art gelehrter Arbeit; er giebt sich ganz das Ansehen des Historikers. Seine Absicht ist, den Ursprung und die Abstammung der französischen Könige in solcher Weise zu schreiben, daß der Lefer aus bem Bolke ohne weiteres baran glauben könne, und wirklich ent= hält das Buch, trop aller Uebertreibungen und Wunder, nichts, was damals und auch heute dieser Classe des Publikums in Italien unglaublich erschiene. Er erzählt die Thatsachen mit dem Tone eigener Neberzeugung und fucht ihren causalen Zusammenhang klar begreiflich zu machen, die Motive und die Folgen jeder Handlung hervortreten zu laffen; er zeigt eine große Scrupulosität in ber Feststellung gewisser kleiner Umstände, vermerkt bei manchen Bunkten die divergirenden Meinungen der Autoren, affectirt chronologische und geographische Genauigkeit, und oft macht er lange Digressionen, um eingehend die Lage der Länder zu beschreiben, von denen die Rede ist. In Wahrheit ift natürlich, wie die Thatsachen selber, auch die Geographie und Chronologie ganz fabelhaft. Aber der Verfasser hatte richtig ben Geschmack bes Volkes erkannt. Diese Physiognomie der Wahrhaftigkeit war nicht zum geringsten Theile die Ursache ber großen Popularität des Buches. Der Leser fand hier, wie er glaubte, in authentischer Weise, einen so wichtigen Gegenstand, Herkunft und Geschlecht des großen Kaisers, der der Mittelpunkt der Traditionen war.

Der Styl bes Buches ist oft bürr und trocken, von Thatsache zu Thatsache forteilend, wie es der Menge gefällt, die begierig ist, neue Dinge zu hören. Allein hin und wieder kommen gewisse rhetorische Blumen und Zierrathen zum Vorschein, und vollends wuchern diese üppig empor in den eingestreuten Reden und den mehrsach vorkommenden Liebesbriesen. Man sieht, daß Andrea ein Mann von höherer Bildung war, als im allgemeinen die Klasse der öffentlichen Erzähler besaß, und dasselbe beweist seine Vorliebe für allgemeine Sentenzen, für classische Beispiele und Vilder aus der antiken Mythologie.

Der Guerino il Meschino hat einen von dem der Reali verschiedenen Charafter; das Interesse hat hier noch eine andere Quelle, und das übernatürliche Wunderbare nimmt einen größeren Raum ein. Guerino, der Sohn Millone's von Tarent und der Felifia, wird, als die Eltern die Herrschaft von Durazzo verlieren und in bas Gefängniß geworfen werden, als Sängling von der Amme gerettet und bann von Corfaren gefangen und als Sclave in Constantinopel verkauft; beswegen, da man den wahren Namen des Anaben nicht kennt, nennt man ihn, mit Beziehung auf seine elende Lage, ben Meschino. Aber er steigt allmählich zu großem Ansehen beim Raifer empor; seine Seldenthaten befreien Griechenland von den Türken, und, da ihm nunmehr inmitten seines Ruhmesglanzes die Dunkelheit seiner Abkunft vorgeworfen wird, so beschließt er nicht eher zu ruhen, als bis er seinen Bater gefunden habe. beginnt er seine große Reise nach der Art des irrenden Ritters, ber auf das Gerathewohl hinauszieht und überall, wo sich die Ge= legenheit bietet, seinen Arm leiht, das Recht zu vertheidigen und das Unrecht zu züchtigen. Sier verbindet sich mit dem Interesse für die außerordentlichen Beweise von Muth und Kraft dasjenige für die wunderbaren Reiseabenteuer, für die unbekannten Länder bes Oftens und des Südens, wie in dem Alexanderromane. Daher werden ausführlich die Gegenden beschrieben mit zahllosen, selt= famen und barbarifchen, geographischen Namen, die Sitten der Gin= wohner, die Pflanzen und Spezereien, die Reichthümer der Fürsten, die Riesen, welche Menschenfleisch effen, die Ungeheuer, die miß= gestalteten Bölkerschaften, mit hundsköpfen, mit nur einem Ruße, ober mit vier Beinen und einem einzigen Auge mitten auf ber Bruft. Alles das sieht der Meschino auf seiner Reise, und er hat Kämpfe ohne Zahl mit den Türken und Arabern zu bestehen; wohin er auch kommt, giebt es immer irgend eine belagerte Stadt, ein von den Feinden bedrängtes Königreich, und er wird ftets zum Generalcapitan ernannt. Er geht im Often bis zu ben Baumen ber Sonne und des Mondes, um über seine Familie die Drakel der heidnischen Idole Apollo und Diana zu vernehmen; dann kehrt er nach bem Westen zurud, steigt in Italien in bas verzauberte Reich der Fee Alcina hinunter, und, nach Frland gelangt, besucht er das berühmte Purgatorium des heil. Patricius. Alle Antworten, die er erhielt, geben ihm noch nicht die gesuchte Lösung des Käthsels. Endlich kommt er von neuem nach Italien zurück, wird Capitän Guizzardo's, des Königs von Apulien und Bruders Millone's, nimmt Durazzo ein, befreit den Bater und die Mutter, und nun erkennt er sie vermöge der Zeichen, die er von den Bäumen im fernen Orient, von der Fee und in der Höhle des heil. Patricius erhalten hat. Es ist also der Gipfelpunkt des Komanhaften und Wunderbaren: der Sohn, der nach 32 Jahren, nachdem er die ganze Erde durchstreift hat, nachdem er sogar in die Hölle hinabzgestiegen ist, durch eine Fügung des Zufalles oder der Vorsehung den gesuchten Vater, ohne es zu wissen, aus dem Gesängniß erlöst.

Boccaccio bereits hatte in seinem Filocolo, in der Teseide und dem Filostrato Elemente der ritterlichen Dichtung verwendet, indem er sie mit den classischen Formen zu verbinden strebte. Antonio Pucci dagegen, der selbst nur eine Art Bänkelsänger war, folgte in seinen kleinen Poemen ganz der volksthümlichen Weise. Ein Werk von höherer literarischer Bedeutung entstand aus dem Rittergedichte zuerst, als sich Luigi Pulci desselben bemächtigte.

Luigi Pulci war in Florenz den 15. August 1432 geboren; er hatte zwei Brüder, Luca (geboren 1431) und Bernardo (geboren 1438); ber erstere betrieb den Handel, zuerst in Rom, und dann in Florenz, aber immer mit sehr wenig Glück, so daß er Schulden halber in das Gefängniß des Stinche kam, wo er 1470 ftarb. Er hinterließ ben Brüdern die Last der Familie und ein zerrüttetes Bermögen; die Gläubiger wollten auch Hand an die Besitzungen im Mugello legen, welche sie von ben Eltern geerbt hatten. In diesen Nöthen mußte Lorenzo be' Medici helfen. Die Briefe Luigi's an diesen offenbaren eine große und aufrichtige Liebe zu seinem Bohlthäter und eine große Intimität; Luigi rebet ihn mit "du" an, spricht und scherzt in gang familiarer Weise. Er hatte schon die Gunst Cosimo's, Piero's und der Lucrezia Torna= buoni genossen und war 16 Jahre älter als Lorenzo; der erste uns erhaltene Brief ift von 1465, als diefer nur 17 Jahre gahlte. Sie waren Gefährten bei ihren Veranügungen, und Lorenzo fand großes Gefallen an feiner Luftigfeit und feinen fraghaften Ginfällen. Bon Possen sind die Briefe voll, geschrieben in jenem Tone, den man in den Sonetten und im Morgante wiederfindet; sie geben uns ein lebendiges Bild von der Anlage ihres Versassers. Luigi war ein guter Gesell, zuweilen ein wenig derh, gebildet, doch fern von der seinen Bildung Polizians und Lorenzo's. Ende 1470 ging er im Austrage des Medicäers nach Neapel; 1473 heirathete er die Lucrezia di Manno degli Albizzi, wohl von Lorenzo dazu bestimmt. Er war dann mehrmals, in Angelegenheiten seines Gönners, in Bologna, Mailand und anderen Städten Oberitaliens, trat auch in ein intimes Verhältniß zu den Herrn von S. Severino, besonders Roberto, dem berühmten Condottiere. Mit ihm weilte er in Verona, auf der Reise nach Venedig, als er (den 28. August 1484) den letzen Brief an Lorenzo schrieb, und bald nachher, im October oder November desselben Jahres, starb er, nach einigen Angaben in Padua.

Die Pulci waren eine Familie von Dichtern. Der jüngere Bruder Bernardo (gestorben 1488) und seine Frau Antonia schrieben geiftliche Schauspiele. Die poetische Thätigkeit des älteren, Luca, ift nicht mit Bestimmtheit von berjenigen Luigi's zu trennen. Das Poem auf Lorenzo's Turnier, das man dem ersteren beilegte, dürfte, wie wir sahen, eher das Werk des letteren sein, oder wenigstens ist es von ihm beendet. Und so scheint Luigi auch der Verfasser ber 29 Stanzen zu sein, welche an Luca's unvollendet gebliebenen Ciriffo Calvaneo als provisorischer Schluß angehängt wurden. Der Ciriffo Calvaneo sollte die ganze Geschichte der beiden ritterlichen Gefährten Ciriffo und il Povero Avveduto erzählen; aber die 5 Gefänge, welche Luca von dem Poem niederschrieb, handeln fast allein von den Heldenthaten des zweiten, des Povero Avveduto, in den Schlachten um Ascalona, wo er für den König Tibaldo gegen Ludwig von Frankreich und Wilhelm von Orange kämpft. Mehrmals kommt übrigens jene humoristische Manier zum Bor= schein, die den Morgante auszeichnet; vielleicht hatte der Bruder auch hier Hand an das Werk des Verstorbenen gelegt. Das idnllische Poem Il Driadeo endlich, welches gleichfalls Luca zugeschrieben ward, rührt sicherlich von Luigi her. Hier, wie an manchen Stellen des Morgante, opferte er der allgemeinen Borliebe seiner Zeit für die pastorale Dichtung.

Luigi's Rittergedicht Il Morgante scheint gegen 1471 begonnen zu sein; 1481 wurde es zum ersten Male gedruckt, aber nur erst 23 Gefänge; die vollständige Ausgabe in 28 ift am 7. Februar 1483 beendet. Hier heißt es in einer Schlußbemerkung, daß ber Verfasser sein Werk auf Wunsch der Lucrezia Tornabuoni, der Mutter Lorenzo's, unternommen habe, und, wenn man einer Nachricht Bernardo Taffo's glauben barf, so wären die einzelnen Ge= fänge im Kreise des Medicäers bei Tische vorgetragen worden, wie die der alten Rhapsoden. Jedenfalls dienten sie zu Kurzweil und Beluftigung ber geiftvollen Gefellschaft; man spendete ihm Beifall und ertheilte ihm auch Rathschläge. Un verschiedenen Stellen seines Gedichtes, wo Bulci auf das Wärmste seine Freundschaft für Bolizian ausdrückt, fagt er, daß dieser ihn bei der Arbeit unterstütt habe, indem er ihm Quellen für seinen Stoff nachwies, b. h. da diefe Quellen fingirte find, indem er ihm gewiffe fruchtbare Ideen an die Hand gab (f. Morgante, XXV, 115, 169; XXVIII, 145 ff.). Allein dieser Ginfluß Polizians ift fehr übertrieben worden, und sogar die Meinung aufgekommen, daß das ganze Poem von ihm sei. In Wahrheit zeigt der Morgante einen von seiner Kunft sehr verschiedenen Charafter; das wußte Pulci wohl, und, indem er das glänzende Genie seines Freundes bewundert, spricht er mit großer Bescheidenheit von seiner eigenen Befähigung und ben eigenen poetischen Zwecken (XXVIII, 138 ff.): "Ich" sagt er "verlange feinen Lorbeerkranz, mit dem sich Griechen und Lateiner krönen . . . . Ich gehe durch den Wald und blase meine Flöte, zufrieden, wenn ich Tirfi und Dameta finde; benn ich bin kein guter Hirte, ge= schweige ein guter Dichter . . . Ich fahre dahin mit meiner Barke, soweit ein kleines Schiff sich in das Wasser hinauswagen kann; und soviel ich mit der Phantasie aushecke, jedem zu gefallen, das ift mein Ziel." Es ift eine Poesie ohne Prätension, von einem familiären Charafter; die classischen Elemente mangeln nicht, aber bleiben Aeußerlichkeiten, ohne Einfluß auf das Wefen der Dichtung. Er ahmt im Morgante die Formen des volksthümlichen Boems nach und behält die traditionellen Einrichtungen desselben bei. Wie die Bänkelfänger, beginnt er jeden Gefang mit einer Anrufung Christi ober ber Jungfrau und endet mit der Licenz, beschließt auch

bas ganze Gedicht mit einem ausgebehnteren Salve Regina. Der Gang der Erzählung ift der gewöhnliche der früheren Romane; natürlich dürfen wir da nicht eine einheitliche Handlung suchen wollen; es ist eine Anhäufung von nicht allzu fest verknüpften Abenteuern, Schlachten, Zaubereien und Liebesgeschichten.

Und es ist gerade der Stoff, welchen die Volksdichter am liebsten behandelten, die Feindschaft zwischen dem Sause von Chiara= monte und dem der Verräther von Maganza, die Intriguen der letteren, welche die Helden, Orlando, Rinaldo, in die Verbannung treiben, in den Orient, wo sie fampfen zur Verbreitung des Glaubens oder um schone Prinzessinnen von der Bedrängniß durch grau= fame Sarazenen und Riefen zu befreien, bis sie an den Hof zuruckkehren und den Rampf mit den Maganzesen selbst wiederbeginnen. Mittelpunkt der Ränke ist Gano oder Ganellone, welcher nie er= müdet, aus den ihm geschaffenen Schwierigkeiten immer wieder zu entwischen und stets von neuem Kaiser Karl zu bethören weiß, einen alten Schwachkopf, der ihm alles glaubt und so seine treuen Basallen in's Verderben bringt. Den Schluß bilbet die berühmte Ratastrophe der Rolandssage, die Schlacht von Koncisvalle, die lette große Intrique Gano's, welche den größten Theil seiner tapferen Gegner vernichtet, aber auch ihm felbst bas Leben kostet, da dem wackern Raiser endlich die Augen aufgehen. Der Charakter dieses Canellone, sein Schleichen und Heucheln, seine unerschöpfliche Fruchtbarkeit an Listen und Ränken, ist mit Geschicklichkeit ent= wickelt, besonders bei dem Aufenthalte am Hofe Marsilio's, wo sich sehr seine Züge psychologischer Malerei finden. Protagonist des Ganzen wäre eigentlich Orlando; aber Bulci hat vielmehr das Poem Morgante betitelt, indem er so seine mahre Absicht durch= blicken ließ; denn Morgante, welcher in der That nicht die Haupt= rolle spielt und schon im 20. Gefange, gegen die Mitte bes Werkes, ganz verschwindet, ift eine halb ernste, halb burleske Gestalt, ein Riese, welcher von Orlando bei seinem ersten Abenteuer im Orient zum Christenthum bekehrt worden ift, und nun, mit einem großen Glockenschwengel bewaffnet, ihm getreulich als Knappe folgt, indem er die Welt durch seine ungeheuren Kraftproben in Staunen sest. Er trägt einmal ein ganzes Zelt mit zwei Rittern darin auf den Schultern hinweg, reißt eine Mauer ein und erhebt das eiserne Thor als Schild über sich, dient in einem Schiffe an Stelle des Mastes, um zuletzt durch den Biß eines Krebses zu sterben.

Aber nicht allein bemerken wir in Pulci's Gebichte überall ben Anschluß an die Bänkelfängerpoesie, sondern durch die Entdeckung Bio Rajna's ift sogar sein volksthümliches Original bekannt ge= worden, welchem er für einen großen Theil seines Werkes fast immer Schritt für Schritt folgte, nicht felten fogar in Ausbrücken und Phrasen. Dieses Poem, dem Rajna den Titel l'Orlando ge= geben hat, eine jener roben Productionen, welche zum Vortrage auf dem Plate bestimmt waren, begleitet den Morgante bis zum 22. Gefange; für bas Nebrige, die Schlacht von Ronceval, hatte Bulci zur Quelle andere populäre Gedichte, die er jedoch mit weit größerer Freiheit benutte. Dieser zweite Theil des Morgante lag ursprünglich wohl kaum im Plane des Verfassers; er umfaßt die letten 5 Gefänge, wird also in der 1. Ausgabe, welche nur 23 enthielt, noch gefehlt haben, mas fich nur bei beren Seltenheit schwer verifiziren läßt. Beibe Theile sind lose mit einander verbunden und die Erzählung macht einen Sprung; benn zwischen den anderen Abenteuern und den Kämpfen in Spanien liegt ein langer Zeit= raum; alle Selben, die dort jung waren, erscheinen hier alt.

Die nahe indessen Pulci sich an sein Vorbild halten mochte, es war ein gebildeter Mann, der ein rohes und kindliches Machewerk bearbeitete, und in seinen Händen erhielt das Gedicht einen neuen und originellen Charakter. Von vielen Veränderungen, die er vornahm, ist es kaum nöthig zu sprechen. Der Styl des Volkspoems war trivial und prosaisch; der des Morgante ist nicht elegant, aber slüssig, lebendig und kraftvoll. Die Schilderung der äußeren Dinge, die der seelischen Vorgänge hat sich erweitert und verseinert; die Subjectivität ist stärker geworden, und wir haben Vetrachtungen und Reden, welche dort sehlten. Aber alles das ist noch nicht das Wesentliche.

In dem volksthümlichen Poem war ein burleskes Element, und die Spuren besselben lassen sich in das altfranzösische Epos hinaufverfolgen. In dem Rolandsliede finden wir schon einen draftischen Zug, wo der Verräther Ganelon den Küchenjungen

zur Obhut übergeben wird; es ist ein Scherz wie in ben Darstel= lungen ber Sölle; ber Sünder wird mit beißendem Spott über= schüttet. Fronische und spaßhafte Phrasen verwenden die Fongleure häufig; es erscheinen auch comische Versönlichkeiten, wie Renouart mit dem Hebebaum in Aliscans. In der Chanson von Karls d. Gr. Reise nach Jerusalem und Constantinopel werden von dem Raifer und seinen Bairs gar brollige Geschichten berichtet; aber eine Unehrerbietigkeit gegen die bargeftellten Selben lag, nach ber damaligen Anschauungsweise, darin nicht; das Comische mischte sich in die Erzählungen, ohne den Stoff der Ritterfage felbft anzu= greifen. Aehnlich war es in der italienischen Bolksdichtung. Der Bänkelfänger, Abkömmling ber alten Poffenreißer, ließ, um ben großen Ernst ber Ereignisse ju unterbrechen, von Zeit zu Zeit einen spaßhaften Zug einfließen. Comisch war schon die Figur Mor= gante's, welche gewisse Aehnlichkeit mit dem alten französischen Renouart besitzt. Auch in dem Bolksgedichte wird, wo die Scenen des Kampfes mit den Schweinen an der Quelle, des Pferdes, das unter der Last des Riesen zusammenbricht, geschildert werden, eine rohe Heiterkeit sichtbar; die ungeheuerlichen Dinge, welche der gut= müthige Coloß ausführt, erweckten das Gelächter der Zuhörer. Aber die Comik bleibt episodisch; das Bolk war weit entfernt, über die Ritter und ihre Helbenthaten zu lachen; es glaubte naiv an die Dinge, welche ihm ber Bänkelfänger vortrug. Indessen paßte dieser natürlich alle jene alten Geschichten seinem Verständniß und Geschmack und bem seines Publikums an, gab den Raisern, Rönigen und Rittern eine spiegburgerliche und vulgare Physiognomie, ahn= lich der der Zuhörer selber. Das Volk konnte das Mißverhältniß nicht bemerken; für dieses war es eine unbewußte Comik, welche hervorsprang und zum Bewußtsein kam, sobald die Dinge auf dieselbe Weise dargestellt vor ein gebildetes Publikum gebracht wurden, wie das eben in Pulci's Morgante geschah.

Es erging Pulci mit dem populären Rittergedichte ähnlich wie Lorenzo de' Medici in seiner Nencia mit den Rispetti des Landvolkes, wo in die Nachahmung der volksthümlichen Gattung halbverborgen der Spott eindrang. Das Comische kam ungesucht in das Poem durch den Contrast zwischen dem gebildeten Dichter

und seiner plebejischen Gattung. Die wahre satirische Absicht fehlt burchaus. Gewiß dachte Pulci nicht baran, die ritterlichen Sitten zu verspotten, welche die Fürsten seiner Zeit und gerade besonders die Medici wiederbeleben wollten, und die er selbst in der Giostra gefeiert hatte; was er belachte, war nur die Weise, wie der Bänkel= fänger die alten Rittergeschichten übertrieb und entstellte. Jene populären Productionen waren eine Art unbewußter Parodieen; sie geriethen in's Lächerliche, wenn man sie mit stärkeren und lebendigeren Farben wiedergab in ihren Uebertreibungen, ihrer Bulgarität, welche mit dem ursprünglich so hohen Geifte des Stoffes im Widerspruch ftand. Daher bleibt aus den volksthümlichen Quellen in Bulci's Darftellung eine sonderbare Mischung, ber Ernft, mit welchem das Volk die Traditionen aufnahm, und der Spott ber gebildeten Gesellschaft, für welche das nur Narrenspossen find. Oft schreitet die Erzählung eine lange Strecke gang ernsthaft vor= wärts, so daß viele zweifelhaft wurden, wie es eigentlich gemeint sei, und ob das ganze Werk burlest ift ober nicht. Aber hinter dieser Gravität ift immer der Scherz verborgen und kommt bei Gelegenheit zum Vorschein; das Lachen zerstört in einem Momente, was eine lange Reihe von Stanzen aufgebaut hat; der Dichter treibt mit dem Leser sein Spiel, und dieser kann sich nicht er= märmen, daß nicht hinterdrein ein Wigwort, wie ein kaltes Bad, feine Erregung vernichtete.

Die pathetischste Situation, die, welche am leichtesten ein tieferes Interesse erwecken könnte, und welche der Dichter selbst auch mit mehr Ernst behandelt hat als das Uebrige, ist die Schlacht von Ronceval. Und doch sehlen auch hier die Späße nicht ganz. Orlando ermüdet und dem Tode nahe, wie er sein getödtetes Roß Vegliantino betrauert, erinnert den Dichter an Pyramus, der seine Thisbe beweint. Als so viele Seelen gefallener Christen zum Himmel getragen werden, empfindet er Mitleid mit dem armen alten Petrus, der schwitzt und keucht, da er so oft die Thüre aufsperren muß, und dem das ewige Hosiannasingen die Ohren betäubt. Vesonders liebt er dann die drastischen Bilber, welche von Dingen der Küche entnommen sind; so erscheint z. B. das Schlachtseld wie

"ein Tiegel mit einem großen Ragout von Blut, Köpfen, Füßen und anderem Knochenwerk" (XXVII, 56).

Allein der Morgante enthält zwei fehr lange Spisoben, welche ber Verfasser nicht in seinen Quellen fand und aus eigener Phan= tafie hinzufügte, nämlich die von Margutte und die von Aftarotte. Sier haben wir baber nicht die Mischung von Ernft und Scherz, und ber Geschmack bes Dichters tritt unverhüllt zu Tage. Margutte (XVIII, 112 bis XIX, 154) ist eine für sich selbst barge= ftellte burleske Figur, nicht, wie der Rest des Gedichtes, auf urfprünglich ernster Grundlage. Er ift ein kleinerer Riefe, ben Morgante unterwegs trifft, als er auszieht, Orlando im Orient aufzusuchen. Wenn Morgante die gutmüthige Kraft barftellt, so ift bagegen Margutte bie personificirte Schlauheit und Schuftigkeit. Auf Morgante's Fragen, wer er sei, legt er ein Glaubensbekennt= niß des cynischsten Materialismus ab (XVIII, 115); er hat alle fieben Tobfünden auf fich geladen und eine gute Zahl Erlaffungs= fünden, und er ift ftolz darauf. Morgante findet aber Gefallen an dem wunderlichen Rauze und nimmt ihn zum Reisegefährten. Sie kommen an ein Wirthshaus, wo fie einen gebratenen Buffel mit sammt der Saut verspeisen. In der Nacht packt Margutte alles zusammen, was er in Haus und Rüche findet, selbst ben Eimer und das Reibeisen, lädt es auf das Kameel des Wirths, schmiert mit der Butter des Wirthes die Riegel, damit man sie nicht klirren höre, und, nachdem er ihm noch das Haus angezündet hat, geht er fröhlich mit Morgante und dem Kameele von dannen. Aus bem Stehlen hat er eine besondere Runft gemacht und sie mit Sorgfalt ftubirt; aber bafur hat ihn fein Genoffe jedes Mal zum Besten, wenn es sich um das Essen handelt, wo ihm immer nur die Knochen zum Benagen bleiben und daher bann viel brolliges Gezänke entsteht. Auch Morgante selbst hat in dieser Episode seinen Charafter etwas verändert; er ift comischer geworben, und, um das Lächerliche zu erhöhen, hat der Berfasser noch seltsamer feine Dimensionen übertrieben. Er verzehrt einen Buffel, ein Gin= horn, einen Bafilisken, ein Rameel, er verzehrt einen Elephanten, während Margutte gegangen ift, Waffer zu holen, und als ber= selbe wiederkommt, findet er ihn schon damit beschäftigt, sich mit einer Pinie die Zähne zu stochern. Auf ihrem Wege begegnen sie einer Jungfrau, Florinetta, der Tochter des Königs Filomeno von Belsiore, welche geraubt und im Walde gefangen gehalten ist von zwei Riesen, Beltramo und Sperante; Morgante und Margutte tödten diese und führen das Mädchen mit sich, um sie ihrem Bater zurückzubringen. Hier, in dem Kampse und der Befreiung der schönen Prinzessin, haben wir wirklich, das einzige Mal in dem Gedichte, eine Parodie des irrenden Ritters (XIX, 37):

Disse Morgante: Amendue siam giganti, Da te a me vantaggio veggo poco; Noi andiam pel mondo cavalieri erranti Per amor combattendo in ogni loco . . .

und dann greifen sie sich mit Fäusten und Zähnen an; Morgante beißt dem Sperante die Nase und die Ohren ab.

Am Hofe des Königs Filomeno findet sich Margutte recht in seinem Slemente; man macht ihn zum Koch, und er kann sich den ganzen Tag nach Herzenslust gütlich thun. Darauf, als er von da wieder fortgewandert ist, den Magen voll Speisen und den Kopf voll Wein, wird er beim Anblick eines Affen, der seine ihm von Morgante zum Scherz weggenommenen gelben Stiesel angezogen hat, von solcher Heiterkeit ergriffen, daß er vor Lachen plagt. Morgante begräbt ihn mit allen Eßwaaren und Küchengeräthen, die er gestohlen hatte, sehr betrübt, daß er dieses Original nicht hat zur Belustigung seinem Orlando bringen können.

Diese Episobe von Margutte wurde besonders populär, und ward auch für sich, ohne den Rest des Gedichtes, gedruckt. Immerhin ist die Comik hier eine niedrige; sie gefällt durch ihre Munterkeit und Keckheit eine Weile; aber, wäre das ganze Werk in diesem Tone, so würde es unerträglich werden. Eine viel bedeutendere Ersindung ist der Astarotte, der theologische Teusel (XXV, 118—168; 200—332; XXVI, 79—88).

Die Stellung Pulci's gegenüber ber Religion war ähnlich ber, welche er gegenüber bem Ritterthum einnahm; auch hier hat sich ber Spott ohne satirische Absicht eingestellt. Aus ber Volksliteratur hat er das religiöse Element aufgenommen wie alles Uebrige; er behielt die Anrufungen zu Anfang und zu Ende der Gefänge bei,

und zuweilen nehmen sich biese Gebete seltsam genug aus, wie zu Beginn von XIX, mitten in der Geschichte des cynischen Materialisten Margutte. Gesang XII schließt mit den Worten:

> Im anberen Gefang follt ihr's erfahren; Der Engel Gottes halt' euch bei ben haaren.

Anderswo finden sich sehr erbauliche Heidenbekehrungen; Rinaldo predigt dem besiegten Fuligatto (XXIII, 27); Spinellone sieht sterbend den Himmel offen mit allen Heiligen und Engeln (XVIII, 76 ff.). Als Orlando dem Hinscheiden nahe ist, steigt Gabriel hernieder und verkündet ihm den Lohn, der ihn im Parabiese erwartet.

Deswegen faben die einen in bem Gedichte eine Berspottung ber Kirche, die anderen eine aufrichtige Gläubigkeit. Savonarola ließ daffelbe verbrennen wie das Decameron. Foscolo vertheidigte bie Catholicität des Morgante, und Ranke glaubte, trop der Scherze, an eine wahre Religiosität des Verfassers. Gewiß, Pulci, der schon in seiner Zeit, und nicht, wie Foscolo meinte, erst nach dem tridentiner Concil, von den Pfaffen angegriffen wurde (XXVIII, 42 ff.), war kein Keger; um das zu sein, hatte er nicht Glauben genug; und er war auch nicht Atheist, wenigstens nicht mit Bewußtsein. Er participirte nur an einem Indifferentismus, ber in seiner Zeit sich verbreitete, und ber bei vielen sich, wie noch heute, mit strenger Beibehaltung der religiösen Gebräuche verband. Es war ein Schwanken zwischen Scepticismus und gläubiger Gewohnheit 1). In seinen Sonetten machte er sich über den Glauben an die Unsterblichkeit der Seele luftig; in der Confessione, einem langen Gedicht in Terzinen, bereut er seine Sünden, will dem Rathe Fra Mariano's folgen und diejenigen seiner Verse wider= rufen Che non dicon secondo l' Evangelio. Und doch auch in diesem wortreichen Bekenntniß ist man nicht immer von seinem vollen Ernste überzeugt. Wo der Glaube nicht tief wurzelt, stellt sich der Spott leicht ein, wenn man ben äußeren Formen auch noch fo große Wichtigkeit beilegt.

Aus dieser Stellung zu ben religiösen Dingen entstand bie

<sup>1)</sup> S. Carbucci, Studi Lett. p. 99.

Figur des Aftarotte. Er ift ein Teufel, welchen der Necromant Malagigi beschwört, als er die Ränke Gano's bemerkt und das Un= glud, welches die Paladine in Spanien bedroht. Malagigi will er= fahren, wo sich seine Bettern Rinaldo und Ricciardetto befinden, um sie zu Hilfe rufen zu können, und im Laufe ihrer Unterredung vertieft sich Aftarotte in eine lange theologische Auseinandersetzung (XXV, 141-161). Raisonnirende und disputirende Teufel besaß die italienische Literatur schon vorher; bei Bonvesin von Riva streitet Satan mit ber Jungfrau und setzt ihr hart zu mit treff= lichen Argumenten; Dante's schwarzer Cherubim, ber bie Seele Guido's da Montefeltro holt, zeigt sich als scholastischer Logiker. Aber Aftarotte ift dazu auch ein gläubiger Teufel, welcher mit Feierlichkeit die chriftlichen Dogmen predigt. Er antwortet fehr gelehrt auf Malagigi's Fragen, beweift ihm mit Anführung der Texte, daß die Allwiffen= heit nur Gott besitt, nicht die Engel, auch nicht ber Sohn. Dann berührt Malagigi den schwierigen Punkt, warum Gott jene Engel geschaffen habe, deren Fall er vorhersehen mußte; aber Astarotte hat die tieffte Chrfurcht vor der göttlichen Majestät, vertheidigt beren Gerechtigkeit, tadelt die Neberhebung der Menschen, welche in den Abgrund der Vorsehung dringen wollen.

Auf Malagigi's Bitte geht Aftarotte, Rinaldo in Aegypten aufzusuchen; er und Farfarello, ein anderer Teufel, den er sich zum Gefährten genommen hat, schlüpfen in Bajardo und das Roß Ricciarbetto's, und es beginnt die phantastische Reise der beiden unsichtbar gemachten Ritter mit den beiden Teufeln durch Afrika und Spanien nach Ronceval. Sie fahren dahin mit Windeseile, überspringen die Fluffe und Seeen, seten über die Meerenge von Gibraltar, wo die beiden Pferde fich höher erheben als die Sonne und wie Bögel die Luft durchschneiden. Und hier giebt Aftarotte feine berühmte Belehrung über bie Eriftenz anderer Erdtheile, thut ihnen fund, daß es ein Frrthum gewesen, wenn Sercules hier die Welt zu Ende glaubte, daß man weiter hinaus fegeln könne, daß ba brunten bewohnte Länder seien und Städte und Königreiche wie hier, und daß man da Kriege führe und Frieden schließe und Götter anbete. Es find fühne Behauptungen ber Wiffenschaft, niedergeschrieben etwa 10 Jahre vor Columbus' Reise; Bulci selbst

find sie kaum zuzumuthen, und man glaubt, daß sie ihm von seinem Freunde, dem berühmten Mathematiker und Aftronomen Paolo Toscanelli (1397—1482) an die Hand gegeben worden seien, welcher schon seit 1474 Columbus in seinem Plane ermunterte. Hier aber bietet sich auch für Aftarotte eine neue Gelegenheit, sein theologisches Bissen zu zeigen; er redet mit tieser Neberzeugung von der Wahrheit des catholischen Glaubens und der Möglichkeit der Rettung sür die, welche aus Unkenntniß irren, wie die Bewohner der anderen Hemisphäre, und nicht aus Verstocktheit, wie die Juden und Sarazenen (XXV, 232—43): "Die tieseren, namentlich speculativen Fragen" sagte Ranke, indem er solche Stellen Pulci's im Auge hatte, "werden mit unleugbarem Ernste vorgenommen." Freilich klingen sie erbaulich; nur schade, daß es der Teusel selber ist, der hier über Theologie discutirt.

Und dieser gelehrte Teufel ist in Wahrheit auch ein guter Teufel. Er ift ein vortrefflicher Reisemarschall; ben Paladinen, welche Malagigi seiner Obhut anvertraut hat, läßt er es an nichts fehlen; unterwegs wird sehr gut gegessen und getrunken, und man vertreibt fich auch die Zeit mit Späßen. Nach Saragoffa gelangt, geben fie unsichtbar an den Hof zur Mahlzeit der Königin Blanda und ihrer Tochter Luciana, die einst Rinaldo's Flamme gewesen ift, und ziehen den sarazenischen Majestäten die Teller und Becher vor der Nase weg, so daß eine allgemeine Verwirrung entsteht, bis ein ge= waltiges Niesen bes unsichtbaren Ricciarbetto bie ganze Hofgefell= schaft in die Flucht jagt und auch sie sich bavon machen, Rinaldo aber nicht, ohne ber immer noch hübschen Luciana ein Paar schal= lende Ruffe aufzuheften. Was Wunder alfo, daß am Ziele ihrer Reise die Ritter und die Teufel gang gerührt von einander Ab= schied nehmen, und Rinaldo jest glaubt, daß es auch in der Hölle Liebenswürdigkeit, Söflichkeit und Freundschaft gebe.

In dieser humoristischen Gestalt des Teusels Aftarotte sehen wir des Berfassers Talent von seiner besten Seite; es ist das Bolltommenste, was er hervorgebracht hat. Pulci besitt eine lebendige und frische Darstellungsgabe, die spezisisch florentinische Fähigkeit der geistvollen Erzählung, wofür die schönsten Beispiele wohl gewisse Geschichten und Fabeln sind, die er einige Male angebracht

hat; so die Novelle von der Aebtissin aus dem Decameron (IX, 2), welche er in eine Stanze zusammendrängt (XVI, 59), die Fabel von Ruchs und Hahn (IX, 20-22), Salomo's Urtheil über die geträumten Ochsen (XIII, 31-34). An folden Stellen zeigt er große Anmuth und bezaubernden Wig. Dazu bedient er sich einer leichtfließenden und natürlichen Sprache, handhabt mit bewunderns= würdiger Meisterschaft das Idiom seiner Baterstadt und bessen wirtsame sprichwörtliche Ausdrücke, für welche sein Gedicht eine wahre Fundgrube geworden ift. Manche nahmen Anftoß an jener beständigen Scherzhaftigkeit, welche mit der ursprünglichen Burde bes Gegenstandes contraftirt; aber gerade hierin liegt die Drigi= nalität des Werkes, welches ohne biefes ermüden wurde wie die Volkspoeme. Die muntere Laune ist es, welche uns die Einbildungs= fraft erfrischt, die gutmuthige Luftigkeit, welche uns den Verfasser liebenswürdig macht und um berentwillen man es gern verzeiht, wenn sein Realismus hier und da einmal in das Grobe und Plebejische geräth.

Bulci war ein wißiger und geistreicher Bürger des democrati= schen Florenz. Bojardo, Graf von Scandiano, ber Verfasser bes Orlando Innamorato, war ein Sbelmann von hoher Abkunft, am Hofe von Ferrara, dem glänzendsten Staliens in jener Epoche. Matteo Maria Bojardo, der Sohn des Grafen Giovanni und der Lucia, einer Schwester bes lateinischen Dichters Tito Bespasiano Strozzi, geboren gegen 1434, befaß durch Erbschaft seiner Familie das ferrarefische Feudum Scandiano, und genoß großes Ansehen bei den eftensischen Fürsten Borso († 1471) und Ercole I., welcher ihn in einem Decrete consocium nostrum fidissimum et dilectissimum nannte. Im Jahre 1471 begleitete er Borso nach Rom, als der= selbe dort vom Papste die feierliche Investitur mit der ihm von Kaiser Friedrich III. (1452) verliehenen Herzogswürde empfing. 1473 geleitete er mit anderen Sbelleuten Sleonora von Aragonien, die Braut Ercole's, von Neapel nach Ferrara. 1478 ward er zum Capitan von Reggio ernannt, kam in gleicher Eigenschaft 1481 nach Modena und 1487 von neuem nach Reggio, wo er bis zu seinem Tode am 20. Dec. 1494 verblieb. 1472 hatte er sich mit Taddea Gonzaga, der Tochter des Grafen von Novellara, vermählt.

Ferrara war einer der Mittelpunkte der italienischen Renaissance; hier lehrte dis 1460 Guarino von Verona und dann sein Sohn Battista Guarini; als lateinischer Dichter zeichnete sich durch elegante Handhabung des Verses Tito Vespasiano Strozzi (1422—1505) aus, der schon erwähnte mütterliche Oheim Bojardo's. Und dieser selbst nahm ledhasten Antheil an der classischen Cultur, welche ihn umgab; er war wohl bewandert im Lateinischen und Griechischen, übersetzte in's Italienische den Herodot, dem Herzoge Ercole zu Gefallen, serner Xenophons Cyropaedia, Apuleius' Goldenen Esel, und einen Aemilius Produs (Degli Uomini Illustri di Grecia), welcher nur irrthümliche Benennung für Cornelius Repos zu sein scheint. Als eine Uebersetzung giebt sich auch ein historisches Werk Bojardo's, die Istoria Imperiale di Ricobaldo Ferrarese, welche aber das Pomarium des alten Chronisten frei bearbeitet mit Zustäten aus anderen Quellen.

In seiner Jugend schrieb Bojardo 10 lateinische Eclogen und später 10 italienische mit den gewöhnlichen Liebesklagen und Lobspreisungen der Fürsten. In Sonetten und Canzonen besang er eine Antonia Caprara aus Reggio, und zeigt hier einen gewissen Reichthum des Bildes, dem es aber zu sehr an Mannichfaltigkeit fehlt. Für die bei Hofe so beliebten dramatischen Vorstellungen versaßte er, wie wir sahen, seinen Timone, eine Comödie in 5 Acten in Terzinen, im Anschluß an Lucians Dialog.

Die ritterliche Dichtung, welche Bojardo den Inhalt für sein Hauptwerk hergab, war in Ferrara ebenfalls von Alters her wohl bekannt. Hier hatten im 13. Jahrhundert die Troubadours versehrt, und für einen Markgrafen von Este hatte 1358 der Bolognese Niccold da Casola sein Gedicht Attila in bardarischem Französisch geschrieben. Die Bibliotheken der estensischen Fürsten enthielten zum größten Theile französische Bücher und unter ihnen sehr viele Ritterromane, den Lancelot, Graal, Guiron, Merlin, Roland, Alexander, Bueve und andere, wie uns die 1437 unter Niccold III. und 1488 unter Ercole I. angesertigten Inventare zeigen. Allein eine volksthümliche Gattung der Ritterdichtung, wie in Florenz, entwickelte sich hier nicht; es blieb eine aristocratische Literatur, und die Vornehmen, denen die Romane so sehr gesielen,

fonnten sie im französischen Texte lesen. Als daher hier Bojardo als der erste es unternahm, ein Rittergedicht in italienischer Sprache zu schreiben, mußte er etwas von dem Werke Pulci's ganz Verschiedenes hevordringen, und so ist die Frage von keiner großen Wichtigkeit, ob er den Morgante gekannt habe, der wenigstens theilsweise vor dem Orlando Innamorato abgefaßt sein wird; denn die Verwandtschaft zwischen beiden ist gering. Pulci reproducirte die populäre Gattung, die er in Florenz vorsand, in solcher Weise, daß die Comik hervortrat; Bojardo hingegen macht das ritterliche Poem zur Dichtung der vornehmen, hössischen Gesellschaft. Die Anreden seiner Gesänge wenden sich nicht an die Menge, wie die des cantastorie, sondern an die Damen und Cavaliere, denen er das Gedicht wohl vorlesen mochte.

Indeffen, wenn das Volk sich fast ausschließlich mit dem carolingischen Eyclus beschäftigt hatte, so mußte dagegen die gebildete Gesellschaft naturgemäß den bretonischen Sagenkreis bevorzugen1). Die Geschichten, deren Mittelpunkt Karl ber Gr. bildet, so wie fie fich in den italienischen populären Bearbeitungen darftellen, sind, obschon die Fabeln der Tafelrunde auf sie bereits einen Ginfluß ausgeübt haben, doch immer erfüllt von einem roheren, friegerischen, unduldsamen Geifte; die Hauptsache find die großen Streiche; die Ritter zeigen sich oft wild und graufam, nicht immer ganz ehren= haft, erlauben sich besonders gegen die Ungläubigen auch weniger edle Liften und Kunstgriffe. Liebesverhältnisse kommen wohl vor, aber roh und unentwickelt, wie die Drusolina's und Galerana's im Fioravante und ben Reali; roh sind alle bargestellten Empfindungen; Fiorello will den Sohn Fioravante tödten, weil er seinen Lehrer beleidigt hat, indem er ihn am Barte zog; Fioravante wird burch die verleumderischen Reden seiner Mutter so in Wuth ge=

<sup>1)</sup> Schon Francesco ba Barberino, an einer Stelle des lateinischen Commentars zu seinen Documenti (bei Thomas, Francesco da Barberino, p. 173), sagte, die Geschichten von den Paladinen und Wilhelm von Orange seien nicht beliebt, wohl aber die von Tristan, der Taselrunde und Hector, und Dante, de el. vulg. I, 10, sührte überhaupt nur den trojanischen und römischen Sagenstreis und König Artus als Gegenstand der Komane auf; in der mehr volksthümlichen Comödie aber wird auch Roland erwähnt.

bracht, daß er mit dem Schwerte auf Weib und Kinder losschlägt und sie auf der Stelle verbrennen lassen will.

Das wahre Musterbild ber schönen Rittersitte waren baber nicht diese, sondern die der Tafelrunde. Hier muß sich mit der Tapferkeit stets die Söflichkeit verbinden; die großen Streiche werden auch da geführt, aber begleitet mit Anstand und Zierlichkeit. Das Ritterthum wird auch in dem Gegner geachtet, und mehr als um ernsthafte Kriege handelt es sich um Zweitämpfe, aus Gifersucht und Rivalität in Ruhm und Liebe. Diefelben Ritter werden ab= wechselnd Freunde und Feinde, wie Triftan, Lancelot und Bala= mides. hier wird Raum für die garten Empfindungen, aber be= fonders für die feiner dargestellte Liebe, den Dienst der Dame, für welche alle Seldenthaten geschehen. Und die Ritter verstehen auch schön und wißig zu reden, sie lieben es zu lachen und zu spotten. Das religiöse Motiv fehlte oder war erft nachträglich und ober= flächlich angeheftet in ber Legende vom heiligen Graal. Es ist die Liebe, welche alles beherrscht; ein guter Ritter muß verliebt sein, und Triftan, die Blume ber Ritterschaft, ift geschmückt mit vier Tugenden, Rechtschaffenheit, Tapferkeit, Liebe und Söflichkeit.

Es war also das Ritterthum der Taselrunde, und nicht das Karls d. Gr., welches man an den Hösen des 15. Jahrhunderts wiederherzustellen suchte; es waren die Artusritter, nicht die Palazdine, denen die modernen Hosmänner gleichen wollten. Bojardo nun nimmt seine Figuren in der That aus dem carolingischen Kreise, als dem, welcher populärer und schon so oft in den Poemen behandelt war, der ihm daher bedeutendere und allgemeiner bekannte Gestalten darbot; aber mit einer sehr glücklichen Inspiration überzträgt er auf den carolingischen Cyclus alle charakteristischen Sigenzthümlichkeiten des bretonischen, eben um ihn für sein Publikum anziehend zu machen. Folgendermaßen hat er selbst (II, 18, 1) den Unterschied der beiden Sagenkreise ausgedrückt und seine Abssicht, ihre Vorzüge mit einander zu verbinden<sup>1</sup>):

Glorreich war Großbritannien vor Jahren Durch Waffen und burch Liebe, weit und breit;

<sup>1)</sup> Matteo Maria Bojardo's Verliebter Roland, übersett von J. D. Gries, Stuttgart, 1835—39.

Daher wir jest noch beffen Ruhm bewahren Und Ronig Artus ehren, feit ber Beit, Als bort im Lande fühner Ritter Schaaren, Sich mader zeigenb in gar manchem Streit, Auf Abenteu'r mit ihren Damen gogen; Und bis ju und noch ift ihr Ruhm geflogen. Der große Sof, ber König Rarl umichloß, In Franfreich, mar nicht jenem gleich ju achten, Bestand er auch aus tapferm Rittertroß, Dem Roland und Rinald viel Ehre machten. Weil er ber Liebe jedes Thor verschloß Und einzig fich ergab ben beil'gen Schlachten, Ward biefer Sof nicht fo mit Rubm befannt Wie jener anbre, ben ich erft genannt. Denn Liebe nur verleiht bes Ruhmes Krone Und machet würdig und geehrt ben Mann; Die Liebe nur beschenft mit Siegeslohne Und flammt zu fühner That ben Ritter an; Drum fet' ich fort bie Rund' in freud'gem Tone, Die vom verliebten Roland ich begann . . . .

So hat er die Paladine in irrende Ritter verwandelt, welche auf Abenteuer ausziehen, für die Damen und die Ehre kämpfen, und das Gedicht erfüllt sich mit Feeen und Zaubereien. Berliebt ist nunmehr auch der furchtbare Roland, den die Volkspoeme als ewiger Keuschheit geweiht darstellten, und der Dichter erzählt seine Liebeszgeschichte, welche, wie er scherzend sagt, dis jest wenig bekannt war, weil Turpin, für die Ehre seines Helden besorgt, sie verheimlichte.

Die große Mannichfaltigkeit des Erzählten war der ritterlichen Poesie im allgemeinen eigen, aber in noch höherem Grade dem bretonischen Cyclus, und noch lockerer war hier der Zusammenhang der Ereignisse unter einander. So muß man auch bei Bojardo nicht eine Haupthandlung suchen, um welche sich alle anderen als Episoden gruppiren würden. Wir lesen da die Kriege Kaiser Karls gegen die Sarazenen, gegen Gradasso, König von Sericana, und dann gegen Agramante, König von Afrika, welche kommen, ihn in seinem eigenen Lande zu bekämpfen; sie füllen einen großen Raum und sind mit gewisser Wichtigkeit behandelt; aber gerade hier, in diesen endlosen und einförmigen Schlachten ist das Interesse am wenigsten lebendig. Und die Ritter selber zeigen im Allgemeinen sehr wenig

Wärme für biefe großen gemeinsamen Unternehmungen, verlaffen ben Kaifer in ber Roth, um ihren Privatintereffen zu folgen. Der Zweck ber Kriege ist nicht ernfthaft; bas religiofe Gefühl hat bamit nichts zu schaffen; das große Taufen von Ungläubigen, die Gebete find Reste aus einer anderen Zeit. Dagegen verschwanden schon bie religiöfen Anrufungen zu Anfang der Gefänge; diese seten ent= weber ohne Weiteres die Erzählung fort, oder sie beginnen mit jener Art von Ginleitungen, welche bann Ariofto fo fehr vervoll= fommnete, der Anrede an die vornehme Gesellschaft, der Anrufung ber Geliebten, bem Preise Amore's, ben allgemeinen Sentenzen über bas Glud, die menschlichen Dinge u. f. w. In den Kämpfen handelt es sich nicht um ben Glauben; Gradasso kommt, um Bajardo zu erobern, das Roß Ranaldo's, und Durindana, Orlando's Schwert; Agramante ist eifersüchtig auf Karls Ruhm und Macht, will allein bie ganze Erbe beherrschen. Die guten und tapferen Ritter finden fich auf beiben Seiten, und find hier und bort vom Berfaffer mit bemfelben Interesse behandelt; haben die Chriften ihren Orlando, Ranaldo, Grifone, Aquilante, ihre Brandiamante, so haben die Sarazenen Ferraguto, Agricane, Marfisa, Robamonte, Mandricardo. Die sarazenischen Ritter kommen zu Karls Turnieren und werden da hochgeehrt, und in den Kämpfen um Albracca streiten Sarazenen und Christen auf beiben Seiten, Orlando, Grifone und Aquilante haben sich Ranaldo und Aftolfo gegenüber.

Das Gefühl hingegen, welches Alles bewegt, ist die Liebe. Angelica, die Tochter Galafrone's, des Königs von Catajo, erscheint am Hofe Karls und erobert alle Herzen; es folgen ihr, auf's Gerathewohl hinausziehend, Orlando, Ranaldo und Ferraguto, und die Liebe zu ihr, der Wunsch sie zu besitzen, ist es dann, welcher Agricane, den Kaiser der Tartarei, treibt, sie in Albracca zu beslagern, und sie ist der Mittelpunkt der Kämpse, welche mit immer neuen Wechselfällen um die Burg her aufs und abwogen. Orlando vertheidigt sie; ein Wort, ein Kuß von ihr genügt, ihn thun zu lassen, was sie nur verlangt. Als er endlich nach dem Westen zusücksehrt, geschieht es nicht um dem Kaiser zu helsen, der seines Urmes bedarf, sondern weil mit verstellten Worten ihn Angelica dazu überredet, welche, in Kanaldo verliebt, nach Frankreich gehen

möchte, um ihn wiederzusehen. Der Graf traut ihr, begleitet sie, beschützt sie in tausend Gesahren und wahrt ihre Ehre. Als sie zum Ardennerwalde gelangen, begegnet er dem Better Ranaldo, und sie kämpsen mit einander voll Buth, dis Karl kommt, sie zu trennen und Angelica in die Hut des Herzogs Namo giebt, dis nach Beendigung des Krieges. Aber für Roland bleibt die schöne Sarazenin das Motiv und Ziel seiner Helbenthaten; er hofft sie als Lohn von Karl zu erhalten und bittet Gott recht indrünstig, den Feinden den Sieg zu verleihen, damit er Gelegenheit sinde, sie sich zu verdienen (II, 30, 61):

Und betete gu Gott als frommer Rnecht, Daß heut' die goldnen Lilien gehn verloren, Und Kaifer Rarl erlieg' und fein Geschlecht.

So find der wirklich interessante Inhalt des Boems die Aben= teuer der einzelnen Ritter, wenn sie, ihrer Dame ober dem Rufe ber Ehre folgend, von Land zu Land ziehen und beständig wunderbaren und unerwarteten Dingen begegnen. Sier finden sie sich plöglich in einem verzauberten Garten; dort stellen sich ihrem Durch= gange Ritter und Riesen entgegen, welche uneinnehmbare Brücken und Schlöffer vertheibigen; anderswo eine schöne Fee, welche sie mit ihren Künsten bestrickt, ein furchtbarer Zauberer, ber sie mit unsichtbaren Schlingen umgiebt; ferner Räuber, Drachen, Ungeheuer jeder Art, und allenthalben die Zweikämpfe und Schwerter= hiebe, bei denen nicht bloß die Kraft, sondern auch die Fechtkunst zu bewundern ist, auf deren Regeln der eble, ritterliche Graf sich vor= trefflich verstand. Sier zeigt der Verfasser ben erstaunlichen Reich= thum seiner Erfindungsgabe, mag er auch einen großen Theil der Greignisse von anderswoher entlehnen, aus den volksthümlichen Romanen und aus benen bes Artuskreises. Es ist eine lange Reihe von Fabeleien, die eine an die andere geknüpft, die eine aus der anderen entstehend, sich in den verschiedensten Weisen durcheinander= schlingend. Wenn ber Dichter mit ber Erzählung einer Geschichte eine Beile fortgefahren hat, und es ihm scheint, daß sie bald ben Hörer ermuden könnte, fo verläßt er sie, und beginnt eine andere, um auch diese bann aufzugeben und sich zu einer dritten zu wenden,

und später kehrt er zuruck, knupft die zerriffenen Fäden wieder an, um sie immer von neuem zu verschlingen und zu zerreißen 1). Und er gebraucht dabei den Kunftgriff, die Erzählung gerade an einem Punkte großer Spannung zu unterbrechen ober da, wo etwas Un= erwartetes eintritt, was er hier, um die Neugierde zu stacheln, nur leicht andeutet, und dann entwickelt, wenn er nach so vielen Ab= schweifungen und Umwegen barauf zurücktommt; er schürzt hier ben Knoten, den er erst an einer anderen Stelle zu lösen gedenkt. In diesem Labyrinthe aber, wo zuweilen der Leser sich verirrt, behält ber Dichter felbst stets alle die zerstreuten Fäden in der Sand, verfügt über sie mit voller Freiheit, um sie zu vereinen, wo es ihm gefällt. So führt er uns von Greigniß zu Greigniß, ohne Rast und ohne sichtbaren Zielpunkt. Es ist in Wahrheit der Zufall, der in launenhaftem Spiele bas eine aus bem anderen keimen läßt, und auch jenes Gefühl selber, welches Alles beseelt, auch die Liebe ift diesem Spiele unterworfen, erweckt und zerstört durch magische Kräfte, durch den Trunk aus dem bezauberten Flusse und den aus ber Quelle Merlins. Der verliebte Ranaldo löscht seinen Durft zufällig an der Quelle und ist von seiner Leidenschaft geheilt, als Angelica vom Waffer des Fluffes kostet und für ihn sich entflammt; später trinkt er aus dem Flusse und erglüht von neuem zu ihr; aber gerade zur felben Zeit trinkt sie aus der Quelle und beginnt ihn zu hassen und zu flieben.

Auf diese Weise war der Charakter der romantischen Ritterbichtung festgestellt, hervorgegangen aus jener Durchdringung der beiden Sagenkreise. Wir haben hier eine glänzende und slüchtige Welt der Liebe und Hösslichkeit, welche nur in der Sinbildungskraft existirt, ganz verschieden vom Stosse des Epos, welcher voll von Realität, beseelt von ernsthaften Gefühlen und Motiven ist, ganz verschieden namentlich von der classischen Spopse. Dieses hat Bojardo vollkommen erkannt, und er, der doch ein gelehrter Mann war und anderswo sich classisch, hat hier im Poem jede directe Nachahmung des Alterthums vermieden, und wenn er nicht

<sup>1)</sup> Aehnliches Berfahren zeigen ichon bie Romane ber Tafelrunde und bie italienischen Bolfsbichtungen; aber bie funstwolle Ausbildung gehört Bojardo.

felten beffen Fabeln benutte, um fein Repertorium wunderbarer Greignisse zu bereichern, so hat er sie stets burchaus bem roman= tischen Geiste seiner Dichtung angepaßt, die Form, die einzelnen Umstände verändert, oft auch die Ramen. Orlando verrichtet die Helbenthaten Jasons, trifft die Sirenen, fampft mit den Lästry= gonen; aber nur die allgemeinen Züge findet man wieder. Aus ber Medusa hat der Verfasser eine schöne Zauberin gemacht, welche in einem Garten einen Baum mit golbenen Zweigen und smaragdenen Aepfeln hütet; wer sie anschaut, vergißt, warum er dorthin kam, und die ganze vergangene Zeit; aber man kann sie mit einem Spiegel bekämpfen; erblickt sie sich ihn ihm, so flieht sie schnell und läßt dem fühnen Ritter ihren Schat (I, 12, 31). Narciffus wird nicht von der Nymphe Echo geliebt, wie bei Ovid, sondern von einer berühmten Fee, ber Regina d' Oriente, welche verschmäht vor Berzweiflung ftirbt, und als er zur Strafe für seine Graufamkeit fich in Liebe zu fich felbst verzehrt hat, erglüht für ben schönen Jüngling felbst im Tode noch eine andere Fee Silvanella und stirbt ebenfalls vor Schmerz; aber zuvor gebrauchte sie noch ihre Kunft, ihn mit einem Grabmal zu ehren und bort eine Quelle entstehen zu laffen, die den Sineinblickenden mit reizenden Wahnbilbern feffelt und zu Grunde richtet (II, 17, 50).

Allein an diese ganze phantastische Welt mochte das Volk wohl naiv glauben, die gebildete Gesellschaft konnte sie nicht mehr ohne ein ungläubiges Lächeln aufnehmen, wie es schon in den alten französsischen Artusromanen und stärker nun in Bojardo's Poem zum Vorschein kommt. Der Dichter ist sich wohl bewußt, von seinem Werke dieses negative Element nicht entsernen zu können, und verssöhnt sich dasselbe, indem er seine Rechte anerkennt. Wer, wenn er unvernünstige Dinge sagt, nicht verhöhnt werden will, muß selbst der erste sein, über sie zu lächeln. Deswegen macht er keine unnühen Anstrengungen, die Unwahrscheinlichkeiten zu verbergen und zu vermindern, wie es z. B. in den Reali geschah; im Gegentheil vermehrt er sie noch scherzweise. Die Streiche der Kämpsenden werden oft noch surchtbarer; die Kopszahl der Heere geht in's Ungeheure; daszenige Agricane's zählt zwei Millionen, und gegen dasselbe gehen neun Kitter zu streiten. Es erscheinen Riesen von

30 Fuß Höhe; die Nitter, Orlando, Nanaldo, Ferraguto, sind gefeit, geseit die Rosse, wie Bajardo und Rabicano, geseit endlich auch Lanzen, Schwerter und Helme. Wo dann die Dinge am tollsten sind, da wird der gute alte Turpin citirt, der sie mit eigenen Augen gesehen haben soll.

Von diesem ungläubigen Lächeln bleiben auch die Personen felbst nicht verschont; ihre hohe ritterliche Vollkommenheit kann nicht mehr ohne einen Anflug von Scepticismus bargeftellt werben. Roland ift die Uebertreibung der tugendsamen und keuschen Helden, von benen die volksthümlichen Erzählungen berichteten, so daß er an manchen Stellen ein comisches Ansehen erhalten hat. Und er findet sich in einer für ihn so neuen Situation, daß er nur eine wunderliche Figur machen kann, er so fürchterlich im Felbe, so schüchtern und verlegen bei ben Damen. Daß er sich verliebte, ift ihm ganz gegen seine Natur geschehen, und er weiß nicht, was er mit feiner Liebe anfangen foll, wird von ben Schönen gefoppt, tommt nie einen Schritt zu dem erwünschten Ziele weiter, läßt fich bie schönften Gelegenheiten ungenützt entgeben, und ba wird bann von neuem der ehrwürdige Erzbischof Turpin citirt, um Roland das feierliche Zeugniß zu geben, daß er ein Ginfaltspinfel war (II, 19, 50). Für des Dichters Publikum war auch Rolands Jungfräulichkeit lächerlich (I, 24, 14).

Man darf jedoch darum nicht meinen, daß der Dichter sich wirklich über seine Gestalten lustig mache, daß er sie in Caricaturen verwandeln wolle. Vielmehr liebt er diese Wesen seiner Phantasie; nur hat er stets das Bewußtsein, daß es doch nur seine eigenen momentanen Schöpfungen sind, im Widerspruche mit der Realität, welche hin und wieder sich ihnen negirend gegenüberstellt. Bor allem ist davon seine Darstellung der Frauen beeinslußt. Der edle Graf ist im Grunde wenig höslich gegen die Damen gewesen, und bei jeder Gelegenheit erlaubt er sich eine scherzhafte Satire gegen das Geschlecht. Sie sind die allmächtigen Göttinnen dieser ritterlichen Welt; aber ihre Göttlichkeit besteht nur in der Schönheit. Ein Fräulein, indem sie die Geschichte von Tisdina erzählt, welche, in Iroldo verliebt, doch den schönen Prasildo zum Gatten nahm, sagt Folgendes (I, 12, 89):

Die Frauen alle (sag' ich im Vertrauen)
Sind schwach und zart von Leib und von Gemüth, Gleich frischem Reise, ber, um auszuthauen, Nicht eben wartet, bis die Sonne glüht. Bir alle sind, wie wir Tisbinen schauen, Die nicht mit Kämpsen sich um nichts bemüht; Beim ersten Angriff fühlt sie sich ermatten, Und nimmt ben reizenden Prasilb zum Gatten.

Diese scherzhafte Maldicenz wird der schönere Theil seines Publi= fums, beffen Ruhm und Macht zu singen er boch niemals abließ, ihm verziehen haben, wie er sie so gerne dem Ariosto verzieh und bem Boccaccio. Nach Art des letteren erzählt auch Bojardo zwei der beliebten Rovellen von verschlagenen Frauen und betrogenen Chemannern, die eine geschöpft aus dem Buche der Sieben Beisen Meister (I, 21, 50). Selbst seine kluge und treue Fiordelisa kann, als sie sich im Schute Ranaldo's befindet, nicht umbin, mit Berlangen den hübschen Jüngling anzuschauen, der zum Gluck für Brandimarte noch unter der Wirkung der Zauberquelle steht und fich um Liebe nicht kummert. Nicht bloß flatterhaft, sondern auch boshaft und falsch ift Drigilla, die, von Roland befreit und ver= theibigt, zum Danke mit seinem Rosse bavongeht. Aber ber mahre Typus der schönen, bestrickenden Coquette ist Angelica, der Mittel= punkt des Poems und deffen bedeutenoste Schöpfung, die lebens= vollste Gestalt, für deren Ausmalung der Verfasser eben die Karben aus der ihn umgebenden Realität nahm.

Die Comik bei Bojardo ist verschieden von der, welche wir bei Pulci gesunden haben. Wenige sind nur die Stellen, an denen der Scherz für sich selber steht, und der comische Effect der Scene oder des Ausdrucks für sich der Zweck der Darstellung ist. Im Allgemeinen haben wir nicht den Spott, das offene Lachen, welches sich überall einmischt und alles zersett, wie im Morgante, sondern eine leichte Fronie, welche die Ueberlegenheit und Freiheit des Verfassers gegenüber seinem Gegenstande ausdrückt und hier und da sichtbar wird, während ein ernster Hintergrund übrig bleibt. Glaubte man nicht an die Märchen, so war doch in Bojardo's Ersindungen ein weit größerer Bestandtheil, der dem eigenen Geist seines Zeitalters entsprach. Pulci selber verlachte das Volkspoem

mit seiner roben Plumpheit, aber nicht die ritterlichen Institutionen an sich, welche damals an den Söfen erneuert wurden, und Bojardo erblickt in dieser Serftellung einen neuen Frühling des alten Ritterthums, welchen er mit begeisterter Freude begrüßt (II, 1, 1). Indem er die alten Geschichten singt, will er in ihnen gespiegelt ihr eigenes Bild der Gesellschaft zeigen, welche ihn umgiebt, und welche in dieser aristocratischen Erneuerung der Ritterdichtung viele Elemente ihres Lebens wiederfand; zum Dienste der Liebe und Höflichkeit bekannte, wie der Artusritter, sich auch der moderne Hofmann, und für die endlosen Kämpfe muß man sich jenes Bubli= fum porstellen, welches seine Luft an glänzenden Turnieren batte. Wo daher diese Interessen recht lebendig werden, da ist auch die Darstellung völlig ernsthaft, und die Phantasie des Verfassers ganz in seinen Gegenstand versenkt. Unter vielen Beispielen dafür mähle ich ein einziges aus, den Zweikampf Orlando's mit dem Tartaren Agricane (I, 18), gewiß eine ber schönften Scenen des ganzen Werkes und vielleicht die schönste. Beide lieben sie Angelica; Naricane, dailer Rolands Tapferkeit bemerkt, ohne ihn noch zu kennen, stellt sich, als ob er fliebe, um ihn sich nach aus der Schlacht zu ziehen und allein mit ihm zu kämpfen. Aber die Racht über= fällt sie, und nach der schönen alten Rittersitte legen sie sich neben einander zur Rube nieder, um mit Tagesanbruch den Kampf wieder= zubeginnen. Inzwischen lassen sie sich in ein Gespräch ein; als jedoch Agricane erfährt, daß sein Gegner wirklich Orlando ist und Angelica liebt wieser, da springt er zu Rosse und sie fangen von neuem an im Mondenschein auf einander loszuschlagen. In der ganzen Situation, namentlich in Rolands Antwort auf des Königs Verlangen, daß er von der Dame lasse, ist eine leidenschaftliche Rraft, wie wir sie bei Bojardo nicht eben häufig finden (I, 18, 52):

Zum König sagte Roland: Treu und bieber Hielt ich, was ich versprochen, immerdar.
Doch dies ist meinem ganzen Sein zuwider;
Beschwör' ich's auch, ich hielt' es nicht, fürwahr!
So leicht zerstückeln könnt' ich meine Glieber,
Ausreißen aus der Stirn der Augen Paar
Und ohne Herz und ohne Seele leben,
Alls mich der Lieb' Angelica's begeben.

Fürst Agrican, von wilber Gluth burchfacht, Konnt' ist bes Grafen Antwort nicht ertragen. Er nahm Bajard, war's gleich um Mitternacht, Und schwang sich in ben Sattel ohne Zagen, Und rief mit stolzem Muth, höchst aufgebracht, Dem Grafen zu, sich gleich mit ihm zu schlagen, Indem er sprach: Entweder thu' Berzicht Auf diese Dame, Ritter, ober sicht!

Und es gab noch etwas in dem Innamorato, was für den höfischen Dichter eine reale Bedeutung hatte, nämlich die adula= torische Absicht, welche in jener Epoche fast niemals fehlte. Unter ben helben bes Gedichtes findet fich Ruggiero, der Sohn bes an= beren Ruggiero von Risa, b. i. Reggio, und der Galliziella, welcher in Afrika als Sarazene erzogen mit König Agramante gegen Karl b. Gr. nach Europa kommt, aber bestimmt ist, sich durch die Liebe zu Brandiamante, ber heroifchen Schwester Ranalbo's, zu bekehren und, nach vielen Wechselfällen, sie zu heirathen, aus welcher Ber= bindung dann der ruhmreiche Stamm ber Fürsten von Efte ent= fprießen foll, wie alles dieses Ariosto entwickelte. Hier wird nur erst ber Ausblick auf diese bereinstige Beglückung ber Christenheit eröffnet in der Prophezeiung von Ruggiero's Erzieher, des Zauberers Atalante (II, 21, 55), und anderswo fommt Brandimarte, mit feiner Fiorbelisa reifend, in eine gang mit ben Geschichten ber Estensen bemalte Loggia, die er natürlich beschaut, ohne zu be= greifen, was sie fagen wollen (II, 25, 43). Derfelbe Brandimarte hat auch ein Zelt, auf bem die Thaten des Herzogs von Cala= brien abgebilbet sind (II, 27, 52).

In Bojardo's Werke fehlt es nicht an Situationen, welche poetisch fruchtbar sind, und sogar fruchtbarer, als er selber erkannte. Es giebt da interessante Typen, vor allen, wie gesagt, Angelica, eine originelle Schöpfung, welche lebendig geblieben ist, dann auch Orlando, und mehr vielleicht Astolsfo, ein anmuthiger Jüngling, voll Tollfühnheit und Selbstüberschäung, der sich rühmt, Roland und Rinald überlegen zu sein, und dabei stets beim ersten Stoße des Gegners vom Pferde geworfen wird; doch aber ist er liebenswürdig, und auf dem Zauberrosse Bajard, mit der geseiten Lanze des Argalia verrichtet er Wunderdinge, besiegt Gradasso und befreit Karl und

seine Barone, so daß alle seines Lobes voll sind. Es ist eine in ben Volkserzählungen vorgefundene und hier fehr vervollkommnete Geftalt. Aber im Allgemeinen ift biefer Theil ber fünftlerischen Darstellung bei Bojardo oberflächlich behandelt. Den so zahlreichen Figuren, welche er erscheinen läßt, pflegt er feine so bestimmten Umriffe zu geben, daß sie vor unseren Augen lebendige und voll= endete Perfonlichkeiten wurden. Was ihn intereffirt, find die Thatfachen; er will unterhalten durch die Buntheit und ben beständigen Wechsel ber Creignisse. Selten halt er an um auszumalen; seine Binfelftriche find eilig und flüchtig. Die Abenteuer brängen fich in folder Beife, daß nicht Raum bleibt, aus ben einzelnen Erfindungen alle Vortheile für die Poesie zu ziehen, welche in ihnen enthalten find; die Erzählung wird zuweilen durr durch zu große Gile und zu viel nicht entwickelten Stoff. Und trot des Reichthums feiner Erfinbungsgabe konnte er aus dem so umfangreichen Gedichte die Mono= tonie nicht ganz verbannen. Die äußere und materielle Mannich= faltigkeit, mag sie sich auch der außerordentlichsten Mittel bedienen, hat ihre Grenze; mag der Dichter sich abmühen, so viel er will, fcließlich kehren ihm immer dieselben Dinge wieder, die Rämpfe mit ähnlichem Verlaufe, die Riesen und Ungeheuer, die wir schon fennen, die Zaubereien mit ben nämlichen Umftanden. Die wahre, unerschöpfliche Mannichfaltigkeit kommt der Dichtung nicht, wie manche glauben, von der ungeheuren Maffe der äußeren Ereignisse, fondern von der inneren Welt der bargeftellten Berfonen, dem Leben der Empfindung und Leidenschaft, welches bei Bojardo keine fehr bedeutende Rolle fpielt.

Was jedoch den Zeitgenossen und namentlich den eleganten Cinquecentisten in dem Werke anstößig erschien, war dieses, daß dem glänzenden Inhalte nicht eine ebenso glänzende Form entsprach. Der serraresische Dichter besigt nicht die Anmuth und lebendige Natürlichkeit der Toscaner; er nimmt auch oft Formen aus seiner nördlichen Mundart auf und Ausdrucksweisen der Bänkelsänger. Bietro Aretino (Lett. II, 122) schrieb von dem Gedicht, es sei "in seiner Art von heroischer Schönheit, aber trivial ausgeführt und dargestellt mit den plebesischen Worten der alten Zeit". Dasher kam manchen die Idee, diese Mängel aus dem bewunderten

Werke zu entfernen und es so für einen empfindlicheren Geschmack genießbar zu machen. Pietro Aretino will selbst diese Absicht gehabt und vernünftiger Weise aufgegeben haben. Francesco Berni's und Lodovico Domenichi's Umarbeitungen des Innamorato, von denen die erste 1541, die zweite 1545 erschien, verdrängten drei Jahrhunderte lang das Original gänzlich.

Die ersten beiden Bücher des Orlando Innamorato, damals in drei getheilt, wurden zum ersten Male in Benedig 1486 ge= bruckt; aber schon 1482 war der Dichter bis hierher gelangt, und ber Krieg gegen die Benetianer, welche bis in die unmittelbare Umgebung Ferrara's vordrangen, hatte ihn damals zum Abbrechen bewogen. Als der Frieden geschlossen worden (August 1484), be= gann er das dritte Buch, wie uns beffen erste Stanze zeigt, unterbrach es aber wiederum mit ber 26. Stanze bes 9. Gefanges, als die Invasion der Franzosen unter Karl VIII. (September 1494) ihn ernsteren Sorgen zuwendete. Schon am 20. December ftarb er. Andere suchten sein Werk fortzusetzen; der Benetianer Niccold begli Agostini veröffentlichte ein 4. Buch (1506) und bann ein 5. (1514) und 6. (1524); ein 5. Buch allein, das sich an Agoftini's 4. anschließt, giebt es von einem Rafaele von Berona und bazu ein 6. von einem Ungenannten (1518). Aber schon war auch jene Fortsetzung erschienen, welche Bojardo's Gedicht selbst weit übertraf, Ariosto's Orlando Furioso. Bojardo's Absicht war gewesen, die Erzählung wenigstens bis zum Tode Ruggiero's durch Anstiften der Verräther von Maganza fortzuführen (f. III, 1, 3). Statt beffen endet er, kurz nachdem sich Ruggiero und Brandiamante zum ersten Male gesehen haben, und ihre Liebe eben begonnen hat, während ein Abenteuer der Heldenjungfrau erzählt wird. Gben hier nahm Ariosto die Fäden auf und spann sie mit tausend neuen Berschlingungen in dem Furioso bis zur Hochzeit Ruggiero's und Brandiamante's weiter. Er wollte fortfahren, gab es aber bann auf; seine Cinque Canti sind das Fragment dieser Fortsetung. Ein ärmlicher Dichter, Bincenzo Brufantini, in ber Angelica Innamorata, schloß sich wieder an Ariosto an und ging bis zu dem Bunkt, den Bojardo im Sinne gehabt hatte, Ruggiero's Tod. Ariosto schuldet seinem Borganger viel; aber es ist thöricht, bier von Plagiat zu reben. Bojardo's Verdienst war besonders, das erkannt zu haben, was von der Nittersage jetzt noch ausleben konnte; so ist er der Schöpfer des romantischen Poems in Italien geworden, mit seinem eigenthümlichen Charakter, den es bei Pulci noch nicht besaß, d. h. eines glänzenden Spieles, einer bunten und bewegelichen Beschäftigung der Einbildungskraft, ohne epische Intentionen, vielmehr begleitet von dem Bewußtsein momentan und irreal zu sein, welches sich in dem halbverborgenen, ironischen Lächeln ausedrückt.

Um dieselbe Zeit, wo Bojardo endete, gegen 1494, dichtete Francesco Bello aus Ferrara, genannt Francesco Cieco, weil er blind war, seinen Mambriano, ein Poem in 45 Gesängen, gerichtet an die Gonzaga von Mantua. Als ein Mann von niederem Stande und unvollkommener Bildung, der aber für eine hösische Gesellschaft schrieb, mischt Francesco die Rohheit der volksthümlichen Romane mit einem Streben nach Classicismus. Bei ihm ist schon die Einwirkung Bojardo's sichtbar in den Feerieen und in dem Scepticismus, mit dem auch er zuweilen seinen Stoff behandelt.

## XXI.

## Neapel. Pontano und Sannagaro.

In ihrer ersten großen Spoche war die italienische Literatur wesentlich florentinisch gewesen; gegen Ende des 15. Jahrhunderts verliert Florenz und auch Toscana diese Alleinherrschaft, und, sowie an der gelehrten Bewegung der Renaissance, nehmen auch an der Production in der Bulgärsprache die übrigen Regionen der Halbeinsel lebendigen Antheil. Und hier macht sich deren verschiedener Charakter, der verschiedene Stand ihrer Cultur geltend; die Zersplitterung wird in gewissen Beziehungen fruchtbar durch die Mannichsfaltigkeit der Gestaltungen, welche sich gegenseitig anregen und beeinssussen. Andrerseits aber büßt außerhalb Toscana's die literarische Sprache den Zusammenhang mit ihrem ursprünglichen Boden ein

und die Literatur selbst die stetige Verbindung mit dem Leben und Empfinden des Volkes.

In Mailand entstand eine ephemere Blüthe der Kunst und Dichtung unter der Protection Lodovico Sforza's und seiner Gemahlin Beatrice von Este, der Tochter Ercole's. Während Leonardo da Vinci hier seine bedeutendsten Werke schuf, und Giorgio Merula, der Feind Polizians, als Gelehrter wirkte, schrieb der Florentiner Bellincioni seine burlesten Sonette und panegyrischen Festspiele, und zu den Dichtern gehörten zwei vornehme Herren des Hoses, Antonio Fregoso aus Genua, Verfasser eines Poems in Octaven, der Cerva Bianca, und Gaspare Visconti aus Mailand selbst, der 1493 eine Sammlung lyrischer Gedichte, 1495 ein Poem Paolo e Daria publicirte.

Der Süden, welcher im 13. Jahrhundert die Anfänge italie= nischer Poesie hervorgebracht hatte, war auch in ber Folgezeit nicht ganz ohne Literatur, wenn anders man diesen Namen der Fort= dauer einer bescheidenen Reimübung im Volke und den vereinzelten Nachahmungen der Toscaner durch höfische Dichter geben will. Buccio di Ranallo aus Aquila verfaßte eine Reimchronik seiner Baterstadt, welche von 1252 bis 1362, ein Jahr vor seinem Tode reicht; er schrieb ferner im Jahre 1330 eine Catharinenlegende in Bersen, und aus berselben ober etwas späterer Zeit stammen eine Anzahl abruzzesischer Lauben und andere religiöse und didactische Dichtungen volksthümlichen Charakters, in denen sich immer fast diefelbe Sprache zeigt, mit mundartlicher Grundlage, aber Ginfluß bes Toscanischen. Um Hofe ber Königin Johanna bichteten Sonette Bartolommeo, Graf von Altavilla, ber Gemahl jener Andrea Accia= iuoli, ber Boccaccio sein Buch von den berühmten Frauen widmete, und Guglielmo Maramauro, welcher mit Petrarca in Corresponbenz stand und sich bessen Dichtweise auf's engste anschloß. Bon Paolo dell' Aquila, einem hervorragenden Cavalier am Hofe des Königs Ladislaus, haben wir ein Sonett auf den Tod Karls III. (1386) und zwei Canzonen; eine lange politische Canzone von einen Landulfo di Lamberto, aber bearbeitet von eben jenem Baolo bell' Aquila, ift verfaßt bei Gelegenheit ber Papstwahl Bonifaz' IX. (1389).

Unter den aragonesischen Königen, welche es verstanden, sich bem Leben des von ihnen gewonnenen Landes anzupaffen, beffen Sitten und Sprache acceptirten, wissenschaftliche und literarische Bestrebungen begünstigten, und sich in öffentlichen Urkunden selbst des Italienischen bedienten, begann in Neapel eine weit wichtigere Entwickelung ber Dichtung. Die drei großen Florentiner sind hier die Muster, wie überall. Marino Jonata, ein Notar in Agnone (in der Proving Campobaffo), seit 1433 dem Terziarierorden des heil. Franciscus angehörig, ahmte Dante nach in einem Gebichte in Terzinen, betitelt El Giardeno, zu welchem er selber lateinische Erklärungen fügte. Es find in äußerst ungeschickter und rober Form endlose, durre Unterredungen zwischen dem Verfasser und ber Morte über ben Tod und ben Zustand ber Seelen im Jenseits. Das Werk wurde gegen 1455 begonnen und am 17. Juli 1465 beendet, fällt also zeitlich merkwürdig genau mit ber Abfaffung von Palmieri's Città di Vita zusammen und mußte noch so viel mehr als diese miklingen, da der Autor eine mangelhafte Bildung besaß. Ein für Zeit und Verhältnisse passenderes Vorbild war offenbar Boccaccio, der selbst in Neapel gelebt, hier einen Theil seiner Werke verfaßt hatte und in ihnen ben Einfluß des neapolitanischen Lebens zeigt; so fand er benn auch gerade in Neavel jest einen begabteren Nachfolger in Masuccio be' Guardati aus Salerno, welcher Secretär bes Fürsten von Salerno, Roberto Sanseverino mar, und beffen 1474 erfolgten Tod am Ende feines Novellino betrauert. Dieses Buch ist die bedeutendste Novellensammlung des 15. Jahrhunderts.

Die Gattung der Novelle hatte inzwischen nicht aufgehört im Publikum beliebt zu sein, und sie wurde in ihren verschiedenen Zweigen cultivirt, auch von den Humanisten der Ausschmückung mit ihrer rhetorischen Kunst gewürdigt. Wie Petrarca Boccaccio's Griselba, so übersetzte Leonardo Aretino die Geschichte von Ghismonda und Guiscardo (Dec. IV, 1) in das Lateinische, und Filippo Beroaldo brachte sie aus dessen Prosa in Distichen; eine andere Novelle Boccaccio's, die 1. des 10. Tages, bearbeitete lateinisch Bartolommeo Fazio. Enea Silvio schrieb 1444 seine Historia de Eurialo et Lucretia, eine wahre, vor kurzem in Siena stattgehabte Geschichte, unter classischen Namen versteckt, in weitschweisiger

Darftellung, fentimental und schlüpfrig, mit Briefen ber Liebenden. vielen Reflexionen und Ausrufungen, mehr ähnlich ber Weise ber Fiammetta als des Decameron. Haben wir hier die romantische Liebesnovelle mit tragischem Ausgange, so ist die kurze anecdotische Erzählung repräsentirt durch Boggio's Facetiae, eine Sammlung von Späßen, Streichen, unanständigen Geschichtchen, am liebsten hanbelnd von Geistlichen und Mönchen, doch hier und da auch darunter gemischt Berichte von merkwürdigen Vorkommnissen, von Wundern und Naturerscheinungen, alles in nüchterner, trockner, oft wenig geschmackvoller Form. Diese Anecdoten find zu verschiedenen Zeiten bis gegen 1452 niedergeschrieben; manche stammen, nach Angabe bes Verfassers, aus den Unterhaltungen der päpstlichen Secretäre, wie folche feit Martins V. Zeit in einem abgelegenen Gemache ftattzufinden pflegten, welches sie die Lügenkammer (il Bugiale) nannten, und wo sie mit ihrer bosen Zunge keinen, selbst den Papft nicht verschonten. Aber zum Theil enthält die Sammlung auch sonst bekannte Schwänke und Possen und bilbet nur die Fort= setzung eines im Mittelalter beliebten Genre's.

In italienischer Sprache haben wir von dem Senesen Gentile Sermini 40 Novellen, welche er, gemischt mit Poesieen, Sonetten, Canzonen, Serventesen, zur Unterhaltung an einen Freund sendete. In der einen Erzählung (12) tritt er felber auf im Jahre 1424, und diese Zeitbestimmung ist das einzige, was wir von dem Autor wissen. Sermini hat seine Lust an der breiten Ausmalung lasciver Scenen in allen ihren Ginzelheiten, und mit biefem groben Mittel fucht er dem Leser zu gefallen, wo ihm Geist und Wit nicht zu Gebote stehen; die Indecenz im Decameron wurde erträglicher burch die Comik, welche sich beständig mit ihr verbindet; hier ist biefe kaum vorhanden, und die Liften und Ränke, mit benen die Unschuld und Unwissenheit berückt und die Begierde befriedigt wird, find schwach erfunden und oft höchst unwahrscheinlich. Dabei giebt fich der Verfasser zuweilen das Ansehen des Moralisten, als ob man aus seinen Geschichten gute Lehren ziehen follte, und predigt Moral meistens auch in den eingeschobenen Gedichten. Um inter= effantesten find einige Novellen, in denen er uns draftische Schilde= rungen von dem täppischen Reden und Gebahren des ihm sehr antipathischen Landvolkes giebt (12), ober uns den fresserischen Dorfpfassen darstellt, wie er an den dummen Bauern Erpressungen übt, den Hochaltar zu einem Speisemagazin macht und es fertig bringt, in seine Predigt ein Recept für seinen Koch einzuslicken (29).

Die Novella del Grasso Legnaiuolo, welche mahrscheinlich von Antonio di Tuccio Manetti (1423—1497), dem Freunde Lan= bino's und Giov. Cavalcanti's, herrührt, erzählt einen berben Spaß, welchen im Jahre 1409 der berühmte Architekt Filippo Brunelleschi vereint mit anderen Künstlern dem Runsttischler Manetto Amanna= tini, genannt il Grasso, spielte, indem er ihn glauben machte, er fei nicht er felbst, sondern ein anderer. Die Geschichte ift für den unbedeutenden Gegenftand gar breit ausgesponnen, aber intereffant, weil sie uns in den Kreis der munteren florentinischen Rünftlerwelt einführt, die mit ihren Sitten noch dem biederen, grobförnigen Sandwerkerstande zugehörte. Bon Leon Batt. Alberti ift vielleicht die Novelle von Leonora de' Bardi und Appolito de' Buondelmonti, welcher sich als Dieb zum Tode verurtheilen läßt, um die Ehre ber Geliebten zu schonen, und von ihr im letten Momente gerettet wird. Diese rührende Erzählung, gedruckt 1471, gefiel fehr, wurde in einem volksthümlichen Poem in Octaven bearbeitet und von Paolo Cortese in's Lateinische übersett. Auch von Luigi Pulci giebt es eine Novelle, wo in ziemlich platter Beise von dem närrischen Benehmen eines Senesen Meffer Goro berichtet wird; aber Pulci bezieht sich bereits auf Masuccio's Buch, richtet nach bem Beispiele desselben seine Geschichte an die Herzogin von Calabrien.

Masuccio von Salerno scheint manche seiner Novellen noch in den sechziger Jahren versaßt zu haben; sede einzelne trägt an der Spiße eine Zueignung an eine Persönlichkeit des neapolitanischen Hofes oder an einen berühmten Mann, denen er sie übersendete; dann bei ihrer Zusammenfassung und Publikation in 5 Büchern (1476) widmete er das Ganze eben der Herzogin von Calabrien, der hochgebildeten Jepolita, Tochter Francesco Sforza's und Gemahlin des Erbprinzen Alfonso von Neapel. Es charakterisirt die Sitten der Zeit, daß für eine so hohe Dame, welche der Autor selbst als Musterbild der Züchtigkeit seiert, ein Buch bestimmt sein konnte, welches an verfänglichen Abenteuern und unverblümten

Obscönitäten reich ist. Und damit nicht genug, für sie hat Massuccio speciell noch die 44. Novelle geschrieben, weil er in ihr eine edle That ihres Gemahls erzählte, eine edle That, welche auch im Epilog noch bombastisch gepriesen wird, die aber den Prinzen in einer für seine eigene Gattin nicht eben erfreulichen Situation zeigte.

Das Decameron ahmt Masuccio auch nach in der größeren Mannichfaltigkeit ber Gegenstände; außer ben Foppereien und Liften erzählt er Beispiele von Sochherzigkeit und Dankbarkeit, wovon fast der ganze 5. Theil handelt, und leidenschaftliche und tragische Ereignisse, mit benen sich vorzugsweise der 4. beschäftigt. Gegenüber ber vollendeten Runft bes Florentiners erscheint er plump und schwerfällig; aber er übertrifft die meisten Nachfolger besselben burch die Einfachbeit, Rapidität und wirksame Zuspitzung ber Er= gählung. Wenn seinen Scenen auch die feineren Zuge der Charafteristik fehlen, so sind sie boch nicht selten natürlich und lebendig, wie 3. B. das Gespräch der alten Rupplerin mit der hübschen Frau des eifersüchtigen Wirthes Trifone in Salerno, welches unmittelbar ber Realität entnommen ist (Nov. 12). Fra Girolamo von Spoleto, welcher mit der Reliquie des heil. Lucas in Sorrento predigt und vor der Menge ein Bunder verrichtet (4), ist eine Bergröbe= rung von Frate Cipolla, aber in seiner Art eine gelungene und naturwahre Figur. In dem latinisirenden Beriodenbau, in der pomphaften Rhetorik seines Vorbildes bewegt sich ber Verfasser mühfelig und linkisch, besonders in feinen Ginleitungen und Schluß= reden, fällt jedoch in ber Erzählung felbst zum Gluck oft genug in feine natürliche Redeweise.

Die Betrachtungen am Ende der Geschichten, welche schon Sacchetti liebte, haben bei Masuccio häusig einen ernsten Charakter; er behauptet, daß, was er berichtet, alles vollkommen wahr sei, und man soll sich ein Beispiel daran nehmen: Gegen die Pfaffen, welche stets in den Novellen so übel fortkamen, die auch Sermini nicht schonte, ist Masuccio's Groll ganz besonders heftig; von ihren wüsten Lastern allein handeln die ersten 10 Novellen, welche als eine Warnung dienen sollen, daß man sich von diesem Gezüchte nicht unter dem Scheine der Heiliskeit betrügen lasse. In der Wid-

mung der 3. Novelle an Pontan macht er diesem seinen vielen Berkehr mit Mönchen zum Vorwurf und geht so weit zu sagen, für einen Mann wie er sei das tadelnswerther, als wenn er Umsgang mit Häretikern pflegte. Und doch sinden wir in Pontans eigenen Schriften die beißendste Satire gegen Geistliche.

Seit ben sechziger Jahren entwickelte auch bie Lyrik am Hofe Ferdinands I. eine größere Fruchtbarkeit. Unter ben Dichtern finden sich, wie in Mailand und Ferrara, Männer von vornehm= ftem Stande und angesehener Stellung, Pietro Jacopo de Jennaro (1436—1508), Präsident des königlichen Tribuals der Sommaria, Cola di Monforte, Graf von Campobasso (1415—1495), Francesco Galeoto, an den sich Masuccio's 41. Novelle richtet, Jacopo de Peccatore, Richter ber Vicaria, Francesco Spinello und andere. Wie bei dem Kreise Lorenzo's de' Medici und gewiß in Nachahmung besselben, haben wir bei biesen Neapolitanern neben der literarischen Richtung eine volksthumliche; wo fie in Canzonen, Seftinen, Sonetten, Trionsi petrarchisiren, besleißigen sie sich auch einer mög= lichst rein toscanischen Sprache; bagegen in den Balladen und Strambotti geftatten fie ihrem beimischen Dialecte einen bebeuten= beren Ginfluß. Das Strambotto hat bei ihnen gewöhnlich seine ursprüngliche populäre Form (AB AB AB AB), seltener die literarische der Octave; zuweilen verfürzt es sich zu 6 Zeilen und verlängert sich umgekehrt zu 10 und 12, wie sich auch dieses in ben sicilianischen Volksliedern findet. Gine diesen Dichtern eigen= thumliche Gewohnheit ist es, an die Ballade ein Strambott zu hängen, welches den Gedanken des Gedichtes noch einmal aufnimmt und zusammenfaßt, eine nicht eben glückliche Erfindung, da die langen Berfe nach ben furgen ju fcmerfällig find. Die Stram= botti dienen auch zur Correspondenz, und ebenso tenzonirt man mit jenen Berbindungen von Ballade und Strambott. Der eine publicirt ein Gedicht, und ein anderer widerspricht im eigenen Namen ober dem der angeredeten Dame, und dann nehmen auch wieder andere ben Gegenstand auf und gefallen sich darin, dasselbe Motiv zu variiren und hierhin und bahin zu wenden. So mahnt B. J. be Jennaro feine Geliebte, nun ihr Berg zu erweichen, ba die Jahreszeit da sei, wo die Feigen reif werden:

Fatte molla e non più dura, Poy che si formosa e bella; Chè ogne fico volombrella In chesto tempo se ammatura,

und ein anderer, wahrscheinlich Cola di Monforte, legt der Dame zwei Antworten voll anmuthiger Malice in den Mund: Si a stu tempu s'ammatura, und Si den note e puni mente, läßt sie entgegnen, daß sie so, als unreise Feige, schöner sei, und dazu kein Bissen für seine Zähne.

Durch ihren ganz persönlichen Inhalt und damit ihr origi= nelles Gepräge unterscheiben sich vor den übrigen die Berje Giovanni Antonio Petrucci's, des jungen Grafen von Policaftro. Er war ber Sohn bes berühmten, von niedrigem Stande zur Allmacht gelangten Secretärs Antonello Petrucci, nahm mit ihm an ber Berschwörung ber Barone gegen König Ferdinand Theil, mard ben 13. August 1486 eingekerkert und den 11. December auf der Piazza del Mercato hingerichtet, obgleich feine Rolle bei der Verschwörung eine ziemlich passive gewesen war. In der Torre di S. Vincenzo und in Erwartung des Urtheils verfaßte er eine Anzahl Sonette, in welchen die bittere Realität der Empfindung oft einen vollkommenen Ausbruck findet. Die Gedichte find erfüllt von den bufteren Gedanken, welche ihn umschwebten; aus den Mauern des Gefängnisses betrachtet erscheint die Welt in trübem Lichte; er sieht die Undankbarkeit der Menschen, die Feindseligkeit gegen ihres Gleichen, ihr allgemeines Elend, so daß es ihnen beffer wäre nicht geschaffen zu sein; er fieht den Bechsel des Glückes, die Flüchtigkeit der Berrengunft, die Erfolge der Schurken. Schmerzlich erinnert er sich an die ver= gangenen Freuden, an die Studien, Spiel, Fest, Gesang im Berein mit theuren Gefährten, an die Liebe, die er genoß, an die junge Gattin Sveva Sanseverino, mit der er nur 22 Tage verlebte. Selten eröffnet sich einmal ein Hoffnungsschimmer; die Resignation in die unentrinnbare Gewalt des Schickfals tont beftändig wieder, und ein tiefergreifendes Sonett schildert diese furcht= bare Macht, die alles umftrickt, und beren Ursprung und Wefen niemand fennt: De sutto al Fato sta ciò che è creato. Solche pessimistischen Betrachtungen über die Menschheit, das Glud, das Schicksal hören wir oft wiederholen, auch inmitten der bunten, lebensfrohen Welt der Renaissance; aber selten klingen sie so wahr und schmerzlich wie im Munde dieses Gefangenen.

Bei allen diesen Dichtern erkennt man ben Ginfluß ber claffi= schen Studien, welche sich seit Alfonso, wie wir saben, in Neapel einer eifrigen Pflege erfreuten. Hier hatten Manetti und Balla gewirkt, hier Bart. Fazio, und besonders Panormita, der, selbst wenig productiv, durch Lehre und Umgang die Verbreitung der classischen Cultur außerordentlich förderte. In dem gelehrten Kreise, welcher sich um ihn sammelte, spielte bald Pontan die bedeutendste Rolle, und der alte Panormita sah mit Freude und ohne Neid das Talent seines Schülers sich entfalten und das seinige weit über= flügeln. Nach Panormita's Tode (1471) ward Pontan das Haupt dieser Bereinigung, für welche nun ber Name ber Accademia Pontaniana auffam. Sie stand in enger Verbindung mit dem Hofe, und die vornehmsten Versönlichkeiten gehörten ihr an, wie 3. B. auch der Graf von Policastro und Vietro Jacopo de Jen= naro. Wie in der römischen Akademie des Pomponius Laetus, so nahmen auch hier die Mitglieder lateinische Namen an oder latinisirten die ihrigen; Pontan nannte sich Jovianus statt Giovanni, Sannazaro Actius Sincerus, Antonio Ferrari aus Galatina (in der Provinz Lecce) Galataeus; Charitaeus hieß eigentlich Garretto oder Garretta. Andere hervorragende Mitglieder waren ber Historifer Tristan Caracciolo, Giov. Franc. Caracciolo, Girol. Carbone, Gabriele Altilio, Aleffandro di Aleffandro, Elifius Calen= tius, der Hiftorifer Pietro Summonte.

Giovanni Pontano stammte aus Umbrien; er war am 7. Mai 1426 in Cerreto (nahe bei Spoleto) geboren; sein Bater, einer mächtigen Abelssamilie angehörig, wurde in den Partheikämpsen erschlagen, und die Mutter slüchtete den Knaben nach Perugia, wo er die Kindheit und das Jünglingsalter verlebte. 1447 begab er sich zu König Alsonso, der damals gegen die Florentiner im Felde stand, und zog dann mit ihm nach Neapel, wo er in der Canzlei des Königs arbeitete. Schon in Perugia hatte er einige der Gedichte versätz, die er dann in die Sammlung der Amores aufnahm; er besang seine Fannia, und trug sich auch bereits mit der

Ibee zu einem Lehrgebicht nach ber Weise bes Lucrez; gegen 1453 äußert Flavio Biondo in seiner Italia Illustrata (p. 330) über ihn ein fehr gunftiges Urtheil. Unter Ferdinand I. ftieg er zu höherem Ansehen; es ward ihm die Erziehung des Brinzen Alfonso übertragen. In dem bjährigen Kriege gegen Johann von Unjou (1458-64) war er bem Könige stets zur Seite, sein Rathgeber in militärischen Dingen; ja bisweilen griff er felbst in die Action ein. Sbenfo begleitete er feinen Zögling, ben Bringen Alfonfo, Bergog von Calabrien, auf feinen Rriegszügen und war auch bei dem Siege von Otranto über die Türken zugegen (1481). Er bewährte sich ferner als geschickter Diplomat; im ferraresischen Kriege (1482 bis 1484) war der Friedensschluß mit Venedig hauptfächlich sein Werk, und zweimal (1486 und 1492) brachte er unter ben schwierigsten Berhältniffen einen vortheilhaften Frieden mit Bapft Innocenz VIII. zu Stande. 1487 wurde er Nachfolger des hingerichteten Antonello Petrucci in bem hohen Amte des foniglichen Secretars und führte die Geschäfte mit großer Umsicht, in ber beständigen Bemühung, nach außen die Fürsten zu versöhnen und zu gewinnen und im Innern die Bevölkerung zufrieden zu ftellen.

Er felber bachte boch von feiner politischen Thätigkeit, rühmte sich laut am Ende seiner Urania und in seinem Traktate De Prudentia (I, 31) als benjenigen, welchem Stalien die Segnungen bie Friedens zu danken gehabt habe. Für folche Verdienste glaubte er sich mangelhaft belohnt, da er zwar Ehre und Wohlftand gewann, aber nicht Reichthum, und jene mehr durch seine Mühen als durch die Freigebigkeit der Fürsten. Als sich 1486 seinem Streben nach bem Secretariate ber Herzog von Calabrien feind= selig zeigte, rächte er sich in seinem Dialoge Asinus an seinem ehemaligen Schüler, ben er sonst so oft gepriesen hat, durch die berbste Satire; er stellte sich ba felber bar, wie er, von närrischer Liebe zu einem Gfel befallen, biefen erzieht, ftreichelt und hatichelt, und bafür von ihm mit Fußtritten bezahlt wird. Diefe Schrift mochte wohl bem Prinzen nie zu Gesicht kommen; aber bei anderen Gelegenheiten rebete Bontan offen, wollte mehrere Male fein Amt niederlegen und führte bem Monarchen gegenüber eine Sprache, wie wenige zu feiner ober anderer Zeit: "Guer Majestät," fchrieb er

in einem Briefe an Ferdinand, "hat felber alle ihre Diener ge= macht, und allen hat fie gegeben; mich hat fie nicht gemacht, weil ich mich selber gemacht habe . . . , und mir hat sie nicht gegeben; wohl habe ich gegeben, ihr und bem Sohne, und Ihr erkennt es, und, wenn Ihr es nicht erkennen wollt, so ist es barum boch die Wahrheit". Nicht weniger fühne Worte äußerte er auch in Briefen aus Rom zur Zeit des zweiten Friedensschlusses, als man ihm daheim Hemmnisse bereitete. Man sieht, welche feste und imponirende Stellung er fich erworben hatte, um bas magen zu können, und der König nahm es ihm nicht übel und behielt ihn in seinen Diensten. Als die Catastrophe für die aragonesische Dynastie durch bie Franzosen herannahte, erkannte Pontan die ganze Größe ber Gefahr und rieth ben Fürsten zu energischen Magregeln, zu schleunigem Angriff auf die Feinde, welche durch Zaudern gewannen. Seine Rathschläge wurden nicht befolgt, waren vielleicht damals auch unausführbar oder nutlos. Bei der Ankunft der Franzosen fügte er fich ben Berhältniffen, lieferte bie Schlüffel bes Caftel Capuano an den Bastard von Bourbon aus (den 20. Februar 1495) und hielt bei Karls VIII. Sidesleiftung als König von Neapel im Dome auf ihn die Lobrede im Namen ber Stadt (den 12. Mai). Er hat sich später damit entschuldigt, daß er es gezwungen und im allgemeinen Interesse gethan habe; nach Guicciardini hätte er sich ungebührlich in Berunglimpfung der aragonesischen Könige ergangen, und es ist wohl benkbar bei seinen sonstigen Klagen über die Fürsten, wenn er ihnen auch treu gebient hatte, solange er im Amte war. Es war eine natürliche Folge seines Benehmens, daß er nicht wieder an die Spipe ber Staatsgeschäfte trat, als Ferdi= nand II. von Sicilien zuruckfehrte. Die letten Jahre bis zu feinem Tode (im Herbste 1503) verbrachte er in beschaulicher Ruhe, beschäftigt mit ben Studien und literarischen Arbeiten, ber liebevollen Cultur seines Gartens in Antignano und dem Verkehr der Freunde. Bor allem blieb fein Wirkungstreis die Akademie, beren Seele er war.

Von den Zusammenkunften dieser neapolitanischen Akademie geben uns mehrere der Dialoge Pontans ein getreues Bild, der Actius, der Aegidius und der Antonius. Dieselben pflegten in

ben heißen Stunden des Tages stattzufinden in der nach Panormita benannten Porticus Antoniana, in deren Nähe, in Bia de' Tribu= nali, auch Pontans Palast gelegen war. Man befand sich also auf offener Straße, dicht bei dem Treiben der großen, unruhigen Stadt. Immer neue Personen kommen hinzu und nehmen an der Unter= redung Theil; der einzelne spricht lange allein; aber es ift Gefet, daß jeder einmal zum Worte kommt, seinen Beitrag zu der Unter= haltung leistet; oft fordert auch der Redende einen anderen An= wesenden auf, eine bestimmte Auseinandersetzung zu geben. Die Gegenstände sind mannichfaltig, und mehrfach geht man in ziemlich abgebrochener Beise von einem zum andern über, schiebt auch in eine begonnene Discuffion der größeren Abwechselung halber eine andere ganz heterogene ein, um sich dann zu jener zurückzuwenden. Der Actius handelt in der Person Sannazaro's hauptsächlich von bem Wohlklange, ber rhythmischen Wirkung ber Verfe mit Beispielen, besonders Virgils, und öfters fehr feinen Beobachtungen, die um so bemerkenswerther sind, da Pontan damals als erster sich mit biefen Dingen beschäftigte. Im Aegidius verschlingen sich philo= fophische, äfthetische und religiöse Fragen in buntem Wechsel; ber Dialog ist betitelt nach Frate Egibio von Viterbo, der durch seine classische Bildung ein Theologe nach dem Geschmacke der Huma= nisten war wie sein Lehrer Mariano von Genazzano, und mit letterem zusammen am Anfange ber Schrift gepriesen ift.

Sowie jene gelehrten und tiefsinnigen Gespräche der Akademifer mitten in dem bewegten Treiben der Straße stattsanden, so erhalten Pontans Dialoge eben dadurch ihren anziehenden Charakter, daß sich die mannichfaltige Doctrin mit satirischen und comischen Scenen voll frischen Lebens verbindet. Zu Anfang des Actius ist mit ergößlicher Naturwahrheit der Abschluß eines Contractes zwischen Bauern über einen Hauskauf dargestellt, bei dem Sannazaro und die übrigen Theilnehmer als Zeugen dienen, und welcher zum Ausgangspunkte für ihre Betrachtungen wird. Der Ansang des Asinus spielt vor einer Schenke bei Neapel auf dem Wege nach Kom; ein Bote erregt durch die Nachricht vom Friedensschlusse mit Papst Innocenz (1486) großen Jubel, vor allem des Wirthes, der schon das Gold für seinen Wein herbeiströmen sieht. Es erscheinen reisende

Engländer, welche nach Italien kommen, um heilige Orte zu befuchen und sich selbst von dem unglaublichen Wunder zu überzeugen, daß ber Papst Kinder habe; in den wenigen treffenden Zügen, mit benen sie geschildert sind, ihrer Hochnäsigkeit, ihrer eigenthümlichen Kleidung, erkennt man schon den britischen Touristen, wie er noch ist. Bon besonderer dramatischer Lebendigkeit ist der Antonius; hier berichtet Petrus Compater einem Fremden von den Gewohn= heiten des verstorbenen Vanormita. Nach der Weise des letteren werden auf der Straße vorübergebende Versonen in das Gespräch gezogen oder beredet, populäre Typen der Narrheit, und über jeden theilt Compater das Witwort mit, welches Panormita zu seiner Charakteristik zu verwenden pflegte. Dann kommt man auf die Grammatiker zu sprechen und ihr anmaßendes Tadeln aller fremden Andreas Contrarius vertheidigt Cicero gegen die, welche ihn angreifen und nur Quintilian preisen; hier bachte Pontan gewiß auch an Balla. Elifius Gallutius seinerseits vertheidigt gegen die Kritikaster Birgil, namentlich seine Beschreibung bes Aetna in der Aeneis, und weist in einer äfthetischen Analyse mit bewunderns= würdiger Feinheit die Kunft und ihre Wirkung bis in das Einzelnste nach. Suppatius, ein alter Freund Pontans, fehrt von einer Reise burch Italien zurück, die er unternahm, um einen Weisen zu suchen, und die comische Schilderung seiner Erlebnisse wird zu einer Satire der Städte und Gegenden, welche er besuchte; denn er fand Narr= heit, falsche Gelehrsamkeit, Aberglauben, Betrug allenthalben, und Weisheit nirgend. Da kommt Pontans Söhnchen Lucius Franciscus zu den Freunden gelaufen und erzählt von einem bosen Auftritte zwischen Mutter und Vater brinnen im Sause, eine Scene aus bem eigenen Interieur des Verfassers, durch die er mit leichter Fronie fich felbst unter seine satirischen Stizzen eingereiht hat. Gin vor= überziehender Lautenspieler wird aufgefordert zu musiciren, und fingt Lieder von großer Schönheit in den verschiedenen Gattungen, in denen sich Pontan versuchte, eine Elegie an Telesina, einige Hendecasullabi, wo das Leben mit der Sirene verglichen wird, eine Dbe von der Galatea, welche in den Wogen schwimmend vom Cyclopen überrascht wird, eine Ecloge an Amaryllis. Zulett er= scheint ein Bänkelfänger; das Bolk strömt herbei ihn zu hören,

und die Afademifer ziehen sich vor dem Andrang in Pontans Haus zurück; man stellt eine Estrade und Bänke auf; ein maskirter Spaßmacher spricht mit allerlei Possen den Prolog; der Dichter selbst, ebenfalls maskirt, trägt in Hexametern eine Erzählung von Kämpsen zwischen Sertorius und Pompeius in Spanien vor, wo den Streitern öfters die Namen von Pontans Freunden beigelegt sind. An Stelle des populären Poems mußte eben in dem Rahmen von Pontans Darstellung ein Gedicht im Charakter des antiken Spostreten. In der Mitte unterbricht sich der Sänger, um auszuruhen, trinkt und schläft mit lautem Geschnarche, während sein Begleiter die Späße über ihn und das Bolk erneuert. So ist dieser Dialog Antonius in dem bunten Bechsel der lebensfrischen Gestalten, in der glücklichen und scharfen Beobachtung der Realität und in der anschaulichen Sittenschilderung eine höchst originelle Composition.

Raum weniger interessant ist der Dialog Charon, wie es scheint ber älteste von allen, in welchem Bontan die Todtengespräche Lucians nachahmte. Die menschlichen Thorheiten werden betrachtet vom Standpunkte der Unbetheiligten in der Unterwelt, von dem ber allgemeinen Gleichheit nach dem Tode. Bald find es ernste Alagen über die Zwietracht von Fürsten und Städten in Italien, über das brohende Unglück, über die Corruption, bald beißender Spott über eitles Wiffen und findischen Aberglauben. Die Redenben find Charon, Aeacus, Minos, Mercur und andere. Seinem griechischen Vorbilde hat der Verfasser die Kunft des Dialoges vortrefflich abgelernt, in dem lebendigen Wechsel der Rede, in dem beständigen leichten Sinübergleiten von einem Gegenstande zum anderen, in den geistreichen Scherzen. Diese Wesen der heidnischen Unterwelt legen aber bisweilen die classische Maske ab, reden lobpreisend von Gott und Chriftus, entwickeln Grundsätze driftlicher Tugend und Frömmigkeit. Un einer Stelle hat Mercur ein Ge= spräch mit drei Grammatikern, und später gerathen diese in einen brolligen Streit, zuerst mit Worten, bann mit den Fäusten, so baß fich ber Gott in's Mittel legen muß. Den Schluß des Ganzen bildet eine sehr schöne Scene; Charon führt auf seinem Nachen eine Schaar Seelen herbei, die erst noch gerichtet werden sollen. befragt die einzelnen nach ihrem ehemaligen Leben und faat ihnen

vorher, was sie erwartet. Da ist eine Buhlerin mit ihrem Ge= liebten, einem alten Cardinal, ein Mönch, der mehrere Male von einem Orden in den anderen trat, um die Frauen besser zu be= trügen, ein Bischof, ber sich mit Kirchengut mäftete und Bucher trieb. Ein armes Mädchen erzählt die Geschichte ihrer Verführung burch einen Geiftlichen, eine Novelle im Style berer Masuccio's. Die Pfaffen und die Grammatiker sind hier, wie anderswo, vor allem die Zielscheiben von Pontans Satire. Aber, sowie er baneben würdige Männer der Kirche, einen Mariano und Egidio, begeistert feierte, so verurtheilte er nur die unwissenden und anmaßenden Silbenftecher, die Raufereien um werthlose Rleinigkeiten, und hielt die Grammatik an sich sehr hoch. In den Discussionen der Akademie sollte sie nach Panormita's Borschrift (Antoniana lege, f. Actius, p. 1404) einen hervorragenden Plat einnehmen, und hat einen folden auch in Pontans Schriften; namentlich liebt er die Etymo= logien, sogar auch in seiner Dichtung, wie die Elegie über ben Ursprung der Scherze (lepores) als Zwillingssöhne der Grazie Dulcibia zeigt (De Am. Conjug, l. II, cf. De Sermone, I, 9).

Die zahlreichen moralphilosophischen Abhandlungen Pontans find aus Aristoteles' Ethik entsprossen; mit ihren Begriffen sehen wir ihn beständig beschäftigt, sei es, daß er die moralischen Prin= cipien im allgemeinen lehrt und die Tugend, die nach seiner Auffassung die Führerin aller anderen ift, in den 5 Büchern De Prudentia, sei es, daß er einzelne Tugenden ber von Aristoteles ge= gebenen Aufzählung eingehender behandelt, in den Büchern De Fortitudine, De Liberalitate, De Magnificentia u. f. w. 3n= bessen ist zu beachten, wie er manche Punkte der aristotelischen Doctrin entwickelt oder hervorgehoben hat. Gegenüber der chrift= lichen Verherrlichung von Armuth und Clend kehrt er zu der freund= licheren griechischen Auffassung ber Tugend zurück, erklärt mit Aristoteles gewisse äußere Güter zum volltommenen Leben erforber= lich: "Denn, wenn die Glückseligfeit ju erreichen breierlei Güter nöthig find, die des Leibes, die des Glückes und die des Geiftes, fo wird ber nach ber Tugend strebende Mann zu ben Gütern bes Leibes, welche die Natur verleiht, dieses fügen, daß er auch mit äußeren Bequemlichkeiten wohl verseben sei (abundet) und mit

Gütern, soviel genug ist" (De Prud. II, 12). Und, wie Landino, giebt er, troß der höheren Schätzung der Contemplation, doch dem activen Leben sein Recht, da man als ein Glied der Gesellschaft sich deren Pflichten nicht entziehen darf. Die ungestörte contemplative Ruhe ist die Frucht des Alters, der Lohn nach der That, in der Erinnerung an das wohlverbrachte Dasein (De Prud. I, 31), und er stellt als Beispiel seine eigene Zurückgezogenheit hin in der Zeit, wo er den Traktat von der Klugheit schrieb (1496).

Die Grundlage der Tugend bilden die natürlichen Affecte; ihnen das richtige Maß zu geben, darin besteht die tugendhafte Handlung; fie ift die Form, welche jene von der Vernunft erhalten. Auch bei Aristoteles sind es die Affectionen und Handlungen (πάθη καὶ πράξεις), welche die Tugend regelt, indem sie sie die richtige Mitte zwischen ben zwei Extremen innehalten läßt. Pontan ftellt aber die Affecte geradezu als die Anreger des menschlichen Handelns und damit der Tugend dar und tritt so in Gegensatz zu der as= cetischen Ansicht, welche die natürlichen Triebe als das Schlechte betrachtet und durchaus unterdrückt wissen will. Und er polemisirt gegen Cicero, welcher die Affecte als Krankheiten der Seele bezeichnete; vielmehr sind sie uns nicht umfonst gegeben: "Sie sind gemissermaßen die ersten Elemente der Tugenden; denn man muß in Bewegung gesetzt und afficirt werden, und wenn man nicht zuerst afficirt wird, so wird man nicht zum Handeln schreiten . . . . Und die erste Reizung kommt von den Sinnen, durch welche, wie durch Fenfter, ber Zugang zum Geiste stattfindet; er dann mit Anwenbung ber Bernunft beschwichtigt, mäßigt, lenkt biefe Bewegungen, und bulbet, wie ein Führer, nicht, daß sie vom Wege und ber Richtung abweichen" (De Fort. I, 2). Was führt die Soldaten in den Tod, fragt er, wenn nicht ein Affect, die Liebe zum Bater= lande? Was bulben aus Liebe die Eltern für die Kinder! Wie Großes fördert die Begierde zu wiffen! In diefer Bertheibigung des Antheils der Natur an der menschlichen Tugend, der natür= lichen Grundlagen für ihr Gesetz unterscheidet sich Pontan also auch von den florentinischen Platonikern, welche an der mittel= alterlichen Auffaffung festhielten, und nähert sich den Ideen des 18. Jahrhunderts. Allein wie wird das Maß und die Mitte beftimmt zwischen ben Extremen? Hier war ber anerkannte Mangel bes aristotelischen Prinzipes; Pontan sucht für die Auswahl der Bernunst eine sestere Norm zu geben; sie soll sich richten nach den jeweiligen Umständen und Berhältnissen, und nach den bestehenden Sitten, Gebräuchen und Gesetzen (De Prud. II, 13), womit das Absolute des Gedotes aufgehoben und eine Beränderlichseit desselben nach Zeiten und Orten anerkannt wird. Immerhin behalten die moralischen Borschriften in ihrer Allgemeinheit etwas Bages, sind in der Praxis nicht leicht anzuwenden, und Pontan sindet daher für sie eine passende Ergänzung in den zahlreichen Beispielen, welche Tugenden und Laster lebendig im einzelnen Falle zeigen. Die Mehrzahl derselben ist natürlich aus dem Alterthum; aber er giebt doch auch oft genug andere Beispiele, Geschichten und Aneksdoten, welche gut erzählt und für uns von großem Interesse sind.

Pontans literarisches Schaffen war von außerorbentlicher Vielseitigkeit. Er schrieb die Geschichte des Krieges zwischen König Ferdinand und Johann von Anjou, bessen Augenzeuge er gewesen war, in den 6 Büchern De Bello Neapolitano. Er verfaßte (1499, in seinem 73. Lebensjahre) eine Schrift De Sermone in 6 Büchern über den lobenswerthen Gebrauch der menschlichen Rede im privaten Berkehr, über beren Tugenden (virtutes), wie er es nennt, d. h. die richtige Heiterkeit (facecitas) 1), welche Erholung von Ernst und Mübe gewährt, und die Wahrhaftigkeit (veracitas), welche dem bürgerlichen Leben als Grundlage dient. In den 14 Büchern De Rebus Coelestibus und mehreren kleineren aftronomischen Arbeiten zeigte er sich als einen Gläubigen der Astrologie, erhob den Angriffen Pico's gegenüber diese Wissenschaft als eine wahrhafte und fast göttliche (cf. Aegidius, p. 1496). Aber seine Ansicht war doch eine masvolle, etwa so wie diejenige Dante's, und er verlacht die charlatanischen Wahrfager, meint, daß die Zu= funft sich nur im Großen und Allgemeinen, nicht in den Ginzel= heiten vorherverfünden laffe, weil den Einflüffen der Geftirne fo viele andere unberechenbare Ursachen entgegenwirken können. ferner haben jene Macht nur über die Elemente und das, was aus

<sup>1)</sup> Dieses Wort hat er gebilbet, um den habitus bes homo facetus zu bezeichnen.

ihnen entsteht, also das Körperliche; der Geist und damit der Wille ist unabhängig; er kann in den Dingen Widerstand und Verlockung finden, behält aber die Herrschaft, indem er der Vernunft solgt. Gewisse Inclinationen des Menschen lassen sich dei der Geburt vorherbestimmen, aber nicht sein Charakter und sein Schicksal.

Denselben Gegenstand wie in dem großen astronomischen Prosawerke behandelte Pontan in einem Poem in Herametern: Urania sive de Stellis, in 5 Büchern, gerichtet an seinen Sohn Lucius Franciscus. Es ift also ein Lehrgedicht; aber, indem jeder Blanet sich belebt als die heidnische Gottheit, deren Namen er träat, in= bem von den Sternbildern Mythen über ihren Ursprung erzählt werden, eröffnet sich eine Quelle der Poesie in Fabeln und reichen, glänzenden Schilderungen, wie bei den großen römischen Didaktikern, besonders Virgil und Ovid. So haben wir hier die üppige Beschreibung des Reiches der Venus, die Bändigung des Stieres burch die Nymphe (die Industria, welche ihn in den Dienst des Menschen bringt); die Geschichte von Proteus, ber in Krebsgestalt die Nymphen betrügt; die Fahrt der meerentstiegenen Benus auf ber Muschel, die mit ihrem Gefange die Natur in Liebe erglüben macht; die Erzählung von Orpheus und seiner Leier, die von Perseus und Andromeda, die von Hercules und Sylas. Diefe Fabeleien werden für den jetigen Leser die Hauptsache, und oft genug find sie es offenbar auch für den Verfasser. Merkwürdig ift es dabei, wie in dem Gedichte das wissenschaftliche und fünst= lerische Bewußtsein sich mischen und mit einander wechseln. Als Philosoph und Chrift leugnet Pontan die Exiftenz der Götter, beflagt ben Aberglauben, preift ben einen Gott, bas ewige, gefets= mäßige Walten ber Natur, erklärt die Mythen rationalistisch aus Naturerscheinungen; aber der Künstler stellt alsbald die alte Gott= heit in ihrem heidnischen Glanze her, verliert sich entzuckt in ihren Anblick und zaubert sie uns mit prunkvoller Schönheit vor Augen. Die classischen Erzählungen hat er in freier Weise ausgeschmückt und variirt, erfindet sie oft auch gang, mit Anmuth und Geschick. Neppige Bilber vor allen umgaukeln beständig seine Phantafie, Nymphen, Dryaben, Najaden, in den Wäldern, auf den Bergen ben Reigen schlingend, ihre Reize enthüllend, in ben klaren, burchsichtigen Bäffern spielend und rings Liebe entzündend, oder mit Fluß- und Waldgöttern kosend. In solcher reichen, ja verschwenderischen Entfaltung der Mittel seiner Runst hatte er, wie er stolz empfand, den classischen Dichter übertroffen, der benselben Gegenstand behandelte, Manilius, bessen Astronomica im Ganzen boch nur ein Traktat waren. Was ihm fehlte, hatte er eraänzt, wie er es gegen Ende des Actius von Sannazaro aussprechen läßt, und am Ende der Urania selber malt er sich aus, wie nach seinem Tode der Ruhm seine Grabstätte erleuchten, seinen Namen weit hinaus unter die Bölker tragen, wie man an feinem Grabe bankbar singen und ihn feiern werbe. Und er zählt seine Berbienste auf als Schriftsteller und als Staatsmann, als Friedens= ftifter Italiens, bessen Denkmal die Göttin auch mit dem Delzweige franzen foll. Es ift das hohe Bewuftfein des eigenen Werthes, bessen Aeußerung wir so häufig bei den Dichtern der Renaissance= zeit finden, von Petrarca, ja schon von Dante und Muffato an. Man hatte Horaz' Exegi monumentum, Ovids stolze Worte über die Unsterblichkeit seines Werkes vor Augen.

Dieselben poetischen Elemente in der mythischen Belebung der Natur enthalten die beiden kleineren Lehrgedichte, das Buch der Meteora, über die Wettererscheinungen, und die beiden Bücher De Hortis Hesperidum, über den Bau der Orangen, eines der spätesten Werke Pontans, nicht vor 1501 vollendet, da schon Sannazaro's Fernsein beklagt wird.

Obschon Pontano aus Ambrien gekommen war, hatte ihn sich seine neue Heimath völlig zu eigen gemacht, und nirgend stellt sich die Natur und Empfindungsweise des italienischen Südens vollkommener dar als in seinen Versen. Mit welcher Unmittelbarkeit weiß er die Sindrücke zu malen, welche die Schönheiten dieses Himmelsstriches hervorrusen, die plätschernden Wogen, die leise zu lachen scheinen, die tönenden User und Felsen:

Aura dum aestivos relevat calores Et leves fluctus agitant cachinni, Dum sonant pulsae zephyris arenae Antraque clamant . . . 1)

<sup>1)</sup> Obe an Patulcis und Antiniana in ben Versus Lyrici.

Das Leben der üppigen Hauptstadt voll Glanz und Genuß klingt wieder aus seinen Liebesliedern, in denen die finnliche Schonheit ohne Hulle triumphirt. Seine leichten und graziöfen Hendecafollabi, in welchen er das lockere Badeleben in Baia feiert, die Freunde neckt und sie zur Theilnahme an jenem Taumel der Freuden ermahnt, find erfüllt von glühenden, bestrickenden Bilbern ber Luft. Wir haben da nicht das Indecente in seiner groben Schmutigkeit, wie bei Masuccio; sondern das Sinnliche erscheint in den vollendeten Formen einer durch das Studium der Alten entwickelten Kunft. Die zahlreichen Diminutive, dieses Schaukeln und Spielen mit Wiederholung berselben Worte, wie er es Catull abgelauscht hat, geben diesen Poesieen auch äußerlich den Charakter einer weichen, wolluftigen Eleganz. Sier erkennen wir ben Moralisten der Traktate nicht wieder; man vergleiche nur die Lehren, die er dem Herzoge von Calabrien über seine Kürstenpflichten in dem Buche De Principe gegeben hat, mit der wohlgefälligen Schilde= rung von des Prinzen Liebesfreuden in den Baiae. So fehr also schied er den Bereich der poetischen Phantasie von dem des praftischen Lebens. Der Moralist ging in der Strenge seiner theoretischen Forderungen weiter, als er selbst je eine Erfüllung in ber Realität hoffte, und ber Dichter nahm sich eine zügellose Freiheit, weil er sein Lied nur als ein Spiel betrachtet wissen wollte.

In den 2 Büchern Amores, welche theilweise noch den Jugendjahren des Autors angehören, und in denen mehr als Catull die Elegiker zum Vorbilde dienten, hat die Liebe einen ernsteren, leidenschaftlichen Charakter, und neben dem Frohlocken des Glückes vernehmen wir Klagen über Grausamkeit, Untreue und Tod. Die Lust an Fabeln sinden wir, wie in der Didactik, auch in Pontans Lyrik; auch hier erzählt er gerne Liebschaften und andere Abenteuer der heidnischen Gottheiten auf Erden, Ursprungsmythen und Verwandlungen von Localitäten, wie man sie damals allgemein liebte. Am Ende der Amores, wo er die Metamorphose des Sebethus aus einem Jüngling in den Fluß bei Neapel besang, versprach er, später auch seine Vermählung mit der Nymphe Parthenopaea poetisch zu verherrlichen, in der man von Alters her die Stadt Neapel selbst personisicirte, und die Ausführung dieses Gedankens ergab

wiederum eine Dichtung voll Anmuth und Originalität, die Ecloge Lepidina.

Der junge Landmann Macron kommt mit seiner Gattin Le= pibina zur Hochzeitsfeier von Parthenope und Sebethus. Wege ruhen sie aus und erinnern sich, wie sie an diesem Orte die ersten Russe und Liebespfänder tauschten; es ist ein reizendes Ibyll in der Weise, wie es auch Lorenzo de' Medici auffaßte, die, wenn auch ästhetisch idealisirte, doch mahre Darstellung des Volkes mit feinen Empfindungen, seinem Aberglauben, eine liebevolle Beobach= tung ber Natur in biesem jungen ländlichen Baare. Lepidina preist die Schönheit der Braut Parthenope, und nun nahen die Festzüge; querst Männer und Frauen vom Lande, die abwechselnd ein Hochzeitslied fingen; dann Nereiben, Mergelling, Refing, Sercli, Caprite. Die jungen Cheleute unterhalten sich über sie; Lepidina beschreibt ihre Reize lebendig, äußert Furcht, sie könnten ihr Macrons Berg stehlen, und erzählt von ihnen, was sie gesehen oder von ihrer Mutter gehört hat. Der Triton stimmt ein Lied an, die Geschenke rühmend, welche Nymphen und Tritonen zur Hochzeit bringen. Lepidina fürchtet sich vor dem Triton, der sie einst verfolgte, und bittet den Gatten zu ihrer Sicherheit das Ufer zu verlaffen; unterwegs sehen sie die Nymphen der Stadt (der Straffen) und der Vorstädte, und gelangen bis zum Hause des Greises Melisaeus, d. i. Pontans, wo sie sich niederlassen. Hier kommt die Numphe Planuris herbei, eine gute Bekannte von Lepidina, und mit dieser plaudernd zählt sie ihr die Gottheiten der Berge und Wälber auf, die sie heranziehen gesehen hat, Gaurus mit seiner Gattin Campe, Misenius, Ursulon, Capimontius, Besevus und andere, alle in vittorestem Aufzuge mit ihren charafteristischen Geschenken. Es folgt ein kurzer Wechselgesang der Dryaden und Oreaden, eine Klage der Nymphe Patulcis um den verlorenen Nivanus, und dazwischen wieder Geplauber ber zuhörenden Gatten. Endlich erscheint die Nymphe Antiniana, fie, die alle Liebhaber abweift und allein dem Greife Melifaeus lebt, b. h. die Personification von Bontans Besitzung in Antignano auf dem Vomero. Sie singt den Hymenäus, der natürlich an diejenigen Catulls erinnert, und die Menge stimmt ein als Chor; sie wünscht dem neu verbundenen Paare Seil und Segen, verfündet beffen blühende Nachkommenschaft und prophezeit zum Schlusse auch zwei Fremde, welche hier bereinst dichten werden, Virgil und Pontan selber.

In biefer Verknüpfung und Durchdringung des Mythischen mit der natürlichen Darstellung des Volkslebens ift die Lopidina eine in ihrer Art einzige Erfindung. Nach ber claffischen Beise hat Pontan die zauberischen Gestade des Golfes von Reapel mit einer Welt von Gottheiten bevölkert, und diese sind nicht bloße Namen oder Abstractionen; fie werden ihm zu concreten Gestalten. Die Liebe für jene Gärten, jene Berge, Fluffe und Ortschaften übertrug er auf die Geschöpfe seiner Phantasie, in denen er sie verkörperte, stattete sie aus mit allen verführerischen Reizen, wie er sie in der Pracht und Mannichfaltigkeit der Landschaft empfand. Diese Nymphen, die Mergellina, Patulcis, Antiniana, Prochyte, Resina, und wie sie heißen mögen, erhalten von der classischen Gottheit die ästhetische Schönheit, werden aber zugleich modern, find Gestalten des neapolitanischen Volkes. Die Nymphen der Stadt und Vorstädte beschreibt Lepidina, welche sie persönlich recht gut kennt, als fleißige Mädchen, welche ben Garten bestellen, spinnen, ftiden, Ruchen baden und bazwischen nach einem passenden Gatten Ausschau halten. Planuris und Porticina maschen zusammen Rüben am Brunnen von Piazza del Carmine und erzählen fich babei vom Aussehen des Bergriesen Besevus.

Allein biefer Sänger der sinnlichen Schönheit und des Genusses ist zugleich der der intimsten Affecte, des häuslichen Glückes und der stillen Freuden des Familienlebens. Seine Gattin Adriana Sassone, mit welcher Pontan seit Anfang des Jahres 1462 versunden war, nannte er, um sie bequem in seine classischen Phanstasieen einreihen zu können, Ariadna, und diesem theuren Namen begegnet man allenthalben in seinen Dichtungen. Ja, er mischt mit einer naiven Undefangenheit den Ausdruck dieser Empsindungen zwischen die lockeren Gemälde seiner Hendecasyllabi, fordert dort in einem Liede Weib und Kinder auf, seinen Geburtstag sestlich zu begehen, beschreibt das ländliche Mahl, welches sie in der Villa erwartet, und in einem anderen, wunderbar schönen Gedichte seiert er seine Ariadna, deren Liede die Last des Alters von ihm nimmt, so daß er im grauen Haare die Leidenschaften der Jünglinge zu

schilbern vermag; er fingt seine eigene Liebe zu Ariadna, malt mit farbenprächtigen Vergleichen, wie im Rausche ber Jugendaluth, die Macht ihrer Reize, welche sein Berz bezwangen. In der Ecloge Coryle singt Antiniana an der Haselstaude in einer reizenden Elegie, wie den schlafenden Amor einst die Nymphen seiner Waffen beraubten, ihn fesselten und ihm die Augen verbanden, wie auf fein Geschrei Ariadna zu Silfe kam, und der Kleine fie für feine Mutter Benus hielt, ihre Ruffe für diejenigen ber Benus. Pontano ist einer ber wenigen Dichter, welche die Gattin besungen haben, und, mehr als das, er befang sie mit Schwung und Feuer, weil fie stets die Geliebte blieb. Damals war es für die Dichtung ein neuer Gegenstand; indem der Cultus der heidnischen Runft von der mystisch platonischen zur natürlichen Liebe zurückführte, wurde auch die Che wieder poetisch. Heute sind solche Gedichte an und auf die Gattin meist kalt, weil dieser Affect sich vor der Deffentlichkeit scheut und seine wahre Gestalt unter einem Schleier ber officiellen Decenz verbirgt. Die classische Runft fennt diese Zurüchaltung nicht, stellt die schöne Natur auch hier ohne Rücksicht dar, preist sie in ihrer keuschen Reinheit, welche der Hülle nicht bedarf. Und so bachte die Renaissancezeit; man sehe z. B., wie Francesco Filelso in den Satiren (VI, 3) von seiner verstorbenen Theodora redet.

Die Elegieen der drei Bücher De Amore Coningali begleiten die wechselnden Ereignisse des ehelichen Lebens in Freude und Bestrüdniß von Anfang an. Das erste Gedicht redet zur Elegia selbst; sie ist wieder eine schöne Nymphe, von den Göttern begnadet, und in ihrer Heimath Umbrien (von wo Properz stammte) liebte sie den Flußgott Clitumnus; angerusen erscheint sie huldvoll im Hause des Dichters, und mahnt die Jungfrau, daß sie nicht auf Reichtum sehe, sondern den Sänger liebe. Damals war Ariadna noch seine Braut. Es folgt ein zwiesacher Hymenäus zu seiner eigenen Hochzeit, und ein Gedicht, welches er am Tage nach der Vermählung an die Gattin richtet. Dann sehnsuchtsvolle Klagen aus der Ferne; der Krieg hat ihn gezwungen, sich von der Geliebten zu trennen, und er bittet sie treu seiner zu gedenken, tugendhaft die Schre des Hauses zu wahren, die Nächte mit Weben, die Tage mit Sticken zu verbringen, wie Penelope; er malt das Glück ihrer

Wiedervereinigung aus, wie sie an seinem Salse hängen und sich ihnen der Hymenäus erneuern werde. Ein anderes Mal sendet er Rathschläge für die Erziehung der drei Töchter, nicht, weil die Gattin ihrer bedarf, sondern damit sie sehe, daß er auch abwesend feinen Theil an der Sorge für die Familie tragen wolle. Ein Lied beklagt ben übertriebenen Put der Frauen, und warnt mit ber Erzählung von den schönen pruntsüchtigen Mädchen, welche in bie Sirenen verwandelt murben. Dann feben wir ihn wieder glücklich daheim; er jubelt über die Geburt seines Sohnes Lucio Francesco, und er dichtet dem Kleinen die Wiegenlieder. Diese Naoniao find bewundernswürdig in ihrer Einfalt; wie hat ber Dichter hier das Leben belauscht, die natürlichen, innigen Tone der Mutterliebe, die kleinen Mittel, die liebenswürdigen Erfindungen, mit denen sie ben Säugling einschläfert, beruhigt und folgsam macht! Die kleinen Schwestern, das Hündchen werden hineingezogen, es wird gelobt und gehätschelt in schmeichlerischen Weisen, und wieder ber schwarze Mann (Orco) brohend genannt ober die garstigen Kinder als warnendes Beispiel. Und er läßt sein Latein hier plaudern und tändeln, macht es wahrhaftig zu einer Kindersprache; diese Distichen mit ben wenigen einfachen Worten, mit dem regelmäßigen Schaukeln ihrer Wiederholungen haben etwas Beruhigendes und Ginschläferndes wie die wirklichen Ammenlieder. Wie Pontan es verstand, sich in diese findliche Welt zu versetzen, sehen wir auch in dem reizenden natürlichen Genrebildchen der Ecloge Quinquennius, einem Gespräche zwischen der Mutter und dem Kinde, das sie auf seine naiven Fragen nach seinem Begriffsvermögen belehrt und schließlich wieder in ben Schlaf singt.

Die Gatten beginnen zu altern; der Friede ist gekommen, und nach der langen Mühe des Lebens bietet sich die erquickende Ruhe. Der Dichter verläßt das Geräusch und die Sorge der Stadt; im Schoße der Natur, im geliebten Garten von Antignano sindet er Erholung und Beschäftigung, und die treue Gattin ist seine Führerin; endlich nun kann er sich und den Seinigen leben: vis mortem fallere, vive tidi. Die Kinder sind herangewachsen, und, wie einst für sich selbst, so stimmt er auch die Hochzeitsgesänge für seine Töchter an, für Aurelia und Eugenia; denn die dritte, Lucia, ist

vorher gestorben. Diese Hymenäen sind wieder sehr schön und sie preisen nicht weniger unverhüllt die Liebe, obschon der Bater für seine Töchter dichtet.

So geben uns diese Elegieen das vollständigste Bild eines innigen Familienlebens. Freilich nicht ganz so friedlich und har= monisch erscheint uns dasselbe in jener Scene des Dialoges Antonius, welche uns einen Blick in das Innere seines Hauses gewährt. Hier schmält die schöne Ariadna eifersüchtig auf den treulosen Gatten, und er erträgt lachend den, wie es scheint, wohlverdienten Born. Das Söhnchen Lucio Francesco, welches aus dem Hause kommt, hat mehr gehört, als für sein Alter aut ist, hat auch gehorcht bei der Beichte der Mutter, wo sie dem Priester statt der eigenen Sünden die ihres Mannes aufzählte; fogar die schwarzen Sclavinnen im Hause lasse er nicht in Rube. Das Kind berichtet solches sehr unbefangen und scheint eher für ben lockeren Bater Parthei zu nehmen. Pontan wird übertrieben haben, um die Freunde lachen zu machen, wennschon der Himmel seiner She selbstverständlich nicht immer so wolkenlos war, wie er in der Dichtung erscheint; in dieser ging er mit der Idealisirung, im Dialog mit der Selbst= verspottung über die Wirklichkeit hinaus. Weit schlimmer noch ift am Ende bes Asinus die widerwärtige Scene, wo ber alte Dichter mit seinem Bauer Kaselio einen Bertrag schließt bezüglich ber von jenem heimzuführenden Frau; hier wurde die Natürlichkeit Pontans zum Cynismus.

Wenn aber dieser grelle Widerspruch uns verletzt, so läßt doch die Wärme seiner Lieder keinen Zweisel an der Aufrichtigkeit seiner Empfindungen aufkommen. Abriana starb 1491; er weihte ihrem Andenken eine Kapelle, die er neben seinem Hause errichten ließ, die er mit liedender Sorgsalt schmückte, und in der er allmonatlich ihren Gedenktag religiös seierte. Seitdem geht die Klage um Ariadna durch alle seine Schristen; aber nirgend fand sie einen so rührenden Ausdruck wie in der Ecloge Melisaeus. Hier zeigt ihm die wehmüthige Erinnerung die geliebte Verstorbene in den kleinen Beschäftigungen des täglichen Lebens, in treuer Sorge für die Ihrigen schaffend und waltend, als Gefährtin dei der Bestellung des Gartens, und daheim geschäftig und geschickt mit Spindel und

Nabel, wie sie ihre Arbeit mit Gesang begleitet, und die Schwalbe vom Dache her einstimmt, und die Turteltauben um fie spielen und von ihr das Futter erwarten. Indessen die Hirten der Ecloge fagen doch schon vorher, daß dem Greis Melisaeus die Zeit Tröstung bringen, und er zu der gewohnten Thätigkeit zurückkehren werde. Und in der That hat er sich von neuem vermählt mit einer jungen Ferrareserin, welche er Stella nennt, und hat sie in ben Elegieen feiner Eridani mit berfelben sinnlichen Gluth befungen, welche seine frühere Lyrik athmet. So treffen wir abermals auf einen Wiberspruch in Bontans Natur, über welchen er sich ohne Schwierigfeit hinwegsett. Das erste Gebicht bes 2. Buches ift eine Ent= schuldigung an Ariabna wegen biefer Liebe zu Stella: sie moge seinem Alter dieses furze Spiel gestatten; bald wird er ja mit ihr vereinigt sein, und im Elysium werden sie von neuem ihre Hoch= zeit feiern. Welche Unbefangenheit! Er liebt treu die Verstorbene, und doch fingt er eine andere, und wie fingt er sie!

1498 hatte Pontan noch den Schmerz, seinen Sohn im Alter von 30 Jahren zu verlieren. Ihn betrauerte er in 6 jambischen Liebern, und tief ergreifend ift die lette Elegie ber Eridani an Ariadna, welche nun wieder ben Sohn bei sich hat. Auch in Rum= mer und Alter tröften ihn die Kunft und die schöne Natur; in bem herrlichen Gedichte an den venetianischen Historiker Marcan= tonio Sabellico (gegen Ende ber Eridani) zählt er bas Leib auf, das ihn heimgesucht hat. Er hat den Sohn, die Enkel, den Schwieger= sohn verloren, zwei Könige, zu benen er wie ein Bater stand; er verlor die Gattin, einen Theil seiner Seele, den größeren Theil seiner selbst; es kam ber französische Krieg, und er bußte seine hohe Stellung ein. Aber sein Geist ift ungebrochen; ihm bleibt ber Gefang; an ben kühlen Fluthen des Sebethus sieht er die Najaden spielen, er sieht die Mädchen sich schmucken, die im lucriner See gebadet haben; ihn ladet Antiniana in das grune Berfted, ihn erfreut Patulcis mit den Reizen ihres Anblicks; Stella windet Rranze, und die Felsen des Bosilip, die Abhänge des Besuv er= flingen von den Liedern an Stella. Seine unerschöpfliche Lebens= freude verklärt auch ben Tob. Man fieht es am beften in feinen Grabgebichten (Tumuli). Belch' ein Lichtglanz webt über biefen Gräbern! Blumen und Düfte umgeben sie; es umtanzen sie Nymphen und Musen. Und auch hier bewundern wir an Pontan jene Gabe der plastischen Sinnlichkeit dei Darstellung abstracter Gegenstände, die er mit den Alten gemein hat; Symbole, Allegorieen, mythologische Gestalten beleben sich, als hätten sie für uns noch Realität. Wie lieblich erscheinen die pierischen Schwestern auf dem Grabe Panormita's!

Pierides tristem ad tumulum effudere querelas, Pierides passis post sua terga comis . . . En audis, sonet ut lenis concentibus aura? Ut strepat applausu concita terra pedum?

Der Dichter liebt es, aus bem Tobe das Leben wieder erblühen, die Verstorbenen schöner auferstehen zu lassen und dieses schönere Dasein auszumalen. Der Gedanke des driftlichen Jenseits liegt zu Grunde, aber bleibt versteckt unter den heidnischen Phantasieen; im Elnfium dauern für die Abgeschiedenen die Genüffe, Beschäfti= gungen, Affecte der Erde fort. Marullus ist nicht mehr; die Musen haben ihn geraubt; seelig weilt er nun in den Grotten des Helicon, im aonischen Haine; schöne Mädchen führen zum Leierklange mit ihm Reigen und Gefänge, die Wälber antworten, die Ufer fvenden Beifall. So preist er bas Gluck von Panormita's Gattin Laura Arcelia, welche Hymenäus im Elysium mit ihrem Antonius nun wieder vereinigt. Und in dem letten Tumulus besingt er sein eigenes Grab. Hier hält die Fama Wacht, verscheucht mit ihrem Flügelschlage die Dunkelheit, kundet mit ihrer Tuba seinen Ruhm; aber bei Tage schweifen seine Manen auf den lieblichen Wiesen, beim Murmeln des Wassers, unter Nymphen und Grazien; die golbenen Saiten ertönen, es tont mit leisem Rlange die Luft; und Nachts ruht er wieder in den Armen Ariadna's. So erheitert sich bem Greise das nahende Ende; auch im Tode sieht er nur Schön= heit und Anmuth.

Pontano hat in seinen literarischen Werken niemals italienisch, sondern stets lateinisch geschrieben; allein er bedient sich des letzteren wie seiner eigenen Sprache; sie war ihm so natürlich geworden, daß er in ihr die naivsten und intimsten Laute des Lebens wiedersgeben, daß er lateinisch seine Wiegenlieder dichten konnte. Petrarca,

welcher, nach der Veriode der verdorbenen Latinität im Mittelalter, zuerst seinem Style größere Correctheit gab, befand sich noch zu sehr unter dem Drucke seiner Vorbilder. In diesem Jahrhundert da= gegen, nachdem burch die unabläffigen Studien, welche bas ganze Leben des Literaten beherrschten, die Schwierigkeiten überwunden waren, kamen manche dahin, sich das Latein zum Gigenthume zu machen, das Wunder zu thun und der todten Sprache das Leben wiederzugeben. Pontano und Poliziano schrieben das Latein nicht bloß correct, sondern mit Eleganz, Anmuth und Frische; sie bildeten fich in ihm einen originellen Styl. Ja, Pontan setzte diese Lebendig= keit über die Correctheit; er hat unlateinische Worte gebraucht und italienische latinisirt, wo das Alterthum die Sache nicht hatte und damit auch nicht den Ausdruck. In der Dichtung ist ihm charakteristisch die häufige Verwendung der Diminutive, besonders auch von Adjectiven, wodurch die Form etwas zierlich Tändelndes erhält, bisweilen aber übertreibend auch unleugbar in Manierirtheit ausartet.

Das bedeutenoste Mitalied der neapolitanischen Akademie nach Pontano selber war Jacopo Sannazaro. Seine Familie war vor langer Zeit aus Spanien gekommen und hatte sich in Oberitalien, in einem Flecken ber Lomellina niedergelaffen, welcher S. Nazario hieß und von welchem das Geschlecht seinen Namen empfing. Niccold Sannazaro kam 1380 mit Karl III. von Durazzo nach Neapel, und die Familie wurde hier reich und angesehen. Aber der Enkel jenes Niccold, ein anderer Niccold, befand sich in bescheidenen Verhältnissen, als sein Sohn Jacopo am 28. Juli 1458 geboren ward. Nach dem frühen Tode des Vaters verließ die Mutter Masella oder, wie der Dichter sie latinisirte, Massilia, mit ihm und seinem jüngeren Bruder Marcantonio Neapel und wohnte mit ihnen längere Zeit in der Gegend von Salerno. Dem Jüngling gefiel diese ländliche Stille und Ginsamkeit, und sie wurde der Grund seiner Vorliebe für die idyllische Poesie. Höchstens zwanzigjährig kehrte er nach Neapel zurud, trat in ein enges freundschaftliches Verhältniß zu Pontan und anderen Gelehrten und gewann die Gunft des Herzogs von Calabrien, dem er auf den Zügen nach Toscana (1479) und gegen die Türken in Otranto (1481) folgte; er scheint damals auch

selbst die Waffen geführt zu haben (f. Elog. III, 2, 66). Noch näher aber schloß er sich dem zweiten Sohne des Königs, dem Prinzen Friedrich an.

Wie in Florenz und den Städten Oberitaliens begann man auch in Neapel zu jener Zeit Geschmack an theatralischen Vorstellungen zu finden, und zwar vergnügte man sich bier besonders an der Aufführung von Boffen. Wir haben Nachrichten von 11 Farcen Pietro Antonio Caracciolo's, und die eine derfelben, der Magico, hat sich vollständig erhalten; diese ward vor König Ferdinand I. gegeben, also spätestens 1493, eine andere, die vom Kranken und den drei Aerzten, vor dem Herzog Ferdinand von Calabrien, b. h. 1494 1), oder eher zwischen 1496 und 1501, wenn ber andere Ferdinand, Sohn König Friedrichs, gemeint ift; da= gegen in dem Stücke von der Braut und dem Bräutigam ist das Jahr 1514 genannt. Diese Farcen find in etwas weiterer Ausführung, für sich gesondert solche Scenen, wie man sie auch in Toscana als Intermezzi in die Repräsentationen einfügte, d. h. brollige Sittenbilder, welche die Heiterkeit des Publikums erregten. So sah man in der von Braut und Bräutigam ein Mädchen aus dem Volke, das seine Augen auf einen Burschen geworfen hat und ihn burch Bermittelung einer Alten sich zum Manne verschafft; da folgt bann die Berlobung, der Notar fest in burlesken Formeln den Checontract auf, der sich durch große gegenseitige Indulgenz der Satten auszeichnet, und der Paftor giebt sie in ebenso comischer Beise zusammen. In zwei Studen erschien ein Kranker mit feinen Aerzten, jenen beliebten humoriftischen Gestalten ber Repräsentationen, ein anderes war der Dialog zweier Bettler. Ober es kamen auch einzelne Charakterfiguren zur Darstellung, ein Dol= metscher, ein Magier, der seine Künste rühmt, und die Seelen des Diogenes, Aristipp und Cato aus der Unterwelt herausbeschwört, um von ihnen König Ferdinand Schmeicheleien sagen zu laffen. Solche Monologe recitirte bann ber Dichter felbst in der ent= sprechenden Verkleidung. Immer geschah die Aufführung vor hoch-

<sup>1)</sup> Erst seit Ferdinands I. Tobe hatte bessen Enkel ben Titel bes Herzogs von Calabrien und behielt ihn bis Ansang 1495, wo er König warb. Aber in bieser fürmischen Zeit ist die Aufführung wenig mahrscheinlich.

Gaspary, Stal. Literaturgeichichte II.

stehenden Personen; die vornehme Welt ergötzte sich an den plumpen und täppischen Geberdungen des niederen Bolkes, wie noch heute an Pulcinella und Pascariello. Später nannte man dergleichen Possen Farse Cavaiole, weil oft Bewohner des Ortes La Cava auftraten, deren Einfältigkeit sprichwörtlich war; auch schon in dem einen Stücke Caracciolo's kommen zwei Cavaiuoli vor. Die Sprache ist mundartlich, und das Metrum besteht in Endecasillabi, derer jeder durch Binnenreim nach der 7. Silbe mit dem folgenden gebunden ist; nur zu Anfang steht ein Settenario:

Don Mattalena mia,
Dove vai per questa via -- così affannata?
Che cosa t'è incontrata? -- Per trovarte
Venea; ch'aio ad parlarte. -- Et de che cosa ....

Für folche Hofvorstellung schrieb Sannazaro, dem Prinzen Feberigo zu Gefallen, seinen Gliomero; aber bieses Gebicht, welches verloren ist, scheint nicht sowohl bramatisch gewesen zu sein als vielmehr eine zur comischen Recitation bestimmte Frottola; benn hier waren, nach Aussage bes alten Biographen Crispo, alle mög= lichen Redensarten und plumpen Worte der alten neapolitanischen Mundart zusammengewürfelt, mit sehr lächerlichen Digressionen, und bazu paßt auch die neapolitanische Bezeichnung gliuommaro, b. i. "Anäuel." Sannazaro lieh jedoch sein Talent auch zu Festspielen ernsteren Charafters. Ein Stud von ihm wurde am 4. März 1492 vor bem Herzoge von Calabrien gegeben, bei bem Feste jur Reier der am 2. Januar erfolgten Ginnahme von Granada; Zeit und Zweck sind also dieselben wie für Carlo Berardi's in Rom aufgeführte Historia Baetica. In dem Saale des Castel Capuano, wo man spielte, stand ein schöner Säulentempel, aus welchem Muhamed verjagt wird, mahrend man auf der Spite ein Banner mit dem Kreuze und dem Wappen Caftiliens aufpflanzt. Nun beginnt der vertriebene Muhamed seine Klage; nach seinem Abgange tritt die Fede frohlockend hervor, preist König Ferdinand und verheißt baldigen Sieg auch im Drient. Hierauf ward ber Tempel an das Ende des Saales getragen, und es erschien die Letizia mit brei Gefährtinnen musicirend; sie wendet sich an das vornehme Publikum, nennt rühmend einzelne der Zuschauer, den

Rönig, die Rönigin, Pringen, Pringessinnen, und entschleiert, sie zu beglücken, ihr Antlit in seinem vollen Glanze. Rulett traten Trompeter herein, und es erfolgte ein Faceltanz ber Hofgefellschaft. Solche Festspiele wurden, trop der ernsteren Absicht, damals boch ebenfalls Farse betitelt, weil fie mit ben kleinen populären Studen bie Einfacheit und Regellofigkeit der Anlage und die Form der Endecafillabi mit Binnenreim gemein haben; nur die Sprache ift die literarische. Zwei Tage später, den 6. März, ward, gleich= falls zur Keier der Eroberung Granada's, im Saale des Fürsten von Altamura mit großem Pompe eine andere Farce Sannazaro's aufgeführt, betitelt Il Trionfo della Fama. Noch mehrere folche Compositionen giebt es von ihm, die eine (L'ambasciaria del Soldano) ift eine Galanterie für eine Dame bes Hofes, ber ein Bote des Sultans mit Geschenken das Berg seines Berrn zu Küßen legt; in einer zweiten ist Benus bargestellt, wie sie ben verloren gegangenen Amor sucht (nach Moschos), und eine dritte (La Giovane e la Vecchia) mahnt in zwei Monologen, die Jugend und Schönheit zu genießen, die schnell entfliehen. Farcen mit Berfonficationen und zur Suldigung für die Fürsten verfaßte um dieselbe Zeit auch Giosuè Capasso, wie die betitelt Il Bene e il Male, welche vor König Friedrich gespielt ward.

Die Anfänge seiner Hirtenbichtung Arcadia scheinen, nach Sannazaro's Andeutung in der Elegie an Cassandra Marchese (Eleg. III, 2, 35), noch in die Zeit des ländlichen Ausenthaltes im Salernitanischen zurückzureichen; aber die weitere Ausführung sand später statt. Die ersten 10 Prosen und Sclogen sind bereits in einem Manuscript von 1489 enthalten; die 12. dagegen ist nach Pontans Melisaeus, also frühestens 1491 geschrieben, und auch an die 10. muß der Dichter von neuem Hand gelegt haben, da sie Anspielungen auf die französische Invasion von 1495 enthält. Die Liebe, sagt und der Versasser in der 7. Prosa, ward in ihm so hestig und sie schien zugleich so aussichtslos, daß er ein Heilmittel in der Entsernung zu suchen beschloß und Neapel versließ. Er muß also eine größere Reise, man weiß nicht wann, unternommen haben, und das Sonett Lasso me, non son questi i colli e l'acque wird sich auf dieses Scheiden von der Stadt bes

ziehen, wo er die beiden theuersten Personen zurückließ, den Prinzen Friedrich und die geliebte Carmofina Bonifazia, die auch von Bontan gefeierte Harmosyne. Wohin er reifte, ift unbekannt; in seiner Dichtung aber fingirt er, daß er nach Arkadien ge= gangen sei, wo er, von Schmerz und Sehnsucht erfüllt, als Hirte unter Sirten weilt und ihren Festen, Spielen, Gefängen beiwohnt. Diese ländlichen Scenen schildert er in den ersten 11 Prosastucken, benen je eine Ecloge folgt. In der letten 12. Prosa wird erzählt, wie er von einer Rymphe auf unterirdischem Wege, auf welchem er die Quellen der Flüsse sah, nach der Heimath zurückgeführt ward; hier hört er noch, in der 12. Ecloge, den Wechselgesang der beiden neapolitanischen Sirten Barcinio und Summonzio über Melifeo's Trauer um seine Filli; die eigene Geliebte des Dichters ift in= deffen ebenfalls gestorben; deshalb endet er mit dem flagenden Nachwort an die Hirtenflöte. Für die äußere Einrichtung des Berkes diente als Muster Boccaccio's Ameto, wo sich, wie hier, Vers mit Prosa mischte. Boccaccio's Ginfluß zeigt sich auch besonders in dem gewundenen und fünstlichen Style und in manchen Einzelheiten, wie in der Beschreibung der schönen Nymphe Amaranta (Profa IV), welche in jener minutios aufzählenden Beife des Ameto geschieht. Im Allgemeinen aber find die Gegenstände und die Darstellung von den Alten, Theocrit und Birgil, ent= nommen; wir haben hier eine classische Landschaft vor uns, mit claffischen Sirten, antiken Gebräuchen, Göttern und Festen. Sannazaro belauscht nicht selbst die Ratur in ihrer Einfachheit und Naive= tät, sondern erhält sie vermittelt durch die Werke der Alten. Moderne Empfindung dringt allerdings hinein; aber es sind keine idullischen Elemente, sondern die raffinirte Gefühlsäußerung der petrarchischen Boesie. In der That verbergen sich unter dem Gewande dieser Hirten Menschen ber vornehmen und gebildeten Gesellschaft, vor allem der Dichter felbst, bann Bietro Summonte als Sum= monzio, Cariteo als Barcinio, so genannt, weil er aus Barcelona (Barcino) war, Pontan als Melifeo, Gianfrancesco Caracciolo.

Von den Zeitgenossen wurde die Arcadia mit ungeheurer Bewunderung aufgenommen; im 16. Jahrhundert erschienen 59 Auflagen; das Werk schien das vollendetste Muster der Gattung,

eine erstaunliche Leiftung der poetischen Phantasie, welche den Verfasser auf die Dauer einer so umfangreichen Production aus der Wirklichkeit in eine ganz ideale Sphäre versette. Allein es war eine künstliche Anstrengung, aus der diese Jonllen mit ihren typischen Sirten und Sirtinnen, ihren Wettgefängen und Liebesklagen ber= vorgingen. In Toscana, bei Lorenzo de' Medici und Bolizian, fanden wir hier den wohlthätigen Ginfluß der populären Dich= tung, der diese Gattung erfrischte; und so mischt sich das bunte Volksleben der Gegenwart in Pontans Eclogen und dazu eine Fülle persönlicher Empfindung. Nichts von alledem haben wir bei Sannazaro; in der letten Ecloge, wo er eben Pontans Melisaeus zum Vorbilde nahm, änderte er zum großen Nachtheile bie ganze Situation; anstatt jener rührenden Schilderung des troftlosen, der Gattin beraubten Greises haben wir hier nur das typische Berhältniß von hirt und Mädchen, statt der Erinnerungen, in denen die Verstorbene wieder auflebt, nur allgemeine Klagen. metrische Form der Eclogen war nicht glücklich; am gewöhnlichsten find es Terzinen von endecasillabi sdruccioli, bann mehrmals die Canzone, die Seftine, endlich auch die Endecafillabi mit Binnenreim, wie wir sie aus den Farcen kennen. Die Terzinen finden sich bereits im Ameto, bann regelmäßig in den Eclogen des 15. Jahrhunderts und so bei Bojardo, der in seiner 6. Ecloge auch schon größtentheils schruccioli gebrauchte. Polizian bediente fich ber letteren, wie wir saben, sehr paffend in einigen Stanzen der Giostra, wo er das Springen und Tanzen der Bacchanten beschrieb; Sannazaro wollte durch sie das Rohe und Holperige der bäuerischen Rede nachahmen; aber so beständig wiederholt wirken diese Verse sehr ermüdend und laufen nur auf eine andere Art ber Unnatur und Affectation hinaus.

Von größerer poetischer Bebeutung sind Sannazaro's fünf lateinische Eclogen, die Fischeridullen, Eclogae Piscatoriae, welche der Dichter sich mehrsach rühmt erfunden zu haben, und Ariosto pries ihn im Orlando (XLVI, 17) als den, welcher die Camönen die Berge verlassen und den Strand bewohnen ließ. Ganz wahr ist das eigentlich nicht; Theocrits 21. Jonl ist ein Dialog zweier Fischer, und in der Galatea war, wennschon der Enclop als Hirte

erscheint, das Meeresufer der Schauplat. Doch hat Sannazaro allerdings diese spärlichen Reime entwickelt, und, wenn übrigens die Gegenstände der Idullen durchaus die alten geblieben sind, die Klagen des Fischers über die verstorbene Geliebte (I), die Klage über die Graufamkeit der Schönen (II), der Wettgefang der Fischer zum Breise ihrer Mädchen (III), die magischen Künste des Mädchens, welches den hartherzigen Geliebten strafen will (V), so haben sie boch durch den Wechsel der Umgebungen und Personen an Frische und Lebendigkeit gewonnen. Die Orte, von denen hier die Rede ift, find die dem Dichter fo theuren Geftade feiner Baterftadt, ber Chiatamone, Mergelling, Posilipo, Aschia, Capri und Baja, nicht mehr ein imaginäres Arcadien, und so werden die Bilber natür= licher und wirksamer, die ganze Darstellung reicher an Realität. Sannazaro befaß an der Mergellina eine Billa, die ehedem dem Bringen Friedrich gehört hatte, und die derfelbe ihm schenkte, als er 1496 den Thron bestieg. Hier konnte er das Treiben der Rischer beobachten, ihre Sitten kennen lernen, die freilich in den Gedichten classisch idealisirt erscheinen. Sein academischer Name Actius bezeichnet ihn als ben Bewohner und Sänger der Meeresfüste (acta), mährend er Sincerus wegen seiner Sittenreinheit genannt ward. Einzelne Stellen ber Piscatoriae find von großer Schönheit; so das Lied des Thelgon in der fünften, welcher sich trauernd an die einstigen Gunstbezeugungen der jett graufamen Galatea erinnert, ober die Geschichte von der Nisida (IV, 46), welche, vom Gotte Baufilypus verfolgt, sich in das Meer fturzt und zur Insel wird. Es ift eine ber Berwandlungsmythen, wie wir deren so viele aus jener Zeit haben, und wie sie Sannazaro auch anderswo mit Anmuth erzählt, nämlich die von den Nymphen, welche von den Saturn bedrängt zu den Weiden am Sebeto wurden, in den Salices, und den Ursprung des weißen Maulbeerbaumes, Eleg. II, 4.

Die Canzonen und Sestinen ber Arcadia zeigen den Verfasser als Petrarchisten, und ebenso erscheint er natürlich in seiner italienischen Lyrik. Diesen Canzoniere widmete er der Cassandra Marchese, einer hochgebildeten Dame, zu der er in den späteren Zeiten
seines Lebens in dem Verhältniß der vertrautesten Freundschaft

und Verehrung ober auch platonischen Liebe stand. Die Form der Lieder ist weit vollkommener als bei den anderen, die damals außerhalb Toscana's Sonette und Canzonen schrieben, und von einer Reinheit und Rundung, welche bei einem Neapolitaner jener Zeit zu bewundern ist. Bemerkenswerth ist die eine politische Canzone Incliti spirti a cui fortuna arride, versaßt 1486, eine Mahnung an die empörten Barone des Königreichs, sich dem Fürsten zu unterwerfen und nicht den Boden des Vaterlandes mit Blut zu beslecken.

Das Beste, was Sannazaro gedichtet hat, sind die drei Bücher lateinischer Elegieen und ebensoviele lateinischer Epigramme; unter dem Titel der letteren begriff er, nach damaliger Gewohnheit, auch längere Boesieen, Oden und Bendecaspllaben. Es ist eine Erscheinung, der man in der Renaissancezeit wiederholt und auch bei anderen Nationen begegnet, daß Dichter, welche entweder noch keine entwickelte vulgäre Literatursprache vorfanden, oder dieselbe in ihrer heimischen Gegend nicht lebendig, sondern nur aus Büchern hatten, in lateinischen Versen Vollkommneres leisteten als in der Muttersprache; denn, wer des Führers bedurfte, fand ihn beffer bei den Alten, von denen er Mag und Beschränfung, Rlarbeit und finnliche Plastif bes Ausbrucks lernen konnte. Sannazaro's latei= nische Gedichte sind reich an eleganten Schilderungen der idylli= schen Natur und warmen Aeußerungen einer hingebenden Freund= schaft, wie besonders die 9. Cleaie des 1. Buches, welche Pontan feiert und bessen mannichfaltige Schriften aufzählt. Ferner aber find diese Lieder ein schönes Denkmal von des Dichters hochherzigem Charafter, wegen bessen ihn die Zeitgenossen allgemein liebten und bewunderten. Als 1495 die Franzosen in Neapel die Bewohner mit Gewaltthätigkeit und Hochmuth bedrückten, erhob er in edler Indianation seine Stimme in der 8. Clegie des 1. Buches und bat den Großkanzler Vierre de Rochefort mit vorwurfsvollem Tone um Gerechtigkeit für sein unglückliches Land. Bei ber zweiten französischen Invasion unter Ludwig XII. verkaufte er einen bebeutenden Theil seines Besites und eilte mit dem Gelbe nach Ischia, um es König Federigo zur Silfe in der Roth darzubieten, und, als die Sache der aragonesischen Dynastie verloren war, und Friedrich fich den Frangosen ergab, folgte der Dichter dem geliebten

Herrscher in das Exil nach Frankreich und harrte dort treu bei ihm aus bis zu dessen Tode 1504. Und dieses Opfer murde ihm nicht leicht, man sieht es aus dem Epigramme, welches er beim Abschied bichtete: Parthenope mihi culta, vale, blandissima Siren, welches man mit dem bei ähnlicher Gelegenheit verfaßten Sonett Lasso me, non son questi i colli e l'acque vergleichen mag, um zu erkennen, wie viel höher Sannagaro's lateinische Berfe stehen als seine italienischen. Wie gewöhnlich die Neapolitaner liebte der Dichter seine Baterstadt über alles, gedachte mit Sehn= sucht ihrer unvergleichlichen Reize. Den Tag des heilig. Nazarius feiernd, der für ihn und seine nach ihm benannte Familie besondere-Bedeutung hatte, stellt er sich ferne im Westen den Bosilip por mit seinen Orangenbäumen, das wogende Meer, die Quelle der Mergellina und das kleine Seiligthum, das er dort erbaute, sieht im Geiste die laubbekränzten Boote mit der fröhlichen Jugend zum alljährlichen Feste an das Ufer stoken und wünscht sich, wie Odnsseus, nach so weiten Frrfahrten im Lande der Barbaren, den vom heimischen Dache steigenden Rauch wiederzusehen (Epigr. II, 51). Als er nach Neapel zurückfehrte, bewahrte er mit seltener Ge= finnungstreue den gefallenen Fürsten eine unveränderliche Bietät, befang sie in seinen Versen und ließ in seinem neuerrichteten Saufe in der Stadt ihre Thaten malen (Eleg. III. 3). In einem Ge= dichte an Cassandra Marchese (Eleg. III, 2) geht er die Wechsel= fälle seines Lebens durch und meint, sie machten es begreiflich, wenn seine dichterische Kraft versiegte und er nicht das Söchste erreichte. Doch tröstet er sich; mag die Nachwelt ihm den Namen eines hervorragenden Dichters versagen; genug, daß er ein reines Berg den Freunden und seinen Königen unwandelbare Treue bewahrte:

> Prosit amicitiae sanctum per saecula nomen Servasse et firmam regibus usque fidem.

Und er hatte Recht; Sannazaro ist einer von benen, in welchen ber Mensch größer ist als ber Dichter; seine Treue und Freundschaft sind für ihn ein schönerer Ruhm als Arcadia und Piscatoriae.

So ist denn auch sein größeres lateinisches Poem in 3 Büchern De Partu Virginis mehr ein Denkmal seiner frommen Gesinnung als ein poetisches Kunstwerk. 20 Jahre soll er rastlos seilend und beffernd an ihm gearbeitet haben; endlich 1526 erschien es im Drucke mit einer Widmung an Papst Clemens VII. Der Dichter hatte einen großen Mißgriff begangen, indem er diese Form mit diesem Gegenstande verband. Der biblische Stoff eignet sich nur für die schlichte legendarische Erzählung oder den Hymnus, nicht für die Breite und Pracht des heroischen Spos. Die heilige Geschichte, welche in einer bestimmten Gestalt dogmatisirt ist, legt der Phantasie Fesseln an, und diese entschädigt sich dann durch prunkvolles Beiwerk in classischen Bildern und Beschreibungen, welche dem Geiste des Gegenstandes zuwider sind. Bei Sannazaro vollends war die Handlung selbst ein Mysterium und der objectiven Darstellung unfähig. Seine Bilder und Beschreibungen sind bisweilen gelungen an sich, wie sie denn selbst Torquato Tasso mehrmals nachahmte; aber für den Inhalt des Gedichtes bleiben sie müßig.

Der aufrichtigen Frömmigkeit, die ihn zu dem Boem begeisterte, gab er auch Ausdruck in dem Bau einer Kirche innerhalb seines Besithums an der Mergellina; 1528 erlitt derselbe eine Störung; die Franzosen, welche Reapel unter Lautrec belagerten, hatten sich in der Billa sestgeset; die Spanier vertrieben sie und demolirten die Gebäude, um ihre Wiedersehr zu verhindern. Sannazaro bewahrte deshalb gegen den spanischen Gouverneur, den Prinzen von Orange, den heftigsten Groll dis an sein Ende. Nach dem Abzuge der Franzosen ließ er den Bau der Kirche fortsetzen und übergab sie, ehe sie noch ganz vollendet war, den 25. December 1529 dem Servitenorden. Im August des solgenden Jahres starb er im Hause seiner Cassandra und fand in jenem Seiligthum seine Ruhestätte.

Wenn durch die Berührung mit der Bolkspoesie in Neapel, wie in Florenz, in die Lyrik ein erfrischendes Element gekommen war, so wurde andererseits im Kreise der hösischen Dichter der Petrarchismus auch, im Streben nach dem Neuen und Glänzenden, überboten durch bombastische Metaphern und gesuchte Ideencombinationen, und solche Affectation bemächtigte sich der volksthümlichen Formen selber, namentlich des Strambotto, welches, wie das Sonett und Madrigal, epigrammatischen Charakter empfing. Cariteo besang die zweite Gemahlin Ferdinands I., Johanna von Aragonien, als das neben der Sonne, dem Könige, strahlende Gestirn, unter

bem Pseudonym der Luna und fand damit Gelegenheit zu Spiele= reien, vor welchen diejenigen Petrarca's mit dem Namen Laura verschwinden. Er ist ber Endymion dieser Luna; aber da die Dame boch eine Sonne sein muß, so wird seine Luna zugleich zu einem Sole, und, als sie einst frank ist, fleht er Gott an, sie nicht hinwegnehmen zu wollen, nicht zwei Sonnen und zwei Monde am Himmel zu wollen, besonders da die alte Sonne und der alte Mond beim Erscheinen dieser neuen und schöneren all' ihr Ansehen verlieren würden. Bielleicht brachte Cariteo biesen Geschmack aus feinem Baterlande Spanien mit, wo feit dem Alterthum der fcwulftige Styl zu Hause war, und schon im 16. Jahrhundert betrachtete man solche Zierereien als spanische Importation. Cariteo war aus Barcellona, weshalb ihn eben sein Freund Sannazaro in der Arcadia Barcinio nannte; in feiner Beimath übte die italienische Sprache und Literatur, vor allen Petrarca, damals einen bedeuten= ben Einfluß aus, und so konnte er, nach Reapel gekommen, felbst mit Leichtigkeit italienisch bichten lernen, obschon man ihm hie und da den Fremden anmerkt. Aber er kannte auch die Provenzalen und hat von ihnen einiges entlehnt; Angelo Colocci ersuchte ihn um eine Uebersetzung der Lieder Folguets de Marselha; diese Catalanen, Cariteo und bann sein Neffe Bart. Casaffagia, maren, ba sie selbst eine provenzalische Mundart redeten, für die Italiener die ersten Dolmetscher ber Troubadourdichtung. Cariteo, dessen eigent= licher Rame Garretto ober Garretta gewesen sein soll, trat in die Dienste König Ferdinands I., und Ferdinand II. erhob ihn zu bem Boften des Secretars, den Pontan bekleidet hatte; in feinen Liebern pries er die aragonesischen Könige mit aufrichtiger Liebe. Er folgte Ferdinand II., als er vor den Franzosen weichen mußte (1495) und fehrte mit ihm zuruck; aber bei dessen bald erfolgtem Tode verlor er bas so kurze Zeit innegehabte Secretariat. Er ftarb gegen 1515.

In jeder Literatur fast hat es Perioden gegeben, in welchen der Geschmack sich in das Bombastische verirrte, in denen man das Erstaunliche, Ueberraschende, Blendende für das Schöne, Klügelei für Genie nahm und sich namentlich an der subtilen Uebertreibung der Metaphern ergötzte. In Italien war eine solche Zeit später das 17. Jahrhundert, und man nannte diesen poetischen Styl

banach ben Secentismo ober nach seinem Hauptrepräsentanten ben Marinismus. Aber am Ende des 15, und dann im 16, Sabr= bundert zeigen uns eine Reihe von Dichtern schon dieselbe falsche Richtung und find daher als die Vorläufer des Seicento bezeichnet worden. Es war die Galanterie der Hofgesellschaft, die Sucht, sich in den Huldigungen vor den hohen Damen, den Fürstinnen, in Die man sich verliebt stellte, mit Geift und Erfindung zu überbieten, burch unerwartete Wendungen den momentanen Beifall zu gewinnen, welche folche fünstlichen Blumen hervortrieb. Cariteo verstreute sie noch sparsam in seinen Petrarchismus, viel reichlicher ein Dichter, ber weit entfernt, am anderen Ende der Halbinsel, aber unter ben nämlichen Verhältnissen schrieb. Antonio Tebalbeo war in Ferrara geboren, aus der Familie Tebaldi, deren Namen er, nach allge= meinem Brauche, latinisirte. Er lebte eine Zeit lang am Hofe von Mantua, wo ihn die Marchesa Isabella sich zum Lehrer erkor, als sie sich mit der Dichtkunft abgeben wollte, ein Ereigniß, welches er in seinem 14. Capitolo geseiert hat. 1504 und die folgenden Jahre war er Secretar ber Lucrezia Borgia in Ferrara. Er ward Geiftlicher, spätestens 1505, und gegen 1513 an den römischen Hof gegangen, fand er freundliche Aufnahme bei Leo X., lebte im Berkehr mit Bembo, Castiglione, Rafgel, der sein Borträt in den Parnaß der Stanzen aufnahm. 1527 verlor er bei der Plünde= rung Roms durch die kaiferlichen Truppen alle seine Sabe und ward deshalb ein heftiger Feind Karls V.; er starb hochbetagt ben 4. November 1537. Seine italienischen Gedichte, in welchen er eine Flavia befingt, gehören fämmtlich der ersten Sälfte seines Lebens an; sie wurden ohne sein Wissen durch einen Vetter Jacopo Tebaldeo 1499 publicirt, was ihm felbst mißfiel; denn er hatte nunmehr ihre Fehler erkannt, und fernerhin schrieb er fast nur lateinische Epigramme in einem ganz verschiedenen Styl.

Die Uebertreibung des Bildes bei den Secentisten und ihren Vorgängern besteht namentlich darin, daß sie, anstatt nur das Abstracte mit dem Sinnlichen zu vergleichen, jenes mit diesem identificiren, ihm dessen materielle Wirkungen statt der geistigen beilegen; die Liebe ist geistiges Feuer, verbrennt die Seele; bei Tebaldeo ist sie wirkliches Feuer; er raucht, und ihm sengen die Kleider am Leibe (Son. 37):

Fumato ho tanto, che, se fuor respira, Ardere me vedrai le membra e i panni.

Ober auch, wenn sie Concretes mit Concretem vergleichen, so identi= ficiren sie die Sache mit ihrem hyberbolischen Bilde und geben ihr beffen Eigenschaften; die Thränen werden bei Tebaldeo ein Baffer= strom, durchnässen, wo er geht, das Erdreich dermaßen, daß Amore baran seine Spur erkennt und ihm auch an die einsamsten Orte folgt (Son. 60). Im 13. Capitolo läßt er Francesco Gonzaga von sich sagen, er habe aus Liebe so viel geweint, daß eben daher Mantua innen und außen seinen See habe, und in der 3. Epistel schreibt derselbe der Geliebten, seine Thränen hätten den Bo an= schwellen, seine Seufzer das Boot wie eine Feder dahinfliegen machen und fogar in die Gefahr des Unterganges gebracht, da ihre Gewalt eine Segelstange zerbrach. Amore durchbohrt den Dichter nicht bloß mit einem Pfeil, sondern spickt ihn so ganz und gar mit seinen Geschossen, daß er selbst ihm nunmehr als Röcher dient (Son. 55). Die Weiße seiner Dame übertrifft so sehr die des Schnee's, daß dieser bisweilen, wenn er sie schaute, zu flocken auf= hörte (Son. 100). Die Liebespein hat ihn so abgezehrt, daß er sich nicht mehr auf den Beinen halten kann; jeden Augenblick er= wartet er den Tod, und giebt daher einem Freunde Uranio den Rath, wenn er ihm schreibe, auf die Briefadresse zu setzen: "An ben lebenden oder todten Tebaldeo" (Son. 61). Zum Carneval, wenn alle Leute in Masken gehen, braucht er sich nicht zu ver= mummen; benn er ist so verändert, daß ihn niemand kennt außer Flavia und Amore; er geht einher in der Gestalt des Todes (Son. 128). Diese galante Poesie beschäftigt sich gerne mit kleinen die Dame betreffenden Dingen und Begebenheiten, denen sie mit erstaunlichen Anstrengungen der Combinationsgabe eine schmeichel= hafte Auslegung zu geben verfteht. Einmal fing, beim Tanze, ber Schönen an die Rase zu bluten, und er erklärt (Son. 47), Amore, durch seine vielen Bitten bewegt, habe endlich mit dem Pfeile nach Madonna gezielt, aber da er blind ift, leider statt des Herzens die Rase getroffen. Ein anderes Mal glitt sie auf der Straße im Eife aus, und er findet folgende überraschende Deutung des Borganges: Der Schnee, der zur Erbe gefallen, gefror aus Neid auf

Madonna's Weiße zu Gis, und, als er sie eines Tages zur Kirche geben sab, ließ er sie fallen, daß sie sich einen Arm verrenkte; aber vielleicht war das eine Mahnung des himmels; denn wäre fie so voll Gluth wie er, so ware ihr das Eis unter den Füßen geschmolzen (Son. 101). Gin Sonett ift an das duftende Hemd seiner Schönen gerichtet (112), drei dichtete er auf einen Brand in ihrem Hause (134-136), wo das Löschen sehr schlecht von statten ging, weil ihr Anblick alle entflammte und jeder das herzugebrachte Waffer für sich felber brauchte. Allerdings ift diese Manier bei Tebaldeo nicht überall gleich sichtbar; in den meisten seiner Ge= dichte hat er zwar Affectation genug, geht aber mit derselben über bas Maß der den Petrarchisten eigenen nicht hinaus. Größere Einfachheit des Gedankens zeigen im Allgemeinen die drei Liebes= briefe (Epistole), die 19 Capitoli und die 4 Eclogen; aber auch diesen fehlt Tiefe und Wärme; die Form ist nachlässig, der Vers schleppend und prosaisch, die Sprache enthält gahlreiche Joiotismen aus des Verfassers Mundart.

Ein Nachahmer Cariteo's und Tebaldeo's war Serafino von Aguila; aber er gelangte zu höherem Ansehen als sie. Welches sein Familienname war, steht nicht fest; er war 1466 in Aquila in den Abruzzen geboren, kam frühzeitig als Bage zu dem Grafen von Botenza, erhielt daher keine gelehrte Bildung, trieb aber eifrig Musik und studirte Petrarca, dessen Lieder er componirte und mit Lautenbegleitung fang. Später weilte er an den verschiedensten Höfen Italiens, in Rom beim Cardinal Ascanio Sforza, in feiner Heimath Aquila beim Prinzen Ferdinand, Herzoge von Capua, in Urbino, in Mantua, wo er, wie wir saben, im Januar 1495 sein moralisch adulatorisches Festspiel gab, in Mailand. Er begehrte nach Beifall, nach lärmendem Erfolge und erreichte ihn; man bewunderte ihn allgemein; durch das Feuer seines Vortrages riß er die Zuhörer mit sich fort, wenn er bei Cither= und Lautenklang improvisirte und recitirte; besonders erregte er das Entzücken der Frauen. Dauernden Ruten brachte ibm die Gunft so vieler Großen nicht; endlich schien ihm das Glück freundlicher zu werden, als er 1499 nach Rom' zurückfehrte und in den Dienst Cesare Borgia's trat; aber schon im August 1500 starb er an einem pestilenzialen Fieber, im

Alter von nur 35 Jahren. Er ward als ein großer Dichter bestlagt, und es erschien, vier Jahre nachher, von dem Bolognesen Giov. Filoteo Achillini herausgegeben, eine Sammlung von Trauerspoesieen auf seinen Tod, zu welcher Dichter aus allen Gegenden Italiens beitrugen, eine Sammlung, die des Verstorbenen würdig war; denn sie wimmelte von solchen Raffinirtheiten, wie er sie liebte.

Serafino mußte seine Borbilder noch durch Subtilitäten und glänzenden Bombaft zu übertreffen. Er vermag sich sogar über ben Schröpfkopf Madonna's die erbaulichsten Gedanken zu machen (Son. 14, 15), und, da ihr ein Zahn fehlt, so scheint ihm das ein Auslug Amore's, der in ihrem Munde wohnt und durch die Lücke feine Pfeile sendet (Son. 44). Seine Gluth ift so groß, daß, wenn er zur Kühlung sich in das Meer wirft, dieses sich vielmehr ent= flammt, und das Wasser schlägt an einen Kelsen und entzündet diesen in Liebe zu Madonna; benn, sagt er, schließlich muß ein Stein den anderen erweichen (Strambotto: Spesso questi arsi panni). Der Salamander lebt im Feuer; aber bas ift fein Bunder; wie viel erstaunlicher, daß Madonna, die von Gis ist, in seinem glühenden herzen wohnen kann und nicht schmilzt, vielmehr immer härter wird (Str. Se salamandra). Befannt ift die icone Stelle Dvibs, Amor. I, 6, 49: Fallimur? an verso sonuerunt cardine postes? . . . , welche Schiller in ber "Erwartung" nachgeabmt hat: "Hört' ich das Pförtchen nicht geben?" . . . Aber Serafino schien die Täuschung des Liebenden durch den wirklichen Wind etwas viel zu Gewöhnliches; das Geräusch, welches er vernahm, ift verursacht durch den Wind seiner Seufzer, welche die Thuren erbeben machten, und er zieht daraus noch eine geiftreiche Mahnung für die Dame: siehe, ruft er aus, meine Seufzer machen fogar die ehernen Thore mitleidig, und du bift gefühlloser als sie (Str. Poco è ch' io stava). Tebalbeo redete von der Thränenspur, durch die ihn Amore auffinden kann; Serafino wiederholt den Ge= banken (Str. Chel despietato amor); aber er fährt im folgenden Strambotto weiter fort, wenn, wo er mandele, seine Thränen eine Spur ließen, so bedürften da die Gräfer feines anderen Regens. 1)

<sup>1)</sup> Bontan sagte in ben Eridani, l. I (Alloquitur aves, deinde pecudes):

Und anderswo ruft er aus (Str. Ahi lasso, a quante): "Oh, wie vielen Thieren pflege ich den Durst zu löschen, weil ich mit den Augen aller Orten einen Fluß entstehen lasse; wie viele Berirrte führe ich des Nachts auf den rechten Beg, da die Flamme, welche ich im Herzen habe, so hell leuchtet!" 1) Und bei ihm kann ein Hirte in der Einöde Wasser und Feuer sinden, 2) und seine Seuszer versbrennen die Bögel in der Luft, daß sie todt niederfallen; ja, er fürchtet, jene könnten eines Tages die Sonne verschleiern (Str. Quanti ocelletti).

Und Serafino's Lieder sind ebenfalls verunziert durch zahlreiche mundartliche Eigenthümlichkeiten seiner heimischen Proving, durch geringe Sorgfalt in der Wahl des Ausdrucks und Nachlässig= feit im Bau des Verses. Zugleich übertreibt er auch in der Form; bisweilen verdoppelt er in kindischem Spiele die Worte, um, bei völliger Leere des Inhaltes, durch dieses Geklingel Effect zu machen, wie in bem Strambott: Quando non mi darai più foco foco. In der kurzen 3. Ecloge hat er die sdruccioli aus den Reimen auch in den Vers gebracht, läßt biefen das ganze Gedicht hindurch stets aus drei accenti sdruccioli bestehen, was sehr geschmacklos ift: Chi tacito l'arsenico si tolera, È simplice; chel povero silvestrico . . . . Aber wiederum geht bei ihm das Haschen nach blendendem Bute doch nicht durch alle Poesieen; die Liebesepisteln und Capitoli sind einfacher; die barzellette habe fogar eine ge= wiffe Anmuth, wenn sie auch benen der Florentiner nicht gleich= kommen, und in manchen der Strambotti ift etwas vom volksthumlichen Ton übrig geblieben, wie in dem, welches beginnt: S' io per te moro e calo nell' inferno.

Frigoribus mediis, media nive gramina vobis Praebuerim, e lacrimis gramina nata meis . . Th vor ober nach Serafino?

<sup>1)</sup> Bgl. das Epigramm von Balerius Aedituus, bei Gellius, XIX, 9: Qui faculam praefers, Phileros, quae nil opus nobis? Ibimus sic, lucet pectore flamma satis . . . .

<sup>2)</sup> Auch bieser Gebanke war nicht neu; er findet sich in bem Epigramm bes Porcius Licinus bei Gellius, ib. und vollständiger bei Sannazaro, Arcadia, Egl. II, von wo ihn Castiglione nahm, im Tirsi, st. 6; ähnliches auch bei Bontan, l. c.

Zahlreiche andere Dichter folgten der modischen Richtung ber galanten Poesie, wie Timoteo Bendebei aus Ferrara, Francesco Cei aus Florenz, Benedetto da Cingoli, Panfilo Saffo aus Modena, ver 1527 als Gouverneur von Longiano in der Romagna starb, der Notturno aus Neapel, Cristoforo gen. l' Altissimo aus Florenz, berühmter Improvisator und Versificator des 1. Buches der Reali di Francia. Besonders gefeiert war Bernardo Accolti, Sohn Benedetto's, des Hiftorikers und humanisten, den man l' Unico Aretino nannte. Wenn er in Rom vor Papft Clemens improvisirte, schloß man die Läden, wie an Festtagen; alles eilte zum Palafte, und der Bapft ließ der Menge alle Thore öffnen, daß sie hereinströme und ben unvergleichlichen höre; fo erzählt Bietro Aretino als Augenzeuge (Lett. V, 46). Von dem gewonnenen Gelbe faufte er das Herzogthum Nepi; er starb 1534 oder Anfang 1535. In den Canzonieren dieser Dichter finden wir, nach dem Vorgange Cariteo's und Tebalbeo's, die Liedergattungen Petrarca's vermehrt theils durch solche, die von der Volkspoesie kamen, die Strambotti, theils durch folde classischen Ursprungs, die Eclogen und die Episteln, lettere Nachahmungen von Dvids Heroïden, wie sie schon bei den Latinisten, Basini, Bontan, Marullus, u. f. w. beliebt waren. Den Namen des Strambotto gaben die Petrarchiften des 16. Sahr= hunderts auf, aber verwendeten doch für die Lyrik gerne die Octave.

Einen wohlthuenden Gegensatz zu ihren Liebesliedern bilden bei manchen dieser Dichter, besonders bei Tebaldeo und Panfilo Sasso, ihre Poesieen politischen Inhalts; hier finden sie männlichere und ernstere Töne, wo ihnen die Sache wirklich zu Herzen geht. Tebaldeo's 4. Capitel, mit seinen Rlagen über die Anarchie und den Krieg, der die Staaten der Halbinsel entzweit, mit seiner Aufforderung an den Papst, die Bölker unter dem heiligen Banner gegen die Ungläubigen zu vereinen; das Sonett 219, voll Entrüstung über die Schmach Italiens, daß das Königreich Neapel den Franzosen auch nicht einen Monat widerstand, und mit der Anklage gegen die aragonesischen Könige, sich ihr Volk entsremdet zu haben; Capitel 12 und 13 zum Preise und zur Aufmunterung des Marchese Francesco Gonzaga von Mantua, der die Franzosen auf ihrem Rückzuge bei Fornovo am Taro (6. Juli 1495), wenn

nicht besiegte, so boch bebeutend schäbigte, sind zwar nicht Gebichte von hervorragender Schönheit; aber sie erregen unser Interesse, weil sie aus einem wahren, ungekünstelten Gefühle stammen.

Das große nationale Unglück, welches über Italien mit bem Ruge Rarls VIII. (1494) hereinbrach, findet seinen Widerhall in vielen der damaligen Poesieen, bei Bojardo, bei Sannazaro, bei Tebalbeo, Cariteo, Panfilo Saffo und anderen, in den Lamenti, welche die allgemeine Empfindung des Publikums über ein poli= tisches Ereigniß in vopulärer Form ausdrückten. Ein aufrichtiger Patriotismus, der Schmerz über die Zersplitterung, Schwäche und Schmach Italiens giebt dem burlesken Dichter Vistoia seine schönsten Sonette ein, in welchen sich sein gedankenloser Scherz in bittere Satire verwandelt. Man fühlte allgemein, daß man fich in einer Rataftrophe von unabsehbaren Folgen befand, daß sich das Schicksal ber Nation für lange entschied, und die Liebe zum größeren Bater= lande erwachte am stärksten eben da, wo man es in folder Bebrängniß sah. Man erzählte von Zeichen und Wundern; in Florenz predigte Savonarola, großes Unglück verkundend als Strafe und Läuterung, und es entflammte sich ein Enthusiasmus der Buße und Umkehr wie zur Zeit der Flagellanten, wenn auch in anderer Form, und solche Bugprediger mit ihren düsteren Prophezeiungen erschienen auch in anderen Gegenden bes Landes. Schmerz und Besoranik waren lebendig; aber sie riefen Klagen und keinen fräftigen Widerstand hervor; es fehlten die Mittel und es fehlte die Einheit; die Zeiten des lombardischen Städtebundes waren norüber.

Das Gleichgewicht zwischen ben italienischen Staaten wurde mit Lorenzo be' Medici's Tode erschüttert; die alte Eisersucht, Argwohn und Känke begannen wieder ihr verderbliches Spiel. Lodovico Sforza, welcher in Mailand die Herrschaft seines Nessen Gian Galeazzo usurpirte und sich durch die Pläne von des letzteren Schwiegervater, des Herzogs von Calabrien, bedroht sah, veranlaßte, um ihm zuvorzukommen, den französischen König, die alten Ansprüche des Haufes Anson auf die Krone von Neapel geltend zu machen. Karl VIII. durchzog Italien saft ohne Schwertstreich; der Moro war sein Bundesgenosse; Benedig blieb neutral; Florenz

ward ihm burch den ungeschickten Piero de' Medici ausgeliefert; in Rom war Papft Alexander voll Furcht vor Absetung burch bie feindlichen Cardinale im Gefolge Karls, und ber Abel ber Stadt stand auf französischer Seite; Neapel rebellirte fofort, beim Nahen ber Franzosen, gegen die tief verhaßte Tyrannei seiner Fürsten. So bachte jeder an sich und ließ den anderen untergehen. Karl tämpfte nicht wirklich gegen Stalien; als ein Bund gegen ihn ent= stand, auf seiner Rudfehr, wurde die Sache weit ernster, und das mit beispielloser Leichtigkeit gewonnene Königreich verlor er ebenso schnell wieder. Aber die bittere Erfahrung, welche sie gemacht hatten, biente ben Staaten nicht zur Belehrung; Ludwig XII. fand bei seiner Invasion (1499) dieselbe Uneinigkeit, benfelben engherzigen Egoismus, ber ihm die begueme Sandhabe für seine Zwecke bot. Er eroberte bas Herzogthum Mailand; im Bertrage von Granada (1500) theilte er Reapel mit Ferdinand b. Katholischen, und 1503 wurde das Königreich ganz zu einer spanischen Proving. Seitdem ward Italien bis in die neueste Zeit nicht mehr von der ausländischen Herrschaft befreit. Es fehlte nicht an Plänen und Versuchen, die Fremden zu vertreiben; aber dieselben maren nicht ernsthaft und consequent und nicht ohne Hintergedanken; die Freiheit und Größe Italiens blieben schöne und verlocende Worte, mit welchen die Fürsten ihre wahren Absichten schmückten und verbeckten. Auch Alexander VI. führte sie im Munde, um damit bie Benetianer zu ködern; Julius II. entfernte durch die heilige Lique (1511) die Franzosen und ließ dafür sich die Deutschen und Spanier erst recht festseten, und schließlich gab er sich zu= frieden mit Mehrung der Macht der Kirche, die das wirkliche Ziel aller seiner Bestrebungen bilbete. Und gerade er hatte, noch als Carbinal, zum Zuge Karls nicht wenig mitgewirkt, im entschei= benden Momente ben schwankend gewordenen König ermuntert, "ein verhängnißvolles Wertzeug ber Uebel Italiens sowohl damals als vorher als nachher", wie ihn Guicciardini bezeichnete. Diefe Ibee der Befreiung des Landes tauchte auch bei Leo X. vorüber= gebend auf, und wiederum bei Clemens VII, und feinen Ber= bundeten nach der Schlacht bei Pavia. Der Ruf Fuori i Barbari! gefiel allen, und jeder verband sich gern mit diesen Barbaren, wo er babei seinen Vortheil sah. Und eine Herstellung der Unabhängigkeit aus eigener Kraft schien kaum noch möglich; selbst Machiavelli hält die Besetzung der Lombardei durch die Franzosen für nothwendig zum Schutze gegen die Schweizer, von denen er eine Neberschwemmung Italiens besürchtet. Man dot den einen der Fremden gegen den anderen auf, rief, wie im Mittelalter, den entsernteren zur Hilse herbei gegen den anwesenden oder mächtigeren Bedrücker. Während in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrzhunderts Frankreich und Spanien um die Beute rangen, standen die italienischen Staaten, welche noch unabhängig waren, bald auf der einen, bald auf der anderen Seite; man fand sich in der unzglücklichen Lage, zur spanischen oder französischen Parthei gehören zu müssen, nicht Italiener sein zu können.

Nach ben Scheinfriegen ber Söldner im 15. Jahrhundert, an welche man gewöhnt war, erfüllten die fremden Heere, die französische Reiterei und Artillerie, das Fugvolk der Schweizer und Spanier, die deutschen Lanzknechte, das Land mit Schrecken. Jest fah man wieder gewaltige Schlachten mit vielem Blutvergießen, furchtbare Blünderungen der Städte mit Megeleien der hilflosen Einwohner, und das Schicksal von Fürsten und Bölfern entschied fich in einem Tage. Das in Frieden blübende Land, die glanzenofte Cultur fand fich ohne Schut ben Sorben preisgegeben, welche in wilbem Sturm hereingebrochen waren. Es mangelte nicht an Tüchtigkeit, sondern an Einheit; das Individuum zeigt sich in Italien dem der anderen Nationen an Kraft ebenbürtig, an Intelli= genz überlegen. Die italienischen Söldner, wo sie erschienen, schlugen sich gut; der Abel kämpfte ruhmvoll, aber unter fremden Kahnen; jener Francesco Gonzaga, den man 1495 als den Befreier von ben Barbaren bejubelte, zog 1503 felber in französischen Diensten nach Neapel. Der Söldner bedienten sich auch die fremden Staaten; aber den Kern ihrer Armeen bildeten doch nationale Truppen, die für ben eigenen Fürsten fämpften.

Das eine Italien war die Sehnsucht der Dichter und Patrioten; in Wirklichkeit gab es nur collidirende Sonderinteressen, und das Land, gespalten und zerstückelt, war machtlos gegenüber den geschlossenen Massen der großen modernen Nationen, welche sich um

baffelbe ber gebildet hatten. Kraft, Freiheit, Staatsklugheit waren noch vorhanden in Benedig; aber das Joch einer Republik, welche ihren Unterthanen keine bürgerlichen Rechte ließ, war verhaßt; miktrauisch betrachtete man deren Bestrebungen, ihre Machtsphäre zu erweitern; Benedig war beständig im Berdachte, nicht Italien befreien, sondern es sich ganz unterwerfen zu wollen, und ward daher von den anderen erbitterter bekämpft als die Fremden. Florenz bot, nach den Vertreibungen der Medici 1494 und 1527, trop der mannichfachen Fehler, doch schöne Beispiele von Patriotismus und Aufopferungsfähigkeit, brachte Männer wie Pier Capponi, Antonio Giacomini, Machiavelli, Ferrucci, Michelangelo hervor, und bei der Belagerung von 1530 vertheidigte sich die Stadt ruhmvoll mit Muth und Ausdauer. Aber dieser kleine Freistaat konnte sich in feiner Vereinzelung, inmitten mächtiger Nachbarn, nicht behaupten, wurde von ihnen nach Belieben mißhandelt, ausgenutz und betrogen, wie von Karl VIII. im Pisanerkriege. Die Uneinigkeit und der Mangel eigener Bewaffnung waren der Grund von Italiens Schwäche und Unalud; das sahen die damaligen Politifer, und vor allen Machiavelli, der die Mittel zur Rettung vorschlug und ver= fuchte, wenn auch ohne Erfolg, weil die Zeit noch nicht gekommen war; nach Jahrhunderten wurden seine Joeen Wirklichkeit, wo der lange Verkannte und viel Geschmähte als der politische Prophet feines Vaterlandes erschien.

In den kleinen Staaten Italiens, welche, oft in ihrer Existenz bedroht, durch Geschick ersehen mußten, was ihnen an Macht sehlte, entwickelten sich Staatskunst und Diplomatie zu höherer Volksommenheit als anderswo in Europa. Die Gesandtschaftsbriese der Benetianer und Florentiner zeigen eine bewundernswürdige Ersahrung in den öffentlichen Angelegenheiten, eine große Feinheit und Vielseitigkeit der Beobachtung und vollendete Gewandtheit in der Führung schwieriger Geschäfte. Die erste Stätte der politischen Wissenschaft ist die Republik. Die mittelalterlichen Communen konnten sie nicht hervorbringen, da der Geist noch zu wenig selbständig war. Die auf kurze Zeit wiedererlangte Freiheit in Florenz sindet eine inzwischen herangereiste Intelligenz, welche sich rücksichtslos in die Probleme vertieft. Die Bürger sind hier wieder selbstthätig

am Ruber; das öffentliche Interesse ist wieder ein lebendiges; die Geister sind eifrig beschäftigt mit den Mitteln, die freie Verfassung zu erhalten und zu besetsigen, welche von innen und außen gesährdet ist; die großen Uebel, an denen die Stadt und das Land kranken, treiben zum Nachdenken über die näheren und ferneren Ursachen und führen zur Erkenntniß allgemeiner Wahrheiten über die Kraft und Schwäche, über Gedeihen und Verfall der Staaten. So brachte diese kurze und denkwürdige Periode der florentinischen Republik als bleibende Frucht die politische Wissenschaft hervor, den Ansang der modernen Wissenschaft überhaupt, und ihr wahrer Schöpfer war Niccold Machiavelli.

## XXII.

## Machiavelli und Guicciardini.

Niccold, der Sohn Bernardo Machiavelli's, geboren in Florenz ben 3. Mai 1469, erhielt die gewöhnliche humanistische Bildung feiner Zeit; aber er war kein Gelehrter, besaß namentlich auch keine Kenntniß des Griechischen. Die Lecture der Alten hat auf ihn bedeutend gewirkt, aber nicht weniger die Erfahrung des Lebens, welche seinem Denken die hohe Originalität gab. Den 19. Juni 1498 wurde er zum Beamten des Staatssecretariates erwählt, und bann ben 12. Juli an die Spite der zweiten Canzlei geftellt, welche gewöhnlich ben Dieci di Balia biente, b. h. ber Behörde für die friegerischen und auswärtigen Angelegenheiten. Die Beschäftigung sagte Machiavelli's Geiste zu; diese rastlose Arbeit, die Abfassung der zahllosen Schreiben, die vielen Sendungen außerhalb der Stadt entsprachen seinem lebendigen Triebe zur öffentlichen Thätigkeit. Sein Geschick erwarb ihm die Gunft der Vorgesetzten; seine muntere Laune, sein Wit, mit dem er die trockenen Geschäfte zu murzen verstand, machten ihn bei ben Untergebenen beliebt. Wenn er abwesend war, so waren seine Briefe die Wonne der Freunde; ihre Spöttereien erreaten unauslöschliches Gelächter. Und biese Correspondenz ist nicht eben moralisch; er liebte die lockeren Vergnüsgungen und gab diesen Lebenswandel auch nicht auf, als er sich 1502 mit Marietta Corsini verheirathet hatte, welche ihm eine treue und liebevolle Gattin war.

Das Hauptziel ber florentinischen Republik mar damals die Wiedereroberung des 1494 abgefallenen Lifa, welche sich mit immer neuen Schwierigkeiten und Complicationen in die Länge zog. Mit biefer Angelegenheit hatte Machiavelli beständig zu thun. Während er sich im Juli 1500 mit dem Commissar Luca begli Albizzi im Lager befand, rebellirten die Schweizer und Gascogner, welche die Stadt von Ludwig XII. als Hilfstruppen erhalten hatte; unzufrieden mit Löhnung und Nahrungsmitteln, plünderten fie und brohten, und der Commissar und Machiavelli selbst geriethen inmitten dieser zugellosen Banden in große Gefahr; der Angriff auf Bifa miglang, und bas Beer, welches fo viel Schaben angerichtet hatte, ging auseinander. König Ludwig war über biese Schmach feiner Waffen aufgebracht und schob die Schuld zum guten Theile ben Florentinern zu; Francesco della Cafa und Machiavelli wurden Ende Juli 1500 nach Frankreich gesendet, ihn zu begütigen; aber ber König und seine Umgebung blieben hochfahrend, klagten un= abläffig und verlangten gebieterisch Geld. Bei Hofe waren viele ben Florentinern feindliche Elemente, besonders Italiener, welche fie verdächtigten und verleumbeten; die Schwäche ber Republik war offenkundig, ein jeder wagte ihr ohne Rücksicht zu schaden, und die Sprache ber beiden Gefandten mußte ftets fehr vorsichtig und unterthänia, felbst demuthig und flebend sein. Die Geschäfte ber Canzlei, ber Aufenthalt im Lager vor Pisa hatten Machiavelli bie Schäblich= feit ber Miethstruppen gelehrt und bie Nuplofigfeit ber fremben Silfe ohne eigene Kraft; als Gesandter bei einer mächtigen Nation empfand er die ganze Schwäche seiner Baterftadt, welche sich ent= schließen mußte, des Königs unbillige Forderungen zu befriedigen, und zur völligen Ausgleichung ber entstandenen Mighelligkeiten einen neuen Gefandten in ber Person Bier Francesco Tosinghi's schickte. Machiavelli felber war bei allen seinen verschiedenen Legationen nicht ber bevollmächtigte Repräsentant seines Staates, nicht bas, was man bamals einen oratore nannte; er konnte bas wegen

seines Amtes als Secretär ber Regierung nicht sein. Seine Mission war keine abschließende, sondern vorbereitend, aber gerade dadurch oft um so wichtiger und schwieriger; er hatte zu temporisiren, zu sondiren und zu beobachten. War seine Stellung äußerlich weniger feierlich als die des Orators, so war sie doch keine untergeordnete, und zu beobachten, neue Verhältnisse und Ginrichtungen fennen zu lernen, die Bersonen zu studiren, ihre Bläne zu berechnen, mar seine Passion und sein Talent. Dieses offenbart sich mehr und mehr in ben Gesandtschaftsberichten aus Frankreich, in der klaren Zeichnung der Situation, der Gefahren, der Intriquen, der Menschen, ihrer Bedeutung und ihres Ansehens. Auf biesen Reisen war er kärglich ausgestattet; seine Briefe sind voll von Klagen über Geldnoth und Bitten um reichlichere Verforgung. Um mit dem nöthigen Anftande aufzu= treten, um seinen Auftraggebern nicht Unehre zu machen, opferte er von seinen eigenen geringen Mitteln, fturzte fich in Schulden, vernachläffigte seine häuslichen Angelegenheiten. Mit felbstloser Pflicht= treue erfüllte er die Aufgabe, die ihm gestellt war, und vor ihr verschwand seine eigene Persönlichkeit. Wie oft mußte er Maß= regeln der Halbheit und Unentschlossenheit vertreten, deren Folgen er beutlich voraussah! Als Gesandter hatte er zu berichten und auszuführen, nicht zu berathen; aber man achtete seine Einsicht boch, und in den Gutachten, welche er der Behörde unterbreitete, gab er seinen Ueberzeugungen energischen Ausbruck.

Solcher Art ist die unvollendet gebliebene Schrift Del Modo di trattare i popoli della Valdichiana ribellati, welche Vorschläge macht zur Sicherung der florentinischen Herrschaft in dem (Juni 1502) abgefallenen und mit französischer Hilfe wieder erslangten Arezzo nebst Umgebung. Hier tritt zuerst des Verfassers politische Methode klar hervor, nämlich aus der Betrachtung der historischen Thatsachen allgemeine Regeln zu abstrachtung der historischen Thatsachen allgemeine Regeln zu abstrachtung der man auf die Praxis anwenden kann. Und das historische Beispiel nimmt er naturgemäß aus der römischen Geschichte, dasselbe, welches er dann zu gleichem Zwecke in seinen Discorsi benutzte (II, 23); aus dem Verfahren der Kömer gegen die Städte Latiums nach Camillus' Sieg lerne man, wie man die unterworfene Valdichiana zu behandeln habe. Er warnt vor dem Mittelwege; bei Cortona,

Caftiglione und anderen Orten war die Güte und Verföhnlichkeit angebracht; aber gegen Arezzo mußte man rückschtslose Strenge walten lassen, um die Stadt unschädlich zu machen. Mit der Halbeit hat man sie erbittert und ihr die Macht gelassen zu schaden, sobald ein Feind sich naht. Und diese drohende Gesahr sieht er in Cesare Borgia, zeigt, wohin ihn die Consequenz seiner ehrgeizigen Pläne führen müsse, und lobt eben diese Folgerichtigkeit des Handelns, das Geschick die Gelegenheit zu benußen bei Cesare und Papst Alexander, beurtheilt die gesährlichsten Feinde seiner Stadt mit völliger Objectivität.

Cefare Borgia, den Duca Valentino, fannte er schon von Berson; er hatte am 22. Juni des Jahres den Bischof Francesco Soderini auf der Gefandtschaft zu ihm nach Urbino begleitet, hatte fich nur zwei Tage dort aufgehalten, aber genug gesehen, um an ihm zu bewundern, was in seiner Seimath nur zu sehr mangelte, die Energie, Unerschrockenheit und Unermüdlichkeit, das Geheimniß, mit dem er seine Absichten umgab, und ein Bericht vom 26. Juni entwirft das vollendete Bild des furchtbaren Berzogs der Romagna. Nach der Verschwörung der kleinen Tyrannen Mittelitaliens, be= sonders der Orsini und Vitelli, gegen ihn, ward Machiavelli am 7. October wieder zu Cesare gesendet, und dieser gab ihm hier die vollkommenste Lection in der Politik der rücksichtslosen Entschlossen= heit, welche jedes Mittel gebraucht, vor Betrug und Graufamkeit nicht zurückschreckt. Einen Moment schwebte er in großer Gefahr, da er sich waffenlos den bisherigen Anhängern gegenüber sah. Allein er wußte ihren Bund zu sprengen, schloß mit mehreren partielle Nebereinkunfte, und während er verhandelte, rustete er unablässig; fein Gespinnst war so fein, daß auch der florentinische Secretär nichts davon durchschaute. Baolo Orsini, der Herzog von Gravina, Oliverotto von Fermo und Litellozzo Litelli traten wieder in Cefare's Dienste und eroberten für ihn am 29. December Sinigaglia, mahr= scheinlich nicht ohne hintergebanken; aber am 31. December er= schien er mit seinem Seere in ber Stadt, nahm die Arglosen gefangen und ließ Oliverotto und Vitellozzo noch in derfelben Nacht erdrosseln. Dann warf er sich mit blibartiger Schnelligkeit auf feine übrigen Jeinde, ehe sie sich von dem Schrecken jenes ersten

Streiches erholen konnten, nahm Città di Castello und Verugia, bewirkte Pandolfo Betrucci's Vertreibung aus Siena und ward in feinem von Mord und Plünderung begleiteten Siegeslaufe nur durch ben Einspruch Frankreichs aufgehalten. Machiavelli hatte in der Nacht jener blutigen Catastrophe eine Unterredung mit dem Herzoge und folgte ihm auf seinem Zuge bis zum 20. Januar. Biele Greuel hatte er mitangesehen; aber das Interesse des Politikers ließ die Empfindung des Menschen wenig aufkommen; die fühne Gewalt= that mit ihrer geschickten Vorbereitung und ihrem bedeutenden Er= folge hatte ihm tiefen Eindruck gemacht. Natürlich hat er ben Herzog nicht zum Verrathe getrieben, von dem er bis zum letten Momente nichts wußte; aber er berichtet davon gang fühl, miß= billigte offenbar dieses Verfahren nicht. Beimgekehrt stellte er das= selbe nochmals im Zusammenhange dar in der Descrizione del modo tenuto dal Duca Valentino nell' ammazzare Vitellozzo Vitelli, etc., und zwar mit einigen Ungenauigkeiten, da er aus bem Gedächtnisse schrieb, vielleicht auch mit absichtlichen Aenderungen, um Cefare's Klugheit in hellerem Lichte erscheinen zu laffen; benn er nahm es mit der historischen Treue nie zu peinlich genau, wenn er eine politische Lehre bemonstriren wollte.

Hatte er in der Romagna Cesare Borgia's Glück im Aufsteigen gesehen, so sah er kurz darauf seinen schnellen Niedergang bei der Gefandtschaft in Rom, wohin er im October 1503 während des Conclave fam. Mit dem unerwartet schnellen Tode seines Baters Alexanders VI. hatte der Herzog die Hauptstütze seiner Macht ver= loren; dieselbe war nicht mehr groß genug, um einen entscheibenden Einfluß auf die Wahl des neuen Bapftes auszuüben, als Bius III. nach nur 10 tägiger Regierung gestorben war. Indem er Giuliano bella Rovere (Julius II.) unterstütte, sette er seine lette Hoffnung auf bessen weitgebende Versprechungen, und er wurde betrogen, wie er selbst und sein Vater so oft betrogen hatten. Zuerst rechnen die Florentiner und Machiavelli noch mit ihm, bis man ergründet hat, wie seine Aussichten in Wahrheit stehen; sobald die Absichten Julius' II. deutlich werden, erklärt Machiavelli ihn in seinen Berichten für einen verlorenen Mann und nimmt auf ihn keine Rück= sicht mehr. Darin liegt kein Abfall; er war Cesare nie verpflichtet, hatte in ihm nicht ben Menschen bewundert, sondern den Politiker, und suhr fort, von seinem früheren Benehmen zu urtheilen wie disher; das verschiedene Bild, das er von seinem jezigen Thun giebt, entsprach nur dem realen Wechsel, der vor sich gegangen war, und Unfähigkeit wirst er ihm auch jezt nicht vor, konnte es auch nicht; denn Cesare that alles, was er vermochte, um sich zu retten. Für den Gesandten, welcher seiner Stadt Bericht erstattet, handelte es sich um die politischen Mächte, und eine solche hörte Cesare auf zu sein; was er an ihm bewunderte, gehörte der Vergangenheit an.

Im December kam Machiavelli von Rom zuruck, und im Januar 1504 ging er schon wieber nach Frankreich, um in Gemeinschaft mit dem dort befindlichen Gefandten Niccold Valori vom Könige wirksame Schutmaßregeln für Florenz zu erlangen, welches im Süden durch die Spanier, im Norden durch die Benetianer bedroht mar. Der dreijährige Waffenstillstand zwischen Frantreich und Spanien brachte eine vorübergebende Beruhigung; aber die Lage der Republik blieb eine bedenkliche; ein Rückblick auf die Zeit feit ihrer Wiederherstellung konnte ben Betrachter nicht mit Ruversicht erfüllen. Machiavelli's erstes Decennale, welches er mit einem Briefe vom 9. November 1504 Alamanno Salviati widmete, giebt in einer Erzählung in Terzinen eine gedrängte Uebersicht der friegerischen und politischen Vorgänge jener letten 10 Jahre. Er wollte damit den Florentinern die Gefahren lebendig vor die Seele rufen, in benen sie sich befanden, und mählte die poetische Form, um damit beffer und allgemeiner zu wirken, sowie die Bänkelfänger feit Bucci bem Bolke Geschichtserzählungen in Reimen vorzutragen pflegten. Bewundernswerth ift bei ber großen Rurze die Bollständigkeit und die klare Ordnung der verwickelten Thatsachen, welche hie und da durch einen ironischen Ausdruck grell beleuchtet werden. Florenz, welches den Mittelpunkt des Interesses bildet, erscheint beständig in seiner Ohnmacht, von bem Willen ber anderen abhängig, von Feinden und Freunden geschädigt. Und die Ursachen aller politischen Schwankungen dauern fort; feine der betheiligten Mächte hat ihr Riel erreicht, und ber Verfaffer sieht vorher, daß fich aus diesem Zündstoffe noch furchtbarere Flammen erheben werben. Rur ein Mittel giebt es, sich ju sichern, nämlich ftark ju fein, bie

Stadt zu rüsten mit eigenen Wassen, "dem Mars den Tempel wieder zu öffnen". Dieses ist die Lehre, in der das Gedicht am Schlusse gipfelt, und die solgenden Ereignisse gaben ihr alsbald Recht. Vartolommeo d' Alviano, der, nachdem er bisher in spanischem Solde gestanden hatte, mit seindlichen Absichten gegen Florenz nach Toscana kam, ward von dem wackeren Generalcommissar Antonio Giacomini den 17. August 1505 bei der Torre di San Vincenzo vollständig besiegt; aber der Angriff auf Pisa mislang, hauptsächlich durch die Feigheit und Insubordination der Truppen. In Machiavelli gewann der Gedanke, der Stadt eine eigene Miliz zu schaffen, ihr die unzuverlässigen Miethssoldaten entbehrlich zu machen, greifsbarere Gestalt.

Die Klage über die Söldnerheere, die Mahnung gur Berstellung der alten kriegerischen Tüchtigkeit hörte man seit lange in Italien. Betrarca hatte in feiner berühmten Canzone die Fürsten aufgerufen gegen das fremde, barbarische Kriegsvolk, welches das Land überschwemmte; Landino ermahnte in einer Elegie seiner Xandra mit warmen Worten die Florentiner, im Kriege gegen König Alfonso (1452) selber die Waffen zu ergreifen, erinnerte sie an die glorreiche Schlacht von Campaldino. Papst Bius warnte in feinen Denkwürdigkeiten vor ben üblen Folgen des Göldner= wesens, und ein schönes Gedicht in Pontans Amores (1. II) beklagte die entschwundenen Zeiten, wo man für das Vaterland kämpfte, wie die edlen Römer. Man hatte auch in Florenz schon mehrere Male an die Wiedereinführung der alten Milizen gedacht, ohne die Sache aber praktisch in Angriff zu nehmen. 1) Nur die äußerste Noth der Vaterstadt trieb die Burger unter die Waffen, wie damals die belagerten Pifaner, welche sich so lange heroisch vertheibigten. Das Studium der Alten und die Erfahrungen der Gegenwart lehrten Machiavelli, daß auf einem starken nationalen Beere die Größe ber Staaten beruhe, und daß die militärische Erziehung des Bolkes allein seine Stadt und das Land vom Verderben zu erretten vermöge. Diefer großen Aufgabe widmete er sich mit einer Begeisterung, welche die anderen mit sich fortriß.

<sup>1)</sup> S. Guicciardini, Storia Fior. cap. 29, p. 324.

Er hatte bie Mittel zur Berwirklichung feines Gedankens forgfältig studirt, auf seinen offiziellen Reisen beständig die militärischen Berhältniffe beobachtet, Belehrung bei den Condottieren gesucht und fich, soweit möglich, mit ben technischen Ginzelheiten vertraut ge= macht. An der Spite des Gemeinwesens stand seit Ende 1502 als lebenslänglicher Gonfaloniere Pier Soderini, ein Mann, wie ihn Machiavelli nicht als Leiter bes Staates munschte, weil er nicht die nöthige Energie besaß, aber ein auter Bürger, rechtschaffen und voll Liebe für die Stadt, und er fette in Machiavelli das größte Vertrauen. Besonders fand der lettere Unterstützung für feinen Plan auch beim Bruder des Gonfaloniere, dem Cardinal von Bolterra, Francesco Soberini. Man machte ben Anfang mit Bewaffnung des Landvolkes; Ende 1505 und in den ersten Monaten bes Jahres 1506 reifte Machiavelli im Mugello und Cafentino umber, besichtigte und registrirte selbst die dienstfähigen Männer und leitete die Vertheilung der Waffen. Dann führte er von seiner Canzlei aus das Werk mit demselben leidenschaftlichen Gifer fort, und sette auch die Errichtung eines neuen Magistrates burch, ber Nove della milizia, beren Secretar er murbe. Freilich bie bestehenden Verhältnisse ließen diese Truppen der ordinanza, wie man sie nannte, nur zu einem unvollkommenen Versuche werden. Machiavelli's Bericht über dieselben, der Discorso dell' ordinare lo stato di Firenze alle armi, zeigt, mit welchen Schwierigkeiten er zu rechnen hatte. Das Schlimmste war das Mißtrauen, wegen bessen man den Milizen kein einheitliches Oberhaupt geben wollte, und die Führer der Abtheilungen von Zeit zu Zeit mit einander wechseln ließ; d. h. die Autorität, welche die Grundlage ber Dis= ciplin bilbet, burfte man nicht recht erstarken laffen, in ber Beforg= niß, daß sie sich gegen ben Staat wenden könne. Machiavelli selber heate diese Scrupel nicht; er hätte den Tyrannen der fremden Knechtschaft vorgezogen; 1) aber er mußte sich ber ängstlichen Democratie fügen.

Im August 1506 ward er wieder zu Papst Julius gesendet, den er auf seinem kühnen Eroberungszuge von Nepi bis Imola

<sup>1)</sup> S. das Fragment einer Rebe bei Tommafini, Machiavelli, I, 661, n. 4.

begleitete, und December 1507 ging er an den Sof Raifer Marimilians, verweilte in Tyrol, meift in Bozen, bann auch in Trient. Meran und Innsbruck. Aber unterwegs war er wenige Tage in ber Schweiz gewesen und hatte gesucht, sich mit den Ginrichtungen bei dieser Nation bekannt zu machen, welche durch ihre kriegerische Tüchtigkeit die Bewunderung Europa's erregte; des Deutschen nicht mächtig, konnte er natürlich seine Erkundigungen nur von Lands= leuten oder sonst einzelnen Personen einziehen. Zurückgekehrt beschäftigten ihn wieder hauptsächlich militärische Dinge; ber Rrieg gegen Bisa neigte sich endlich bem Ende zu, und in seinen Sänden lagen die Verwaltungsangelegenheiten des Heeres. Im Juni 1509 ergab sich die Stadt; der Jubel in Florenz war groß, und allge= mein gab man zu, daß Machiavelli den bedeutenoften Antheil an biefem Erfolge hatte. Abgesehen von einer Reihe unwichtigerer Senbungen, erhielt er dann noch zwei Mal diplomatische Aufträge, beide Male nach Frankreich, im Sommer 1510 und im Herbste 1511.

Die Erfahrungen und Beobachtungen, welche er auf seinen Gefandtschaftsreisen sammelte und zerstreut in seinen Berichten niederlegte, hat Machiavelli zuweilen in besonderen kleinen Schriften mit größerer Ordnung zu einem Gesammtbilde vereinigt und er= ganzt. So wurde eine Frucht der Legation zum Raifer der Rapporto delle cose della Magna (1508), ben er später mit einigen Erweiterungen zu ben Ritratti delle cose della Magna umarbeitete, und aus dem wiederholten Aufenthalte in Frankreich gingen bie Ritratti delle cose della Francia hervor. Indem er hier die politischen Austände fremder Nationen schildert, leat er sich stets die Frage vor, welches die Kraft des betreffenden Staates sei und auf welchen Factoren dieselbe beruhe; darauf gründet er sein Ur= theil über die Rolle, welche der Staat in der allgemeinen Politik zu spielen hat, und wie man mit ihm rechnen muffe. Man war in Italien voll Furcht gewesen wegen des projectirten Römerzuges Maximilians, und erstaunte über den kläglichen Ausgang des ersten Versuches. Machiavelli findet die Gründe dafür theilweise in der Person des Raisers, theilweise in den Zuständen des Reiches. entwirft ein Porträt bes Fürsten, in welchem sich die Tugenden bes Berrichers und Feldherrn mit verhängnisvollen Fehlern mischten,

350

und er zeichnet treffend die Berworrenheit ber deutschen Berhält= niffe, die Lähmung einer bedeutenden Rraft burch die Reibung fo vieler widerstrebender Elemente. Die deutschen Städte aber er= regen in hohem Grade seine Bewunderung, ihre Ordnung und Freiheit, die Streitbarkeit und Frugalität ihrer Bürger. Bier hat er sehr übertrieben; er kannte aus eigener Anschauung nur die Schweiz und Tyrol, das Uebrige von Hörenfagen, und hat die Sitten ber Bergbewohner auf bas gange Reich übertragen. In biefen Gemeinwesen, in benen die Bürger Solbaten waren, und welche ganz auf eigener Kraft ruhten, sah er ein Vorbild für seine Baterstadt; der heimischen Corruption und Schwäche wollte er die Unverdorbenheit und Tüchtigkeit gegenüberstellen, und das Ideal in seinem Ropfe wurde so mächtig, daß es alterirend auf die Darftellung des Factischen wirkte, ohne daß er es bemerkte. Die Angaben über Frankreich, welches er vier Mal bereift hatte, zeigen eine weit genauere Information, enthalten viele Nachrichten über Einzelheiten, Staatseinfünfte, Aemter, Clerus u. f. m.; aber es find ziemlich trockene Bemerkungen, theilweise unordentlich und flüchtig hingeworfen. Ueberall tritt ber Gegensat zu ben beutschen Berhältniffen hervor, die straffe Ginheit gegenüber der Zersplitte= rung, die Allgewalt des Königs, die Unerschöpflichkeit seiner Mittel an Geld und Mannschaften gegenüber ber beständigen Noth des Kaisers, die Vortrefflichkeit der Reiterei, die gang aus jungeren Söhnen des Adels besteht, und die Werthlosigkeit des Fußvolkes, welches bagegen in Deutschland ausgezeichnet ift und sich aus freien Bürgern zusammensett; ber Reichthum bes Bodens und ber Mangel an Absatz ber Producte, wodurch das Bolk arm bleibt, während die beutschen Städte durch ihren Sandel reich werden. In Deutschland ift alle Macht in ben Gliebern und baburch gehemmt, in Frankreich alle im Saupte. Wohl bewundert der Ber= faffer auch diese Kraft, welche aus der Concentration entspringt; aber er findet hier kein Borbild für seine Landsleute, und die Berhältniffe interessiren ihn weniger, weil sie nicht so complicirt find und nicht fo fehr feinen Scharffinn herausforbern. Er hegte geringe Sympathie für die Frangosen und hat von ihrem Charakter eine wenig schmeichelhafte Schilderung gegeben.

Als nach ber siegreichen Schlacht von Ravenna (1512) bennoch bie Franzofen aus Stalien zurückgedrängt wurden, fah sich Florenz burch seine Hinneigung zu Frankreich compromittirt. Die Berbundeten der beiligen Lique beschlossen die Absehung Soberini's und die Rückfehr ber Medici. Der von Machiavelli vorausgesehene Moment, wo das vorsichtige Laviren nichts mehr nüten würde, war gekommen; jest hatten die Truppen seiner ordinanza ihre Probe zu bestehen. Aber diese Milizen, welche noch keinen ernsten Rampf gesehen hatten, floben vor ben Spaniern; Prato marb (ben 29. August) furchtbar geplündert; Soderini mußte weichen, und die Medici wurden wieder aufgenommen. Biele vertrugen sich mit der neuen Ordnung der Dinge; auch Machiavelli bemühte sich sein Amt zu behalten. Der Brief, in welchem er einer ben neuen Machthabern nahestehenden Dame Mittheilung von den letten Er= eignissen machte, und wo er die Medici seine padroni nennt, sich ber Ruhe in ber Stadt freut, die Wiederkehr ber schönen Tage Lorenzo's des Brächtigen hofft, dieser Brief macht ihm keine Ehre, wie sehr man auch die Gewohnheit der Zeit in Rechnung bringen mag; man wünschte, daß er wenigstens so unmittelbar nach ben Begebenheiten geschwiegen hätte. Und was vielen anderen glückte, mißlang ihm; es war befannt, mit welchem Eifer er bis zum letten Momente den Widerstand betrieben hatte, und das Vertrauen Soberini's, die Macht, welche er ausübte, hatten ihm feit lange viele Keinde verschafft, welche mit Verleumdungen gegen ihn intriquirten. So fand er jest nirgend eine Stüte; am 7. November 1512 ward er seines Amtes entsett, und auf ein Sahr ihm der Aufenthalt außerhalb des florentinischen Territoriums untersaat. Ja noch mehr, er gerieth in den Berdacht der Theilnahme an der projectirten Verschwörung, wegen beren (ben 22. Februar 1513) Vietro Paolo Boscoli und Agostino Capponi hingerichtet wurden. Auch Machiavelli ward eingekerkert, gefoltert, aber dann als un= schuldig in Freiheit gesett.

Er zog sich auf seine kleine Besthung bei S. Casciano zurück, 7 Miglien von Florenz, und kam nur selten in die Stadt. Obsgleich nunmehr ausgeschlossen von dem Getriebe des öffentlichen Lebens und oft ohne Kunde von den neuen Ereignissen, die er

fonst beständig aus den besten Quellen sammelte, spann sich sein Denken in der gewohnten Richtung weiter. Der Briefwechsel mit Francesco Vettori, welcher fich als florentinischer Gefandter in Rom befand, zeigt ihn auf das lebhafteste mit den politischen Constel= lationen beschäftigt. Der Freund legt ihm Fragen vor über die Motive in der Sandlungsweise der Fürsten und über die Aussichten für die Zukunft, und Machiavelli giebt lichtvolle Auseinander= setungen von strenger logischer Consequenz, benen Bettori sich fügen muß. Es sind die Fortsetungen der Gespräche, welche sie sonst in Florenz führten, der gemeinsamen Betrachtungen, welche fie ehedem ichon als Gesandte am kaiferlichen Hofe begonnen hatten, politische Berechnungen ganz aus den realen Factoren, den Leidenschaften der Menschen und den Verhältnissen, die ihren Absichten günftig oder hinderlich find. Zeder der beiden Correspondenten construirte theoretisch einen Frieden zwischen den Mächten, mit Bebingungen, welche einige Dauer versprächen und so für gewisse Zeit einen stabilen Zustand hervorbringen könnten. Aber die Möglichkeit, damit die Unabhängigkeit gang Staliens zu verbinden, kommt ihnen nicht in den Sinn, und der munizipale Standpunkt des Florentiners verleugnet sich bei keinem von beiden. Als Bettori später (ben 3. December 1514) ihn zu einem Gutachten auffordert über die Haltung, welche ber Papft beobachten folle, wenn Frantreich, im Bunde mit England und Benedig, Mailand angriffe, und der Raifer, die Schweizer und Spanier es vertheibigten, em= pfiehlt Machiavelli in eingehender, zwingender Argumentation den Anschluß an Frankreich. Dieses Schreiben war bestimmt, bem Papfte vorgelegt zu werben; Machiavelli hoffte, wenn man hier seine politische Einsicht erkenne, werbe man ihn schäßen lernen und ihn wieder beschäftigen. In der That sahen Leo X., der Carbinal Giulio und der Cardinal Bibbiena das Gutachten und bewunderten es fehr; aber zu Gunften des Verfaffers geschah nichts.

Mit dem glühenden Drange zu handeln, mit der festen Ueberzeugung, Gutes und Bedeutendes wirken zu können, verzehrte sich Machiavelli in der Sehnsucht nach einer öffentlichen Thätigkeit. Das Leben nur in den Studien und Reslexionen genügte seiner praktischen Natur nicht; aber der schriftstellerischen Arbeit kam es

zu gute; auf sie wendeten sich nun die Kräfte, welche er sonst in in den Geschäften verausgabte. Unter den damaligen Berhältnissen hätte er, bei aller Hingabe, für den Staat schwerlich etwas Großes leisten können, und kaum je die Sammlung gefunden, seine größeren Werke abzusassen. Oft ist das Unglück des Autors die Quelle der vollkommensten literarischen Schöpfungen geworden; Dante hätte seine Comödie nicht so geschrieben ohne sein Exil, und von Machiavelli hätten wir vielleicht nicht die Discorsi und den Principe, wenn er im Amte blieb.

In einem Briefe vom 23. November 1513 beschrieb ihm Francesco Bettori seine Lebensweise in Rom, wo sich mit der Er= füllung der wenigen officiellen Pflichten das Studium der alten Historifer, mit dem punktlichen Besuche der Messe derjenige der Courtisanen verband, und lud ihn ein zu kommen und an diesem bequemen und genufreichen Dasein theilzunehmen. Machiavelli ant= wortete mit dem berühmten Briefe vom 10. December, einem der merkwürdigsten, welche je geschrieben worden sind, wo sich in klaren Bügen sein ganzer Seelenzustand barstellt, ber ganze Mensch mit ber seltsamen Mischung seiner Reigungen und seines Thuns, und wo wir von dem Ursprunge seines Hauptwerkes hören. Auch er schildert seine tägliche Lebensweise, auf dem Lande, in dem Säuschen bei S. Casciano. Er erhebt sich mit der Sonne, begiebt sich in ben Wald und macht sich mit den Arbeitern zu thun, welche für ihn Holz schlagen; von da geht er zu einer Quelle und zu einem Vogelheerd; er trägt ein Buch bei sich, Dante, Petrarca, Tibull, Ovid oder andere, und da lieft er "ihre Liebesleidenschaften, und ihre Liebschaften erinnern ihn an die seinigen, 1) und er ergött sich eine Weile an diesem Gedanken". Dann geht er in das Wirths= haus auf der Landstraße, fragt die Bassanten nach Neuigkeiten, beobachtet ihre Sitten und Ideen, und, nach der ärmlichen Mahl= zeit, kehrt er babin zuruck, spielt mit dem Wirthe, einem Schlächter, einem Müller, zwei Ziegelbrennern; man zankt und schreit um einen Heller, daß der Lärm bis nach S. Casciano gehört wird.

<sup>1) 3</sup>th lese e quelli loro amori ricordonmi de' mia statt bes amori, ricordomi ber Ausgaben.

Aber des Abends legt er das schmutige Alltagskleid ab, hüllt sich, wie er sagt, in königliche Gewänder und begiebt sich in die Gesellschaft der großen Alten, unterhält sich mit ihnen, die freundlich ihm Rede stehen: "ich nähre mich von der Kost, die allein die meinige ist, und für die ich geboren bin". So verbringt er in seinem Zimmer vier Stunden, ohne irgend welchen Kummer, er "vergist jeglichen Berdruß, fürchtet nicht mehr die Armuth, erschrickt nicht vor dem Tode, versetz sich ganz in jene classischen Autoren". Aus diesen Studien entsteht ihm ein Buch De Principatidus, der Principe, welcher damals im Ganzen fertig war, und den er nur noch seilte und erweiterte. Allein noch an einem zweiten umfangreicheren Werke arbeitete er, den Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, welche, vor dem Principe begonnen, ihn noch mehrere Jahre nachher beschäftigten, so daß jedes der beiden Bücher in dem andes ren citirt ist.

Die Discorsi sollten fortgeführt werden und auch die übrigen Decaden von Livius' Geschichte behandeln; aber ber erste allein verfaßte Theil bilbet ichon ein Ganzes und enthält die wichtigften Elemente ber neuen Wiffenschaft vom Staate. Es ift nicht eine fortlaufende Erläuterung des Autors, und er folgt beffen Text nicht regelmäßig, sondern greift die Facta heraus, die ihm Gelegen= heit zu Reflerionen bieten; namentlich in den späteren Abschnitten verfährt er fehr frei, wählt seine Beispiele hie und da, und auch aus den anderen Decaden. Die römische Geschichte ift die Demon= ftration seiner politischen Lehre; er betrachtet die Institutionen, bie Gesetze und Vorkehrungen, und sieht zu, wie sie sich bewährt haben, erforscht die Gründe ihrer guten ober üblen Wirkung in ber Natur ber Menschen. Das 1. Buch beschäftigt sich mit ber Leitung bes Staates im Innern, bas 2. mit ben Erfolgen nach außen; das 3. enthält lofer an einander gereihte Betrachtungen beider Arten. Aber neben der römischen Geschichte dienen ihm als Beispiele auch die Greigniffe ber neuesten Zeit, die er selber erlebt, an benen er in seiner öffentlichen Stellung Antheil gehabt hat.

Die theoretischen Schriften Machiavelli's beruhen auf einer langen Erfahrung der wirklichen Berhältnisse, begleitet von einem beständigen Studium der Alten; sie stehen in engster Verknüpfung

mit seiner früheren praktischen Thätigkeit; wir seben fie fast aus biefer hervorwachsen, bie Beobachtungen fich zu allgemeinen Säten condensiren, die allmählich in seinen Gefandtschaftsberichten auftauchen und sich schließlich in den Traktaten vereinigen. Die Schrift über die Behandlung der rebellischen Valdichiana ist schon fast ein Kapitel ber Discorsi. Die Politik, im Mittelalter gegründet auf abstracte Ideen über Moralität, Gerechtigkeit, Bestimmung bes Menschen. wird jest, bei Machiavelli und feinen Zeitgenoffen, zur Wiffenschaft, abgeleitet aus ber Erforschung ber Realität und ber Geschichte. Die Geschichte ist die Lehrmeisterin unseres Handelns, das mar ein alter Sat; aber man fah fonft in der Geschichte bas Walten einer höheren Macht; die Lehre, welche sie bot, war daher religiös ober moralisch, wie bei Giovanni Billani. Die Renaissancezeit beseitigte biese Auffassung, erkannte in dem Siftorischen wesentlich die Manifestation der natürlichen Kräfte und Triebe der Menschen, und die Doctrin, welche sich aus ihr ergiebt, ist die politische. Die Menschen, faat Machiavelli, find immer dieselben geblieben, dieselben ihre Reigungen, Leidenschaften und Sähigkeiten; baber belehrt uns die Bergangenheit über die Gegenwart und läßt uns die Zukunft vorhererfennen (Disc. I, 39).

Rom ist das höchste Vorbild und Ideal, weil diejenige Republik. welche die meiste Lebensfähigkeit gezeigt und die großartigsten Er= folge erzielt hat. Die Republiken des Alterthums und Rom vor allen bieten baber für Machiavelli die maggebende Staatsentwicke= lung bar. Er läßt sie immer ausgehen von ber Gründung ober Neuordnung der Stadt als ihrem festen Punkte. Nach der antiken Auffassung stellt er das beständige Uebergeben aus einer Regierungs= form in die andere dar und als Mittel, diesen Wechsel zu ver= meiden, das gemischte Regiment, an welchem eine Art königlicher Gewalt, die Optimaten und das Volk zugleich Theil haben. Die Gründung des Staates ift ihm ein durchaus perfönliches Werf; auf die Kraft des Individuums, auf die Macht der Intelligenz führt er, gemäß ber Denkweise ber Renaissancezeit, alle bedeutenden Wirkungen gurud. Der Gesetgeber macht aus ben Menschen, mas er will; der Erfolg hängt ab von feiner Ginsicht und feinem Glücke; er muß die Natur der Verhältnisse erkennen und die der Menschen, und von dieser urtheilt Machiavelli pessimistisch. Die Menschen, sagt er  $(I,\,3)$ , thun nie etwas Gutes außer durch Zwang; der Hunger und die Armuth machen sie betriebsam, und die Gesetze machen sie gut.

Aber ein Zustand von absoluter Vollkommenheit läßt sich nicht einrichten; wo ein Vortheil vorhanden ift, da wird sich stets auch ein Nachtheil einschleichen, und man muß zwischen ihnen abwägen. Und es giebt keine Inftitutionen für die Ewigkeit. Alles Mensch= liche ift in einem Kreislaufe begriffen; die Staaten steigen und finken, von der Größe zum Berfall, vom Berfall zu neuer Erhebung. Die Tüchtigkeit schafft ben Bürgern Rube und Wohlstand; biefe verursachen Verweichlichung und Verderbniß, bis die Tüchtigkeit aus der Unordnung eine neue Ordnung herstellt (Disc. 1. II, Introd.; Asino d' oro, V; Stor. Fior. V, 1). So find Stalien und Griechenland nach ber einstigen Größe in tiefem Verfall, und bagegen die aufsteigende Kraft sieht er bei den Völkern Deutsch= lands. Indessen, wenn diese Entartung nicht zu vermeiden ift, so kann sie sich boch verzögern, indem die Staaten immer von neuem ihren Anfängen genähert werden; benn biefe waren gefund und kraftvoll. Es ist eine Reinigung, welche da vor sich geht, sei es burch äußeres Mißgeschick, sei es durch bedeutende Beispiele im Inneren; die Menschen werden damit wieder gur Sitteneinfachheit und Religiofität zurückgeführt. Rach Machiavelli müßte wenigstens alle 10 Jahre ein solches erziehendes Ereigniß eintreten (III, 1).

Der Staat ist, wie bei den Alten, sür den Menschen das Höchste, steht über allen anderen Interessen des Lebens und der Gesellschaft; denn ohne ihn giebt es überhaupt kein menschliches, kein geordnetes Dasein, keine Civilisation. Die ideale Beschränkung, welche im Mittelalter der Glaube bildete, ist verschwunden, und von den Rechten und Ansprüchen des Einzelnen, wie sie die Neuzeit kennt, noch keine Rede. Der Staat schaltet mit dem Unterthanen ohne Rücksicht, wie es das allgemeine Wohl verlangt. Die Religion schätt Machiavelli hoch, aber innerhalb des Staates, nicht über demselben, und sie erscheint bei ihm nicht anders als ein rein politisches Mittel, mit welchem man die Ungebildeten zu leiten vermag. Als solches hält er sie für unentbehrlich, und er meint,

Numa habe mehr für Rom geleistet als Romulus, indem er dem Gemeinwesen diese feste Stute gab, und klagt umgekehrt die römische Curie an, burch ihre Corruption in Italien die Frommigkeit vernichtet und damit das Unglück des Landes verschuldet zu haben (I, 11). Er fragt nicht nach ber Wahrheit einer Religion, sondern nach ihrer Nütlichkeit, billigt daher auch den Aberglauben, und zeigt, wie die Klugen die angeblichen Wunder fördern und gelten laffen, da sie auf das Gemüth der Menge wirken; ja gerade vom Aber= glauben war er, wie seine Zeit, persönlich nicht frei (I, 56). In politischer Beziehung findet er die heidnische Religion nüglicher als die christliche; jene feierte den Heroismus, diese die Tugend der Demuth; sie weist den Menschen auf das Jenseits, läßt ihn die Welt gering achten, wodurch die Liebe zur Freiheit, die Energie jum Sandeln geschwächt wird. Freilich fommt ihm bei biefer Gegen= überstellung ein Scrupel, und er sett hinzu, es sei bas nur ein Migverständniß des driftlichen Glaubens, welcher die Liebe zum Baterlande erlaubt und gebietet (II, 2). Die Gebete und Ceremonieen, saate er dann in seinem Asino d' oro (cap. 5), sind noth= wendig; benn aus ihnen entsteht Ginigkeit und gute Ordnung. Die Religion ift ihm das Mittel, die Leidenschaften im Zaume zu halten, die Menschen an ihr gegebenes Wort zu binden; ihre Bedeutung concentrirt sich damit in dem Eide, welcher den Bürger bei seiner Pflicht festhält. Dieses ist alles, von der Befriedigung eines inneren Bedürfniffes feine Spur. Und so verdammt er jenes Gottvertrauen, welches die Hände in den Schof legt.

Das Staatsinteresse findet auch keine Grenze in der Moral. Machiavelli trennt die politische Betrachtung ganz von der moralischen, während man sie vor und nach ihm mit einander zu verbinden pslegte; dieses zog ihm solche Infamie zu und gab dem Begriffe des Machiavellismus den Ursprung. Er erkennt eben keine Moral, wie keine Religion, über dem Staate, sondern nur in demselben: die Menschen sind von Natur schlecht, die Gesetze machen sie gut. Die Consequenz wäre, den Staat selbst als einzige Quelle der Moral zu betrachten, wie es Hobbes und Spinoza thaten. Dieses spricht Machiavelli nicht aus, da es ihm überhaupt nicht darum zu thun ist zu philosophiren, sondern praktische Anweisungen ju geben; aber bie Erhaltung bes Staates, die Förberung feines Wohles ift bei ihm die höchste aller Pflichten, und die Mittel bazu muffen rudfichtslos gewählt werden. Romulus töbtete ben Bruder und gestattete den Tod des Titus Tatius, und er ist nicht zu tadeln; benn es geschah in der guten Absicht des Gemeinwohls, "und wenn das Factum ihn anklagt, so mag der Erfolg ihn entschuldigen" (I, 9). Der Betrug ift nöthig für einen Staat, um von geringem Anfange zur Macht zu gelangen, und biefer Betrug ,ift um fo weniger tadelnswerth, je versteckter er ist, wie es der der Römer (mit den Latinern) war" (II, 13). Er fragt sich im Principe (18), ob der Fürst sein Wort brechen durfe, und bemerkt, daß die Chrlich= feit in einem Fürsten sehr lobenswerth sei; "bennoch aber sieht man aus Erfahrung in unseren Zeiten, daß die Fürsten große Dinge gethan haben, welche auf ihre Worttreue wenig Werth legten." Also die Erfahrung des Erfolges wird gegen das moralische Urtheil in's Feld geführt; die Frage ift nicht, was gut ift ober schlecht, sondern, was nüglich ober schädlich. Die Gesetze ber Moral sind bem Staate nicht etwa gleichgiltig, ba fie ja bas Bewußtsein ber Menschen beherrschen, und er wird sich ihnen fügen, solange er vermaa; aber im Momente ber Gefahr muffen alle Bebenken ver= schwinden (III, 41).

Das Handeln ber Menschen ist befreit von ber Leitung ber Providenz, aber doch nicht unabhängig von äußeren Mächten, welche seinen Ersolg bedingen. Diese Verhältnisse, welche unser Thun begünstigen oder stören, und die wir benuten oder umgehen, aber nicht ändern können, erscheinen zusammengesaßt in dem Begrifse der Fortuna. Man war gewohnt, sie lebendig zu personisiciren; sie ist für den Menschen der Renaissancezeit die wahre Gottheit, welche die Welt regiert; so sinden wir sie bereits allenthalben in den Schristen Boccaccio's. Auch in den Discorsi erscheint sie fast wie ein persönliches Wesen (II, 29); sie verblendet die, welche sie stürzen will; sie wählt den richtigen Mann, wenn sie große Dinge vorbereitet, und so schilbert uns diese weltbeherrschende Macht Machiavelli auch in seinem Capitolo di Fortuna. Aber er giebt ihr doch nicht den großen Spielraum, wie andere thaten; in vielem, was man Wirfung des Schicksals nannte, erkennt er diesenige der

menschlichen Schwäche und Thorheit, und der Principe (cap. 25) vergleicht die Fortuna einem geschwollenen Strom, der alles versnichtet und übersluthet, aber gegen den man doch durch rechtzeitig errichtete Dämme sich schügen kann.

Der Ordner eines Staates muß einer allein sein, da die Ver= schiedenheit der Meinungen bas Werk ftoren wurde; er muß die absolute Gewalt in Sänden haben; aber er soll sie nicht auf einen Nachfolger vererben; benn, um die Ordnung zu erhalten, bedarf es vieler (I, 9). Machiavelli will den Absolutismus nur vorüber= gehend, nicht auf die Dauer; er erklärt im wohlgeordneten Staats= wefen die Einschränkung des königlichen Willens durch Räthe stets für nothwendig (Arte della guerra I, p. 12); aber sein mahres Ideal ift die Republik. Er mar der Bürger und Beamte einer freien Stadt gewesen und liebte ihre Regierungsform, beren Diß= erfolg er auf äußere Umstände und Fehler der Perfonen zurückführte, und er war von warmer Begeisterung für das alte Rom erfüllt. Die Fürsten, sagt er, sind überlegen in der Schaffung der Gesetze und Institutionen, das Volk in deren Conservirung; die Menge ift weiser und beständiger als ein Fürst; ein Volk, welches nach den Gesetzen lebt, ift beffer als ein Fürst in gleicher Stellung, und ohne Gesetze weniger schlecht; man hört oft das Gegentheil fagen; aber bas kommt baher, bag man vom Bolke frei reben dürfe, vom Fürsten nicht. Das Sprichwort Vox populi, vox Dei scheint ihm nicht unberechtigt, da die allgemeine Meinung oft von dem richtigen Instincte geleitet ift, und, wo Verblendung herrscht, sei bas Volk weit leichter zu bekehren als ber Fürst. Er fagt, bas Bolk sei weniger undankbar, weil es weniger Grund zum Verdacht hat (I, 30), und widerspricht damit, im Eifer für die freie Berfassung, sogar seinem eigenen früheren Urtheil im Capitolo dell'Ingratitudine. Die freien Städte haben mehr Rraft und Erfolg, weil in ihnen alle Anstrengungen für das gemeine Wohl geschehen (II, 2), und sie sind langlebiger, weil in ihnen die Lenkung der Geschäfte zwischen Bürgern verschiedener Sinnesart wechseln kann, während der Fürst untergeht, wenn sein Naturell nicht mehr der veränderten Zeit entspricht (III. 9).

Nicht überall jedoch ift der Boden für die Republik vorhanden;

eine freie Verfassung ist bedingt burch die Unverdorbenheit und eine gewisse Gleichheit in der Bevölkerung. Beides sieht er in Deutschland, wo viele freie Städte bestanden. Dagegen Italien ift voll Corruption und kaum weniger Frankreich und Spanien, nur daß hier die Folgen nicht so hervortreten, weil das Königthum die Einheit aufrecht hält. Speciell in Toscana scheint ihm die Her= stellung der Republik leicht, bei der herrschenden bürgerlichen Gleichheit (I, 55); indessen das andere Hinderniß, das der Corruption, ift doch auch hier vorhanden, und er hat sich über dasselbe, aus Liebe zur Freiheit und zu seiner Stadt, bisweilen mit einiger Inconsequenz hinweggesett. Wo der Stoff verdorben ist, sagt er (I, 17), ba nüten die guten Gesetze nichts, "wenn sie nicht etwa ausgehen von einem, der sie mit Anwendung äußerster Gewalt beobachten macht, folange bis der Stoff gut werde". Daher um hier die Republik zu erhalten oder zu errichten, bedarf es außerordentlicher Mittel, vor allem, daß man Fürst ber Stadt werde, um über sie nach seinem Willen zu verfügen; aber selten wird es geschehen, daß ein auter Mann auf schlechten Wegen Kürst werden wolle, oder daß ein schlechter, wenn er Fürst geworden, Gutes wirke (1, 18).

Den Tyrannen, welcher die Freiheit eines Volkes zerstört, verurtheilt er mit großer moralischer Wärme; Caefar nennt er ver= abscheuungswürdiger als Catilina, da er that, was dieser nur wollte, und die über jenen anders urtheilen, lassen sich durch sein Glück blenden (I, 10). Aber neben ber starken Ueberzeugung von dem, was an sich das Bessere ift, steht bei Machiavelli das wissenschaft= liche Interesse, welches bei den einzelnen politischen Maßregeln untersucht, ob sie die richtigen sind zu ihrem bestimmten Zwecke, mag man nun diesen billigen ober nicht. Sier verfährt er mit völliger Rühle und Objectivität; benn es handelt sich nicht um eine moralische, sondern um eine wissenschaftliche Entscheidung. Daher prüft er auch die Probleme von den zwei entgegengesetzen Standpunkten aus. Er zeigt in der Geschichte der Decemvirn (I, 40 f.), wie die Römer einen großen Fehler begingen, indem sie einen Magistrat mit schrankenloser Gewalt schufen, und auf ber anderen Seite, daß Appius Claudius nicht correct verfuhr, um die Tyrannei ju behaupten, und wie er es hatte richtig anfangen muffen: "Seine

Verschlagenheit im Hintergeben der Plebs, indem er ein Volksfreund zu sein heuchelte, war gut angewandt; gut angewandt war auch die Art und Weise, wie er sich benahm, damit die Decemvirn wieder gewählt würden; gut angewandt war auch jene Rühnheit, sich selbst gegen ben Willen der Patrizier zu mählen; gut angewandt war es auch, Collegen nach seinem Zwecke zu mählen; aber nicht gut an= gewandt war es, ba er dieses gethan hatte, so plöplich seine Maske abzuwerfen . . . ; benn, wer eine Zeit lang aut geschienen hat, und hat die Absicht, schlecht zu werden, muß es mit den rechten Mitteln thun". Dieselbe objective Betrachtungsweise haben wir in ber eingehenden Untersuchung über die Verschwörungen (III, 6). Er zeigt dem Fürsten, wie er sich vor dieser Gefahr schützen könne, und er zeigt, in einer bewundernswürdigen Darlegung, wo er Schritt für Schritt der Entwickelung des Unternehmens folgt, den Verschwörern, welche Hindernisse sich ihnen entgegenstellen, und wie fie durch Klugheit einige derfelben überwinden können, und schließt babei auch die Verschwörungen gegen das Vaterland, zur Erwer= bung der Tyrannei, nicht aus.

Die Kraft und Folgerichtigkeit des Handelns schätzt ber Politiker, wo er sie findet, auch wenn er das Ziel an sich nicht gutheißt, und verdammt die Halbheit und Schwäche, auch bei der besten Absicht. Cefare Borgia, beffen Verbrechen er aus eigener Anschauung kannte, hat er als Fürsten gepriesen, Pier Soberini getadelt und in einem Epitaphe verspottet; benn er war ein braver Mann, als welchen er ihn liebte und achtete, aber ein schlechter Regent und das Un= aluck seiner Baterstadt. Der Gründer einer Tyrannis, sagt Machia= velli (I, 26), muß alles Bestehende mit schonungsloser Särte um= fturzen; folch' ein Verfahren follte daher jedermann fliehen und lieber als Privatmann leben wollen; der jedoch, welcher den ersten Weg einschlägt, darf vor dem Bosen nicht zurückscheuen. "Aber die Menschen wählen gewisse Mittelwege, welche sehr schädlich sind; benn fie wiffen weder gang gut noch gang schlecht zu sein" . . . "und wie nur eine Schlechtigkeit in sich Größe hat ober in irgend einer Beziehung hochberzig ist, wissen sie nicht auf sie einzugeben" (I, 27).

Der Staat muß stark sein nach außen und innen; auch die Republiken können nicht ohne Erweiterung bestehen; wenn sie nicht

angreisen, so werden sie angegriffen, und der Feind, der etwa draußen sehlt, erwächst im Innern. Die deutschen Städte können sich auf die Bertheidigung beschränken, weil sie sich in einer exceptionellen Situation befinden; denn bei ihnen bildet der Kaiser, obschon ohne eigene Kraft, doch ein versöhnendes Element. Aber treffend bemerkt er, wie die Erwerbungen, wenn sie in bloßer Unterwerfung bestehen, wie bei Athen, Sparta, Benedig und Flozenz, nur schädlich sind und eher eine Quelle der Schwäche als der Stärke werden; er empsiehlt das Beispiel der Römer oder das der Etrusker und der Schweizer, d. h. Bundesgenossenschaft oder Städtebund (II, 19).

Die Grundlage des Staates find gute Gesetze und gute Waffen; aber wo gute Waffen find, muffen auch gute Gesetze fein (Principe, 12). Miethstruppen und Silfstruppen sind von geringem Werthe; ein heer schlägt sich gut nur für seine eigene Sache; baber muß es aus Unterthanen bestehen, und ein folches Heer läßt sich überall schaffen, wo es Männer giebt, lund wenn es nicht besteht, fo ist es Schuld der Regierenden und nicht der Lage oder Natur bes Landes (I, 21). Den Kern ber Truppen muß nach Machia= velli's Ansicht die Infanterie bilben, wie bei den Römern, wie in bamaliger Zeit bei ben Schweizern, Deutschen und Spaniern. Er erkannte die wichtige Aenderung, die in der Kriegführung vor sich geben mußte; die schwergepanzerten Lanzenreiter, mit denen bie Condottieren fampften, verloren ihre Bebeutung. Er beklagt es auch, daß man die römische Heeresaufstellung mit ihren drei Schlachtreiben, welche sich aufnahmen und ersetzen, aufgegeben bat (II, 16).

Dieses sind in allgemeinen Zügen die Gegenstände und Gebanken, mit denen sich die Discorsi beschäftigen, und welche sie in den Einzelheiten mit unübertrefflicher Klarheit und zwingender logischer Schärfe entwickeln. Der Styl ist frei von dem üblichen literarischen Pompe der Zeit, einsach, sachlich, präcis und bei aller Kürze doch lebendig durch die concrete Bildlichkeit des Ausbrucks. Bei Machiavelli ist das Wort die unmittelbare Form des Gebankens; durch die Dinge will er wirken, nicht durch die Phrase, und so ist er der größte italienische Prosaiker geworden. Von

feinem Principe fagt er in der Widmung besselben, er habe nicht, wie viele andere, nach äußerlichem Putze gesucht, um sein Werk zu schmücken; "denn ich habe gewollt, daß nichts ihm Ehre bringe, oder daß allein die Wahrheit des Inhaltes und die Würde des Gegenstandes ihm Beifall verschaffe".

Der Principe und die Discorsi sind, wie zu gleicher Zeit, so auch in gleichem Geiste geschrieben und ergänzen sich gegenseitig. Die Discorsi haben umfassenderen Gegenstand; man könnte, wie Billari bemerkte, das ihnen sich in der Hauptsache den Principe entwickeln; aber sie handeln doch vorzugsweise von der Republik, der Principe vom Fürstenthume. Auch hier zieht der Versasserseine Lehren aus historischen Beispielen; aber er verwendet überwiegend solche der modernen Geschichte, welche an neuen Principaten reich war, während das Alterthum die größten Vorbilder sür den Freistaat dot. Der enger begrenzte Gegenstand giebt der Schrift eine größere Einheit und strengere Geschlossenheit.

Die Republik war für Machiavelli die Form, geeignet, den Staat zu erhalten; dagegen die Gründung des Staates inmitten der Anarchie, die Einigung einer zersplitterten Bevölkerung verlangt einen Fürsten und in dessen Händen die absolute Gewalt. Dafür sind Beispiele Romulus, Moses, Cyrus, Theseus. Und eben diese Errichtung einer völlig neuen Herrschaft bildet hier das eigentliche Problem seines Denkens; die erblichen Fürstenthümer sind ganz flüchtig, das Versahren bei Erwerbung neuer Gebietstheile zu schon besessenen etwas eingehender zu Ansang besprochen.

Der Privatmann gelangt zum Fürstenthume durch Glück und mit fremder Hilfe oder durch eigene Tüchtigkeit (virtu). Die ersten haben auf dem Wege zur Herrschaft gar keine Schwierigkeit; sie "kliegen dahin"; aber um so größere sinden sie nachher; denn nun müssen sie erst noch die Grundlage schaffen, auf der sie sest füßen können. Francesco Sforza erward die Herrschaft mit langen Mühen und behauptete sie leicht; Cesare Borgia umgekehrt gewann sie mit Leichtigkeit und verlor sie trotz aller Mühen und aller Geschicklichkeit, die er auswendete, um sie nachträglich zu sichern. Bei Cesare

<sup>1)</sup> Machiavelli e i suoi tempi, II, 269.

Borgia verweilt der Verfasser und prüft seine Sandlungsweise im Sinzelnen; benn in ihm findet er den Typus, das Muster für den neuen Kürsten. Es war eine außerordentliche Unaunst des Glückes, und nicht seine Schuld, wenn seine Anstrengungen mißlangen. "Faßt man also", sagt Machiavelli nach der Aufzählung seiner Maßregeln (cap. 7), "alle diese Sandlungen des Berzogs zusammen, so wüßte ich ihn nicht zu tadeln; vielmehr meine ich, wie ich ge= than habe, ihn zur Nachahmung für alle die hinstellen zu müssen, welche burch Glück oder mit den Waffen Anderer zur Berrschaft emporgestiegen sind. Denn, da sein Sinn groß war und sein Streben hoch ging, so konnte er sich nicht anders benehmen." Und so citirt er ihn als rühmliches Beispiel, wo er von der Nothwendigkeit eigener Waffen redet (cap. 13), und abermals, wo er von der gut angebrachten Graufamkeit handelt (cap. 17). Auch in einem Briefe an Francesco Vettori vom 31. Januar 1515 führt er mit großem Lobe eine Maßregel des Herzogs an, "dessen Handlungen ich immer nachahmen würde, wenn ich ein neuer Fürst wäre." Wenn diese Berherrlichung Cefare Borgia's fo viel Anstoß erregt hat, so ge= schah es wiederum deshalb, weil die moralische Betrachtung bei berselben ganz aus dem Sviele geblieben ift. Machiavelli urtheilt über den Werth und Erfolg von des Herzogs Politif; von dem Menschen rebet er nicht. Gin heutiger Schriftsteller murde wenig= stens nebenbei eine Bemerkung einfließen laffen, welche ein Diß= verständniß verhütete.

Machiavelli handelt weiter von der Erwerbung des Principates durch Verbrechen, von der Erhebung zu demselben durch eine Parthei in einer Republik, und kommt zu den geistlichen Fürstenthümern, an denen er mit einer ironischen Bemerkung über ihre Leitung von droben vorübergeht. Dann empfiehlt er dem Fürsten die Sorge für das Heer; die Kriegskunst soll sein beständiger Gesdanke, sein eigentlicher Beruf sein. Es fragt sich, welche Sigenschaften des Charakters der Fürst bestigen oder zeigen müsse. Viele hatten abstracte Mustertypen des Fürsten gezeichnet und dieselben mit allen Tugenden geschmückt. Machiavelli sieht, daß das Phantasieen sind; ihm ist es keine moralische, sondern eine politische Frage; er will die Wahrheit darstellen, nicht die Einbildung von Dingen, die man

nie gesehen hat. Es wäre ja schön, wenn ein Fürst jegliche Vollkommenheit besäße; aber da die menschlichen Verhältnisse das nicht
gestatten, "so muß er so klug sein, die Infamie der Laster zu
kliehen, die ihm die Herrschaft rauben würden, und vor denen, die
sie ihm nicht rauben, sich hüten, wenn es möglich ist; wenn aber
nicht, so mag er in ihnen sich eher gehen lassen. Und ferner soll
er sich nicht scheuen, in die Insamie der Laster zu verfallen, ohne
welche er nicht gut die Herrschaft retten kann" (15). Und nun
geht er die einzelnen Sigenschaften durch, aus denen die Moralisten
ihr Tugendbild zusammensetzen, und zerstört mit seiner unerbittz
lichen Logis das Ideal Zug um Zug, indem er es an der Realität
und ihren Forderungen mißt.

Die Literaten priesen beständig zu ihrem eigenen Rugen die Freigebigkeit des Fürsten; Machiavelli empfiehlt mit der Aufrichtig= feit des Staatsmannes die Sparsamkeit; er giebt zu bedenken, wie jene gefeierte Tugend mit flüchtigem Glanze zum Drucke ber Unterthanen und zum Mangel des Nothwendigen führt; daher mag der Kürst den Ruf des Geizes nicht scheuen; denn an den Folgen wird man in ihm die mahre Liberalität erkennen. Die Milde ift schön; aber der Fürst schrecke nicht zurück vor dem Rufe der Grausamkeit, wenn sie nöthig ift, die Unterthanen in Sinheit und Treue zu er= halten. Die Milbe wurde in ihren Folgen oft viel graufamer, weil sie Uebel großzog und Anarchie hervorbrachte. Ja, muß der Fürst mählen zwischen Liebe und Furcht, so ist die lettere vorzuziehen; denn sie bindet die Unterthanen sicherer; nur hüte er sich gehaft zu fein. Die Chrlichkeit und Worttreue find vortrefflich; aber in der Erfahrung fieht man, daß die Fürsten oft große Er= folge hatten, welche sich wenig um jene Tugenden kümmerten. Es giebt zwei Arten zu fampfen, eine ben Menschen eigene, mit Ge= seken, eine ber Thiere, mit Gewalt. Die erste jedoch genügt nicht immer; daher foll ein Fürst in rechter Beise Thier und Mensch zu spielen verstehen, und von dem ersteren soll er Fuchs und Löwe zugleich sein. "Es kann daher und darf ein kluger Herrscher sein Wort nicht halten, wenn dieses ihm zum Nachtheil ausschlägt, und wenn bie Gründe aufgehört haben, die es ihn geben ließen." Wären die Menschen gut, so ware das eine üble Vorschrift; aber sie sind

schlecht, und wir brauchen ihnen nicht anders zu thun, als sie uns thun. Das Wichtige ift den Schein zu mahren; man muß zu fin= giren und zu verstecken wissen. In folder Kunft war Alexander VI. Meister. Alle jene Tugenden, welche man am Fürsten lobt, braucht er nicht wirklich zu haben; "aber wohl ist es nöthig, daß er scheine fie zu haben. Ja, ich mage fogar biefes zu fagen, daß, wenn er fie hat und sie immer beobachtet, sie schädlich sind, und nüglich, wenn er sie zu haben scheint; wie daß man mitleidig, worttreu, menschlich, religiös, rechtschaffen scheine, und es sei, aber barauf geistig eingerichtet sei, daß, wenn es noththut, es nicht zu sein, man fich in das Gegentheil zu ändern wiffe." — Hier darf man durch die paradorale Form sich nicht verführen lassen, den Gedanken des Autors zu übertreiben; er sagt nicht: der Schein ift beffer als bas Sein, fondern nur: die beständige, fcrupulofe Beobachtung jener Tugenden wird schädlich; man muß verstehen, sie bisweilen beiseite zu laffen, sich über Rücksichten hinwegzuseten, wo das Staatsinteresse es verlangt, und doch ftets ben Schein ber Moralität bewahren, weil diese im Bewußtsein ber Menschen wurzelt.

Wo es kein Gericht giebt, bei dem man klagen könnte, wie in den Handlungen des Fürsten, betrachtet man immer das Ende: "Darum denke der Fürst darauf zu leben und die Herschaft zu behaupten; die Mittel wird man immer für ehrenwerth halten und jedermann sie loben; denn der Pöbel hält sich stets an den Schein und an den Erfolg der Sache, und in der Welt giebt es nichts als Pöbel".

Dieses 18. Capitel des Principe ist mit einer Kälte und einer schneidigen Schärfe geschrieben, welche den an Bemäntelungen geswöhnten Leser verletzt. Hier haben wir den Kern jener Maximen, welche man dann als Machiavellismus bezeichnete: der Fürst soll sein Wort nicht halten, sobald es ihm Nachtheil bringt, und, wenn er es bricht, den Schein der Ehrlichseit wahren; der Fürst soll der Tugenden sich als einer nüglichen Maske bedienen, auch wo er ihnen zuwiderhandelt; der Ersolg entscheidet, welcher Art auch die Mittel sein mögen. Diese Principien sind in der Politik immer verwendet worden, und besonders sichtbar treten sie hervor in derzienigen des 15. Jahrhunderts. Machiavelli hat sie nur von der

Wirklichkeit abgeschrieben; sie waren nichts Neues, und in seiner Zeit erregten sie keinen Scandal und kein Erstaunen; er sagte nur laut, was die anderen dachten oder kaum leise flüsterten. Die ersten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts waren eben eine Spoche der offenen Rede, der rücksichtslosen Schärfe in Formulirung der Urtheile; wie der indecente Scherz, die beißende Satire sich unverhüllt hervorwagte, so der Sat der wissenschaftlichen Erkenntniß. Nicht lange danach kamen andere Zeiten, in denen man wieder rücksichtsvoller und vorsichtiger redete, und nun sah man Machiavelli's Schriften mit anderen Augen an, fand in ihm einen Lehrer der Immoralität, und es folgten die zahllosen Angriffe, und dann die zahllosen Berstheibigungen, die ihn oft nur um so schlimmer verdrehten und mißeverstanden, dis ihm endlich in neuester Zeit Gerechtigkeit wurde.

Und in der That, was ihn vor jenen furchtbaren Sägen nicht zurückschrecken ließ, war die Liebe zur Wahrheit und die strenge Wissenschaftlichkeit seiner Methode. Er selber liebte die Freiheit; er lobte mit Wärme das Gute und tadelte mit Abscheu das Böse; aber er studirte auch dieses mit Interesse, als zu seinem Gegenstande gehörig. Wo er ein folgerichtiges Handeln sieht, da spendet er Beifall, auch wenn er das Ziel nicht billigt, und, wo das gemeine Wohl auf dem Spiele steht, verdammt er alle Scrupel. In einer Zeit, wo der öffentliche Sinn erschlafst war, wo Italien in politische Ohnmacht siel, seierte er die Größe des Staates, enthülte die Fehler und Schwächen, die zum Verderben sührten, predigte die Liebe zum Vaterlande, die Aufopferung der privaten Interessen, die Ersüllung der Pssichten des Bürgers, und gab dasür selber das Beispiel: amo la patria mia più dell' anima, schrieb er an Franc. Vettori, den 16. April 1527.

Das berühmte Schlußcapitel bes Principe ermahnt ben jungen Lorenzo be' Medici zur Befreiung Italiens von den Barbaren. Hier verschwindet das kalte, leidenschaftslose Raisonnement, und an dessen Stelle erscheint der Patriotismus mit seiner warmen Eloquenz. Die Joee der nationalen Einheit und Freiheit entslammt den Politiker; seine Sprache verändert sich, wird bewegt, eindringlich, hin-

<sup>1)</sup> S. Guicciardini, Del Reggimento di Firenze, am Ende.

reißend, erhält einen lyrischen Schwung. Moralische, religiöse Motive stellen sich wieder ein; der Name Gottes, sonst so selten in dem Buche, wird ausgesprochen und oft wiederholt; er verwendet auch biblische Ausdrücke, wie Dante in den politischen Schreiben. Italien erwartet seinen Erlöser, und das Haus der Medicäer, jett zu solcher Macht gestiegen, wo es auch die Zügel der Kirche in Händen hat, ist zu diesem Werke ausersehen. Gott und die Gerechtigkeit stehen auf seiner Seite, und welcher Italiener wird den Gehorsam weigern, wenn das Banner der Besreiung erhoben wird? A ognuno puzza questo barbaro dominio!

Dieses ist nicht die häufige Phrase zur Verherrlichung des einen Fürsten, sondern der aufrichtige Schmerz und der glübende Bunfch des Batrioten. Freilich, an deffen Erfüllung unter den damaligen Verhältnissen konnte auch er nur in vorübergehender Eraltation glauben, nicht mehr bei fühlerer Ueberlegung. Wir faben, wie er ganz anders in den Briefen an Vettori redete und da felbst die Besetzung der Lombardei durch Frankreich für noth= wendig hielt. Und dazu fehlte auch in ihm der Widerspruch nicht, welcher in den Gliedern einer getheilten Nation trot des Einheits= gefühls zu berrichen pflegt. Der engere Patriotismus, die Beforgniß für die Interessen von Florenz gerieth in Streit mit der Liebe zum größeren Vaterlande; wenn es gilt, auswärtige Silfe gegen Benedigs drohende Uebermacht zu rufen oder zur Unter= bruckung des unglücklichen Bisa, dann denkt er nicht an Italien, sondern an seine Vaterstadt. Kämpfte er doch sogar, in seinem Dialogo sulla lingua, eifersüchtig dafür, daß man die Literatur= sprache florentinisch nenne, und gegen die inonestissimi, welche fie als italienisch bezeichneten.

Das Buch vom Fürsten wollte er Giuliano de' Medici widmen; aber er zauderte lange damit; Giuliano stard 1516, und er richtete es statt dessen an Lorenzo, den Sohn Piero's, welchen Papst Leo zum Regenten in Florenz und zum Herzoge von Urbino gemacht hatte. Aber die Widmung brachte ihm keinen Rupen; er blieb in seiner Verlassenheit; die Armuth drückte ihn, seine Lage ward unerträglich. Verzweiflungsvoll klagt er über sie in einem Briefe an Vettori vom 10. Juni 1514. Und daneben beschäftigt sich diese

Correspondenz mit frivolen und indecenten Dingen; Bettori berichtet von feinen Bergnügungen, Machiavelli fpendet ihm Beifall und macht es nicht anders, und beibe äußern über die Liebe Grundfäße, welche auch einem Vietro Aretino wohl anstehen würden. Wenige Wochen nach ben ergreifenden Klagen über feine Bedrängniß (ben 3. August 1514) schreibt Machiavelli von einer heftigen Leiden= schaft, welche ihn dort auf dem Lande ergriffen hatte, schildert die= felbe mit wahrem Enthusiasmus, giebt sich ihr rückhaltslos hin, trot feiner 45 Jahre, vergißt über fie allen Rummer, die ernften Gebanken und die Studien. Die zwiefache Ratur, welche er in Lorenzo de' Medici bemerkte, war in so vielen Menschen der Renaissancezeit und in ihm selber vorhanden. Ernst und Spott, Würde und Frivolität wechseln; die Genuffucht vermag ihn in einem Momente ganz zu beherrschen, und im nächsten gehört er wieder gang ben höchsten Bestrebungen an. Dieses scheint ihm nicht tabelns= werth, sondern löblich; denn es sei nur die Nachahmung der Natur, welche mannichfaltig ist (Brief vom 31. Januar 1515). So hat er sich auch in dem Fragment gebliebenen allegorisch satirischen Poem L'Asino d'oro gemalt, wie er nach einer wollustigen Liebes= scene sich in Betrachtungen über die Geschicke ber Staaten vertieft und banach wieder in die Arme feiner Schönen zurückfällt.

Wenn er vom Lande hin und wieder nach Florenz kam, so verkehrte Machiavelli in den Gärten der Rucellai, den Orti Oricellarii, wo sich um den Besitzer, den jungen, aber durch Krankheit hinfälligen Cosimo, ein erwählter Kreis besonders jüngerer Lente versammelte, unter ihnen Zanodi Buondelmonti, Luigi Alamanni, die späteren Historiker Jacopo Nardi und Filippo Kerli. Sie waren für das Alterthum begeistert und lauschten mit Eiser Machiavelli's Worten von römischer Macht und Größe und von der Herstellung der ruhmvollen alten Institutionen. Zanodi und Cosimo widmete er die Discorsi, und jene Freunde veranlaßten ihn auch zu seinem Werke über die Kriegskunst (Dell' Arte della guerra), einem Dialoge in 7 Büchern, den er in eben jenen Gärten im Jahre 1516 zwischen dem geseierten Feldherrn Fabrizio Colonna, Cosimo Rucellai und einigen anderen Mitgliedern der Gesellschaft stattsinden läßt. Vollendet ist die Schrift erst nach Cosimo's Tode, wahrscheinlich 1520.

Dem tapferen Fabrizio legt er seine Lehren in den Mund; er ist der Vertreter von des Autors eigener Meinung, und die Gedanken über das Heerwesen, welche er in den Discorsi und dem Principe ausgesprochen, welche er durch die Miliz seiner Ordinanza zu realisiren gestrebt hatte, werden hier im Einzelnen ausgeführt. Machiavelli will bem Kriegsbienste seine Moralität wiedergeben, die Trennung des Sokdatenstandes von dem bürgerlichen beseitigen. Die Kriegskunft foll kein Handwerk fein; benn hieraus entstehen alle Uebel; wer sie als Beruf übt, bedarf des Krieges zu seiner Ernährung und eignet sich alle Laftet an. Wem aber thut die Gefittung mehr noth als gerade bem Soldaten, ber bem Bater= lande das höchste Opfer bringen foll? Rach dem Vorbilde der römischen Republik verlangt der Verfasser die allgemeine Wehr= pflicht, freilich noch nicht ben absoluten Zwang, sondern mehr einen moralischen durch die Achtung vor der Obrigkeit, wie das bei Machiavelli's eigenen Aushebungen ber Fall gewesen war. Die Bürger felbst fämpfen für ihr Baterland, und im Frieden fehren sie zu ihren gewöhnlichen Beschäftigungen zurück, auch die Führer; es ist kein stehendes Heer, was ihm bei dem nöthigen Umfange schon der Rosten wegen unmöglich schien. Den Kern der Truppen bildet die Infanterie; die wenig zahlreiche Reiterei hat eine neben= fächliche Rolle. Er beschreibt nun die Aushebung, die Bewaffnung, die Uebungen, die Formation des Truppenkörpers, des battaglione, wie er ihn nach der Weise der Schweizer nennt, wo er stets die römischen Einrichtungen zum Mufter nimmt, die Legion, mit ge= wissen Modificationen, welche er von der Infanterie der Schweizer und Spanier entlehnt. Er schildert die Schlacht, den Marsch, die Lagerung des Heeres, wie sie nach seinen Ideen vor sich zu geben haben, endlich die Befestigungen der Städte. Die Bewunderung für alles Römische führt ihn hier wohl zu weit, und er selbst war boch eben kein praktischer Fachmann, wie scharfsichtig er sich auch in die Verhältniffe hineinzudenken wußte. Vor allem wurde feinem Syftem verhängnigvoll die Geringschätzung der Feuerwaffen, und wenn er auch Offiziere von Beruf nicht wollte, so war bas bei ber fortschreitenden Ausbildung des Kriegswesens eine Utopie; die Zeit der Cincinnati war vorüber. Aber dennoch find viele feiner Vorschläge originell und nühlich, bezeichnen wesentliche Vervollkommnungen der damaligen Kampsesweise, und der Grundgedanke war groß und bedeutend; mit ihm erhob er sich hoch über die Vorurtheile der Zeit, gab die Richtschnur für die Zukunft und verkündete sie prophetisch.

Ungefähr in berselben Zeit, wo er die Arte della guerra beendete, schrieb er die Vita di Castruccio Castracani. Es ist burchaus keine Biographie von historischer Treue; mit der geschicht= lichen Figur nimmt er sich die Freiheit, die man sich sonst etwa mit mythischen gestattete, und von dem wahren Castruccio, dem 1328 gestorbenen Tyrannen von Lucca, ist hier nicht viel zu finden; die Facta find zum großen Theile erfunden, oder auf Castruccio aus dem Leben des Agathocles bei Diodor übertragen. Machiavelli wollte hier seine politischen und militärischen Brinzipien in einer bestimmten Gestalt verwirklicht zeigen. Castruccio ist der neue Kürst, wie ihn der Principe verlangte, der alles der eigenen Energie und Klugheit verdankt, die Herrschaft mit Lift und Gewalt er= wirbt, sie mit rücksichtsloser Grausamkeit sichert, aber die Unter= thanen dann gerecht regiert. Er ift zugleich der erobernde Fürft, ber geschickte Feldberr, selbst stets an der Spite seines Beeres, ber erfte im Ertragen von Gefahren und Strapagen, und feinen größten Sieg verbankt er ber Infanterie, verwendet babei ein Stratagem, das der römischen Seeresordnung entlehnt ift. Aber die Erfolge des Menschen hängen ab nicht von seiner Kraft allein, sondern auch vom Glücke; so beherrscht es auch diese Eristenz, wirft sie in eine Stellung, welche ihr große Leistungen möglich macht, und schneibet sie durch vorzeitigen Tod ab, vor Erreichung des Zieles.

Die Gunst ber Medici begann endlich Machiavelli freundlicher - zu lächeln. Als, nach dem Tode des jungen Lorenzo (4. Mai 1519), Leo X. die Verfassung der Stadt zu reformiren dachte oder sich wenigstens den Anschein gab, verlangte man auch von Machiavelli ein Gutachten, und in seinem Discorso sopra il risormare lo stato di Firenze empfahl er die Gestaltung einer Republik mit Ausschung der früheren kurz dauernden Aemter, deren Inhaber keine Autorität erwerden konnten; Signoria und Rath sollten auf Lebenszeit gewählt werden; solange jedoch Papst Leo und der Cardinal

Giulio lebten, follten sie monarchische Gewalt innehaben, erst nachher die Selbständigkeit der Stadt beginnen. Auch als Gesandter wurde er wieder verwendet, aber in einem für den Politiker wunder-lichen Geschäfte. Den 11. Mai 1521 ging er nach Carpi zum Generalcapitel des Minoritenordens, sollte da die Trennung der Ordensangehörigen im florentinischen Gebiete als einer besonderen Provinz von denen des übrigen Toscana befürworten, und ferner war er von der Wollzunst beauftragt, einen Fastenprediger für den Dom zu bestellen. Diese Dinge nahm er nicht eben ernst; der Spötter speiste und schlief mehrere Tage sehr gut dei den Mönchen und machte sich über sie lustig in den Briesen, welche er an Fransesso Guicciardini schrieb, und in denen er mit derbem Humor die ergöslichsten Scenen malt.

Nach Leo's X. Tobe entstand gegen den Cardinal Giulio eine Verschwörung, zu der sich mit den Soderini in Rom mehrere ber Jünglinge vom Rreise ber Orti Oricellarii verbanden. Sie wurden vor der Ausführung entdeckt; Luigi Alamanni und Zanobi Buondelmonti entflohen nach Frankreich; zwei andere wurden hingerichtet (ben 7. Juni 1522); die Gefellschaft ber Gärten war damit zerstört. Wenn Machiavelli's Worte beigetragen haben mochten, in jenen Jünglingen ben Bunfch ber Freiheit zu ent= flammen, so hatten sie doch seine Lehren über die Berschwörungen in den Discorsi schlecht beherzigt. Jedenfalls fiel auf ihn kein Berdacht, und der Cardinal Giulio bewahrte ihm fein Wohlwollen. Bereits im November 1520 hatte er, auf Anregung beffelben, von ben Leitern bes florentinischen Studiums ben Auftrag erhalten, die Geschichte von Florenz zu schreiben, mit einem Jahrgehalte von 100 Florins. Er hatte schon zur Zeit bes ersten Decennale an einem größeren Geschichtswerke gearbeitet; aber es sollte nur bie . jüngste Vergangenheit behandeln, wie das Decennale selbst. Und auch jett dachte er, wie er uns in der Vorrede zu seinen Istorie Fiorentine sagt, nicht weiter zurückzugehen, als bis zum Jahre 1434, wo die große Macht der Medici begann; für die vorher= gehenden Zeiten, meinte er, hätte man ja schon die Werke von Leonardo Aretino und Poggio. Gine genauere Betrachtung zeigte ihm dann die Mangelhaftigkeit ber letteren in ber Darftellung ber

inneren Borgänge; inbessen wollte er boch ihre Arbeit nicht wiedersholen und bis 1434 die äußeren Begebenheiten nur so weit besrühren, als es zum Verständniß der inneren noththat.

Vorauf schickt er im 1. Buche eine furze Gesammtgeschichte Italiens bis in die 30er Jahre des 15. Jahrhunderts, eine rapide und oft flüchtige Uebersicht, beren leitender Gebanke es ift, die Entstehung der vorhandenen Machtverhältniffe zu zeigen. Papstthum, das Königreich Reapel, Mailand, Benedig treten nach einander hervor; an der Stelle, wo ihr Ginfluß in der Gesammt= heit bedeutender wird, handelt er jedes Mal von ihrem Ursprunge und von den Ursachen ihrer Kraft und Schwäche. Mit dem 2. Buche tritt bann Florenz, die fünfte ber größeren Mächte, in ben Rreis und wird, als Hauptgegenstand bes Werkes, ber Mittel= punkt des Interesses. Schon dieser Plan ift originell und vortrefflich. Sein historisches Material hat Machiavelli für bas 1. Buch meist aus Flavio Biondo's Decaden genommen, bisweilen über= sest, und das Bild, welches er giebt, ift in vielen Beziehungen unvollständig, in vielen Bunkten uncorrect. Er redet von den Rämpfen zwischen Papit und Raiser, und nennt nicht einmal den Namen Gregors VII.; er vergißt zwischen Heinrich IV. und Beinrich III. zu unterscheiben. Der Anfang des großen Kampfes der Communen gegen Barbarossa wird berichtet mit den Worten (cap. 18): "er fehrte nach Stalien gurud, um einige Städte in ber Lombardei zu bewältigen, welche ihm nicht gehorchten". Machia= velli, ein durchaus moderner Geift, versteht die mittelalterlichen Berhältnisse nicht mehr recht, und sie interessiren ihn wenig. Die großen Strömungen im Volke läßt er unbeachtet ober beutet sie kaum flüchtig an, wie bei den Rreuzzügen; er sieht allenthalben das Spiel der persönlichen Politik, die Wirksamkeit der individuellen Rraft. Die Providenz ist verschwunden; wo der Berfasser schein= bar auf höhere Mächte beutet, benkt er nicht an wirkliche Bestimmung. Aber an Stelle dieser Einheit, welche bei ben mittelalter= lichen Chronisten außerhalb der Greignisse befindlich sie verbindet, fommt hier die Ginheit in die Dinge felber, in deren Mannich= faltigkeit und Complication wir den Kaden der Entwickelung flar verfolgen, und als Resultat geben aus ihr die Beobachtungen all=

gemeiner Natur hervor. Diesen historischen Scharfblick, welcher die Facta zusammenfaßt und in ihnen die gemeinsamen Phänomene, die bewegenden Gründe entdeckt, sinden wir zuerst bei Machiavelli. So weist er namentlich in der Politis der Päpste die Ursache nach davon, daß die nationale Einigung nicht zu Stande kam, und in dem Mangel der militärischen Tüchtigkeit den letzten Grund für die Schwäche aller italienischen Staaten. Shedem war die Geschichte die Gelegenheit zur moralischen Betrachtung; dei Machiavelli tritt an Stelle dessen das politische Raisonnement; überall sließen aus den Thatsachen die Maximen der Wissenschaft. Immer noch wird in ihnen die praktische Lehre für die Gegenwart gesucht, und dieser zu Liebe selbst die historische Wahrheit mehrsach nicht unbedeutend entstellt; indessen sind es doch Prinzipien, welche wirklich aus der Ersahrung und Beodachtung der Realität gewonnen wurden, und sich daher in dieser ohne Mühe wiedersinden lassen.

Machiavelli ift für die Einzelheiten eine unzuverlässige Quelle, auch in den folgenden Büchern seiner Geschichte. Wir haben bei ihm keine eigene Forschung; er schöpft aus den angesehensten Chronisten, Villani, Giovanni Cavalcanti und anderen, folgt ihnen oft auf's Genaueste, und ändert auch wieder in willfürlicher Weise, und offenbar nicht immer ohne Bewuftsein. Diese Vergeben gegen die thatfächliche Wahrheit muffen ihm zum Vorwurfe gemacht werden. Aber dafür erscheinen die Ereignisse, welche die Chronisten nur mechanisch hinter einander aufreihten, bei ihm zuerst in ber Beleuchtung ihres wahren hiftorischen Werthes, hergeleitet aus ihren Urfachen in den bestehenden Verhältniffen und den Leiden= schaften der Menschen. Im 2. und 3. Buche, wo er die Geschichte feiner Baterstadt von ihren Anfängen bis zum Beginn bes 15. Jahrhunderts führt, giebt ihm der Ausschluß der äußeren Angelegenheiten, die er als schon von Anderen gut erzählt nicht wiederholen will, den Vortheil, die innere Entwickelung ohne Unterbrechung verfolgen zu können. Wir sehen mit logischer Consequenz die Partheiungen beständig eine aus der andern hervorgehen, immer nach der Vertreibung der Gegner die Sieger fich wiederum fpalten. Die Nebertreibung ber bemocratischen Ginrichtungen läßt die Staats= gewalt leicht zur Beute ber Chrgeizigen werden, welche sie miß= brauchen, und bringt fortwährende Unruhe hervor, Aufstände der Unzufriedenen und beren gewaltsame Unterdrückung. Das 4. Buch zeigt uns das Emporsteigen ber medicäischen Macht, schilbert vortrefflich, wie diese Familie allmählich den großen Ginfluß erlangte und eine Gefahr für die Freiheit murde, wie sie das Bolf gewann, beffen Interessen fie oftentativ bei jeder Gelegenheit in Schutz nahm, und ruhig ihre Zeit abzuwarten wußte, bis die Fehler der Gegner fie schnell an das Ziel brachten. Wo seine Erzählung ausführlicher geworden ift, beginnt der Verfasser auch öfters seinen Versonen er= fundene Reden in den Mund zu legen; nicht immer passen dieselben recht für die Zeit und den Gesichtsfreis der Sprechenden; aber es find boch nicht müßige Uebungen ber Rhetorik, wie bei den huma= niften bes 15. Jahrhunderts, sondern Erwägungen und Betrach= tungen, welche von den Greignissen eingegeben werden; sie enthalten oft die höhere politische Erkenntnik und das Urtheil des Autors über die Vorgänge.

Das 5. und 6. Buch wenden sich vorzugsweise zur Darstellung von Kriegen und bilden damit ein Gegenstück zu den ersten Büchern; biese enthüllten die Schäden des inneren Lebens der Republik; jest lernen wir die des äußeren kennen; die ersten Bücher schilderten das Partheitreiben, welches durch die Mängel der Institutionen die Freiheit untergrub und die Stadt der einen Familie auslieferte; die späteren zeigen uns die Ursachen der politischen Schwäche, welche schließlich bas Land ben fremden Nationen preisgab. Die Kämpfe geben uns beständig das lebendige Bild von der Treulosigkeit der Condottieren, die nach dem eigenen Vortheil den Dienst wechseln, und von der Unzuverläffigkeit der Miethsfoldaten, welche nur Geld und Beute verlangen, sich schlecht schlagen und sich gegenseitig schonen, wobei Machiavelli wieder zuweilen übertrieb, um seine Lehre ftärker hervortreten zu laffen. Das eclatanteste Beispiel für die Gefahr der Söldner war die hinterlistige Unterwerfung der kurzlebigen mailändischen Republik durch ihren eigenen Condottiere Francesco Sforza; daher hat Machiavelli diefes Schickfal der unglücklichen Stadt mit Ausführlichkeit und Wärme erzählt, als eine wirksame Mahnung. Der innere Zustand von Florenz war in dieser Zeit weniger reich an bedeutenden Bewegungen und bot nicht mehr

dasselbe Interesse. Dazu war der Verfasser hier in seiner Dar= stellung nicht mehr so frei; wo es sich um das Benehmen der herrschenden Medici handelte, mußte er sich Rücksichten auferlegen. Für einen Papft schreibend, hatte er ohne Schen die Politif der Bäpfte tadeln dürfen; für einen Medicaer schreibend, durfte er über die Medici nicht offen reden. Man duldete damals leicht die Kritik ber Institutionen; nur an die Dynastieen sollte niemand rühren. Die Widmung an Clemens VII. betheuert, daß er, gemäß dem Bunfche des Papstes, sich von aller Schmeichelei für bessen Familie fern gehalten habe; aber man weiß, was die Phrasen der Wid= mungen bedeuten. In einem Briefe an Guicciardini vom 30. August 1524 heißt es, er möchte ben in der Behandlung der Großen ge= schickten Freund als Berather bei seiner Geschichtschreibung zur Seite haben, um den richtigen Ton zu treffen und, wo möglich, weder die Wahrheit noch die Versonen zu verleten. Wenn er da= her auch den Absolutismus der Regierenden und die schlaue Politik Cosimo's nicht verschweigt, so hat er doch für die Medici nur lobende Urtheile, und in eigenthümlichem Gegenfaße mit diefer ge= zwungenen Partheinahme steht die Liebe zur Freiheit und die Trauer um ihren Verluft, welche sich hie und da hervordrängen (3. 3. VIII. 8).

Sauptgegenstand der letzen beiden Bücher sind die Verschwörungen, die letzen Regungen des Republicanismus gegen die Tyrannis, nachdem die offene Bekämpfung derselben geendet hatte. Dabei beschränkt sich der Verfasser wieder nicht auf Florenz. Sine andere wichtige Doctrin der theoretischen Schriften, die von der Schwierigkeit und Erfolglosigkeit der Verschwörungen, wird hier durch die Thatsachen illustrirt. Machiavelli's Darstellungen derselben, in welchen sich mit der Kritik an den politischen Fehlern des Vorgehens die Bewunderung für den Heroismus der Verschwörer mischt, sind eben dadurch von einer großen Wirksamkeit. Die Ermordung des Herzogs Galeazzo von Mailand am Ende des 7., und die Verschwörung der Pazzi zu Ansang des 8. Buches sind die glänzendsten Parthien des Werkes, voll Anschaulichkeit und dramatischen Lebens in allen Sinzelheiten. Dann erzählt der Versasser noch die auf die letzere Verschwörung gesolgten Kriege, und endet mit Schilderung

der glücklichen Friedenszeit der Stadt beim Tode Lorenzo's und der lobenden Charakteristik des letzteren.

Hicht sie sortzuseten; in seinem Nachlasse kanden sich dazu Fragmente und Materialien. Für die Geschichtschreibung glaubte Machiavelli einen höheren Styl verwenden zu müssen als für seine politischen Schristen; daher opferte er in den Istorie Fiorentine, wenn auch mit Maß, der literarischen Gewohnheit seiner Zeit; die Wortstellung ist fünstlicher, das Verbum erscheint fast regelmäßig am Ende des Sates; die erhaltenen Bruchstücke einer früheren Redaction zeigen dieses noch nicht.

Zu Anfang 1525 hatte Machiavelli die 8 Bücher der Istorie beendet, und ging im Sommer nach Rom, sie Clemens VII. zu präsentiren. Nach ber Schlacht von Bavia bemühte er fich, gemeinsam mit Guicciardini, vergeblich, den Bapft zu einer entschloffenen Politik gegen ben Raiser zu bewegen. Er machte Borschläge zur Errichtung einer Miliz in der Romagna, nach seinem alten Plane der Ordinanza; es kam ihm auch der fühne Gedanke, den tapferen Giovanni balle Bande Rere zum Führer einer italienischen Armee zu machen; die Fürsten könnten ihn mit Geld und Truppen versehen, ohne daß man wüßte, von wem es ausginge. Als diese Projecte schei= terten, wendete sich seine Sorge auf die Vertheidigung seiner Vater= stadt; er ward Secretar bes neuen Magistrats für die Befestigung von Florenz (ber Procuratori delle mura) und widmete diesem Werke eine angestrengte Thätigkeit. Und doch ist er zugleich wieder frivoler Gedanken fähig, beschäftigt sich eifrig mit einer von Guic= ciardini beabsichtigten neuen Aufführung ber Mandragola, interessirt fich lebhaft für eine lockere Sängerin Barbera, welche mit ihren Genossen die neu gedichteten Canzonetten der Intermezzi vortragen sollte, und redet von ihr in einem Athem mit seinen politischen Beforgniffen. Als das kaiferliche Beer nach Süden zog, war man in Florenz noch nicht vorbereitet; drei Mal ward Machiavelli an Guicciardini, ben papstlichen Befehlshaber bei ber Armee ber italie= nischen Berbündeten, gesendet, um Schut für die Stadt zu erlangen. Der Herzog von Urbino beckte sie mit seinen Truppen; aber bafür erfolgte die Plünderung Roms. Schon am 26. April 1527 hatte

in Florenz ein Tumult gegen die Medici ftattgefunden; am 16. Mai wurde die Republik proclamirt; Niccold Capponi ward Gonfaloniere; man ruftete fich zur Vertheibigung der Freiheit; die Befestigung der Stadt ward ernstlich in Angriff genommen nach bem Plane Michelangelo's. Machiavelli war damals wieder bei Guicciardini, ber sich mit bem Beere Rom näherte. Seine Dienste waren ber jungen Republik kostbar gewesen, und biefer energische Ausbruch bes Patriotismus war ganz nach seinem Herzen. Aber, als er nach Florenz kam, begegnete man ihm mit Mißtrauen, weil er ben Medici gedient hatte; das Secretariat der Dieci, sein ehemaliges Amt, gab man nicht ihm zuruck, sondern an Francesco Tarugi. Nach wenigen Tagen erkrankte er heftig; ber Kummer mochte zu= fammenwirken mit den Anstrengungen der letten Zeiten; den 22. Juni (1527) ftarb er und ließ seine Familie in größter Armuth. Sein Leben war nicht fleckenlos, aber geadelt burch eine große Idee, welche ihn über seine Zeit erhob, für welche er kämpste und litt, für welche er sich selber vergaß.

Gang anders jener bedeutende Mann, mit dem ihn die fpateren Jahre in beständige Berührung gebracht hatten, und den die Revolution in Florenz aus seiner mächtigen Stellung warf, Francesco Guicciardini. Unbescholten, würdevoll, ernst in seinem privaten Leben, im öffentlichen von Liebe zur Stadt, aber noch mehr von einem starken persönlichen Ehrgeiz geleitet, ohne Phantasie und Leidenschaft, von keiner Begeisterung für eine große Vergangenheit, von keiner Hoffnung auf eine bessere Zukunft des Vaterlandes ent= flammt, betrachtete er mit praktischem Sinne und ungetrübtem Blick die wirklichen Verhältnisse, bewegte sich in ihrem Kreise allein mit feinem Denken, und, wenn er mit einer überlegenen Intelligenz bie Menschen studirte, so verstand er sie auch zu lenken und zu be= nuten und gelangte zu Einfluß und Ehre. Von Kindheit an ver= folgte er verständig und berechnet seinen geraden Weg, war auch von vornherein gunftiger gestellt als Machiavelli, ber Sohn Piero Guicciardini's, eines fehr angesehenen Mannes, und aus einer Familie, die seit lange Antheil an der Regierung von Florenz hatte. Er war den 6. Mai 1483 geboren, studirte die Rechte in Florenz, Ferrara und Badua, ward 1505 als Lector der Insti=

tutionen am Studium seiner Baterstadt angestellt, erward gleich danach in Pisa die Doctorwürde und betrieb die Abvocatur mit ausgebreiteter Clientel. Das Mittel um vorwärts zu kommen waren ihm namentlich freundschaftliche und verwandtschaftliche Connexionen. Er wäre mit Bereitwilligkeit auch Geistlicher geworden, als sich eine günstige Gelegenheit bot; aber seinem Later missiel die Priesterwirthschaft. So suchte Francesco Ersas in einer vorztheilhaften Heirath; er wählte sich zur Frau Maria, die Tochter Alamanno Salviati's, weil er überlegte, wie die Verbindung mit dieser einslußreichen Familie seinem Chrgeize dienen könne, und setzte sich daher auch über die Vedenken seines Vaters hinweg (1508).

Seine Geschichte von Florenz, welche er um 1509 verfaßte (f. cap. 23), zeigt eine Schärfe bes Berftanbes und ber Beobach= tungsgabe, eine Welterfahrung, welche wahrhaft erstaunlich sind in einem Alter von 25 Jahren. Diese Storia Fiorentina reicht von 1378, dem Tumulte der Ciompi, bis zur Schlacht an der Adda (ben 14. Mai 1509), wo die Benetianer, nach der Lique von Cam= bran, die große Niederlage durch die Franzosen erlitten. Die Er= zählung, im Anfange sehr compendiös, ausführlich von den Zeiten Lorenzo's an, hat durchaus chronologische Ordnung, was aber die logische Verknüpfung ber Thatsachen nicht hindert. Ueberall herrscht die größte Klarheit; bei jeder Handlung fragt der Autor nach den Beweggründen, beckt vor bem Lefer das verwickelte Gewebe ber widerstreitenden Interessen, die verborgenen Plane der Berrschenden auf, analysirt mit Geschick die politische Situation, charafterisirt bie Menschen furz und treffend, öfters mit psychologischer Tiefe, und alles dieses ohne Partheilichkeit, mit Maß und Vorsicht, mag er loben oder tadeln, wie man besonders an den Urtheilen über Lorenzo de' Medici und Savonarola (cap. 9 und 17) sehen kann. Wir finden nirgend Enthusiasmus noch Indignation, aber auch feine Gleichgiltigkeit, sondern einen geraden Sinn für bas Rechte. Neber die Veränderungen in der Regierung und Verfassung der Stadt und die dabei hervortretenden Fehler, über die Berhältniffe zu den anderen Mächten hat er die einsichtigsten Bemerkungen. Wie bündig und vollkommen hat er z. B. die Stellung Benedigs in Italien bezeichnet (cap. 7), jenen Wiberspruch, bag feine Macht ein Ruhm und Schut des Landes war, und doch von den Uebrigen gefürchtet und bekämpft werden mußte, weil sie nicht seine Untersthanen werden wollten. Er schrieb diese Geschichte 15 Jahre vor Beendigung derjenigen Machiavelli's und behandelt zum großen Theile dieselben Dinge mit letterem; er hat vor ihm die historische Zuverlässigskeit voraus; aber es sehlen ihm die allgemeinen leitenden Gedanken und die dramatische Lebendigkeit.

Bu Anfang 1512 ging er als Gefandter zu König Ferdinand nach Spanien; soweit man sich erinnern konnte, sagt er selbst mit Befriedigung, war niemand in ber Stadt fo jung allein mit einer so wichtigen Legation betraut worden, und man stattete ihn mit reichlichen Geldmitteln dafür aus. Als er nach ber Schlacht bei Ravenna die bedrohte Lage seiner Baterstadt sah, schrieb er in Logroño (ben 27. August 1512) einen Discorso di mantenere il Governo popolare col Consiglio grande, mo er ben, non ihm bann immer wiederholten Plan einer zugleich democratischen und aristocratischen Verfassung entwarf, mit vorsichtiger Abwägung ber Machtbefugnisse, auf Grund der vorhandenen Berhältnisse und nach bem Mufter der venetianischen Einrichtungen. Ein solches freies und doch geordnetes Regiment in Florenz zu sehen, ist sein sehn= licher Bunsch, "und daß es zu unseren Zeiten sich verwirklichte. bafür würde ich ohne irgend welchen Rückhalt Vermögen und Leben hingeben". Aber während er im Begriffe mar, diese Schrift zu beenden, erfuhr er, daß die Medici nach Florenz zurückgekehrt waren, und im October schrieb er einen zweiten Discorso, zeigte umgekehrt, welche Magregeln die neuen herren ergreifen mußten, um sich zu behaupten. Es ist die rein wissenschaftliche Methode, wie bei Machiavelli; das Problem hatte sich geändert und erregte auch von dieser neuen Seite sein Interesse. Uebrigens wollte er felbst eine liberale Regierungsweise der Medici als rathsamer bezeichnen; nur blieb der Discorso unvollendet.

Den 5. Januar 1514 kam er von Spanien nach Florenz zurück; er hatte eine Republik nach seinen Josen gewünscht, aber vertrug sich auch mit der anderen Regierungsform, und die Medici verwendeten ihn bald mit Vertrauen: "Der Wille und Wunsch der Menschen braucht nicht mit der Betrachtung und Ueberlegung der Dinge übereinzustimmen", sagte er später in ber Borrebe ber Schrift Del Reggimento di Firenze. Seine Ueberzeugung war Theorie; bes Handelns, bes Regierens, ber Auszeichnungen bedürftig, acceptirte er auch eine Situation, die sich mit seinen Principien schlecht vertrug; das thaten damals die meiften. Und Guicciardini diente, wie Machiavelli, der Sache, welcher er sich einmal gewidmet hatte, mit Hingebung, Treue, Talent und Kraft. Im Juni 1516 von Papft Leo zum Gouverneur von Modena und dann auch von Reggio ernannt, rettete er die lettere Stadt 1521 vor einem Sandstreiche Lescuns, und in bemfelben Jahre vertheidigte er Barma gegen die Franzosen in nicht unbedeutender Gefahr mit einer Kaltblütigkeit und Entschloffenheit, die auch einem Soldaten Shre gemacht haben würden. Clemens VII. machte ihn 1523 zum Präfidenten der Romagna; es war eine hohe Stellung, und auch hier bewährte er sich in ben schwierigsten Berhältniffen, unterbrudte mit Strenge bie Unordnung im Lande. Rach der Schlacht von Pavia befürwortete er eifrig das Bündniß der italienischen Fürsten mit Frankreich und ben bewaffneten Widerstand gegen ben Raifer als die lette Hoff= nung, die spanische Uebermacht in Italien zu brechen. Er wurde Befehlshaber (luogotenente generale) der papstlichen und floren= tinischen Truppen; aber seine Bemühungen scheiterten an ber Un= entschlossenheit des Papstes und des Herzogs von Urbino; es erfolgte die Plünderung Roms und die Vertreibung der Medici aus Florenz. Man flagte ihn nun von beiden Seiten an, die Bapftlichen, daß er zum Kriege gegen den Raifer getrieben habe, die Florentiner, daß er ein Diener der Medici gewesen. Er zog sich nach seinem Landgute Finocchieto bei Florenz zurück und lebte hier zwei Jahrein erzwungener Muße.

Gine merkwürdige Schrift, batirt vom September 1527, enthüllt uns seinen Seelenzustand; es ist eine Tröstung für sich selbst, die er einem Freunde in den Mund legt. Zu Ansang saßt er mit großer Lebhaftigkeit alle Einzelheiten seiner Lage zusammen; wir haben im Grunde die so oft wiederholte Situation des Boetius; aber wie hat sich die Weise der Tröstung geändert! Statt der Philosophie und Religion kommen ihn auszurichten die Weltersahrung und der gesunde Menschenverstand. Zener theilnehmende Freund selber bemerkt, die beste Seilung des Rummers seien ja die Lehren von der Nichtigkeit alles Irdischen; aber ihre Wirksam= keit ift garzu sehr vermindert; die menschliche Schwachheit ist zu entschuldigen, und man muß es mit ihr anders versuchen. Das Unglück des Bapftes, fagt der Tröfter, geht ihm nahe, und das ift schön von ihm; allein der Schmerz wird sich geben, da er bloß aus Mitgefühl, und nicht aus eigenem Interesse stammt. Den Verluft seiner hohen Stellung mußte er sich doch einmal erwarten, bei der bekannten Wandelbarkeit des Glückes. Und dieses hat ihn noch glimpflich behandelt, da er Bermögen und Freiheit nicht ein= büßte; auch die Verleumdungen werden bald der Wahrheit Plat machen. Seine Natur treibt ihn zum Handeln, und das Ansehen bei ben Menschen, welches eine machtvolle Stellung verschafft, ift schön, ist das, was Gott ähnlich macht; aber die Unabhängigkeit hat auch ihren Werth, und so mag er, da das Schicksal sie ihm nun einmal bietet, mit Freuden diese Muße annehmen, eine Muße mit Burbe (otium cum dignitate), hinreichend ausgestattet mit Glücksgütern, umgeben von geachteten Verwandten, zwischen Stadt und Villa, literarischer Beschäftigung, Landbau und Theilnahme an ben öffentlichen Verhandlungen nach freiem Belieben getheilt, ver= schönert durch die Erinnerung an die genossenen Shren, die ver= gangenen Thaten. — So preift er die Vorzüge seines gegenwärtigen Rustandes; aber für seine Empfindungsweise sind das doch nur Sophismen, denen er widerwillig glaubt.

Schon vorher, als Florenz noch im Namen Clemens' VII. regiert wurde, also zwischen 1523 und 1527, hatte er die 2 Bücher Del Reggimento di Firenze verfaßt, Gespräche, welche er im Jahre 1494 stattsinden läßt, kurz nach der ersten Bertreibung der Medici. Sein Bater Piero Guicciardini, Piero Capponi und Paolantonio Soderini besuchen in seiner Billa den alten Bernardo del Nero, einen Anhänger der Medici, der später (1497) wegen Mitwissenschaft bei einer Berschwörung zu ihren Gunsten hingerichtet ward. Hier kommen sie auf die Frage zu sprechen, ob Florenz dei dem jüngst vollzogenen Bechsel gewonnen hat oder nicht. Die drei Freunde sind eifrige Republikaner, und Soderini seiert mit edler Beredtsamkeit die Freiheit, die Bürde des Menschen, welche um keiner

Vortheile willen sich vor der Tyrannei beugen darf. Aber Bernardo will von dieser allgemeinen Discussion nichts wissen; er vergleicht nicht die Regierungsformen in abstracto; ob die Herrschaft des Einen oder der Vielen an sich besser sei, darüber läßt sich schön ftreiten; er will sich mit den concreten Verhältnissen befassen. Die traditionellen Begriffe betrachtet er mit Scepticismus; die großen Schlagworte imponiren ihm nicht. Er sieht wohl, daß im Privatleben jeder sein eigener Berr sein möchte; mas aber das öffentliche Leben betrifft, so erkennt er bei den Menschen nicht sowohl ein natürliches Verlangen nach Freiheit, als ein solches zu berrschen, ben anderen überlegen zu fein. Die, welche danach ftreben, blenden nur die anderen mit dem Ramen der Freiheit, um ihre Zwecke zu erreichen, und die Menge, da sie zu herrschen nicht hoffen kann, begehrt nach Gleichheit, und ift sie erlangt, so bleiben die Bünsche auch wieder dabei nicht stehen, und wer vorher nur nicht unter= bruckt sein wollte, will bann selbst unterdrücken. So vergleicht er, unbeirrt durch die absoluten Forderungen von Gut und Schlecht, bas Regiment des Einen in Lorenzo und das der Vielen in Savonarola's großem Rathe, findet viel Uebles auf Seiten des ersten, aber noch mehr bei dem letten. Gine neue Umwälzung jedoch ift nicht wünschenswerth. Die Herrschaft eines Einzigen mag an sich besser sein: aber die mit Gewalt erworbene Tyrannis ist es nicht, und andere giebt es nicht in der Zeit. Die bestehende Volksherrschaft hat ihre Fehler; aber er hat sie nachgewiesen, damit man sie ver= bessere, und, wie Machiavelli, erklärt er sie als die für Florenz passende, wegen der Gleichheit der Bürger1). Es gilt nicht eine ideale Verfassung zu suchen, die man auf dem Papier durchführt, wie die Republik Plato's, sondern eine solche, die man hoffen kann verwirklicht zu sehen, indem man die Natur, Verhältnisse, Neigungen ber Bürger in Betracht zieht. Daher wird auch bei ber nun folgen= ben Beschreibung einer solchen Verfassung stets die Frage aufgeworfen, nicht bloß, ob die Einrichtungen zweckmäßig sind, sondern

<sup>1)</sup> Freilich von rechter Bolksherrschaft ift ja bamals überhaupt keine Nebe, ba ben Zutritt zum großen Rathe nur eine beschränkte Anzahl von Bürgern hatte; Guicciarbini selbst vergleicht ihn mit bem großen Rathe bes aristocratischen Benebig.

auch, ob man sie bei dem gegenwärtig herrschenden großen Rathe durchbringen könne.

Guicciardini will eine gemischte Regierungsform, wie man sie bereits im Alterthum als die vollkommenste betrachtete. Von der Democratie, ber Aristocratie und ber Monarchie sollen die Vortheile zur Wirksamkeit kommen und beren Rachtheile vermieden werden. Die Magistratswahlen gehören bem großen Rathe, bamit sich kein Einzelner durch Bergebung der Aemter Anhänger verschaffen und die Freiheit bedrohen könne; die Berathung der Gesetze und aller schwierigen Angelegenheiten findet nicht vor dem Volke, sondern vor einem engeren Rathe statt, weil sie Ginsicht verlangt; die Initiative und Executive fällt dem Ginen zu, weil hier Schnelliakeit und Einheit erforderlich ift. Bum großen Rathe, deffen Eröffnung Savonarola bewirkt hatte, und bem Gonfaloniere auf Lebenszeit, ber 1502 eingesetzt ward, fügt Guicciardini einen Senat, gleichfalls auf Lebenszeit, und mit weiser Besonnenheit grenzt er die Functionen biefer drei Staatsgewalten in allen Einzelheiten ab. Der Senat1) ist der wahre Angelpunkt der Berfassung; er steht in der Mitte, hindert die Ausschreitungen von beiden Seiten, die Tyrannis und die Zügellosigkeit der Demagogie. Und er befriedigt den Ehrgeiz ber hervorragenden Bürger, einen berechtigten Chrgeiz, seine Fähig= feiten zu zeigen, ber bem Ganzen zu Gute kommt. Dieser Senat ift nicht erblich, sondern wird durch Wahl ergänzt, bildet mit anderen hohen Würden eine Aristocratie des Ansehens und Talentes. Nimmt man auch die Gleichheit zur Basis des Staates, die Berschieden= heiten ber Begabung und Ginsicht werden bleiben, und, wenn man die völlige Gleichheit gewaltsam aufrecht erhält, so entsteht Un= zufriedenheit; dem unvermeidlichen Shrgeize der Ginzelnen muß man nach Möglichkeit eine legale Befriedigung gewähren, damit er nicht andere Wege suche und zur Gefahr werde.

Das Vorbild war hier die venetianische Verfassung; aus ihr hatte man in Florenz schon seit 1494 eine Reihe der wichtigsten Neuerungen entlehnt; man bewunderte die Republik, welche seit

<sup>1)</sup> Die Jbee eines solchen Senates flatt ber bestehenden Ottanta war schon 1501 und 1502 aufgetaucht, s. Guicciardini, Stor. Fior. cap. 22, p. 237, und 25, p. 277.

Jahrhunderten blühte, während überall die freien Inftitutionen verfallen waren, welche seit lange keine inneren Unruhen mehr gesehen hatte, und unter den europäischen Mächten eine Stellung behauptete. Guicciardini erklärt es für den Borzug der von ihm empsohlenen Regierungsform, daß sie in allen wesentlichen Punkten derjenigen der Benetianer gleiche; denn die letztere scheint ihm die beste Berfassung nicht nur in seiner Zeit, sondern auch vor allen, die je im Alterthum eine Stadt besessen habe. Er stellt sie über die der Römer, deren Einrichtungen er scharssung critisiert, wennsgleich er ihre kriegerische Tüchtigkeit, ihre Sittenstrenge, ihre Ruhmesund Baterlandsliebe aus Höchste preist. Machiavelli sah eben die Bewährung eines guten Staatswesens vorzugsweise in der militärischen Kraft; wo gute Baffen sind, sagte er, sind auch gute Gesetz; daher schätzte er Rom über alles, und Benedig, trop seiner Staatskunst, gering, weil ihm die Baffen sehlten.

Auch Guicciardini hält die Bewaffnung des Volkes für fehr wünschenswerth; aber die Schwierigkeit der Durchführung scheint ihm fast unüberwindlich, und er hatte Recht unter den damaligen Berhältnissen. Bei Guicciardini finden wir die Kritik ber Gedanken Machiavelli's; geprüft auf ihre Anwendbarkeit unter den gegen= wärtigen Umständen erscheinen sie illusorisch; der praktische Ver= ftand verwirft sie; aber sie waren die Wahrheit für die Zukunft. In den Considerazioni sui Discorsi del Machiavelli untersucht Guicciardini eine Reihe von Capiteln aus dem Werke des letteren. Seine Bemerkungen sind in den Ginzelheiten meift durchaus qu= treffend; er geht oft den Fragen besser auf den Grund, die Machia= velli mit einer kurzen Andeutung etwas zu schnell erledigt, weil es ihm auf die allgemeinen Wahrheiten ankommt; er führt dessen au absolute Urtheile auf ihr Maß zurück, erwägt besonnener, be= trachtet die Dinge stets von den verschiedenen Seiten. Machiavelli trennte die Wissenschaft von der Religion und Moral; aber er steht noch unter dem Banne der Autorität des Alterthums; Guicciardini ist auch von diesem frei und tadelt häufig die gar zu abgöttische Berehrung für das Römische, die Verachtung für alles Moderne. Durch Originalität und Rühnheit in den Ideen steht Machiavelli hoch über Guicciardini; aber dieser ist ihm überlegen ba, wo es

auf die icharfe und forgfältige Beobachtung ankommt. Sein Blid ift durch keine Musionen getrübt; er sieht die Dinge, wie sie sind, und läßt sich burch feine patriotischen Wünsche über fie täuschen. Bei Machiavelli ift der Glaube an die Macht des hiftorischen Bei= spiels, an die Wirksamkeit der allgemeinen Regeln bisweilen übertrieben; Guicciardini will von diesen nichts wissen und jenem nur eine sehr beschränkte Anwendbarkeit zugesteben. Die allgemeinen Regeln können die Mannichfaltigkeit der einzelnen Umftände nicht berücksichtigen und nicht erschöpfen; das Beispiel ift trüglich, da es nie bem vorliegenden Falle in jedem Punkte ähnlich ift, und es große Schwierigkeit hat, die Unterschiede zu erkennen. Theorie und Praris sind verschieden, und die Einsicht nütt nichts für unser Sandeln ohne die Discretion, welche die mahre Leiterin ift. Daher übertreibt er auch bei seinen eigenen Ricordi Politici e Civili nicht ben unmittelbaren practischen Rupen: "Diese ricordi", sagt er (no. 257), "find Regeln, welche man in Bücher schreiben kann; aber die besondern Fälle, die, weil verschieden beschaffen, anders behandelt werden müffen, kann man nicht wohl anderswohin schreiben als in das Buch der Discretion".

Diese Ricordi Politici e Civili sind Sate ber Erfahrung, gesammelt allmählich, ohne bestimmte Ordnung, aufgezeichnet ober umgeschrieben in der Zeit der unfreiwilligen Zurückgezogenheit des Autors zwischen 1527 und 1530, zur Erinnerung für sich und noch mehr zum Rugen für feine Rachkommen. Sie enthalten Beobach= tungen von größter Wahrheit und Feinheit mit Bezug auf bas öffentliche und private Leben in einer Form von vollendeter Klar= heit und Präcision, wie alles, was Guicciardini geschrieben hat. Nicht selten begegnen wir hier auch Aussprüchen, die sich in des Berfassers anderen Werten wiederfinden. Bon der üblichen Morali= fation, die jonst der Bater gern seinen Rindern hinterließ, haben wir hier keine Spur; die Frage ift nicht, was gut fei, sondern was förderlich im practischen Leben. Von Geboten der Pflicht ift nirgend die Rede; der Antrieb zu löblichen Sandlungen ift die Ehre, diese hochzuhalten die größte Tugend, die man besitzen kann, und ohne sie geschieht nichts Großes und Bedeutendes (118, 327). Das löbliche Thun foll man auch bann nicht unterlaffen, wenn es feinen

sichtbaren Vortheil bringt, allein auch das nicht aus moralischen Rücksichten, sondern deshalb, weil wir dabei doch immer unsere Rechnung sinden; wir ernten guten Ruf und guten Namen, die früher oder später uns sehr nützlich werden müssen (390).

Das Sandeln des einsichtigen Mannes ift rechtschaffen und für das gemeine Wohl von großem Nuten; aber im Mittelpunkte steht das eigene Interesse. Offen und ehrlich zu sein wird gelobt und ift schöner, verstellt zu sein bringt mehr Vortheil; man sei also jenes für gewöhnlich und dieses nur in gewissen sehr wichtigen Dingen, die felten vorkommen; so verbindet man den guten Ruf der Tugend und den Vortheil (104, 267). Die gute Naturanlage, die Ausbildung der Intelligenz, die Kenntniß der Menschen, die Rührigkeit bringen uns zum Ziele; aber bas Glück fann man nicht entbehren; es gilt sich ihm willig zu fügen, nicht es zu meistern; auch dieses ift ein nothwendiger Theil der Weltklugheit. Man fagt, das Leben sei kurz; aber es ift lang genug, wenn man seine Zeit nicht verliert. Dem ewigen Momento mori der Moralisten und Theologen stellt dieser Weltmann zuerst ein Memento vivere als aut und heilsam entgegen: Wir wissen alle, daß wir sterben muffen, und leben doch, als wären wir sicher immer zu leben; das hat die Natur so eingerichtet, weil es ber Lauf und die Ordnung der Weltmaschine verlangt; benn bächten wir stets an ben Tob, so wäre die Welt voll von Trägheit und Erstarrung (160). Der Geist des Menschen ist auf das Irdische gewiesen; "Die Philosophen und Theologen und alle anderen, welche von den übernatürlichen und unsichtbaren Dingen schreiben, fagen taufend Narrheiten; benn in Wirklichkeit sind die Menschen im Dunkel über die Dinge, und diese Forschung diente und dient mehr die Geister zu üben als die Wahrheit zu finden" (125). Er leugnet dieses Ueberirdische nicht, und in seinen Schriften liest man fromme und gottesfürchtige Meußerungen genug, die aber gar fehr ben Charafter bloßer Formeln haben. Diesem klaren und positiven Kopfe widerstrebt es, in die Regionen des Ungewissen einzudringen, und er läft sie unberührt; fein Sandeln und feine Deutungen des Thatfächlichen werden badurch nicht beeinflußt, sie ruben auf natürlichen Gründen. Macht, welche ber Glaube ausübt, seine Bedeutung als historischen

Factor erkennt er vollauf an und erklärt sich bessen Wirksamkeit (1); der Einsichtige verträgt sich daher mit dieser Macht: "Kämpset niemals mit der Religion noch mit den Dingen, welche von Gott abzuhängen scheinen; denn dieser Gegenstand hat zu viel Kraft in dem Geiste der Thoren" (253). Er billigt den Gottesdienst, nur mit verständigem Maße; er tadelt den Aberglauben, spottet der Astrologen; aber, wie Machiavelli, ist er von der Existenz der Luftgeister überzeugt, welche im Verkehr mit den Menschen stehen, und glaubt davon die sicherste Ersahrung zu haben (211).

Seine Wünsche sind nicht weniger patriotisch als diejenigen Machiavelli's; aber er bemerkt ihre Unerfüllbarkeit in der Gegen= wart, und mit einer entfernteren Zukunft beschäftigt er sich nicht; benn sie ist unberechenbar. Auch er möchte Stalien von den Barbaren befreit sehen; er möchte die Bfaffenherrschaft vernichtet sehen (236); aber seine Stellung im Dienste zweier Räpste hat ihn ge= nöthigt, aus persönlichen Gründen, deren Größe zu fördern: "und wäre nicht diese Rücksicht, so würde ich Martin Luther mehr lieben als mich felbst; benn ich wurde hoffen, daß feine Secte diese verbrecherische Tyrannei der Pfaffen vernichten oder ihr wenigstens bie Flügel beschneiben würde" (28, 346). Er möchte seine Stadt frei sehen; aber er hat wenig Vertrauen, weil sie alt und großer Reformen nicht fähig ift, und er überzeugt sich davon, daß auch das fünftliche, mit so viel Scharffinn von ihm ausgedachte Berfassungssystem sich nicht burchführen lasse. Er erkennt, daß auch die Städte und Staaten sterblich sind (189), und beklagt bas Schickfal bes Bürgers, ber in einer folden Epoche bes Verfalles feines Vaterlandes lebt; aber das läßt sich nicht ändern; es ift ein persönliches Unglück; benn ber Stadt geschieht nur bas, was geschehen mußte nach dem Laufe ber Dinge. So nimmt er das mit einem Seufzer hin und wird felber ein Werkzeug bes Despotismus. Und er hat auch bafür die Rechtfertigung in Bereitschaft: Es ist die Pflicht der guten Bürger, wenn ihre Baterstadt in die Sande von Tyrannen fällt, bei biefen einen Ginfluß zu erftreben, in guter Absicht, und es ift im Intereffe ber Stadt, daß ber Tyrann rechtschaffene Leute um sich habe (220).

Als sich im Herbste 1529 das kaiserliche Beer Florenz näherte,

verließ er sein Landgut und begab sich nach Bologna; die Folge war, daß man in ber Stadt, wo er immer verdächtig geblieben war, ihn als Rebellen verurtheilte, was die Confiscation seiner Güter nach sich zog (ben 17. März 1530). Dieses entschied feinen Entschluß; er ging nach Rom und bot bem Bapfte feine Dienste an; nachdem Florenz (ben 10. August 1530) capitulirt hatte, wurde er mit Baccio Balori, Francesco Vettori und Roberto Acciaiuoli von Clemens VII. an die Spipe ber Regierung gestellt. In den Rathschlägen, welche er damals (1531) nach Rom sandte, fteht er gang auf dem Standpunkte bes Absolutismus, den er früher so oft als schädlich und für Florenz unmöglich bezeichnet hatte; indessen warnt er doch vor Maßregeln, welche das Volk erbittern. Seinen Genoffen schien er nicht entschieden genug und wurde des= halb (Mai 1531) als Gouverneur nach Bologna gesendet. Hier blieb er bis zu Clemens' Tode (1534), war bann wieder in Florenz, wo er zu den Berathern des Herzogs Alessandro gehörte, und über= nahm die unschöne Rolle, in Neapel den Tyrannen zu vertheibigen, als die florentinischen Verbannten dort 1535 vor Karl V. gegen ihn Beschwerde führten. 1537, nach der Ermordung Alessandro's, war er einer von benen, welche die Erhebung Cosimo's durchsetten. Die alten liberalen Ideen stiegen wieder in ihm auf; er hoffte burch Einsetzung eines Senates die absolute Gewalt des Fürsten einzuschränken; aber seine Bemühung mißglückte, und er selbst verlor allen Einfluß. Seitdem lebte er bis zu seinem Ende (Mai 1540) meift in seiner Villa zu Arcetri, beschäftigt mit seinem bedeutenoften Werte, ber Storia d' Italia.

Guicciardini beginnt seine Geschichte da, wo diesenige Machiavelli's endet, mit dem Jahre 1492, und schließt mit dem Jahre 1534, dem Tode Clemens' VII., als, nach dem mehrsachen Wechsel des Uebergewichtes zwischen Frankreich und Spanien, dassenige des letzteren auf die Dauer entschieden ist. So tritt uns hier die Periode des nationalen Unglücks Italiens vollständig vor Augen, welche wir in Machiavelli's Erzählung sich allmählich vorbereiten sahen. Während man sonst in Italien Geschichten der einzelnen Städte und Staaten schrieb, wenn auch mit vielsacher Berücksichtigung der Gesammtheit, gab Guicciardini zuerst diesen beschränkten

Standpunkt auf, behandelte die Geschichte Italiens in seinem ganzen Umfange und wußte sich dabei von jedem particularistischen Intereffe loszumachen, den Thatsachen stets ihr volles Recht werden zu laffen. Die Geschichte eines folden Landes, welches in zahlreiche Staaten von gesonderter Entwickelung zerfiel, und einer folden Zeit voll verwirrender Complicationen war eine sehr schwierige Aufgabe. Nach Möglichkeit hat Guicciardini Ordnung und Klarheit geschaffen. Er beobachtet noch die annalistische Reihenfolge und strenger als in der früheren Storia Fiorentina; die Mannichfaltig= keit des Stoffes schien hier die größere Peinlichkeit in der Beachtung der Chronologie zu erfordern. Dieses Absetzen beim Sahres= anfang, biefes häufige Unterbrechen eines Berichtes ift ftorend, wenn man eine bestimmte Entwickelung zu verfolgen wünscht, hält uns aber bafür beständig die Situation des ganzen Landes gegenwärtig. Mit weitem Blicke umfaßt Guicciardini die große Masse der Ereignisse, läßt in dem Nebeneinander die gegenseitigen Beziehungen und Einflüsse hervortreten, und weiß meist mit Geschick von dem einen zum andern überzugeben. Ranke verglich die Composition bes Werkes mit berjenigen bes Orlando Furioso; wie Ariosto behält Guicciardini immer die fämmtlichen Fäden feiner Erzählungen in Sänden, reißt sie ab und spinnt sie weiter, wie es der Fortgang der Handlung verlangt; aber freilich der Historiker hat im Reiche der Realität nicht die Freiheit, diesen Wechsel so bunt und fesselnd zu machen, wie der Dichter im Reiche der Fabel.

Wie ber Storia Fiorentina, so liegt auch ber Storia d'Italia die sorgfältigste Forschung zu Grunde; die noch erhaltene Samm-lung der Materialien beweift das in rühmlicher Weise. Das Urtheil über die Dinge ist stets leidenschaftslos, unpartheilich, voll von politischer Sinsicht; die Handlungsweise der Regierenden, die Frethümer und Mißgriffe, aus denen soviel Unheil entstand, ersahren die gebührende Kritik; er schont keinen, auch nicht die, welchen er selbst gedient hatte. Aber bei Machiavelli wäre dieser Tadel erregter und persönlicher gewesen: "ich mache mir Luft, indem ich die Fürsten anklage, die alles gethan haben, um uns hierhin zu bringen," schrieb derselbe gegen Ende 1525, als er sich anschiekte, seine Geschichte fortzusen. Guicciardini klagt nicht an, sondern schildert

und critisirt, und, wie seine Mißbilligung, so ist auch sein Beisall fühl; er sieht alle Fehler deutlich, die man in Florenz nach der Revolution von 1527 beging, und sagt nichts von dem Heroismus, mit welchem die Stadt die Belagerung erduldete. Seine Zeit bietet ihm so wenige Beispiele der selbstwerleugnenden Tugend, und sein weltersahrener Scepticismus glaubt kaum an sie. Ueberall erstennt er nur das Spiel der persönlichen Motive.

Sier, in der Motivirung, ift die mahre Runft Guicciardini's. Von Machiavelli unterscheibet ihn wieder das Aufgehen in die gegenwärtige Reglität, welche jener unter allgemeinen Gesichts= punkten betrachtet; daber bei Guicciardini die größere Correctheit im Einzelnen, an das er ohne alle Boreingenommenheit herantritt. Die Empfindungen und Eindrücke, welche die Ereignisse bervorbringen, und aus benen die Handlungen entspringen, die geheimen Pläne der Regierenden, die Ueberlegungen, die Gründe des Für und Wider find mit Meifterschaft entwickelt. Das Warum ber Handlungen war das beständige Problem dieser Politiker, an welchem fie ihren Scharffinn übten, wie wir in dem Briefwechsel zwischen Machiavelli und Bettori faben. Gelegenheit für die glänzenoste Bewährung einer solchen Fähigkeit bot sich Guicciardini vor allem zu Anfang feines Werkes. Hier hat er, mit feiner pfncho= logischer Analyse, Schritt für Schritt in dem Gewirre eifersüchtiger Interessen die Beweggründe erforscht, welche das Verfahren jedes einzelnen Fürsten bestimmten. Es ist eines ber großartigsten und lehrreichsten historischen Gemälde; die Catastrophe für die Unabhängigkeit des Landes wird in ihrer ganzen Bedeutung erfaßt; das Entscheidende des Momentes tritt überall hervor, macht jede Einzel= heit interessant und wichtig, und die Personen dieses Drama's, Lodovico il Moro mit bem endlosen Gespinnste seiner Lügen und Intriguen, Papft Alexander mit feiner Sabgier und feinem Chrgeize, Piero de' Medici, Alfonso von Neapel, der Cardinal Giu= liano della Rovere, leben fort in der Gestalt, wie sie Guicciardini gezeichnet hat.

Diesem Zwecke der psychologischen Motivirung dienen auch vorzugsweise die eingestreuten Reden. Zum großen Theil sind sie, wenigstens inhaltlich, authentisch, wenn schon geschmückt, und auch

in solchem Sinne gefaßt, wie sie wirklich gehalten sein konnten. Es handelt sich ja hier um gleichzeitige Persönlichkeiten, und so konnte es dem Autor besser gelingen, den Ton zu treffen. Beson- ders liebt er es, bei einer wichtigen Entscheidung, das Für und Wider in zwei entgegengesetzten Reden zu dramatisiren.

Der Styl bieses letzten Werkes ist, im Vergleiche mit den früheren, viel schwerfälliger geworden. Es sehlt nicht an Latinismen der Construction; aber es ist doch nicht sowohl die Form des damals herrschenden literarischen Periodenbaues, als vielmehr eine Uebertreibung der stylistischen Manier, die man schon in Guicciardini's Storia Fiorentina sindet, und die auf der Form seines Denkens selbst beruht. Seine Beobachtung saßt stets die Dinge von allen Seiten zugleich auf, will alle verschiedenen Umstände erschöpfen, um die Motivirung in ihrer Vollständigkeit zu geben. So werden die Hauptsäße mit zahlreichen Nebensäßen belastet, die Ursachen der Ereignisse, die Beweggründe der Handlungen in langer Reihe durch Gerundien und Participien verkettet. Diese endlosen Perioden Guicciardini's sind berüchtigt; sie werden namentlich lästiger in den späteren Abschnitten und wären vielleicht bei einer letzten Feile vereinsacht worden.

Von den Schriften Machiavelli's waren nur wenige, und nicht die wichtigsten bei Lebzeiten des Verfassers gedruckt worden, von denen Guicciardini's garnichts. Die Storia d' Italia wurde 1561 veröffentlicht, und damals nur 16 Bücher, die letzten 4, welche die Spuren der Unfertigkeit zeigen, 1564. Seine vielen übrigen Werke kamen erst in unseren Tagen an das Licht und machten den Verfasser in seiner ganzen Bedeutung bekannt.

Der dritte politische Schriftsteller von Florenz, Donato Giannotti, steht Machiavelli, dessen Werke er sleißig studirt hat, in der Gesinnung näher als Guicciardini, mit welchem er wieder oft in seinen Theorieen übereinstimmt. Von wenig angesehener Familie, geboren den 27. November 1492, erhielt er 1527 (23. September) nach dem Tode Francesco Tarugi's, das einstige Amt Machiavelli's, das Secretariat der Dieci und war mit Sifer für die Vertheidigung der Stadt thätig. Nach der Capitulation wäre er, wie Machiavelli 1512, bereit gewesen, in den Dienst des Siegers zu

treten, und ging in solcher Absicht, mit einem Empfehlungsbriefe Girolamo Benivieni's (vom 27. September 1530) an Jacopo Salviati, nach Rom, vielleicht in ber Hoffnung, daß das republi= fanische Regiment erhalten bleiben und man seine Rathschläge hören werbe. Aber er ward confinirt, zuerst auf ein Gebiet zwischen 6 und 20 Miglien von Florenz und dann (1533 bis Ende 1535) nach Bibbiena, worauf man ihm wieder den Aufenthalt in seiner Besitzung zu Comiano gestattete. Die Frucht einer früheren Reise nach Benedig war seine Schrift Della Repubblica de' Viniziani, in Form eines Dialogs zwischen Trifone Gabriello und bem Florentiner Giovanni Borgherini, verfaßt ichon 1526, aber 1530 umgearbeitet. Er beschreibt mit großer Sorgfalt die Ginrichtungen ber Republik, besonders den complicirten Wahlmodus der Magistrate, und weift hiftorisch die Entstehung der einzelnen Institutionen nach. Die Verfassung von Venedig, für welche er zuerst den berühmt gewordenen Bergleich der Pyramide anwendet, scheint ihm, wie Guicciardini, die vollkommenste; er findet kaum etwas an ihr aus= zuseten. Seine eigenen Vorschläge zur Reform ber florentinischen Republik geschehen daher durchaus nach diesem Muster, an welches er sich noch viel genauer anschließt als Guicciardini. So in bem Discorso sopra il fermare il governo di Firenze, ben er 1527 an den Gonfaloniere Niccold Capponi richtete, und so in den 4 Büchern Della Repubblica Fiorentina, welche er mährend ber Verbannung, wie es scheint 1531 schrieb.

Die Befriedigung der Wünsche und Bestrebungen der verschiedenen Schichten, des Begehrens nach Freiheit in der Menge, des größeren oder geringeren Shrgeizes der Einzelnen, welche bei Guicciardini als wichtige Rücksicht geltend gemacht war, wird bei Giannotti geradezu die Grundlage der Betrachtungen, da durch sie allein dem Staatsgebäude Stabilität gesichert werden kann. Die gemischte Regierungssorm, nach der venetianischen Weise, erfüllt diese Bedingung vollkommen und bietet die Cautelen gegen den Absolutismus der Magistrate, welcher der Fehler der früheren florentinischen Versassungen war. Es ist ein corpo piramidato, dessen Basis der große Rath bildet, der sich nach oben verengt im Senate und einem Collegio und als Spize ausläuft in dem Gonfaloniere

auf Lebenszeit; letzteres Amt, wie das des Dogen, besitzt nicht sowohl hervorragende Macht als Glanz und Ehre, indem es die Majestät des Staates in sich verkörpert. Das Grundprincip der Verfassung ist dieses, daß die kleine Anzahl beräth und aussührt, aber nicht entscheidet; dieses thut, auf die Initiative jener, die größere Zahl, Senat und großer Rath; so wird die Willkür und die Einmischung der Privatinteressen unmöglich. Verathung, Vesschluß und Aussührung in denselben Händen ist Absolutismus.

Giannotti besitzt nicht die Originalität Machiavelli's und Guicciardini's und nicht die stylistische Energie des ersten, noch die Präcision des zweiten. Seine Darstellung ist öfters weitschweisig und leidet an Wiederholungen. Und er giedt seinem System nicht jene eindringliche, allseitige Begründung; er urtheilt mehr äußerlich nach den Erfolgen, die man gesehen hat. Das Hauptverdienst seiner Schriften liegt in der sorgfältigen Beschreibung der bestehenden oder ehedem vorhandenen Institutionen und in der Kritik derselben, welche er in so eingehender und lehrreicher Weise übt, wie keiner seiner Borgänger gethan hatte.

Republikaner aus tiefster Ueberzeugung, hoffte er auf eine Ver= wirklichung feiner Ideen. Er glaubte, daß bei einer befferen Führung ber Geschäfte Florenz im Rampfe von 1529 ben Sieg bavon ge= tragen und ewigen Ruhm geerntet haben würde; nun, meint er, muffe die drückende Tyrannei bald zu einer neuen Erhebung in der Stadt führen, und ba gelte es, die Fehler ber früheren Regierungen zu vermeiben. Seine Verfassung wird jede innere Gefahr beseitigen, die Miliz jede äußere abwehren, und gabe das Glück der Stadt einen einzigen Sieg mit eigenen Waffen, so murbe ihre Glorie ben Simmel berühren (Della Rep. Fior. IV, 7): "Und", fagt er enthusiastisch, "es wäre durchaus kein Wunder, wenn Florenz ein zweites Rom wurde, da die Menge und Natur ber Bewohner und Die Stärke ber Lage es einer fehr großen Berrschaft fähig machen." Allein die Erhebung erfolgte nicht. 1535, nach Papft Clemens' Tode, richtete er an Baul III. einen Discorso delle cose d' Italia, wo er zeigte, wie der König von Frankreich den Krieg munsche, ihn aber nur in Italien und mit Silfe ber italienischen Fürsten führen könne, wie ber Raiser bagegen ben Frieden wolle, ba er fo

am besten sein Ziel erreiche, die Unterwerfung Mailands und die vollständige Beherrschung der Halbinsel. Dieser Gesahr sollten die italienischen Mächte zuvorkommen, ihre Unabhängigkeit behaupten oder sie wiedererlangen, ehe es zu spät sei, im Bunde mit Frankzeich, welches zusrieden sein werde, den Kaiser zu demüthigen, selbst nicht mehr Besig in Italien verlange, und im Bunde mit dem durch seinen Reichthum mächtigen Könige von England. Dieses hält der Versasser für das Vernünstige, sieht aber vorher, daß man aus Bequemlichseit den Frieden vorziehen werde, der die Knechtschaft bringe. So geschah es in der That; noch in demselben Jahre gelangte das Herzogthum Mailand durch den Tod Francesco Sforza's (1. November 1535) in den Besig des Kaisers, dessen Einfluß nun allgewaltig war.

Nach der Ermordung Aleffandro's de' Medici kam Giannotti Anfang 1537 nach Florenz, verließ es aber, da er seine Freiheit bedroht fah, nach wenigen Tagen und ging nach Bologna, wo sich die angesehensten Verbannten befanden. Im Mai war er noch= mals in Florenz, im Auftrage des Cardinals Salviati, zu den vergeblichen Verhandlungen mit dem kaiferlichen Gefandten, und scheint bann in Montemurlo zugegen gewesen zu sein, wo, nach unbebeutenden Scharmüteln, am 1. August Filippo Strozzi gefangen genommen wurde. Er ging von neuem nach Bologna und Anfang 1538 nach Benedig. Er trat in den Dienst des Cardinals Niccold Ridolfi, welcher eines der Häupter der florentinischen Verbannten war, lebte mit ihm von 1543 bis 1545 in dessen Bisthum Vicenza, bann meist in Rom, wo er in vertrautem Verkehr mit Michelangelo stand. Nach des Cardinal Ridolfi Tode schloß er sich dem Cardinal François von Tournon an, den er mehrere Male nach Frankreich begleitete. 1563 ließ er sich wiederum in Benedig nieder, lebte unabhängig, ftill und glücklich, burch die Wohlthaten des Cardinal Ribolfi mit hinreichenden Ginkunften ausgestattet, und mit ber Sorge für seine kleinen Nichten beschäftigt. Später (1566) finden wir ihn in Padua, und 1571 rief ihn Pius V. nach Rom als Secretar ber Breven; aber bei seinem hohen Alter zeigte er sich untauglich und ward bald abgesett. Er starb in Rom 1573.

Seine späteren Jahre waren wenig fruchtbar an schriftstelle=

rischen Leistungen; er arbeitete fast nur seine früheren Werke um. 1540 ließ er ben Dialog Della Repubblica de' Viniziani im Drucke erscheinen, und zwei Jahre vorher (ben 10. Juni 1538) hatte er an Barchi geschrieben: "Da wir nicht von unseren Angeslegenheiten reden können, so werden wir von denen der Anderen reden, und werden so nicht aus der Heimath verbannt werden". In der That hat er das Werk von der florentinischen Republik, in welchem er sich mit großer Heftigkeit gegen die medicässche Tyrannei äußerte, stets sorgfältig gehütet, es nur den vertrautesten Freunden gezeigt und niemand Abschrift davon gegeben; es erschien erst 150 Jahre nach seinem Tode. Die politische Wissenschaft nährte sich an der Wirklichkeit; das freie Staatsleben hatte sie in Florenz geschaffen, und mit jenem ging sie hier zu Grunde, um sich später in einer anderen Republik fortzusezen.

## XXIII.

## Bembo.

Girolamo Fracastoro in seinem Gedichte De Mordo Gallico klagt, zu Anfang des 2. Buches, über das viele Unglück, welches Italien seit kurzem heimgesucht hat, den Verlust der ehemaligen Macht, die Unterjochung durch die Fremden, Krieg, Krankheiten, Plünderungen der Städte, Sturz der Throne, Ueberschwemmung und Hungersnoth. Aber er tröstet sich: dieses Zeitalter ist es doch auch gewesen, welches das unermeßliche Meer in ganzer Weite der menschlichen Kühnheit eröffnete, und welches die Cultur zur Höhe glänzender Vollendung brachte. Sinen Pontan hat man singen gehört, einen Bembo und so viele andere, welche künstige Jahrshunderte den großen Alten gleichstellen werden, und in Kom regiert ein Leo,

Unus, qui aerumnas post tot longosque labores Dulcia iam profugas revocavit ad otia Musas.

Die Ueberlegenheit ihrer Cultur muß die Italiener entschäbigen für ihre politische Noth, und Bida sang am Ende des 2. Buches seiner Poetica:

Artibus emineat semper studiisque Minervae Italia et gentes doceat pulcherrima Roma, Quandoquidem armorum penitus fortuna recessit . . .

Nach Leo X. ist bieses Zeitalter benannt worden, in welchem die italienische Kunft und Dichtung, befruchtet durch die classischen Studien, eine zweite Blüthe erreichte, nicht beshalb, weil Leo ber einzige, aber weil er der glänzendste Typus des fürstlichen Gönners und Liebhabers bes Schönen war. In Rom felbst war ihm Papft Julius II. vorangegangen, beffen Werk zum großen Theile jene Bereinigung von bervorragenden Künftlern aus allen Gegenden Italiens und die Unternehmung bedeutender Arbeiten war. Leo X., Giovanni be' Medici, der Sohn Lorenzo's des Prächtigen, brachte die künstlerischen und literarischen Reigungen aus dem väterlichen Haufe mit, und nach seiner Wahl (1513) war einer seiner ersten Regierungsacte, noch ehe er das Conclave verließ, die Ernennung ber beiben eleganteften Latiniften, Bembo und Sadoleto, zu feinen Secretaren. Seine Freigebigkeit mar grenzenlos, und bei feinem Tode (1521) hinterließ er baber coloffale Schulden. Jedoch war fein Geschmack fein exclusiver; ihm gefiel die Seiterkeit, auch wenn sie durch rohe Possen hervorgebracht wurde; er hatte seine Freude an der lockeren Comodie, wie Bibbiena's Calandria und Ariofto's Suppositi, oder an Spaßmachern, wie Fra Mariano, Camillo Querno, der der Archipoeta genannt ward, oder Baraballo, dem Abte von Gaeta, den er auf einem Elephanten mit Rohl und Lorbeer gefrönt triumphiren ließ. Wohl strebte er nach Glanz und Ruhm, nach Erhöhung seiner Familie, aber auch nach Genuß: "Laß uns das Papstthum genießen, da Gott es uns gegeben hat", foll er nach der Wahl zu seinem Bruder Giuliano gesagt haben. Seine Devotion war äußerlich groß; er las täglich die Messe und fastete zwei ober drei Tage in der Woche. Aber er haßte die Mönche mit ihren beständigen Mahnungen zur Kasteiung, mit der Lange= weile, welche sie ihm bereiteten, und diesen Haß vermehrte ber beutsche Mönch, welcher ihm sein Genußleben so unfanft störte,

und bessen Bedeutung er so wenig begriff, wie irgend ein anderer Italiener der Zeit.

Papst Leo liebte die lateinische Dichtung und versuchte sich bisweilen felbst in ihr mit einigen Versen. Es war dieses in Italien die Zeit, wo man die Alten auf das Vollkommenfte nachahmte, wo die lateinische Poesie zum höchsten Grade der Correctheit, Run= dung und Glätte gelangte, dafür aber nur felten noch etwas von jener Frische und Driginalität befaß, welche wir bei Pontan fanden. Rom war der Sammelpunkt dieser Latinisten, und von hier strahlte ihnen die Sonne der Gnaden; aber die bedeutenoften unter ihnen hatten ihre Heimath in Oberitalien. In Ferrara bichtete feine Elegieen und Epigramme Ercole Strozzi, der Sohn Tito Bespa= fiano's, geboren 1471. Er feierte die Herzogin Lucrezia Borgia und vergötterte ihr zu Liebe in einem langen Trauergedichte ihren Bruder Cefare. Von 1498 bis 1506 verwaltete er das Amt des Giudice de' Savi, des Hauptes der Communalbehörde, zum Ersate seines greisen Laters, und legte es nach bessen Tode nieder, um fich wieder ganz der literarischen Beschäftigung zu widmen; aber schon zwei Jahre barauf, in der Nacht des 6. Juni 1508, wurde er auf der Straße ermordet, wie man glaubte in Folge der Gifer= fucht einer mächtigen Persönlichkeit, d. h. bes Herzogs Alfonso, die er durch seine Verheiratung mit der schönen Barbara Torelli (am 24. Mai) erregt hätte. Giovanni Cotta aus dem Beronesischen verkehrte in Neapel mit Bontan, gehörte zu der von dem Condot= tiere Bartolomeo d'Alviano gegründeten Afademie und folgte dem= felben nach ber Schlacht an ber Abda in die französische Gefangen= schaft; er starb kurz barauf, 28 Jahre alt, an der Best in Viterbo auf einer Gefandtschaft an Papft Julius (1509). Wenige Gedichte von ihm sind vorhanden; berühmt wurde die eine wollustige Elegie Ad Lycorim, im Geschmacke Pontans. Die viel bewunderten lateinischen Verse Bembo's zeigen bei studirter Form einen solchen Mangel an Inhalt, wie seine italienischen. Bon größerer Innig= feit und Wärme sind die Elegieen des edlen Benetianers Andrea Navagero, der, geboren 1483, am 8. Mai 1529 als Gesandter beim Könige von Frankreich in Blois starb, und unter den zahllosen Eclogen, welche damals gedichtet wurden, zeichnen sich die seinigen

burch ihren weniger conventionellen Charafter aus; so die Jolas betitelte, wo ber Schäfer beschreibt, wie er zuerst seine Amaryllis fah und sie ihren Kranz als verstecktes Liebespfand fallen ließ. Noch origineller und wirksamer burch ihre Natürlichkeit sind die fleinen idnllischen Scenen und landschaftlichen Bilder, welche Nava= gero in der Form des Epigrammes zu zeichnen liebt. Da haben wir z. B. die Schilderung des lauschig kühlen Ruheplages an der Quelle, mährend braußen ber Mittag glüht: Et gelidus fons est et nulla salubrior unda; das Versprechen der Geschenke, welche ber Hirt seiner Leucippe aus der Stadt mitbringen will, und welche fie, von der Mutter sich fortstehlend, Abends zwischen den Hafel= stauden in Empfang nehmen soll: Cum primum clauso pecus emittetur ovili; die Hnella, welche, im Garten Blumen pflückend, zwischen den Rosen Amor findet und unversehens in dem Kranze verstrict: Florentes dum forte vagans mea Hyella per hortos, ober die Bitte an die Racht, seinen Gang zur Geliebten zu ver= hüllen: Nox bona quae tacitis terras amplexa tenebris. Offenbar waren diese Gedichtchen das Vorbild Marco Antonio Flaminio's für die idnllischen Epigramme am Ende des 3. Buches seiner Carmina; auch hier finden sich anmuthige Züge; aber Navagero kommt er barin nicht gleich. Dagegen find von großer Schönheit, voll von füßen, schmeichlerischen Klängen einer zarten Melancholie Fla= minio's pastorale Elegieen und Epitaphe des 4. Buches auf die jung verstorbene Spella, welche die Liebe zu Jolas dahinsiechen ließ, als diefer, auf Berlangen des Laters, wider Willen Nisa heirathete. M. A. Flaminio, ber Sohn Giannantonio's, welcher ebenfalls lateinischer Dichter mar, geboren 1498 in Serravalle, kam schon 16jährig an Leo's X. Hof nach Rom, lernte auf einer Reise nach Reapel Sannazaro fennen, wohnte 1515 in Urbino im Hause Castiglione's, ftudirte bann in Bologna, kehrte 1519 nach Rom zurud, und stand zuerst im Dienste bes Protonotars Sauli, hierauf in dem bes Datars Giberti, mit dem er auch in bessen Bisthum Verona ging. 1538 bis 1541 lebte er in Unteritalien, meift in Reapel und Caferta, um feine geschwächte Gesundheit herzustellen; hier befand er sich (in valle Taburni), als er die Lieder auf Hyella sang. Er fam in Berbindung mit Juan Balbes und fühlte fich burch-

die Lehren der religiösen Neuerer angezogen; aber, als er Neapel verlassen hatte, führte ihn in Viterbo der Cardinal Pole zur Orthodoxie zurück; er blieb in dessen Dienste, ging mit ihm 1545 zum Concil von Trient und starb in seinem Hause in Rom, den 18. Februar 1550. Aus Trient hatte er an' seinen Bohlthäter, den Cardinal Alessandro Farnese, seine Paraphrasen von 30 Psalmen in jambischen Metren gerichtet.

Die umfangreicheren lateinischen Dichtungen gehören ber Di= dactif an, oder sie behandeln religiose Gegenstände. Girolamo Fracastoro aus Verona, geboren 1483, war hochberühmt als Arzt und einer ber ausgezeichnetsten Gelehrten feiner Zeit, wirkte, wie Cotta, an Bartolomeo d'Alviano's Akademie und folgte ihm auf seinen Kriegszügen. Nach ber Schlacht an ber Abba kehrte er in feine Vaterstadt zuruck. Paul III. ernannte ihn zum Arzte bes Concils von Trient und bediente sich seiner, um die Verlegung ber Versammlung wegen angeblicher Bestgefahr nach Bologna burchzuseten (1547). Fracastoro lebte abwechselnd in Berona selbst und in feiner Villa auf dem Sügel von Incaffi nahe dem Garda= see, wo er den 6. August 1553 starb; in Berona wurde ihm 1559 eine Statue errichtet. Sein Gebicht De Morbo Gallico in 3 Büchern, welches er Bembo widmete, handelt von dem Ursprunge der Krankheit, den Symptomen und ben Beilmitteln. Der poetische Schmuck besteht in der Einmischung von Naturschilderung und Ursprungs= fabel, nach der Beise Bontans, welchen Fracaftoro sich zum Dlufter nahm, und den er in der Correctheit der Form übertraf, aber in ber Anmuth der Erfindung durchaus nicht erreichte. Gine Generation, welche es zu folcher Birtuosität in der Sandhabung der todten Sprache gebracht hatte, reizte die Lehrdichtung gerade auch durch die großen Schwierigkeiten, welche fie bot, wenn fie fich mit Gegenständen beschäftigte, die von den Alten nicht behandelt worden, und bennoch stets elegant und flar bleiben wollte. So bewegt sich Bida in seinen didactischen Poemen, den 2 Büchern über die Zucht ber Seibenwürmer (Bombyces), ben 3 Büchern von ber epischen Dichtkunst (Poetica), mit ber größten Leichtigkeit, in einer stets gefälligen Darstellung, in bilberreichem und anschaulichem Ausbruck. Gine bewundernswerthe Leiftung ift namentlich bas Gedicht vom Schachspiel (Scacchia Ludus), wo eine Schachparthie zwischen Apollo und Mercur wie eine wirkliche Schlacht mit allen Schwanstungen und Wechselfällen beschrieben ift, und die Figuren bestänz dig als lebendige Personen in ihren verschiedenen Stellungen erscheinen.

Für die erzählende religiose Dichtung schienen die Runstmittel des classischen Evos unentbehrlich, und man bediente sich deren ohne Scheu, wie Sannazaro in seinem De Partu Virginis that. Baptista Mantuanus (1448-1516), welcher bem Carmeliterorden angehörte, und 1513 bessen General wurde, verwendete solchen heidnischen Schmuck in ercessiver Beise besonders in seinen Parthenicae betitelten Gedichten über das Leben Maria's und anderer heiliger Jungfrauen, und er rechtfertigte es in dem Apologeticon, welches er gegen seine Kritifer richtete. Die älteren driftlichen Dichter, fagt er, hätten ja freilich bergleichen vermieden; aber, nachdem nun der Sieg des wahren Glaubens und die Niederlage ber Dämonen entschieden sei, könne man sich ihrer Namen ohne Gefahr bedienen und die Schönheiten der heidnischen Kunft als Trophäen bem einen Gotte barbringen. In Fracaftoro's Joseph, bem unvollendet gebliebenen Werke seines Alters, contraftirt die Behandlungsweise weniger mit dem Gegenstande, weil die Geschichten bes alten Testamentes boch mehr menschliche als göttliche sind. Dabei ist es charakteristisch, wie die Episode von Potiphars Frau, die er Jempsar nennt, den Dichter am meisten gefesselt hat; hier fand er einen Stoff nach Ovids Beise, und die Schilberung der Leidenschaft glückte ihm; aus der brutalen biblischen Potiphar machte er eine Phaedra, welche ein infernales Feuer in unwider= stehlicher Liebe entzündet. Wenn man aber einmal die Unternehmung für berechtigt halten will, die biblische Erzählung ihrer schlichten und ergreifenden Ginfachheit zu entkleiden und sie mit mehr Feierlichkeit und Schmuck wiederzugeben, so muß man ge= stehen, daß dieses Bida, wie keinem andern, gelungen ift. Marco Girolamo Vida (1490-1566), gebürtig aus Cremona, bem Orben ber lateranensischen Canonici regulares angehörig, ward von Papst Leo mit dem Priorate von S. Silvestro in Frascati bebacht, von Clemens VII. zum Protonotar und bann zum Bischof

von Alba erhoben (1532). Nachdem er seine Lehrgedichte schon in jüngeren Jahren geschrieben hatte, begann er die Christias auf Anregung Leo's X.; sie erschien jedoch erst 1535. Das Gedicht besingt in 6 Büchern die Passion und Auserstehung; das ganze übrige Leben Christi und der Hauptinhalt der Evangelien im allgemeinen wird in den Erzählungen von Joseph und Johannes vor Pilatus (l. III und IV) aufgenommen. Die reiche, ost prächtige Darstellung ist doch nicht so pomphaft wie die Sannazaro's, die Zierrathen sind nicht so gehäuft, das classisch Mythologische weniger störend, weil es nur im Worte, nicht in breiterer Aussührung vorhanden ist; die Personen reden weniger hochtönend und mehr in ihrem Charakter. An manchen Stellen erhebt sich der Verfasser zu einem wirksamen Pathos, namentlich in der Schilderung der Transsiguration und der vom Tode Christi.

Die Verwendung des classisch Mythologischen hatte theilweise auch ihren Grund in dem Streben nach völliger Reinheit bes Ausbruckes, in dem ängftlichen Bermeiden alles beffen, was nicht bei den Alten überliefert war. Dieses führte besonders in der Brofa, sobald man es mit spezifisch modernen Begriffen zu thun hatte, zu jenen breiten und mühseligen Umschreibungen, welche später lächerlich wurden. Naldo Naldi in der Vita Jannotii Manetti (nach 1494) nennt das neue Testament eam historiam, quae scripta est post Christi adventum quave actiones eius atque facta resque omnes ab eo gestae continentur, dum inter mortales in terris versaretur; einen Olivetanermönch: quidam ex iis viris qui religioni nostrae vehementer addicti montem incolunt oleis refertum. Die Signoria ist ihm collegium quod summo haeret magistratui, und ber Gonfaloniere summi magistratus princeps, et cui a vexillo iustitiae ferendo nomen est indictum. Bietro Summonte glaubte, in ber Widmung von Pontans Geschichte des neavolitanischen Krieges, den Autor ent= schuldigen zu muffen, daß er Ausbrücke wie comes, marchio, dux, princeps u. f. w. in modernem Sinne gebraucht hatte. Die älteren Humanisten und so Pontan hatten sich, oft mit Rühnheit, nach Bedarf neue Worte gebildet, und sie schrieben im allgemeinen klar

und einfach, in kurzen Sätzen. Cicero war das geseierte Borbild gewesen; aber erst am Ende des 15. Jahrhunderts wurde der Ciceronianismus zur Idolatrie, der Hauptvertreter desselben Paolo Cortese, welchen Polizian im Interesse der stylistischen Freiheit bestämpste, und dann im 16. Jahrhundert vor allen Bembo. Er schrieb in complicirten Perioden, von denen jede mit gravitätischem Tonfall ein Kunstwert sein sollte, seine Briese und seine venetianische Geschichte; immerhin ist er jedoch nicht so peinlich wie manche andere in den Benennungen für unclassische Dinge, offendar weil er der Verständlichseit Rechnung tragen wollte.

Allein die Evoche, wo die neue lateinische Literatur noch eine höhere, selbständige Bedeutung befaß, ging allmählich zu Ende; das Italienische errang sich die allgemeine Anerkennung als die mahr= hafte nationale Literatursprache. Vergebens sträubten sich bagegen manche, benen es schmählich schien, daß den Büchern das Wort mit dem Böbel gemeinsam sein sollte, und welche auf die Univer= falität der Sprache nicht verzichten wollten; so Romolo Amaseo, welcher in einer Rede bei Karls V. und Clemens' VII. Zusammen= funft in Bologna 1529, nach ber nun erfolgten Befestigung bes römischen Reiches, auch die Herstellung der römischen Sprache verlangte, ober Francesco Florido Sabino, ber begeifterte Lobredner bes Lateinischen, welcher in seiner 1536 veröffentlichten Apologia adversus linguae Latinae obtrectatores das Stalienische linguam non vulgarem, sed immundam, non barbaram, sed ipsam barbariem nannte. Das Lateinische blieb bas Organ ber Wissenschaft und hörte auf, dasjenige der Literatur zu sein. Und an dieser Einsetzung des Italienischen in seine Rechte hat das bedeutendste Berdienst Bembo; seine Vertheidigung und sein Beispiel wurden um so wirksamer, als er selbst im Lateinischen ein gepriesener Meister ber Eleganz war, also zur Muttersprache sich nicht aus Noth, sondern durch Wahl wandte. Er schrieb in den Sendeca= inllabi ad Sempronium:

> Nam pol, qua proavusque avusque lingua Sunt olim meus et tuus locuti, Nostrae quaque loquuntur et sorores Et matertera nunc et ipsa mater,

Nos nescire loqui magis pudendum est, Qui Graiae damus et damus Latinae Studi tempora duplicemque curam, Quam Graia simul et simul Latina.

In seinen Prose gab er die Grammatik der Bulgärsprache, so daß dieselbe nun nicht mehr als regelloser Gebrauch, sondern als Kunst neben das Lateinische trat, und er und seine Freunde sammelten mit demselben Sifer, wie die classischen, die älteren italienischen Literaturdenkmale, bemühten sich um ihre correcte Publication.

Pietro Bembo war aus edler venetianischer Familie, geboren ben 20. Mai 1470. Erst 8 Jahre alt, begleitete er seinen Bater Bernardo auf den Gefandtichaftspoften nach Florenz, und hatte alfo hier mährend bes zweijährigen Aufenthaltes Gelegenheit, benjenigen Dialect reden zu hören, aus welchem die italienische Schriftsprache stammte. Bielleicht erhielt er bamals auch schon die ersten Begriffe des Platonismus; benn Bernardo Bembo war eng befreundet mit Ficino und den anderen Akademikern, und in seinem Hause fanden philosophische Discuffionen statt. Pietro ftubirte bann in Benedig; aber 1492 ging er auf 2 Jahre nach Messina, um dort von Constantin Lascaris das Griechische gründlich zu erlernen. Als der Bater von der Republik in der Stellung des Vicedomino nach Ferrara gesendet worden mar, verweilte er bei ihm in dieser Stadt von 1498 bis 1500 und kehrte auch später noch oftmals dahin zurück: er knüpfte Freundschaft mit Tebalbeo, Jacopo Sadoleto, Grcole Strozzi und gewann in hohem Grade die Gunft der Pringeffin, späteren Herzogin Lucrezia Borgia, mit welcher er im Brief= wechsel blieb. Sein Verhältniß zu ihr scheint wirklich das einer gegenseitigen leidenschaftlichen Liebe gewesen zu sein und auch die Eifersucht des Herzogs Alfonso erregt zu haben.

Die Gespräche über die Liebe, betitelt Gli Asolani, welche er 1505 veröffentlichte und der Lucrezia Borgia widmete, hatte er schon vor 1498 begonnen und um 1502 vollendet. Während die Königin von Eypern Catarina Cornaro die Hochzeit einer ihrer Damen seiert, in dem ihr von der Republik geschenkten Castell Asolo im Trevisanischen, tressen sich hier drei Jünglinge aus Benedig mit drei Damen, welche zum Gesolge der Königin gehören,

und benen jene den Hof machen. Rach bem Mittageffen fteigt die kleine Gesellschaft in den herrlichen Garten des Palastes hinunter und läßt sich in der Rühle, an einer Quelle unter Lorbeerbäumen nieder. Gismondo schlägt vor, über die Frage zu discutiren, ob Liebe ein Gut ober ein Uebel sei. Der traurige Perottino ergreift das Wort gegen Amore, schildert die Leiden, welche er verursacht, und behauptet, daß alles Schlechte in der Welt von ihm ausgehe. Um folgenden Nachmittag begeben sie sich an benfelben Ort, und Gismondo hält eine lange Vertheidigungsrede für Amore, stellt ihn als die Quelle alles Glückes und aller Freude dar. Am britten Tage soll Lavinello sprechen; aber die Königin hat inzwischen von biefen Unterhaltungen gehört und wünscht an ihnen theilzunehmen; baber kommt sie ebenfalls mit ihrem Gefolge in den Garten. Lavi= nello zeigt, daß beide, die vor ihm sprachen, Unrecht hatten; Liebe ist weber nur aut noch nur übel; sie kann bas eine und bas andere sein, je nach dem Gegenstande, auf den sie sich richtet. Gut ist die Liebe, welche der Schönheit allein ailt, und zwar zugleich der Schönheit des Leibes und der Seele; das finnliche Verlangen ift schlecht (soweit es nicht zur Erhaltung des Menschengeschlechtes dient) und thierisch; benn es bezieht sich nicht auf die Schönheit, welche nur Auge, Ohr und Gedanken, nicht die anderen Sinne erfaffen. Auch jenes jedoch ift noch nicht der höchste und reinste Grad der Empfin= bung. Lavinello erzählt zulett von einer Unterredung, welche er über ben Gegenstand mit einem ehrwürdigen Gremiten gehabt hat. Die mahre Liebe, lehrte ihn biefer, die, welche stets gut und von allen Leiden und Schmerzen frei ift, richtet sich auf bas Göttliche und Ewige, von dem alle irdische Schönheit nur Schatten und schwacher Abglanz ift.

Wir haben hier also die Theorie jener Liebe, welche Petrarca in seinen Liedern besang, die inmitten der sinnlichen Bersuchungen sich zur reinen platonischen Andetung der Geliedten erhebt, aber auch diese dann noch für verwerslich hält, und ihr Sehnen von allem Irdischen zu Gott emporwendet. Plato's Symposion und gewiß auch Ficino's Commentar waren Bembo gegenwärtig, als er sein Werk versaste. Von der socratisch platonischen Dialectik sindet sich aber nur gegen Ende etwas in Lavinello's Bericht von seinem

Gespräch mit dem Eremiten. Sonst geschieht die Unterhaltung in den Formen wie bei Boccaccio im Ameto, d. h. in einer gezierten und künstlichen Weitschweisigkeit, in welcher auch Scherz und Laune schwerfällig werden. Der Styl ist die getreue Nachahmung von Boccaccio's Schreibweise, mit den latinisirenden Perioden und absüchtlicher Aufnahme vieler zu des Verfassers Zeit schon veralteter Ausdrücke. Die drei Jünglinge unterbrechen bisweilen ihre Auseinandersetzungen durch von ihnen gedichtete Canzonen, die ihrer jedesmaligen Denkweise angepaßt sind.

Bembo hatte sich vorgesett ganz ben Studien zu leben; baber mißfiel ihm der Aufenthalt in Benedig, wo die Politik und der Handel die Hauptinteressen bildeten. 1506 weilte er einige Monate in Rom und lebte dann 6 Jahre (1506-1512) am Hofe von Urbino, welcher der Sammelplat der erlefensten Geister mar. 1512 kam er wiederum nach Rom und ward im folgenden Jahre papst= licher Secretär mit einem Ginkommen von 3000 Scubi jährlich. Damals (1513) verliebte er sich in die 16 jährige Morosina, eine Römerin, mit der er bis zu ihrem Tode (August 1535) zusammen= lebte, und von der er drei Kinder hatte. An einem folden Verhältniß nahm damals niemand Anstoß, und, als sie starb, ward die Morosina von Dichtern und Dichterinnen besungen, wie unter anderen von Beronica Gambara. 1520 veranlagten Bembo Krant= heit, Ueberdruß an seiner Beschäftigung als Secretar und auch getäuschter Ehrgeiz, Rom zu verlaffen; er ging nach Padua, und hier nahm er 1521 befinitiv seinen Wohnsitz. Er war im Besite hinreichend großer Einkunfte, und so schuf er sich in Padua die be= neidenswertheste Eriftenz des Literaten; er schmudte sein Saus mit kostbaren Sammlungen von Büchern und Handschriften, Statuen und Antiquitäten, mit einem Garten voll seltener Gewächse, und in der Nähe der Stadt hatte er noch ein Landgut, sein Nonianum (in Sta. Maria di Ron), welches er über alles liebte und selbst mit Sorgfalt bewirthschaftete. Hier widmete er seine Zeit ungestört ben literarischen Beschäftigungen und dem Verkehr mit den befreun= beten Gelehrten und Schriftstellern. Auch die Genüsse des Lebens und namentlich die Freuden der Tafel verschmähte er nicht.

Im Jahre 1530 beauftragte ihn ber Rath ber Behn, an

Stelle bes verstorbenen Andrea Navagero, mit der Fortsetzung von Sabellico's venetianischer Geschichte. Bembo übernahm die Arbeit nicht gern; er fühlte für sie keinen Beruf, da er stets den öffentlichen Angelegenheiten fern geblieben war. In der That zeigte er in dem Werke nur die Kunst des Stylisten, und das an unpassender Stelle; von der Kunst des Historikers sieht man wenig; die Anlage ist fast völlig annalistisch; aber das Werk ist reich an wichtigen Nachrichten und hat bedeutenden Werth als Geschichtsquelle. Diese Historia Veneta beginnt mit dem Jahre 1487, wo Sabellico's Decaden endeten, und sollte die 1530 reichen, gelangte aber mit 12 Büchern, die sie umfaßt, nur die zum Tode Julius' II. (1513). Der Bersasser selbst hat sie dann auch in das Italienische übertragen.

Am 23. März 1539 ernannte Paul III. Bembo zum Cardinal, worauf er nach Rom zurückfehrte. Jest empfing er die priesterliche Weihe und gab sich mit Eiser den Pklichten seines Amtes hin. Er ward dann 1541 Bischof von Gubbio, 1544 von Bergamo, behielt jedoch auf Wunsch des Papstes sein Domicil in Rom. Man glaubte, daß er aus dem nächsten Conclave als Oberhaupt der Kirche hervorgehen werde; er starb aber vor Paul III. den 18. Januar 1547.

Bembo's Lyrif hat ihre Bedeutung mehr in dem Gegensate zu jener Entartung des Geschmackes in den Poesieen Tebaldeo's und Serafino's, als durch besondere eigene Vorzüge. Er war kein felbständiger Geist, sondern ein Nachahmer in allen Dingen. Wenn er sich anschickte, etwas zu schreiben, so soll er sich den Autor, dem er folgen wollte, vorgenommen und ihn mehrere Tage sorgfältig studirt haben, um sich ganz in seine Weise einzuleben. Uhmte er in seiner lateinischen Prosa Cicero nach und in seiner italienischen Boccaccio, so war es in der italienischen Dichtung sein höchster Chrgeiz, Petrarca möglichst nabe zu kommen. Daber erscheint hier wieder der Betrarchismus mit allen seinen Gemeinpläten. Geliebte erhält den Dichter im Feuer, welches ihn verzehrt; aber die Thränenfluth läßt doch nicht zu, daß die Flamme ihn gänzlich töbte. Seine Seele erlag, als fie unerwartet ber Strahl ber schönen Augen traf. Um alle seine Schmerzen fümmert sich die Graufame nicht; er wird sterben, und es wird ihr ein Vorwurf sein. Schaut fie ihn an, so erstarrt er zu Gis. Auch einzelne poetische Motive

nahm Bembo von Petrarca herüber; so hat er bessen rührendes Gespräch mit der Nachtigall (Son. Vago augelletto) dreimal nachzgeahmt, in dem Sonett Picciol cantor, dem anderen Solingo augello und der Canzone O rossignuol. Aber die wahren Schönzheiten der petrarchischen, wie jeder Poesie waren individuell, und Bembo's Liebesdichtung ist oft nur rhetorische Uebung. Seine beiden Sonette an Veronica Gambara, welche er nie gesehen hatte, sind voll von schwärmerischen Betheuerungen, und seine Briese an die Dichterin zeigen dagegen, daß er für sie nichts als eine kühle, hösliche Verehrung hegte. Und in dem gleichen Style, wie seine platonischen Verhältnisse, besingt er auch die Liebe zur Morosina. Am leichtesten nachzuahmen von Petrarca waren dessen, bie Antithesen von Schnee und Feuer; ein Sonett Vembo's beginnt:

Viva mia neve e caro e dolce foco, Vedete, com' io agghiaccio, e com' io avvampo, Mentre qual cera ad or ad or mi stampo Del vostro segno, e voi di ciò cal poco.

Wenn also Bembo's Geschmack besser war als der Serafino's. so war er barum boch noch keineswegs gut. Sein Verdienst lag eher in der Reinheit der Form, in der Rundung und Eleganz des Berses, der Correctheit der Sprache, welche nichts enthielt, was nicht auch Petrarca gesagt hätte. Freilich konnte er diese Formvollendung nicht ohne Mühe erreichen, weshalb sie öfters etwas Gezwungenes und Pedantisches erhält. In seiner Zeit galt er als ein großer Reformator: "Er," fagte Annibal Caro in ber Dedication von Bembo's Lyrif an den Cardinal Farnese, "ist der erste ge= wesen, der diese Zeiten und die zukünftigen die mahre Weise zu schreiben gelehrt hat". Antonio Mezzabarba in einem Sonette, Bernardo Tasso in seinem Ragionamento della poesia rühmen von Bembo, er habe die italienische Sprache wieder auferweckt, nachbem sie Sahrhunderte lang todt gewesen. Dieses ist übertrieben, da Poliziano und Lorenzo de' Medici vor ihm geschrieben hatten. Aber keiner außerhalb Toscana's hatte vor Bembo die Literatur= fprache mit folcher Correctheit gehandhabt, felbst nicht Sannazaro, der allerdings in Vers und Proja früher als er denselben Weg betrat. Daher der bedeutende Eindruck, den Bembo's Rime machten,

und nicht bloß gab er das Beispiel in der Verwendung einer geläuterten poetischen Form und Sprache, sondern er schrieb auch die Theorie derselben in seinen Le Prose betitelten Dialogen.

Bembo ist der erste gewesen, welcher die grammatischen Regeln des Italienischen zusammengestellt hat. Schon im Jahre 1500 hatte er begonnen, gewisse Anmerkungen über die Sprache niederzusschreiben; am 1. April 1512 sandte er von Kom die ersten 2 Bücher an Trisone Gabriele, um von ihm und anderen Freunden Versbesserungsvorschläge zu erhalten; das Ganze scheint um 1515 vorsläusig abgeschlossen worden zu sein; aber die Publication fand, nach neuen Aenderungen und Ergänzungen, erst 1525 statt. So kam ihm Gianfrancesco Fortunio mit seinen 1516 gedruckten Regole Grammaticali della Volgar Lingua zuvor, in denen er, wenn man Bembo's Beschuldigung glauben will, dessen Manuscripte gesplündert hatte.

Die Prose geben Gespräche wieder, welche angeblich am 10. December und den beiden folgenden Tagen des Jahres 1502 in Venedig im Sause von des Verfassers Bruder Carlo Bembo zwischen diesem, Ercole Strozzi, Giuliano de' Medici und Federigo Fregoso stattgefunden hätten. Ercole Strozzi, der lateinische Dichter, entschloß sich erst spät zur Verwendung der Muttersprache in der Boesie; in jenen Dialogen nun suchen ihn die übrigen Mitredenden bavon zu überzeugen, daß das Italienische dem Lateinischen für den literarischen Gebrauch vorzuziehen sei, als die natürliche und gesprochene Sprache, die man schon von der Amme gelernt habe, als die, welche noch wenig angebaut sei, daher mit Glück gehand= habt viel Ruhm verspreche, während, wenn man nach so vielen großen Autoren lateinisch schreibe, das nur Bäume in den Wald tragen heiße. Strozza macht Einwendungen, verlangt Aufklärungen und Belehrungen, und so kommt es zu eingehenden Auseinander= setzungen über Sprache und literarische Formen. Das 1. Buch handelt von dem Ursprung des Italienischen und den Anfängen feiner poetischen Verwendung. Bembo verwirft die alte Unsicht, zu der sich unter anderen Dante und Leonardo Aretino bekannten, daß die Bulgärsprache schon zur Römerzeit für das gewöhnliche Leben bestanden habe neben dem zu höheren Zwecken dienenden

Latein; vielmehr verdanke fie ihre Entstehung ber Berührung bes letteren mit den Sprachen der fremden Nationen, der Barbaren. welche nach Zerstörung des römischen Reiches die Halbinsel über= flutheten. Die ersten, welche in einer Bulgarsprache gedichtet hätten. feien ohne Zweifel die Provenzalen gewesen; von ihnen hätten es die Italiener erlernt, und nun giebt Bembo, welcher die Gedichte ber Troubadours studirt hatte und sogar eine Sammlung derselben drucken zu lassen beabsichtigte, eine Aufzählung von metrischen Formen und von Worten, welche das Italienische vom Brovenzalischen ent= lehnt haben foll, wobei er den Ginfluß des letteren übertreibt. Es fragt sich weiter, was die italienische Sprache sei, da man in Venedia nicht so redet wie in Florenz, in Neapel anders als in Mailand. Bincenzo Calmeta hatte, mit einer Modification der Dante'schen Doctrin, behauptet, es sei die Hofsprache, d. h. die Sprache des römischen Hofes, entstanden burch den Zusammenfluß der Gebildeten aus den verschiedenen Gegenden. Aber, erwidert Bembo, indem er die Aeußerungen Trifon Gabriele's reproducirt, die römische Hoffprache ist nichts Festes; sie schwankt wie die Woge im Meere, je nach der Nationalität des Papstes und seiner Umgebung, und fie hat keine Schriftsteller aufzuweisen. Die Sprache vielmehr. welche von allen bevorzugt wird, in der auch die Einwohner der anderen Gegenden schreiben mit Vernachläffigung der eigenen Dialecte, ift das Florentinische, welches Dante, Petrarca, Boccaccio verwenbeten. Sie also ist die Literatursprache; aber nicht gerade die Florentiner sind es darum, welche immer am besten schreiben; benn man hat nicht dem Gebrauche des Volkes nachzugehen, sondern man foll ihn erheben und veredeln, und, wenn in einer früheren Zeit die Schriftsteller beffer geschrieben haben, als man in der Gegen= wart redet, so ahme man jene nach und nicht die lebendige Sprache. Dieses ift mit dem Italienischen der Fall, und deshalb giebt Bembo die Vorschrift, daß man sich allein die Autoren des 14. Jahrhunderts, vor allen Petrarca und Boccaccio zum Muster nehmen und von ihrem Gebrauche nicht zu Gunften bes gegenwärtig gerebeten Stalienischen abweichen foll.

Das 2. Buch beschäftigt sich mit dem Styl und den metrischen Formen, der Wahl der Worte, ihrer Stellung, dem Klang, dem

Rhythmus (numero) und der Variation. Auf diese äußerlichen Elemente legt ber Verfasser bas meiste Gewicht; in seinen eigenen literarischen Arbeiten war es ihm gewöhnlich nicht so sehr barum zu thun, was er sagte, als wie er es sagte. Er nennt wohl Dante einen grande e magnifico poeta; allein er stellt ihn tief unter Betrarca und Boccaccio; seine Comodie gleiche einem schonen Weizenfelde, welches ganz mit Unkraut durchwachsen sei; daß man ihn so fehr bewundere, komme von der Höhe seines Gegenstandes; aber wäre es nicht beffer gewesen, er hätte einen weit geringeren behandelt, anstatt, über jenen dichtend, in so gemeine und niedrige Dinge zu gerathen? Wenn man etwas nicht mit würdigen Worten ausdrücken könne, meint Bembo, folle man es lieber ungefagt laffen. Die ganze literarische Kritik ist hier auf Fragen ber Sprache und ber äußeren Korm reducirt. Das 3. Buch giebt die italienische Elementargrammatif; Methode und Anordnung lassen in diesem Theile vom heutigen Standpunkte viel zu wünschen übrig; boch ist die Arbeit als erster Versuch sehr anerkennenswerth und reich an Beobachtungen aus den älteren Denkmälern.

Bembo's Einfluß war ein sehr großer, wie es uns sein aus= gebehnter Briefwechsel mit den hochstehendsten Versönlichkeiten, mit vornehmen Damen, Gelehrten und Dichtern zeigt. Die Zeitgenoffen betrachteten ihn als ben Mittelpunkt der literarischen Bewegung; man sandte ihm seine Werke, um Gutachten und Correcturen zu erhalten. Sein Verdienst ist es zum guten Theile, daß die reinere Literatursprache Gemeingut ber Nation wurde. Aber von ben gunftigen waren die nachtheiligen Folgen seiner Wirksamkeit unzer= trennlich. Wenn er stets die Nachahmung der älteren Autoren als einziges Heil predigte, so hatte das seinen sehr natürlichen Grund, da er selbst das Toscanische mehr aus Büchern gelernt hatte als aus der Rede, und da man vom Schreiben des Lateins ber gewohnt war, ein Mufter bes Styles und der Sprache als nothwendig an= zusehen, also ein solches auch für das Stalienische suchte. Damit jedoch begann eben das lettere, gleich dem Lateinischen, wie eine todte Sprache behandelt zu werden, erstarrte in der Literatur, deren Form ganz auf Nachahmung beruhte, und kam mehr und mehr außer Zusammenhang mit dem Leben. Mit den Prose nimmt bann 412 Ariofto.

auch die berühmte Sprachfrage ihren Anfang, der endlose Streit darüber, ob die italienische Literatursprache aus Florenz und Toscana stamme oder nicht.

Bei Bembo hat die Kunst eine einseitig formale Richtung; der Inhalt ist in ihr von geringer Bedeutung. Nur wenig jünger als dieser Dichter ist aber derjenige, welcher sich eines interessanten, reichen und mannichsaltigen Stoffes bemächtigte, nämlich des Ritterpoems in der Gestalt, die ihm Bojardo gegeben hatte, und indem er mit diesem fruchtbaren und lebendigen Gegenstande jene geläuterte Form verdand, das bedeutendste poetische Kunstwerf der Renaissancezeit schus, den Orlando Furioso.

## XXIV.

## Ariofto.

Lodovico Ariosto wuchs auf und lebte in derselben Umgebung, unter denfelben gesellschaftlichen Einflüssen wie Bojardo. Auch er war aus einem Geschlechte, welches bei den Kürsten Kerrara's seit lange in hoher Gunft stand, geboren im September 1474 in Reggio, während sein Bater Niccold sich dort als Capitan der Citadelle befand. Niccold Ariosti war von schroffem Charafter; seine Särte und Habsucht machten ihn beim Volke verhaft, besonders mährend er 1486—88 das Amt des Giudice de' Savi in Ferrara bekleidete; er wurde mit heftigen satirischen Sonetten angegriffen, und, als er 1496 Commissar in Lugo in der Romagna war, rief ein von ihm verübter Act tactloser Grausamkeit beim Berzoge Ercole solche Un= zufriedenheit hervor, daß er ihn absette und zu einer bedeutenden Gelbstrafe verurtheilte. Den Sohn ließ er seit 1489 die Rechte ftubiren, gestattete ihm aber bann, seinen Neigungen zu folgen und fich ganz der Beschäftigung mit den schönen Wiffenschaften zuzu= wenden. Schon war Lodovico 20 Jahre alt und fand sich als Anfänger, selbst des Lateinischen wenig kundig; allein unter der Leitung des trefflichen Gregorio von Spoleto machte er sehr rapide FortAriosto. 413

schritte und dichtete bald selbst lateinisch. In der kleinen Ode an Philiroe, welche 1496 entstanden zu sein scheint, zeigt sich bereits eine erstaunliche Gewandtheit in der Handhabung der Sprache und poetischen Form. Ju diesen anmuthigen Versen drückt sich jene horazische leichtherzige Undekümmertheit und idhulische Glücksschwärmerei aus, welche sich von dem öffentlichen Drangsal zurückzieht und den ungetrübten Genuß sucht in der Stille der Natur; am murmelnden Quell, sein Mädchen im Arme, das Haupt mit Blumen bekränzt, ergögt er sich am Gesange. Aber in dem autographischen Manuscripte besaß die Ode vier Strophen mehr, welche später beseitigt wurden, weil sie mit ihrem Ernste und ihrer Bitterkeit einen Mißklang in jene idhullische Harmonie brachten. Nicht bloße Gleichziltigkeit läßt den jungen Dichter die Augen gegen das Unglückseines Vaterlandes verschließen; er will nicht kämpsen, um nicht dem undankbaren Tyrannen zu dienen, will sein Blut nicht verkausen:

Quid nostra an Gallo regi an servire Latino, Si sit idem hinc atque hinc non leve servitium?

sang er später (1500) bei der Invasion Ludwigs XII. in der Elegie an Ercole Strozzi, und rief den Zorn der Götter auf die Dynasten herab, welche Italien schon vor den Franzosen geknechtet und so es schwach und gleichgiltig gegen die fremde Knechtschaft gemacht haben.

Der Trost ist für ihn das Studium; die Liebe zur schönen Natur, die Begeisterung für die römischen Dichter erfüllen ihn ganz. Seine Freunde und Mitstrebenden waren damals der hochgebildete Alberto Pio, Fürst von Carpi, Ercole Strozzi und besonders sein eigener Better Pandolfo Ariosti. Sine Slegie richtet sich an diesen, den er um seinen Aufenthalt auf dem Lande beneidet, während ihn selber die Liebe an die Stadt sesselt. Boll Anmuth ist hier das Bild von der Dryade, welche im Busch auf den Sang des Jüngslings lauscht, das Haar mit der Hand zurückstreichend, um besser zu hören, dann als er geendet hat und ermüdet entschlummert ist, herbeihüpft und auf den Arm gestützt sich über ihn beugend, ihm leise Küsse raubt oder mit einem Zweige ihm Luft fächelt. Man sieht hier, wie frei der Dichter über die Elemente der römischen Poesie gebietet, daß er mit ihnen im Stande ist neue, liebreizende Bilder zu schaffen.

414 Ariosto.

Der Verluft seines Lehrers Gregorio, ber 1499 als Erzieher bes Prinzen Francesco Sforza nach Lyon ging, der Tod seines Baters (1500) und bald banach ber bes Betters Pandolfo entriffen ihn seiner glücklichen Muße. Er konnte die Studien nicht mit gleichem Eifer fortsetzen; das Griechische zu erlernen, wie er es lebhaft wünschte, fand er nie mehr Gelegenheit; er ward nicht eigentlich gelehrt, wie es Bojardo gewesen. Niccold's nicht unbebeutendes Vermögen zersplitterte sich, da er zehn Kinder hinterließ, und die Last der Verwaltung fiel auf Lodovico's Schultern. Er und seine Brüder mußten sich nach anderen Hilfsquellen umsehen; der Dienst des Fürsten war das Naheliegende, sie folgten der Lauf= bahn bes Vaters. Schon 1502 hatte ber Dichter ein Umt inne, nämlich bas eines Capitans ber Burg von Canoffa, und bald verrathen uns feine Berfe ben Bechfel ber Stellung, ben Berluft ber Unabhängigkeit. Er, welcher fo beftig die Fürsten Staliens ge= schmäht hatte, stimmt jest, gerade in demselben Jahre 1502, das Epithalam zur Vermählung des Prinzen Alfonso mit der Lucrezia Borgia an, und, als im October 1503 der Cardinal Appolito von Este Bischof von Ferrara wurde, seierte er bas Ereigniß mit einem Epigramme, welches schließt:

Quis patre invicto gerit Hercule fortius arma?

Mystica quis casto castius Hippolyto?

Worte, welche, bei dem bekannten wüsten Leben des Cardinals, eine gar zu grobe Schmeichelei enthalten haben würden, wenn man nicht, mit Carducci, in ihnen ein wenig Scherz und Jronie versteckt sehen will. Kurz darauf trat Ariosto definitiv in die Dienste Ippolito's. Dann, 1506, bei Gelegenheit der Verschwörung der Prinzen Don Ferrante und Don Giulio und ihrer scheußlichen Vestrasung durch Alfonso, schrieb er seine Ecloge in italienischen Terzinen, wo er die Milde und Gerechtigkeit des Herzogs preist und dem Himmel dankt, daß er ihn dem liebenden Volke und der keuschen Gemahlin Lucrezia erhalten habe.

Das letztgenannte Gedicht hat aber doch eine gewisse Bedeutung als die erste umfangreichere Production, für welche er sich der italienischen Sprache bediente. Bei Ariosto fallen die beiden Epochen der lateinischen und italienischen Dichtung fast gänzlich

Ariofto. 415

auseinander. Bembo, der Lobredner der Bulgärsprache, soll gerade ihn versucht haben beim Lateinischen sestzuhalten, wahrscheinslich, weil die ersten italienischen Verse, welche von ihm zum Vorschein kamen, durchaus keinen Vergleich mit den früheren lateinischen aushielten. Zum Glück folgte Ariosto dem Rathe nicht; er schrieb seit jener Zeit lateinisch nur noch Epigramme und ein längeres Gedicht, die Elegie De sua ipsius mobilitate, die allerzdings zu seinen schönsten zählt. Aber diese lange Veschäftigung mit den alten Dichtern und die glücklichen Nachahmungen derselben waren auch für seine italienische Dichtung nicht unnütz gewesen; er hatte sich hier den Geschmack gebildet. 1506 scheint er auch seinen Orlando begonnen zu haben; denn zu Ansang des folgenden Jahres hören wir zum ersten Male von dem Werke in einem Briefe der Isabella Gonzaga.

Der Cardinal von Este, ganz beschäftigt mit den politischen und friegerischen Ungelegenheiten des kleinen ferraresischen Staates, und den Studien, trot feiner hohen geiftlichen Würden, wenig hold, begnügte sich nicht mit bem poetischen Panegyricus, ben ihm Ariosto bereitete, und verlangte von seinem Diener materiellere Leiftungen für die Bezahlung, welche er ihm gab. Er schickte ihn als seinen Gefandten und Geschäftsträger unablässig hier= und dorthin. Meift waren es Missionen untergeordneter Art, betrafen Familienange= legenheiten oder hatten zum Zwecke Söflichkeitsbezeugungen an befreundete Sofe. Wichtiger waren die wiederholten Sendungen nach Rom in den Jahren 1509 und 1510, wo es galt, den erzürnten Papst zuerst mit dem Berzoge, bann mit dem Cardinal auszusöhnen. Der Erfolg scheint bei dem leidenschaftlichen Julius II. ein geringer gewesen zu sein, und als er abermals 1512 in Begleitung bes Herzogs in Rom war, entkamen sie mit genauer Roth einer ernsten Gefahr, ba der Papst sich der Person Alfonso's bemächtigen wollte. Auch die Waffen hat Ariosto zu irgend einer Zeit seines früheren Lebens getragen, wie uns die Elegie De sua ipsius mobilitate bezeugt; es wird dieses bei dem Gefechte des Cardinals gegen die Venetianer im Polesine am 30. November 1509 gewesen sein, bei welchem der Dichter sicherlich zugegen war (f. Orl. Fur. 36, 5 ff.).

416 Ariofto.

Mehr seinen Neigungen und Anlagen entsprechend als die vielen Reisen war die Erfüllung anderer Pflichten, welche ihm feine Stellung am hofe auferlegte, nämlich, burch fein bichterisches Talent den Glanz der Feste zu vermehren. In dem prunkvollen Ferrara hatte man, wie wir fahen, eine besondere Liebhaberei für bas Theater, und für folche Borftellungen schrieb Ariofto feine Comodien, leitete mehrfach auch felbst die Aufführung und recitirte den Prolog. Das erste Stud, die Cassaria, murde im Carneval 1508 gegeben, das zweite, die Suppositi, 1509. Die Cassaria zeigt durchaus den Typus jener römischen Comödien, an beren Darftel= lung man gewöhnt war, die nämliche Intrigue, die nämlichen Figuren, zwei junge Leute, welche einem Ruppler zwei schöne Sclavinnen abnehmen wollen und mit Hilfe verschmigter Sclaven jenen und ihre Bäter betrügen und bestehlen. Zuerst tritt Bolpino, der Helfershelfer Erofilo's, bann Julvio, berjenige Caridoro's, in ben Vordergrund; sie spielen die Hauptrolle; ihr Geschick, Volpino's Berlegenheiten, die Art, wie er sich vergeblich herauszuwinden sucht, und dann der schlauere Fulvio alles in Ordnung bringt, sollen den Zuschauer ergößen. Aber diese Sclavenkunfte find von grober Erfindung. Bolpino läßt, während Erofilo's Bater Crifobolo abwesend ist, durch den als Kaufmann verkleibeten Trappola eine Kiste mit Goldgeweben, welche Crisobolo als Depot im Hause hat, dem Kuppler Lucrano als Pfand bringen, in der Absicht, ihm bann die Justiz auf den Hals zu heßen. Nach dieser Kiste (cassa) ift das Stück betitelt. Ghe ber Streich gelungen, kehrt Crisobolo unerwartet heim und vereitelt ihn; Fulvio aber schreckt nun den Ruppler mit einem angeblich gegen ihn ergangenen Strafbefehl und dann Crisobolo durch eine andere Lüge, so daß er Geld her= giebt. Die beiden Jünglinge erhalten die Mädchen, welche hier wirkliche Sclavinnen find, jo daß auch nicht einmal eine Re= habilitation dieses Verhältniffes durch Heirath möglich ift. Allein das Stück, welches nach ber damaligen Weise dem schauluftigen Publikum mit den gewöhnlichen Moresken und mythologischen Inter= mezzi von Gefang und Tanz vorgeführt ward, gefiel außerordent= lich. Bernardino Prospero rühmte in einem Bericht an die Marchesa Isabella Gonzaga die Neuheit der Zufälle, die schönen Moral=

fentenzen und andere Dinge, wie man deren nicht halb soviel bei Terenz finde.

Bei den Suppositi, d. h. den "Untergeschobenen", bekennt sich ber Dichter im Brolog ausdrücklich zur Nachahmung ber Alten, und gesteht, einen Theil seiner Intrigue aus Terenz' Eunuchus und Blautus' Captivi entlehnt zu haben. Beim ersten fand er die Berkleibung bes herrn als Sclaven, um zur Geliebten zu gelangen, beim zweiten den Umtausch der Rollen zwischen Herrn und Diener. Indeffen zeigt er sich im Uebrigen viel felbständiger; er fühlte die Nothwendigkeit, diejenigen clafsischen Elemente zu beseitigen, welche so auffallend mit den Sitten der eigenen Zeit contraftirten. Es machte bei den Zuschauern, wie berichtet wird, schon einen beson= bers günstigen Eindruck, daß er die Scene nach Ferrara selbst verlegt hatte, während die Cassaria in Griechenland spielte; die allen bekannten Dertlichkeiten, die Thore, die Umgegend der Stadt werden öfter genannt, was der Handlung mehr Realität verleiht. Es tritt wohl die conventionelle Figur des Parasiten auf; aber fonst sind in den Versonen moderne Typen bargestellt, und es handelt sich nicht mehr um den Besitz von Sclavinnen, sondern um die Rivalität bei einer Seirathswerbung. Der Student Eroftrato weilt aus Liebe zur schönen Polimnesta als Diener im Sause von beren Bater Damone, und läßt seinen Diener Dulipo die eigene Stelle einnehmen und um das Mädchen freien. Um den Zweck zu erreichen, giebt ber vermeintliche Eroftrato einen Senesen, ben er in der Nähe von Ferrara getroffen hat, für feinen Bater aus. Aber da kommt ber mahre Bater Filogono aus Sicilien an, und Damone entbedt zugleich bas Verhältniß bes angeblichen Dieners zu seiner Tochter. Die Lösung geschieht mit jenem bequemen Mittel, welches die Alten gerne verwendeten, durch eine Wiedererkennung; Erostrato's Nebenbuhler, der alte Doctor Cleandro findet in Dulipo seinen als Sjähriges Kind bei ber Einnahme von Otranto burch die Türken geraubten Sohn und verzichtet, da er nicht mehr allein in der Welt dasteht, auf Polimnesta's Sand.

Die Erfindung von dem falschen Sohne, der sich einen falschen Bater unterschiebt und von dem echten überrascht wird, hat, nachdem das Stück 1566 in's Englische übersetzt worden, Shakespeare 418 Ariofto.

für die eine der beiden Intriguen in der Bezähmung der Widerspänstigen benutt. Das Verfahren bes größten bramatischen Genie's zeigt uns am deutlichsten die Fehler des Originals; in der halben Zeit giebt uns ber englische Dichter boppelt soviel intereffante Sandlung, und die viele Grächlung verwandelt fich beständig in leben= biges Spiel auf ber Bühne. Auch hier erft erhält die ganze Schelmerei ihren rechten Zweck; benn in ben Suppositi sieht man garnicht, wozu fie eigentlich bienen follte, wenn sie gelänge; ber Bater müßte ja ohnedies dem Groftrato, sobald er sich nur ent= beckt, das Mädchen geben, welches schon sein ift. Aber in ihrer Reit erschienen die Stude Ariofto's als etwas Reues und Bedeutendes und verschafften ihm den Ruf des herorragenosten Lustspiel= bichters. 1519 wurden die Suppositi in Rom im Batican gegeben; ber göttliche Rafael hatte die Scene gemalt, Papft Leo felbst beaufsichtigte ben Eintritt ber gelabenen Zuschauer. Einige ausländische Prälaten nahmen Anstoß an gewissen indecenten Zweibeutigkeiten, bisticci aromatici, wie man fagte, zumal im Prologe; aber der Bapst war nicht so scrupulös; ihn befriedigte die Aufführung sehr, und er bat in Folge bessen ben Autor um ein neues Stück. Den 16. Januar 1520 fendete ihm Ariofto ben Negromante, welchen er schon 10 Jahre vorher begonnen hatte. Doch ward diese Comodie nicht in Rom gespielt, sondern erst später in Ferrara, und hier kam auch 1528 ober 1529 die Lena zur Darstellung. Ein fünftes Luftspiel Gli Studenti war bei bes Verfassers Tode noch unvollendet; sein Bruder Gabriele erganzte es unter dem Titel La Scolastica. Diese brei Stude sind in Versen abgefaßt und in solche schrieb Ariosto auch die beiden ersten, ursprünglich prosai= schen um, als er fie 20 Jahre nach ihrer Entstehung von neuem auf die Bühne brachte. Nicht in jeder Beziehung hat ihnen diese Bearbeitung jum Bortheil gereicht; denn, murbe ber Styl fliegen= der, so murde er auch breiter und sententiöser, besonders in der Cassaria, und mehrere lange Monologe sind eingeschoben, welche die Sandlung aufhalten. Ariofto verwendete für feine Comodien ben endecasillabo sdrucciolo, und zwar ohne Reim, während bis bahin ber sdrucciolo wohl öfters in Eclogen und bramatischen Aufführungen erschien, aber immer in Terzinen gebunden. Der

Ariosto. 419

reimlose sdrucciolo, also ein Vers von 12 Silben, schien noch am genauesten den jambischen Trimeter der antiken Muster wiederzusgeben. Andererseits suchte der Dichter durch eine große Freiheit der Behandlung und durch die häusigen syntactischen Verknüpfungen von Zeile zu Zeile diese Verse wiederum der Prosa anzunähern und so die besondere für die Comödie passende Form zu schaffen, an der es noch sehlte. Doch ist es ihm nicht gelungen, die Härten und die Monotonie dieses Metrums ganz zu beseitigen, und der natürliche Fluß des Dialogs wird durch das unruhig Hüpfende besselben nicht selten beeinträchtigt. Im 16. Jahrhundert fand er wohl Nachsolger, aber auch Gegner, und dann hat man diesen Versaufgegeben.

Ariosto war einer der ersten und vielleicht der erste, welcher fich in der regelrechten Comodie versuchte, nach den Mythen= und Novellenrepräfentationen Polizians, Niccold's da Correggio, Bojardo's, Accolti's, Bistoia's. So wird die große Abhängigkeit von den einzigen damals vorhandenen Muftern, den Alten, befonders in feinem ersten Luftspiel begreiflich. In ben folgenden Stücken eman= cipirte er sich mehr, zeichnete Gestalten und Zustände seiner eigenen Beit, Vorgänge, die sich in Ferrara ober Cremona, wohin er sie fette, wohl zutragen konnten. Aber der Ginfluß der classischen Comödie bleibt doch bedeutend und bestimmt den Charafter der Stücke. Wie bei ben Alten geht die Handlung stets vor sich auf ber Straße, zwischen ben Säusern ber Betheiligten. Diese Scenerie war sehr bequem, wenn man sie nicht wechseln lassen wollte; hier fonnten alle möglichen Personen, ohne schwierige Motivirung, kom= men und gehen. Sie konnten leicht auftreten, ohne die abgehenden zu sehen und auch ohne selbst von den Anwesenden bemerkt zu werben. Sie konnten auf ber Strafe felbst, in den Thuren, von ben Fenstern, auch ungesehen in den Häusern sprechen. Aber freilich entsteht auch oft die Unwahrscheinlichkeit, daß so öffentlich verhandelt wird, was in die Zimmer gehört, daß man hier zankt, Geheimnisse ausplaudert, u. dgl. m. Ferner muß vieles von dem, was vor sich geht, berichtet werden, häufig gerade beim Wendepunkt ber Handlung, wo ohne directe Darstellung ber dramatische Effect verloren geht. An folden langen Erzählungen und Monologen,

420 Ariefto.

welche den Zuschauer vom Stande der Dinge in Kenntniß setzen, franken die Lustspiele Ariosto's und seiner Nachfolger. Eine andere Erbschaft der classischen Comodie, welche, wie jene, dem ganzen 16. Jahrhundert verblieb, war die umfangreiche Rolle der Diener, die vielfach die Fäden der Intrique ganz in Sänden haben, und boch find diese Bedienten nur schwache Abbilder ber Originale, er= reichen nie die hinreißende Lebendigkeit, die derbe Laune, die Be= weglichkeit und Schlagfertigkeit bes plautinischen Sclaven. fehr geringer Bedeutung ift bagegen die jugendliche Frauenrolle, wodurch das Liebesverhältniß an Interesse verliert. In der Cassaria und den Suppositi erscheinen die Mädchen, um die sich doch alles breht, kaum, in Lena, Negromante, Scolastica garnicht auf der Bühne. Die Liebe hat noch etwas von dem antiken Charakter. als bloßes Begehren nach dem Besitze, und die Geliebte ist kein felbständiges Wefen. Die Schürzung und Löfung des Knotens geschieht mit äußerlichen Mitteln, und dem Zufall ist ein weiter Spiel= raum gewährt.

Die Charakteristik der Personen ist meist oberflächlich; indessen find doch einige bestimmter gezeichnet. Die Lena, die Courtisane, welche, um sich für das kommende Alter zu rüften, "wie die Ameisen sich für den Winter versorgen", es mit anderen Künsten versucht, und ihr Pacifico, der willfährige Chemann, der an dem Rugen participirt, sind in ihrer Art lebensvolle Typen, machen Eindruck gerade durch eine gewisse Derbheit und Ursprünglichkeit ber Dar= stellung, durch die Sparsamkeit der Züge, die jede Nebertreibung meibet. Besonders ift voll mahrer Comit die Scene gegen Ende, wo diefe liebevollen Gatten, nach mißglücktem Streiche, sich gegenseitig die Schuld zuschieben, und die Lena ihre Denkungsart entwickelt. Noch mehr schien ber Stoff bes Necromanten geeignet, aus ihm eine Sitten= und Charaktercomodie zu gestalten. Der Aftrolog, Wahrsager, Magier war in jener Zeit des ausgebreitetsten Aber= glaubens eine populäre Figur, übte einen bedeutenden und verderblichen Einfluß auch in den höheren Schichten der Gesellschaft. In Ariosto's Stude wird er in einer schwierigen Angelegenheit von verschiedenen Personen mit entgegengesetzter Absicht zu Rathe gezogen, und er hält es mit allen zugleich, um von allen Gelb zu

Ariosto. 421

ziehen. Aber biefer Meifter Jachelino ift ein gar zu rober Gauner, und man begreift nicht, wie die anderen sich von ihm können fangen laffen. Wollte ber Dichter seiner Zeit einen Spiegel vorhalten, fo hat er seinen Zwed mangelhaft erreicht; die Figur entsprach nicht hinreichend der Wirklichkeit; denn ein Betrüger, der Erfolg haben wollte, mußte feiner die Leidenschaften seiner Opfer benuten, und fich, wenn er sie nicht befaß, boch mit einem Scheine geheimer Weisheit umgeben können. In der Scolastica haben wir eine anziehende Gestalt in dem alten Bartolo; seine Empörung über ben ungerathenen Sohn Eurialo und über den Betrug des Nachbars Bonifacio, der sich seinen Namen anmaßt, seine Strafreden und Vorwürfe sind recht wirksam und eindringlich; freilich bot sich für sie wieder das Vorbild in den Typen der aufgebrachten Bäter bei Terenz. Auch der verliebte und von Eifersucht gepeinigte Student Claudio in demfelben Stude ift mit mehr Warme bargestellt, als gewöhnlich Ariosto's Comödienfiguren.

Der Dialog in des Dichters späteren Stücken besitzt wohl eine größere Lebendigkeit, aber doch nicht jene Munterkeit wie bei Plautus, und wie sie ihm auch manche ber Toscaner zu geben wußten. Der Wit ift nicht eben fein zu nennen; meistens sind es jene Gilbenstechereien und Bedientenwiße, welche die italienische Comödie des 16. Jahrhunderts im allgemeinen aus der plautinischen entlehnte, und welche aus jener wieder in die Shakespeare'schen Bossen- und Wortgefechtscenen übergingen. Das Pikante wird babei am liebsten in unzüchtigen Zweideutigkeiten gesucht; namentlich in den Prologen durfte diese übliche Würze der Comit nicht fehlen. Dieses war die Freiheit der Sitte der Zeit, wo man folche Dinge öffentlich zum Ergößen des Hofes und der Damen hersagte. Mehrfach ist auch die ganze Grundlage der Intrigue höchst bedenklicher Natur, in der Lena, und noch mehr im Negromante, dessen Inhalt man sich heut' scheuen muß mit Genauigkeit anzugeben, und gerade dieses Stud mard für ben Bapft geschrieben.

Besonderen Reiz gaben den Comödien für die Zeitgenossen gewisse satirische Anspielungen auf die öffentlichen Verhältnisse, die Chicanen der Zollbehörde, die schlechte Verwaltung der Justiz, die Gaunerei und Lässigkeit der Beamten. Und die Anklagen wurden

oft vor den Ohren des Herzogs ausgesprochen, der selbst diese Besamten einsetze. Bei allem Absolutismus duldeten die damaligen Fürsten doch solche Kritik, und Angriffe gegen öffentliche Institutionen geschähen in diesen ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts offen und ohne Gesahr; nur die Dynastieen durste man nicht anzühren; Machiavelli schrieb so heftig über Päpste und Papstthum in dem Buche an Papst Clemens VII. selbst; aber wo er von den Medici redete, war er vorsichtig. So spottet der Prolog des Negromante, der vor Leo X. gesprochen werden sollte, über die Wohlseilheit der Indulgenzen, und in der Scolastica tritt (III, 6 und IV, 4) ein Dominicanermönch auf, der Bartolo Ablaß dafür ertheilt, daß er seines verstorbenen Freundes Gentile Geld behalte, ohne die dafür übernommene Pflicht zu erfüllen.

Das unstete Leben, welches Ariosto im Dienste des Cardinals führen mußte, war ihm burchaus zuwider. Schon 1513 hatte er versucht sich zu befreien, war nach Rom geeilt, den als Cardinal ihm befreundeten Papst Leo zu beglückwünschen und etwa eine Gnade zu erhalten, aber ohne diese zurückgekehrt. Als dann 1517 gar Jppolito verlangte, daß er ihn nach Ungarn, in sein Bisthum Dfen begleite, da riß bem Dichter die Geduld; mit dem Schnupfen, an dem er zu leiden pflegte, wollte er nicht zu den Hyperboräern. Der Cardinal andererseits bulbete keinen Wiberspruch und entließ ihn aus seinem Dienste. Bergeblich suchte er, die verlorene Gunft wiederzuerlangen und war im Begriffe, von neuem nach Rom zu geben, als der Herzog Alfonso selber sich seiner annahm und ihn als seinen cameriere oder famigliare den 23. April 1518 in die Lifte ber von ihm Besolbeten eintragen ließ. Mit biefer neuen Stellung konnte Ariosto um vieles zufriedener sein; er brauchte sich nun nicht mehr so viel auf der Landstraße umberzutreiben; nur noch wenige Gesandtschaften wurden ihm aufgetragen. Er liebte bie Rube "im heimischen Reste" (Sat. IV); die Studien hielten ihn zu Saufe zurück, und noch etwas anderes, nämlich ein ernfter und tiefer Affect, ber, nach ben flüchtigen Liebschaften ber Jugend, bas Berz des reiferen Mannes gefesselt hatte. Als er auf der Rückreise von Rom 1513 sich zwei Monate in Florenz aushielt, traf er dort die Alessandra Benucci, seit kurzem Wittwe des Tito di

Ariosto. 423

Lionardo Strozzi aus Ferrara, und von da nahm das Berhältniß feinen Anfang, welches sich in Ferrara fortspann und beständig so warm und innig blieb, daß ihm auch die fürzeste Entfernung von ihr fast unerträglich schien. Auf sie beziehen sich bie meisten seiner Sonette und Canzonen. In diesen hergebrachten Formen der Liebes= bichtung, in benen sich übrigens Ariosto nicht häufige versuchte, war er wenig glücklich; eher fühlte er sich heimisch in der weiteren und biegsameren Form ber Terzine, in seinen Capitoli ober Elegieen. Es ging ihm hier ähnlich wie Lorenzo be' Medici; er war nicht geschickt, ben petrarchisch = platonischen Frauencultus zu singen, der für die Sonette und Canzonen nun einmal der typische Inhalt ge= worden. Was er empfand, war die sinnliche Liebe, freilich gehoben und verklärt burch fein fünstlerisches Gefühl. Diefe bringt er vollkommen zur Darftellung in den lateinischen Gebichten, und fo in der einen italienischen Elegie, der sechsten, wo er den gewöhn= lichen Ton verläßt und die Racht des Glückes in den Armen der Geliebten mit aller sinnlichen Unverhülltheit besingt. Lon beson= berer Barme ift bann die 3. Elegie, gedichtet auf ber Reise in die Garfagnana (1522), auf schlechten Wegen, in Regen und Sturm, und im Berzen den nagenden Gedanken an sie, die er verließ, und die lange Trennung, die ihm bevorsteht, eine poesiereiche Situation und lebendig zur Anschauung gebracht.

Bebeutender aber und nach dem Orlando überhaupt das Bedeutendste, was Ariosto geschrieben hat, sind seine sieben Satiren in Terzinen, die erste vom Jahre 1517, die letzte von 1531. Es sind poetische Spisteln, welche er an Freunde und Verwandte richtet, Herzenserzießungen über die eigene Lage, Urtheile über die Zeit und die Dinge, Rathschläge und Lehren einer liebenswürdigen, weltklugen Moral der glücklichen Genügsamkeit, gewürzt mit Geschichtschen und Fabeln, welche er mit seinem Wiße und unvergleichlicher Aumuth zu erzählen weiß, alles das in dem behaglichen, natürlichen Tone des unbefangenen Gespräches. Es sind die unerreichten Muster des poetischen Sermons; der Dichter hat hier das Kleid des Hosmannes abgelegt und sieht die Welt mit eigenen Augen, so wie sie wirklich ist; er ist bei sich zu Hause ungezwungen unter den guten Freunden, benen er das Herz öffnen kann. So sind diese Gedichte wahrhaftere

424 Ariosto.

Sittenbilber geworben als die Comodien; eigentliche Satiren find es nicht; Cenfur und bitterer Spott standen von Natur dem Charakter bes Verfaffers fern; aber die mancherlei Mißstände, die er mitan= sehen muß, die Quälereien, welche man ihm felbst bereitet, machen dem mildgefinnten Manne die Galle überlaufen. Wenn er an die Robbeit seines Herrn, des Cardinals, denkt, und die unwürdige Behandlung, welche er ihm zu Theil werden ließ, kann er seinen Unwillen nicht bemeistern und findet stolze und edele Worte, um seine Würde zu behaupten (Sat. II, Ende). Seine Indignation erwacht, wenn er von dem Treiben der Brälaten redet und von bem Papste, der, auf den Stuhl Betri gelangt, keine Zeit hat, an das Wohl der Chriftenheit zu denken, und die Welt mit Blut und Verwirrung erfüllt, um seinen Angehörigen Länder zu verschaffen (I, 220). Aber diese Aufwallungen sind bei Ariosto doch seltener; alles das berührt nicht seine innersten Interessen; die Schäden der Zeit beklagt er aufrichtig; aber sie gehen ihm doch nicht so nahe, daß er nicht mit einem Lächeln darüber hinwegkommen könnte. Und so nicht weniger über seine eigenen Mühfale. Er läßt fich fein heiteres Gemüth nicht verbittern; gewöhnlich ist es der Ton einer . . feinen Fronie, eines gutmuthigen humors ohne Malice, den wir in diesen Gedichten finden. So wenn er von Papst Leo erzählt, wie er ihn so freundlich empfing, ihn bei der Hand nahm, ihn auf die Wangen füßte, und ihn dann, als er sich das Beste noch er= wartete, zum Abendessen burch Schmutz und Regen nach dem Gast= haus zum Sammel ziehen ließ, ohne sich weiter um ihn zu kummern (IV, 178). Hier trifft die Fronie eigentlich ihn selbst, der so vorschnell sich Hoffnungen gemacht hatte, da er doch wußte, wie viele andere die Sände nach den Wohlthaten des neuen Papftes ausftreckten. Sein Lächeln foll niemanden wirklich verleten; er macht fich wohl über die Anderen luftig, aber auch über fich felbst.

Aus diesen vertraulichen Plaudereien der Satiren springt des Dichters eigenes Bild mit vollendeter Lebendigkeit hervor. Er ist kein Charakter von Festigkeit und Energie, aber eine Natur, welche uns gewinnt durch Liebenswürdigkeit, Herzensgüte und bescheidene Rechtschaffenheit; die einfache Güte ist der hervorstechende Zug in Ariosto's Wesen; er stellt sie über die intellectuelle Vildung:

Dottrina abbia e bontà, ma principale Sia la bontà; chè non vi essendo questa, Nè molto quella, alla mia estima, vale.

Mit solchen Worten empfahl er seinen natürlichen Sohn Virginio an Pietro Bembo, als er ihn zum Studium nach Padua schickte (Sat. VII, 16). Er selbst hatte die Einslüsse des Hoslebens über sich ergehen lassen, dem Cardinal und dem Herzoge geschmeichelt, ihre Thaten ausposaunt, ihre Abscheulichkeiten bemäntelt. Der Hospienst war die Jagd nach dem Glücke; er schlug diesen Weg ein, wie die Anderen, als sich kein besserer darbot (De sua ipsius mobilitate):

Meque aulae cogit dominam tentare potentem Fortunam obsequio servitioque gravi.

Aber er erreichte da nicht, was er wollte; zu jener Jagd war er nicht so behende und geschickt wie die Anderen; niemals fühlte er fich in der Sphäre des Hoflebens behaglich; er empfand bitter den Druck ber Servilität und seufzte beständig nach seiner Unabhängig= feit, pries über Alles ein ungebundenes Leben. Es war dieses aber auch nicht etwa ein energischer Freiheitstrieb, der sich gegen die Strömungen der Welt durchzuseben strebt, fondern das Berlangen nach Ungeftörtheit und Muße, der Wunsch sich bequem gehen laffen zu können. Dieses ift auch der Grund seiner Volubilität; es ift nicht sowohl ein Ueberspringen von der Verfolgung des einen Zieles zu ber eines anderen, sondern eine Reservirtheit, eine Furcht, fich für irgend etwas zu entscheiben und so bann gebunden zu sein. Er will kein Weib nehmen, so scherzt er in der 1. Satire (121); benn bann sei es ihm unmöglich gemacht Geiftlicher zu werden; er will auch nicht Geiftlicher werben; benn bas schließe ihn bann vom Cheftande aus, und, fame ihm fünftighin eines Tages die Luft zu bem Entgegengesetten von bem, mas er gewählt hätte, so sei sein Wille gefesselt; er will die Freiheit behalten, sich in jedem Momente zu allem Möglichen entschließen zu können. Diese Gigenthumlich= feit seines Charafters zeichnet sein lateinisches Gedicht De sua ipsius mobilitate. Es ist das horazische Maecenas atavis auf die wechselnden Schickfale des eigenen Lebens angewendet. Er ist von einer Beschäftigung zur anderen geeilt, von der Rechtsgelehrsamkeit

zur hohen Dichtkunst, von bieser zum Hosbienst, ja sogar zum Waffenhandwerk, und nirgend hat er Ruhe gefunden; nirgend waren es ernste Ziele, benen er nachstrebte, sondern alles nur Mittel zum Zwecke, Alles Jagd nach dem Glück, und, als er sich enttäuscht sah, gab er eines nach dem andern auf. Schließlich kehrt er zu dem zurück, was in Wahrheit seiner Neigung entsprach, zum idyllisch stillen Leben in Liebe und Gesang:

Antra mihi placeant potius montesque supini Vividaque irriguis gramina semper aquis; Et Satyros inter celebres Dryadasque puellas Plectra mihi digitos, fistula labra terat.... Me mea mobilitas senio deducat inerti, Dum studia haud desint quae variata iuvent.

Nach den Erfahrungen des Lebens stimmt er wieder in dieselben Töne ein, die wir aus den Bersen seiner Jugend vernahmen.

Sich gehen zu lassen, sich dem Spiele seiner Neigungen und Phantasieen in jedem Momente hinzugeben, das ist es, was ihm behagt. Er liebte es zu träumen, und berühmt ist seine Zerstreutsheit. Mit seinen poetischen Gestalten beschäftigt, soll er einst von Carpi Morgens ausspaziert, ohne es zu merken, in seinen Hauspantosseln bis nach Ferrara gegangen sein. Bisweilen, wenn er Besuch erhielt, vergaß er, daß er schon gegessen hatte, und speiste mit seinem Gaste noch einmal. Verse von sich auswendig zu recistiren, war ihm stets eine Unmöglichseit.

Poliziano und so viele andere priesen die Einfachheit und Genügsamkeit des Landlebens und begehrten dennoch nach Glanz und Ehren. Ariosto dagegen ist vollständig aufrichtig, wenn er die vielumstrittenen Hofämter und Priesterwürden verschmäht. Ihm gesiel ein häusliches Dasein ohne Mangel und ohne Uebersluß, und besonders nur von sich selbst abhängig; eine Rübe auf seinem eigenen Tische, sagte er, munde ihm besser als die erlesensten Speisen an der Tasel des Herzogs. Nach diesem bescheidenen Glückestrebte er lange vergeblich. Aber seine Armuth hat man doch auch übertrieben. Ohne Geistlicher zu sein, hatte er, wie dergleichen oft vorsam, durch Vergünstigung mehrere kleine Pfründen erhalten, und das Gehalt, welches ihm der Cardinal, später der Herzog zahlte,

war nicht so unbedeutend. Die Verlegenheit begann nur, wenn biefe Einnahmequellen nicht regelmäßig floffen. So gefchah es befonders im Jahre 1522, als man die Zahlung seiner Provision fistirte, und die ihm auf die Canzlei des Erzbisthums Mailand angewiesenen Gebühren wegen bes Krieges nicht eingingen. Dieses bewog ihn, das ihm vom Herzog angebotene Commissariat in der Garfagnana anzunehmen, ein Amt, das für ihn so wenig paßte. In diesem erst eben unter ferraresische Berrichaft zurückgekehrten Berglande fah er fich, inmitten der Räubereien zahlloser Banditen und der Zwiftigkeiten der angesehenen Familien, außer Stande, die Ordnung berzustellen. Es hätte da einer eifernen Sand bedurft, die er nicht befaß; er felbst klagt sich seiner zu großen Milde an. Dazu fand er bei Sofe nicht die nöthige Unterstützung; die Säupter der Unruheftifter wußten es oft durch Intriguen in Ferrara durch= zuseten, daß die Verordnungen des Commissars ohne Wirkung blieben. Trot alledem war er in seinem Amte und für das Wohl der Unterthanen, nach seinen Kräften, ernsthaft thätig, wie es zu seiner Ehre seine zahlreichen geschäftlichen Briefe aus jener Zeit bemeisen.

In dieser miglichen Stellung, fern von allem, mas ihm theuer war, blieb er drei Jahre. Mehrmals bat er um seine Abberufung; ben ehrenvollen Bosten eines Gesandten in Rom, den man ihm anbot, lehnte er ab; die Liebe zog ihn nach Sause, und fast rührend ift es zu hören, wie er ben Herzog bittet, ihn nicht mehr fortzuschicken (Sat. VI, 160). Endlich gegen Mitte Juni 1525 durfte er nach Ferrara heimkehren, welches er nicht mehr für längere Beit verließ. Er hatte auf seinen Reisen halb Italien gesehen; nach Weiterem gelüftete ihn nicht, am wenigsten zu ben Syper= boräern, zu benen ihn ehebem der Cardinal hatte schleppen wollen. Alles übrige ergänzte ihm viel besser und ohne Unbequemlichkeit die Phantasie; auf dem Hippoarnphen seines Ruggiero und Aftolfo überflog er die ganze Erde. In den Jahren 1526 und 1528 er= warb er Grundstücke in der Contrada Mirasole, auf denen er sich ein Säuschen baute und einen Garten anlegte. Das Gelb hatte er sich wohl besonders aus dem einträglichen Commissariate erfpart. Den genügsamen Sinn bes Eigenthumers brudt bas von

ihm gedichtete Epigramm aus, welches er über ben Gingang bes Haufes setzen ließ:

Parva, sed apta mihi, sed nulli obnoxia, sed non Sordida, parta meo sed tamen aere domus.

Den Garten liebte er sehr und hatte eine kindliche Freude an den Pklanzungen; da er aber nichts davon verstand, hegte er sorgsam jedes Pklänzchen, das an der Stelle keimte, wo er etwas gesäet hatte, und so zog er sich einmal Hollunder groß, wo er Capern erwartete.

So hatte er boch noch gefunden, wonach er begehrte, ein stilles, unabhängiges Dasein, in dem er sich seinen Lieblingsbeschäftigungen, seinen Phantasieen hingeben konnte. Körperlich früh gealtert, bewahrte er sich eine wunderbare Frische des Geistes und des Herzens. Sein Affect für Alessandra Strozzi war noch jetzt so lebhaft und warm wie der eines Jünglings, und erröthend hatte er sich darob gegen seine Freunde zu vertheidigen. Endlich hat er die Geliebte geheirathet, man weiß nicht wann, da die She geheim gehalten ward, damit er nicht die Sinkünste von der Pfründe Sta. Agata verliere.

In dieser glücklichen Lage fand er die geeignetste Stimmung für die Ausfeilung seines großen Gedichtes. 1516 war der Orlando Furioso zum ersten Male im Drucke erschienen; 1521 folgte die zweite Auflage des Autors; aber vorher und nachher ward er fehr oft ohne seine Erlaubniß nachgedruckt; der Beifall, den das Werk gefunden hatte, war unermeßlich; allenthalben war es eifrig gesucht und stets vergriffen. Endlich machte sich der Verfasser an eine neue, sehr wesentlich veränderte Ausgabe, welche das Gedicht in der Gestalt gab, wie wir es heut' allgemein lefen, und die am 1. October 1532 fertiggebruckt ward. Den 7. November besselben Jahres ging Ariosto mit dem Herzoge nach Mantua und überreichte bort sein Werk Kaiser Karl V. Nach Ferrara heimgekehrt, fing er an zu fränkeln. Sein letter Brief ift vom 25. December; den 31., in derselben Nacht, wo das jüngst erbaute, erste stehende Theater von Ferrara abbrannte, ward er ernstlich frank, und starb ein halbes Jahr darauf, den 6. Juni 1533.

Bojardo war 1494 gestorben, während Ariosto 20 Jahre alt und ganz mit den lateinischen Studien beschäftigt war; als er sich

Ariosto. 429

bann später bem Italienischen zuwendete, mar ber Orlando Innamorato in allen Händen, bewundert und begierig gelesen von der Gefellschaft, die ihn umgab. Und nicht zum wenigsten mußte bas Buch Ariofto felber gefallen; es entsprach so gang seinen Neigungen. und seiner poetischen Anlage; in diese bunte Welt ber Ginbilbungs= traft konnte er fich leicht hineinleben und die Fictionen Bojardo's felbständig weiter träumen. Er begann die Erzählung seines Orlando Furioso an dem Punkte, wo sein Vorganger die seinige hatte abbrechen muffen; wir finden die Geftalten des Innamorato im Furioso in den nämlichen Situationen wieder, in denen wir fie bort verließen, und alle zerriffenen Fäben knüpfen sich wieder an, allerdings aber mit großer Freiheit in der Aenderung von Einzelheiten. Daburch, bag in folcher Beife Ariofto feinen Stoff von anderswo aufnahm, erlangte er den großen Vortheil, daß von vornherein uns seine Figuren schon vertraut sind, daß er sie nicht erft einzuführen braucht. Orlando, Rinaldo, Angelica, Bradamante, Ruggiero, Marfifa, Robomonte waren seinen Lesern alte Bekannte, von deren Vergangenheit man schon so vieles wußte, und von benen man gern weiter erzählen hörte. Für Ariosto vertrat, wie Rajna vortrefflich bemerkte, bas Gebicht Bojardo's die Stelle ber Tradition, aus welcher ber erzählende Dichter zu schöpfen pflegt.

Die Sarazenenkriege, die große gemeinsame Handlung des Innamorato, nehmen im Furioso ihren Fortgang. Agramante befindet sich mit seinem Heere in Frankreich und bedroht Paris, und Ariosto führt uns dis zu der Stelle, wo die Hauptstadt des freit, der Feind besiegt, die Christenheit gerettet ist. Aber betrachtet man diese wirklich als die Haupthandlung und den Kern des Ganzen, so würde sich das größte künstlerische Mißverhältniß herausstellen; die Episoden würden den Hauptgegenstand beständig überwuchern und verdunkeln. In der That ist jene große gemeinsame Unternehmung nicht innerlich, sondern nur äußerlich der Mittelspunkt des Erzählten; sie dient dazu, die zerstreuten Fäden hin und wieder zu vereinigen, nicht aber so, daß dieselben wirklich mit Rothwendigkeit von ihr auss und zu ihr zurückliesen. Die einzelnen Helden sind entsesselt in ihrer Individualität; was sie umhertreibt von Land zu Land, ist die Liebe und die Ehre: Desio di laude ed

impeto d'amore (XXV, 1), und in diesen Abenteuern, in welchen fich die Kraft und Empfindung der Persönlichkeit zu entfalten vermag, ist das mahre Interesse des Gedichtes. Die bunte, mannich= fach bewegte und vor unseren Augen beständig wechselnde Welt des Ritterthums ift zum Tummelplate der Phantasie geworden, welche fich hier in freiem, leichten Spiele ergeht. Die religiösen und politischen Interessen, wie sie etwa das Epos erfordern würde, fteben biefer Dichtung fern, welche wesentlich nur Beschäftigung und Ergötung ber Ginbilbungefraft fein will. Gine einzige auf das Reale gerichtete Absicht kann man wahrnehmen, die des Hofmannes, welcher für seinen Fürsten schreibt, bei Bojardo schon vorhanden, doch erst gegen das Ende hervortretend, bei Ariosto weit mehr in den Vordergrund gerückt, die Lobpreisung der Familie Efte, deren Vorfahren Ruggiero und Bradamante eine so bedeutende Stelle unter den Selden einnehmen, und deren providentielle Beftimmungen prophezeit werden. Aber zum Glück ift auch diefe Abficht secundar geblieben, und das Gedicht kein Panegyricus geworden. Und schließlich nahmen doch die Schmeicheleien selbst gleichfalls die Färbung an, welche alles Uebrige hatte; niemand, auch nicht der Dichter und die gefeierten Este glaubten wirklich an diesen vermeint= lichen Borfahren Ruggiero und seine Thaten; die Stammhelden waren hier nicht reale Wesen der Borzeit, wie in den echten Epo= poen oder bei Virgil. Es war eine phantastische Erfindung wie alles andere, flüchtige, augenblickliche Complimente.

Alle diese Geschichten Ariosto's, alle diese Gestalten, welche an uns vorüberziehen, wollen nichts sein als sie selbst, sind sich selbst Zweck, als Hervorbringungen der Kunst. Für Dante war die Poesie Lehre der Weisheit im Gewande der Allegorie; die Renaissance stellt die Wirklichkeit dar um ihrer selbst und ihrer Schönheit willen, nicht wegen verborgener symbolischer Bedeutung. Allegorische Spisoden, wie die von Alcina und Logistilla, haben keine wahre didactische Tendenz, sind nur ein Mittel der künstlerischen Darstellung oder nehmen auch ironische Wendung. Die Belehrung sindet noch ihre Stelle in den Sentenzen; aber auch diese sind ohne Prätension und ohne besondere Tiese, einsach der Ausdruck einer heiteren, gutzmüthigen Lebensklugheit in gefälligster Form:

"Die Beisheit läßt von einer golbnen Bolfe Bon Zeit zu Zeit erhabne Spruche tonen." (Goethe.)

Oft ist es dem Dichter mit ihnen garnicht so ernst; er gebraucht sie, wie sie ihm gerade bequem sind, und so dienen sie ihm aus's beste als Uebergänge nach einer Pause; sie sließen aus den erzählten Dingen und leiten in anmuthiger Weise hinüber zu den folgenden. Daher bilden diese Sentenzen meist den Ansang der Gesänge. Hier gebrauchte sie auch schon Bojardo zuweilen, und bereits vor ihm sinden sie sich an Stelle der gewöhnlichen religiösen Anrusung hin und wieder in dem Bolkspoem des Rinaldo. Aber Ariosto gab ihnen eine besondere Ausbildung, mit demselben rein künstlerischen, nicht wirklich didactischen Zweck, wie etwa die sententiösen Introductionen und Conclusionen im Decameron.

Allein diese luftigen Gestalten der ariostischen Poesie sind dennoch nicht etwa flüchtig gezeichnet, wie meist bei Bojardo. Auch Ariofto führt uns rapid vorwärts durch das glänzende Labyrinth feiner Erfindungen; Wechsel und Mannichfaltigkeit sind auch hier Mittel der Ergögung; aber das Ereigniß felber behält fein Recht; die Kette der Begebenheiten bietet die Gelegenheit für die Reihe von interessanten und fesselnden Scenen, welche der Dichter vor uns hinzaubert. Am Schluffe von Bojardo's Buche schienen alle Mittel der Wirkung erschöpft; wenige lesen es zu Ende, die eine weitere Fortsetzung wünschen; der Verfasser hatte sich bereits ausgegeben und konnte sich nur noch wiederholen. Nun aber schreibt jene Fortsetzung ein anderer Dichter, und diefelben Gegenstände fesseln uns von neuem auf lange und so, wie sie es bei dem Bor= gänger nie vermochten. Wir fühlen fogleich, hier ift ein feineres, höheres Leben; ber Stoff ist in die Hände des mahren Rünstlers gefallen. Umfonst hätte Ariosto versucht, mit Bojardo in der Erfindung neuer Begebenheiten zu wetteifern; nicht hierin konnte er ihm gegenüber die Originalität erreichen, sondern in der neuen Wendung, welche er ben Dingen gab, ber eigenthümlichen Verwerthung des Stoffes. Bojardo hatte die Figur der Angelica ge= schaffen, eine der glücklichsten, die wohl je die Poesie hervorgebracht hat; aber ihren wahren Reiz erhielt sie doch erst bei Ariosto, in diesem Abschlusse ihrer Geschichte, der Erzählung von ihrer Liebe

zu Medoro. Sie findet ben schönen Jungling in seinem Blute schwimmend an der Straße, und siehe da, plöglich erwacht in der Graufamen das Gefühl, welches sie bisher verschmähte; fie, die Könige und Paladine von sich gewiesen hatte, muß sich in ben niederen Kriegsmann verlieben. Bon Mitleid ergriffen, bringt sie ihn in die Hütte der Hirten und pflegt ihn da mit ihrer Runft; seine Wunden beilen; aber eine andere Wunde öffnet sich in ihrem Herzen. Sie kann das Feuer nicht verbergen, und die einst so kalte und stolze muß es nun sein, welche zuerst ihre Empfindung gesteht und um Erwiderung bittet; bem armen Jüngling wird zu Theil, wonach Orlando und Rinaldo, Kerraguto, Sacripante und Agricane umsonst begehrten. Und sie selbst hat die Liebe verwandelt; sie ist gedemüthigt, bestraft und beglückt zu gleicher Zeit (c. XIX). Was fich also hier erschließt, ist eben dasjenige, was im Innamorato zu sehr mangelte, das innere Leben; die glänzende Aeußerlichkeit der Erscheinung erhält ihren höheren Werth durch die Welt der Affecte, welche sich aus ihr entfaltet.

Ein vollendetes Seelengemälbe giebt uns insbesondere die Er= zählung von Orlando's Liebeseifersucht, die ihn zur Raserei führt (c. XXIII). Der Borgang ift in seinem Werden und seiner Bewegung ergriffen, in dem rapiden Fortschreiten von Stufe zu Stufe und höchst wirkungsvoll mit einfacher Klarheit zur Darstellung ge= bracht. Mandricardo vergeblich im Walde verfolgend, kommt Orlando an die baumumftandene Quelle, dem Wanderer erwünschte Raft am heißen Mittag, aber ihm felbst zur Stätte ber Bein bestimmt. Es ist der Ort, wo Angelica und Medoro glücklich waren; er sieht der beiden Liebenden Namen in das Gestein gegraben; er lieft die Worte bes Jünglings, welche sein Glud preisen und Beil und Segen auf ben Ort herabslehen. Er will es nicht glauben, sucht sich selbst zu belügen, und indessen niftet sich fester und fester der Argwohn in seine Bruft ein. Er gelangt in das Saus des Hirten, und fragt nicht, bange die furchtbare Wahrheit zu erfahren. hirt kommt seiner Frage zuvor; er denkt den Traurigen zu er= heitern durch die Geschichte jenes rosigen Liebesidulles, und zeigt ihm ben Ring, ben ihm bas Paar jum Geschenke gelaffen hat. Das ist für den Unglücklichen der lette, entscheidende Schlag; das

Bett, in welchem er ruht, brennt wie Nesseln unter ihm, da er benkt, wer es vor ihm inne hatte; mitten in der Nacht springt er auf und wirft sich auf's Roß, irrt schreiend und jammernd im Walde fern von menschlichen Wohnungen. Der Zufall führt ihn von neuem zur Quelle und wüthend zerhaut er mit dem Schwerte das Gestein, das die Inschriften trägt, zerhaut die Zweige und Bäume, Felsen und Schollen, die er endlich ermattet zusammenbricht.

Ariosto schildert seine phantastische Welt dennoch mit voll= kommener Natürlichkeit, mit den feinsten der Realität abgelauschten Rügen und Motiven. Aber dabei bleibt es ein Spiel der Phantasie. gleichsam ein reizender Traum, der uns die Gestalten vorzaubert, so daß wir meinen, fie mit Sanden greifen zu können, und sie im nächsten Momente wieder zerstört. Die Absicht geht nicht auf einen tiefen und ernsten Eindruck, auf packende Illusion der Wirklichkeit, sondern auf Ergötzung, nicht auf heftige Erregung des Gemüthes, sondern auf eine harmonische Befriedigung. Fortwährend verändert fich die Scenerie und die Handlung; wir werden in demfelben Ge= jange vom Orient nach Frankreich, nach jenem zurück, und abermals nach Frankreich versett; fortwährend kreuzen sich die vielen Ge= schichten, welche in keinem innigen Zusammenhange stehen, und boch so geistreich und geschickt äußerlich verknüpft sind, daß wir ohne Mühe von der einen zur anderen übergeben. Der Wechsel gehörte zum Charafter der Gattung, wie sie Bojardo geschaffen hatte:

> Den Gaumen reizt Beränderung der Speise; So wird auch mein Bericht, bild' ich mir ein, Lass ich bald hieher ihn, bald borthin springen, Dem Hörer nicht so leicht verdrießlich klingen (XIII, 80).1)

Jene Gestalten nämlich, die uns vorgeführt werden, wie sehr sie uns entzücken, sind nicht von solcher Tiese der Anlage, daß sie eine dauernde Concentration des Interesses vertrügen. Wie der Dichter im eigenen Leben die Ungebundenheit über alles liebte, so schaltet er auch mit freier Wilkfür über seine poetischen Figuren, will sich an keine ganz aufgeben und schweift von der einen zur anderen, wie die Biene von Blume zu Blume. Ernstere Geister, wie Alsieri, nahmen Anstoß an diesem capriciösen Abreißen des

<sup>1)</sup> Lod. Ariosto's Rasender Roland, übers. von Gries, Jena, 1804-8. Gasparn, Jtal. Literaturgeschichte II.

Fabens, welches der Wahrheit zuwider sei und den hervorgebrachten Effect gleich wieder vernichte. Aber sie bedachten nicht, daß die Gestalten des Gedichtes doch immer nur Wesen der Einbildungsfraft von bewußter Irrealität waren, und, wenn man recht zusieht, so erkennt man, daß jenes Abbrechen durchaus nicht planlos ist; sondern gerade hier zeigt sich wieder glänzend das Geschick des Künstlers, sein richtiger Tact, dem Stosse niemals zuviel zuzumuthen, von ihm nicht zu sordern, was er nicht geben kann, seine Erzählung da zu verlassen und sich zu einer anderen zu wenden, wo mit jener die höchste erreichbare Wirkung erzielt ist, und wo die Fortsetzung, statt einer Vermehrung des Interesses, nur eine Erkaltung desselben hervorbringen könnte.

Ariofto hat seinen Figuren Leben gegeben; aber freilich aus ihnen scharf und bestimmt gezeichnete Charaktere zu machen, bas war für feine Befähigung und feinen Gegenstand gleich unmöglich. Seine Gestalten ähneln ihm felber; fie find anmuthig und liebenswürdig; bramatische Energie barf man bei ihnen nicht suchen. Die Stimmung seiner Scenen ift eine gemäßigte und harmonische; die Schönheit ift es, die er überall fucht; daber verschwindet auch aus ben leibenschaftlichen Situationen das Grelle und Gewaltsame; das tragische Bathos ift zur elegischen Weichheit herabgestimmt. So Zerbino's Tod (c. XXIV) an der von Mandricardo empfangenen Wunde; seine letten Momente sind der Liebe geweiht, der Sorge um sie, die allein zu lassen ihn mehr schmerzt als der Tod, und die unglückliche Fabella neigt sich über ihn und empfängt von seinen Lippen ben letten Hauch. Hier ift alles voll garter, gedämpfter Wehmuth; der Dichter sucht das Reizvolle und Anziehende, nicht das Ausdrucksvolle und Erschütternde. Bradamante, die aus Gifer= fucht um Ruggiero verzweiflungsvoll sich den Tod geben will, klagt bennoch nicht in wilden Tönen, sondern in weichen gärtlichen Accorden (XXXII, 42).

Neben Bojardo benutte Ariosto zur Bereicherung seiner Erfindungen dieselben Quellen, aus denen schon sein Borgänger geschöpft hatte, die Romane der Taselrunde, die volksthümlichen Rittergeschichten und die classischen Schriftsteller. Bojardo hatte Roland verliebt gemacht, ein Zug, den er eben aus der Taselrunde

entnahm, wo kein Ritter ohne Liebe sein konnte; Ariosto geht weiter und läßt ben Helden aus eifersüchtiger Liebe rasend werden, und auch dieser Zug stammt aus der Tafelrunde, wo Tristan, Lancelot, Iwein in Raserei verfallen. Besonders ist die Aehnlichkeit von Rolands Wahnsinn mit dem Triftans unverkennbar. Aber Ariosto hat wieder das Vorgefundene erweitert und durch neue Einzelheiten belebt. Bon bedeutenofter Wirkung ift 3. B. die von ihm erfundene Begegnung des Rasenden mit Angelica, wo er sie nicht erkennt, und in der Umnachtung seines Geistes, statt der einstigen ritterlich hohen Liebe, sie mit der blinden Begierde des Thieres verfolgt und ihr das Berberben bereiten murde, wenn sie nicht der Zauberring rettete. Am geistreichsten ist jedoch die Seilung des Selden; in ber Tafelrunde geschieht sie einfach durch Salben und Medicamente, hier durch die Reise Aftolfo's in den Mond, ein ebenso wunderlich tolles Heilmittel, wie die Krankheit selbst wunderlich und außer= ordentlich war, wodurch dann der comische Effect entsteht. Ueberall, wo Axiosto sich fremdes Gut zueignete — und er that es unendlich oft -, nehmen wir daffelbe mahr, d. h. die geschicktefte Benutung bes Entlehnten, mit voller Freiheit und Beherrschung beffelben, ohne je in der Nachahmung unterzugehen.

Der Classicismus Bojardo's war von der Art, daß man ihn volksthumlich nennen kann, ein Travestiren des Antiken in roman= tische Formen. Dieses hat sich bei Ariosto geändert; er nimmt nicht bloß Fabeln aus römischen Dichtern auf, wie Birgils Geschichte von Nisus und Euryalus in der von Cloridano und Medoro (c. XVIII, 165 ff.), Ovids Ariadna in seiner von Bireno ver= lassenen Olimpia (c. X), desselben Andromeda in seiner Angelica am Felsen (c. X, 93); sondern auch vielfach die einzelnsten Um= ftände, felbst Ausbrücke werden beibehalten. Claffische Anschauungen, mythologische Bilder, Beispiele aus ber griechischen und römischen Sage und Geschichte find oft verwendet. Medoro fpricht vom thebanischen Creon, Gradasso von Pompejus, Roland vergleicht den gefallenen Brandimarte mit ben Deciern, Curtius und Codrus (XLIII, 174). Allein diese Helben sprechen eben nur wie die feingebildete Gesellschaft der Renaissancezeit, die sich in der Nachahmung der classischen Formen gefiel. Man kann es einen

Anachronismus nennen; aber in biesem Sinne wäre der ganze Orlando ein Anachronismus, da er ja durchaus nicht das wahre Ritterthum darstellt, sondern im Rahmen desselben die Reigungen und Tendenzen von des Verfassers eigener Zeit. Sin solcher Anachronismus gehört aber, wie Goethe bemerkte, gerade zum Besen der Dichtung, welche lebendig und gegenwärtig, nicht geslehrte Vertiefung in die Vergangenheit sein soll. Ariosto's Classiscismus ist daher wohl verschieden von dem Bojardo's, aber doch noch kein gelehrter, sondern ein lebendiger; die Erneuerung der Antike ist zugleich eine selbständige Umbildung derselben, wie man sie vorher dei Polizian sindet, und wie man sie wahrnimmt dei den gleichzeitigen Malern und Bildnern, einem Rasael und Michelangelo.

Neberhaupt spiegelt uns kein Dichter vollkommener als Ariosto das Kunstideal der Renaissancezeit, die Darstellung der irdischen Realität in der ganzen Bracht und Fülle ihrer Formen, die Darstellung des Menschen in seiner Kraft und Schönheit, in der reichsten Entfaltung seines Thuns und Empfindens, umgeben von einer eben so reichen und üppigen Natur, und weder diese noch jener an die engen Schranken der Wirklichkeit gebunden, sondern sich frei und zügellos entwickelnd in einer zauberhaften Region der Idealität. Die Runst ist sich selbst Zweck geworden, ein reiner Cultus des Schönen. Und der vollendete fünstlerische Typus der Renaissancezeit ift, wie sie es im Alterthum gewesen, die menschliche Geftalt in ihrer Unverhülltheit. Diese Aufgabe lockt auch Ariosto; jedoch war sie eine folche der bildenden Künste, und die Poesie fonnte mit diesen in ihrer Lösung nicht wetteifern. Wo der Dichter bie Alcina schildert (c. VI), bleibt er, in ber betaillirten Aufzäh= lung ihrer Reize, ber minutiösen Beise Boccaccio's in seinen Be= schreibungen weiblicher Schönheit nahe. Glücklicher find die Gemälde ber Angelica und der Olimpia, besonders das erste (X, 96). Es ift in eine einzige Octave zusammengebrängt; bas Seelische mischt sich mit dem Körperlichen, die Aufgählung weicht der Zusammenfaffung in ein Bild; fie gleicht ber Statue; und die Schönheit wird wirkfam, weil wir sie in Bewegung sehen; die Thräne rinnt aus ihrem Auge, ber Wind spielt mit ihren Haaren. Bei ber Olimpia wirkt Ariofio. 437

ästhetisch mehr als die nachfolgende Beschreibung das herrliche Bild vom Sonnenregen, dem ihr erröthendes und bethräntes Antlit versglichen wird (XI, 65).

Die Situation des Perseus und der Andromeda oder, in das Romantische übersett, ein schönes nacktes Weib, an einen Felsen gefesselt, von einem Ungeheuer bedroht und von einem gewappneten Ritter vertheidigt, sie reizte den Dichter so fehr, daß er sie nicht allein reicher entwickelte, als er sie bei Ovid fand, sondern sie auch aleich barauf noch einmal wiederholte. Wie Angelica im 10. Ge= sange von Ruggiero, so wird im 11. Olimpia von Orlando befreit. Diese ganze Geschichte ber Olimpia ist ein Zusat ber Ausgabe von Bei ber erften Geftaltung seines Gedichtes hatte sich Ariosto hier nicht genug gethan. Er scheut die Schwierigkeit nicht, welche in einer solchen Wiederkehr derselben Scene lag, und, anstatt sich erschöpft zu zeigen, entfaltet er erst beim zweiten Male alle Mittel feiner Darstellungsgabe und übertrifft sein eigenes Werk. Der Rampf ist hier ganz verschieden von dem ersten, mit noch größerer Anschaulichkeit und reicherer Fülle ber Bilder geschildert, und, was mehr ift, er hat neue und nicht weniger bestrickende Farben ge= funden, die Schönheit der Olimpia zu malen.

Ariosto besitzt eben, wie kaum ein anderer Dichter, die Magie des Styles; Alles, was er berührt, erfüllt fich mit Leben und Anmuth; wie durch einen blühenden Zauberhain wandeln wir auf den verschlungenen Pfaden seiner Kictionen. Und die so höchst vollendete Form des Gedichtes scheint gang mühelos entstanden; wir glauben ben feingebildeten Mann inmitten des Hoffreises eleganter Cavaliere und schöner Damen zu sehen und die Rede leicht und gefällig von ben Lippen fließen zu hören, benen alle begierig lauschen. Und boch ift, wie immer in der Kunst, auch hier die Vollkommenheit nur durch Fleiß und Sorgfalt erreicht; diese Leichtigkeit und Grazie ber Form ist bei Ariosto das Resultat der eifrigsten Arbeit. Petrarca befferte und feilte er unabläffig an feinen Versen, so daß sein Manuscript, wie er den 14. Juli 1512 dem Marchese von Mantua schrieb, für jeden andern als ihn selbst unleserlich war. Das Studium der großen florentinischen Dichter und seinen eigenen, freilich nur zweimonatlichen Aufenthalt in Florenz (1513) machte

er sich wohl zu Nute; sein provinzieller Dialect kommt schon in der ersten Ausgabe nur selten einmal in einer Kleinigkeit zum Borschein. Hiermit jedoch war seine unermüdliche Sorgfalt nicht zu Ende; die zweite Ausgabe (1521) enthielt freilich noch keine bebeutenden Aenderungen; die dritte aber von 1532 vermehrte die Zahl der Gesänge von 40, die es erst waren, auf 46, und gab vieles Alte in erneuerter Gestalt. Er fügte Octaven hinzu, strich bisweilen vorhandene, versetzte manche von einer Stelle an die andere, und gab ihnen oft durch eine leichte Besserung erst die vollendete Kundung, den gesälligen Fluß, den wir heute an ihnen bewundern. Er that sich im Feilen nie genug und änderte noch während des Oruckes. Indessen hat man doch auch die Berschiedenheit der beiden Ausgaben von 1516 und 1532 übertrieben, die letztere als ein wesentlich neues Werk bezeichnet, was sie nicht ist.

Vollendete Rundung, verbunden mit Freiheit und Natürlichkeit, oft eine scheinbare Nachlässigkeit, welche bennoch aus der höchsten Runft entspringt, das ift ber Charafter von Ariosto's Octave. Und dieses ift sein Styl überhaupt, ein bequemes Vorwärtsschreiten, über welchem unvermerkt die größte künstlerische Weisheit waltet; immer gerade an den interessanten, reizenden Stellen des Weges weiß er uns festzuhalten und gerade so lange, als der Gegenstand es verträgt. Die glänzenden Mittel, die ihm zu Gebote ftanden, hat er nicht mißbraucht, bei aller Lebendigkeit sich von Uebertreibung und Raffinement fern gehalten und uns die Situation stets in ihrer fo liebenswürdigen Einfachheit gegeben ohne falschen Prunk. Die Scene von Zerbino's und Nabella's Wiederbegegnung, welche fo reich ift an zarten wechselnden Gefühlen, entwickelt sich bennoch vollständig in nur 4 Stanzen (XXIII, 64 ff.). Dieses ist die wunderbare Objectivität Ariosto's; er sucht nur seinem Gegenstande gerecht zu werben, nicht an ihm seine Virtuosität zu zeigen; die Dinge, ein= gegangen in seinen Geift, kommen wieder zum Vorschein in ihrer natürlichen Klarheit; die schöne Realität ift sich in ihrer Erschei= nung genug und bedarf nicht des Butes. Daher fagte Galilei, Ariosto und Tasso vergleichend, dieser sage Worte, jener sage Dinge; Taffo schien ihm schöner, b. h. regelrechter und geschmückter, Ariosto gefiel ihm beffer; er nannte ihn ben göttlichen und leitete aus ber

eifrigen Lecture bes Orlando die Klarheit her, welche seine eigenen Schriften besitzen.

Wir sahen bei Bojardo, wie nothwendig aus dem Charakter ber modernen Ritterbichtung die Fronie hervorging, welche diese ritterliche Welt nicht zertrümmerte, da man ja immer noch in ihr fich zu spiegeln liebte, aber welche sie doch belächelte und nicht als ernst gemeint nahm. Bei Ariosto hat dieses comische Element, wie alles andere, eine neue Fruchtbarkeit und eine feinere Ausbilbung erhalten. Die Fronie begleitet seine Erzählungen; aber ihre Aeußerungsweise ist eine verschiedenartige; bald scheint sie gänzlich verschwunden, bald schwebt sie kaum bemerkbar über der Darstellung, bald endlich bricht sie ganz offen hervor. Ernst und Scherz mischen sich mit einander. Auf die comische Geschichte von ber schlauen Fiammetta (c. XXVIII) folgt die tragische vom Ende der treuen Isabella, eine der affectvollsten Stellen des Ge= dichtes. Die Klage um den Tod Brandimarte's findet sich in bemselben 43. Gefange, in welchem wir zwei andere jener beliebten Novellen von Frauenintriquen und Verführungen lesen. Dennoch aber fühlen wir feine grellen Contraste, folgen vielmehr dem Dichter gerne, der uns so mannichfach zu unterhalten weiß:

> herr, mir geziemt's, bem Spieler nachzustreben, Der auf bem feinen Instrumente balb Läßt andre Tön' und andre Saiten beben, Balb in die Höh' und balb hernieder wallt (VIII, 29).

Es ift ein leichtes Hinübergleiten von dem einen zum andern; der Zwiespalt ift vorhanden, kommt aber nicht als Disharmonie zum Bewußtsein, weil der Ernst sich nie zum Pathos steigert, und der Scherz nie zum Burlesken und zur Caricatur herabsinkt, welche uns den Geschmack an den Figuren verderben würde. Diese eigenthümliche Mischung wirkt bei Ariosto das Wunder, daß wir an seine Gestalten nicht glauben und sie doch lieben und uns für ihr Schicksal interessiren.

Am meisten konnte das comische Element zurücktreten, wo die Scenen in besonderem Grade der Empfindungsweise des Dichters und seiner Zeit entsprachen, wie eben in den Geschichten von Cloridano und Medoro, von Medoro und Angelica, vom Ausbruch

440 Ariosto.

ber Raferei Orlando's, vom Tode Zerbino's und bem ber Ifabella. Gerade die Haupthandlung dagegen, oder die, welche es zu fein scheint, der Krieg Karls d. Gr. gegen Agramante, stand oft mit seinen realen Empfindungen in schwacher Verknüpfung; daber bemächtigte sich ihrer an mehr als einer Stelle die Fronie. Die Löfung, ber endliche Sieg ber driftlichen Waffen wird jum guten Theile in wunderlichster Weise durch Aftolfo herbeigeführt. Aftolfo ift der rettende Held geworden, und das ift bezeichnend. Er, die glückliche Schöpfung Bojardo's oder vielmehr ichon ber Volksbichtung, hatte einen comischen Anstrich von Anfang an. Im Furioso ift er der wahre Typus des plan= und ziellosen Ritterthums. welches nur so nebenher etwas Nüpliches, ja auch das Größte voll= bringt. Während er den Raiser in Frankreich hart bedrängt weiß, unternimmt er luftig seinen Spazierritt durch die Luft auf dem Hippogryphen, ohne anderen Zweck als die Welt zu sehen. Schon bei Bojardo hatte er keine unbedeutende Rolle; im Furioso giebt seine Reise in den Mond Roland den Verstand und damit der Christenheit ihr bestes Schwert wieder, und durch die göttliche Gnade erlangt er jene seltsame Reiterei und Flotte, mit denen er Biferta erobert und Agramante's Schiffe zerstreut. In den Bolksdichtungen war Aftolfo mit seiner Tollkühnheit und geringen Kraft ein Widerspiel zu den anderen Baladinen, welche dadurch nur um so tüchtiger und gewaltiger erschienen. Giebt man ihm eine so wichtige Rolle, läßt man ihn mehr ausrichten als Orlando und Rinaldo, so fällt damit ein Schein ber Comik auf das Ganze.

Das Mittel ber comischen Wirkung liegt bei Ariosto oft eben in der Natürlichkeit und Realitat seiner Darstellung, wenn er sie auch für das Wunderbarste und Phantastischste zur Anwendung bringt. So dei Orlando's Kampf mit dem Seeungethüme; eine so präcise Beschreibung des Unglaublichsten macht uns lächeln; das Bunder, handgreislich geschildert, hört auf Wunder zu sein und wird comisch. Astolso, um sein Heer in der Wüste zu sichern, fängt den heißen Südwind, auf Nath des hl. Johannes, in einem Schlauche und geht mit diesem getrost auf den Marsch (XXXVIII, 30). Durch indrünstiges Gebet verwandelt er Steine in Pferde; wie sie den Berg hinunterkollern, bekommen sie Schwänze, Beine,

Ariosto. 441

Sälfe, Köpfe, fangen an zu wiehern, haben auch schon bas Zaum= zeug, und mit ihnen kann er 80 102 Mann beritten machen. Diese ironische Behandlung des Wunderbaren und Phantastischen fordert zu einer Vergleichung mit Dante's Comödie heraus, und man bemerkt ben Gegenfaß. Vollends kommen die Reminiscenzen an Dante's Hölle direct zum Vorschein bei Aftolfo's Besuch in ber Unterwelt. Die Harvnen verfolgend, gelangt berfelbe zu einer Höhle, geht hinein und findet sich in Dunkelheit und durchdringen= bem Rauche; an der Decke sieht er etwas zappeln; es ist eine Seele, welche bort die Strafe ihrer Sünden leidet. Er ruft fie an, wie Dante die abgeschiedenen Geifter anzureden pflegt, und fie erzählt ihm eine ganze Novelle; sie ift Libia, die Tochter des Königs von Lydien, und trägt, so wie mit ihr viele andere, die Bein wegen der Graufamkeit gegen den Geliebten (XXXIV, 7 ff). Das erinnert an Boccaccio's fliehendes Weib der Vineta, und diese hartherzigen Schönen, welche zur Strafe für ihre Kälte hier in ben Rauch gehängt sind, erscheinen wie eine Parodie der Francesca von Rimini1).

Dante, bei Erfüllung einer Aufgabe, wie sie der Poesse noch nie zugemuthet worden, sucht nach den höchsten und erhabensten Bildern, ringt mit der äußersten Anstrengung der Phantasie nach der adäquaten Darstellung des Uebernatürlichen. Ariosto umgekehrt reducirt dieses letztere auf die Dimensionen des Wirklichen und Natürlichen. Dante's spirituale Reise ist hier palpabel gemacht und materialisirt. Astolso kommt in das irdische Paradies, und man giebt ihm dort Tisch und Bett, seinem Pserde Stall und Futter; er schmaust von den schönen Aepseln da droben und mußsich gestehen, Adam und Eva seien doch etwas zu entschuldigen (XXXIV, 60). Am andern Morgen steht er auf, und der hl. Ichannes unterrichtet ihn über die Bestimmung seiner Reise, von der er selbst nichts wußte; dann macht er sich mit ihm in Elias' Feuerwagen auf den Weg nach dem Monde, von wo er Rolands

<sup>1)</sup> S. Rajna, Fonti dell' Orlando, p. 467 ff. Bei bem Namen Libia bachte Ariosto vielleicht an Horaz' Lybe, Od. III, 11, 25: Audiat Lyde scelus atque notas Virginum poenas . . .

Verstand holen soll. Der Mond ist nämlich der Ort, wo sich alles zusammenfindet, was auf Erden verloren geht. Gegenstände der verschiedensten Art sieht der Paladin da aufgespeichert, und die Aufzählung derselben gestaltet sich zu der geistreichsten Satire auf die Dinge dieser Welt. Die Narrheit sehlt da ganz; die behalten wir und hier unten; dagegen von dem Verstande ist eine ungeheure Masse vorhanden; er steht auf Flaschen gezogen, und jegliche trägt ein Etisett mit dem Namen des ehemaligen Inhabers.

Wenn man sieht, wie natürlich bei Ariosto die Fronie aus bem Wefen ber behandelten Gegenstände felber entsprang, so kann man sich nicht eben wundern, wenn sie auch dasjenige ergriff, worin eine reale Absicht des Autors lag, die Schmeichelei. So ist es namentlich in den Prophezeiungen, welche Bradamante am Grabe Merlino's über das Haus Este erhält. Die Idee, zum Zwecke des Panegyricus, dem Stammbelben die glorreichen Rachkommen zu zeigen, bevor sie geboren sind, rührt von Virgil her; aber bei ihm find die Geifter, die Anchises den Sohn sehen läßt, wirklich die Seelen, welche nach platonischer Auffaffung im Jenfeits ihrer fünf= tigen Geburt harren. Bei Ariosto bagegen ift es ein Zaubersput, eine Maskerade, welche die Magierin Melissa veranstaltet. Die edlen Herren des Hauses Este werden dargestellt von vermummten Teufeln, vor denen Bradamante durch besondere Vorsichtsmaßregeln geschützt werden muß, damit sie ihr kein Leides anthun (III, 20). War die Comik an dieser Stelle beabsichtigt ober bloßes Ungeschick? Sicherlich zeigt ber Dichter überhaupt in seinen Schmeiche= leien wenig von seinem Geist und seiner Gewandtheit. Diese Er= findungen sind, selbst für den encomiastischen Zweck, wenig glücklich zu nennen, und dabei mählt er die Stellen für beren Anbringung ebenso auf's Gerathewohl und oft ebenso unvassend, wie es Bojardo that, nur in viel reicherem Mage. Hier ein Zelt mit des Cardinals Ippolito Helbenthaten, bort die beliebte Loggia mit prophetischen Gemälben, ein Brunnen Merlino's mit allegorischen Sculpturen bezüglich auf Karl V., Franz I., Heinrich VIII. von England und Andere, ein anderer Brunnen mit hohen Frauen als Carnatiben, ftehend auf ben Schultern je zweier Männer, welche fich burch ben weit geöffneten Mund als ihre Sänger fund geben. Alles das

Ariofio. 443

macht nur in unbequemer Weise den Fluß der Erzählung stocken, und die Selden des Gedichtes selbst kümmern sich um diese Wundersdinge sehr wenig, gassen sie an und gehen ihrer Wege. Allein dieses Ungeschick macht dem Dichter Ehre, und hinter allen den barocken Ersindungen möchte man ebenso ein flüchtiges, seines Lächeln versmuthen, wie hinter dem nihil castius im Epigramm auf den Cardinal.

Besser mag es uns gefallen, wenn Ariosto in seinen Bersen die gleichzeitigen Künstler und Dichter preist, wie besonders am Ende. Seine Barke kehrt, nach dem langen Wege, den sie zwischen stets wechselnden Gestaden durchmessen hat, endlich heim; da erwarten ihn am User, grüßend und Beisall spendend, edle Frauen und berühmte Dichter, seine Freunde, unter ihnen Bembo, Sannazaro, Bernardo Tasso, unter ihnen auch "die Geisel der Fürsten, der göttliche" Pietro Aretino. Ihre Namen geben uns hier gewissermaßen das Gesühl des eleganten und gebildeten Publikums, für welches das Werk bestimmt war.<sup>1</sup>)

Die Fronie ift zugleich die Wahrheit der ariostischen Schöpfung, indem sie dieselbe der Realität gegenüber auf den richtigen Stand= punkt rückt; sie repräsentirt das moderne Bewuktsein gegenüber bem Fabelhaften der Rittergeschichten. Ginerseits verdichtet Ariosto jene Fabelwelt zu voller Realität und Naturwahrheit, und anderer= seits läßt er sie selbst in die leichte Luft zerfließen, aus der er sie gebilbet hat. Mit gang ernfter Miene kann ein Dichter bie Dinge nicht behandeln, an deren Wahrheit und Möglichkeit er felbst und fein Publikum nicht glauben. Was übrig bleibt, ift hier Ernft und Schers so zu mischen, daß ber eine wie der andere seinen Werth behält. Das hat Ariosto gethan. Zeitweise vergeffen wir uns und fühlen uns heimisch in dieser Welt der Fiction, als ware sie die wirkliche Welt. Aber auf die Dauer ift das nicht möglich; die wahre Realität drängt sich ein; die Phantasie senkt die Flügel, und die Fronie zerstreut ihre Gestalten, bis sie sich zu neuem Fluge erfrischt hat.

<sup>1)</sup> Freilich folgte auch bamit Ariosto nur einer allgemeinen Sitte; biese Belobigung anderer lebenber Schriftsteller in langer Aufzählung findet sich seit dem 15. Jahrhundert sehr oft. Man buhlte damit um den Beisall der Beruss=genossen, wie anderswo um die Gunst der Fürsten.

Wie alle bebeutenden dichterischen Werke, ist der Orlando Furioso zugleich ein Denkmal der Cultur seiner Epoche; er ift für die italienische Renaissance, was Dante's Comodie für das italienische Mittelalter war, der Ausdruck des Zeitgeistes in der Kunft. ganze reiche Welt, wie wir sie in der Comodie finden, in ihrer Abstufung vom Tragischen zum Comischen, kehrt hier wieder mit ber Mannichfaltigkeit ihrer Gestalten, aber ohne jene tiefgebenden Wurzeln im Inneren des Dichters, und daher von jenen Gewalt= samkeiten und Contrasten umgestimmt zu weicher, flüchtiger Sarmonie. Für Dante waren seine Figuren wirkliche Wesen, die er gesehen, geliebt, gehaßt, bekämpft hatte, deren Anblick seine Theil= nahme, seinen Abscheu, seine Leidenschaft erregte; für Ariosto sind die seinigen poetische Fictionen, die er als solche innig liebt, die er eifrig formt und bilbet, aber die er nach Willfür schafft und zer= stört. Die Boesie hat sich von den ersten Interessen des realen Lebens geschieden und ift wesentlich eine Unterhaltung und Ergöbung der vornehmen Gesellschaft.

## XXV.

## Caftiglione.

Die italienische Dichtung des 16. Jahrhunderts war vorzugsweise Hospoesie. Bojardo's und Ariosto's große Gedichte spiegelten
in den idealen Zügen einer phantastischen Welt der Eleganz und
feinen Sitte die höfische Gesellschaft der Zeit mit ihrer Empfindungsund Denkweise wieder. Castiglione unternahm es, in seinem Cortegiano diese Gesellschaft, welche den Boden für die Entwickelung
der damaligen Literatur bildete, direct darzustellen, so jedoch, daß
auch sein Bild sich zu einem idealen gestaltete. Und niemand war
zur Erfüllung dieser Aufgabe geeigneter als Castiglione, da er selbst
einer der ausgezeichnetsten Cavaliere und eine Zierde der Höse gewesen ist, an denen er verweilte.

Der Graf Baldassar Castiglione war am 6. December 1478 in Cafanatico bei Mantua, einer Besitzung seiner Familie, geboren, erhielt seine classische Bildung in Mailand von Merula und Demetrius Chalcondylas, erwarb sich zugleich die vollendete Gewandtheit in allen ritterlichen Runften, trat zuerst in die Dienste Lodovico Sforza's und, nach beffen Untergang, in die feines eigenen Fürften, bes Marchese Francesco Gonzaga, mit dem er 15Q3 auf franzöfischer Seite in der unglücklichen Schlacht am Garigliano fämpfte. Bei einem Aufenthalte in Rom lernte ihn Herzog Guidobaldo von Urbino kennen und nahm ihn in seine Dienste, was Castiglione die Ungnade des Marchese zuzog. Am 6. September 1504 kam er zum ersten Male nach Urbino. Es war damals der feingebildetste Sof von Italien; den Mittelpunkt desselben bildeten zwei edle Frauen, die Herzogin Elisabetta Gonzaga, der Castiglione durch feine Mutter verwandt mar, und beren Schwägerin Madonna Emilia Bia, und um fie schaarten sich Männer von Geift und literarischen Berdiensten, wie Ottaviano Fregoso, der spätere Doge von Benedig, Federigo Fregoso, später Erzbischof von Salerno, Cefare Conzaga, ein Better Caftiglione's und vertrauter Rathgeber bes Herzogs, Giuliano de' Medici, Graf Lodovico da Canossa. Nicht lange nachher kam auch Bembo zu 6 jährigem Aufenthalte. Man wetteiferte barin, der Gefellschaft neue, glänzende Zerftreuungen zu verschaffen. Für den Carneval 1506 dichtete Castiglione in Gemeinschaft mit Cefare Gonzaga seine Ecloge Tirsi zur Berherrlichung der Herzogin und ihrer Umgebung, welche die Verfasser dann felbst recitirten. Durch dieses wurde ein anderes Festspiel von Bembo und Ottaviano Fregoso angeregt, welches am letten Carnevalsabend des folgenden Jahres zur Aufführung kam. Die beiden Verfasser erschienen maskirt als Priester aus dem fernen Reiche der Benus, mährend ein dritter als Dolmetscher fie ein= führte und das Gedicht in Octaven vortrug. Von einer weit prunkvolleren Theatervorstellung berichtet ein Brief Castiglione's ohne Datum an Lodovico von Canossa; man spielte die Calandria von Bibbiena; die Decorationen waren mit großem Aufwande von Malerei, Sculptur und Architektur hergestellt. - Da des Dichters Prolog zu spät ankam, so wurde statt bessen ein solcher

von Caftiglione recitirt; die Intermezzi von mythologischen Pantomimen und Tänzen müssen nahezu den Eindruck der Comödie erdrückt haben; sie bildeten unter sich ein zusammenhängendes Ganzes und wurden allegorisch gedeutet in einem Spilog von Castiglione in Octaven, welchen ein Amorino sprach. Diese Verse sind nicht erhalten.

Castiglione schrieb noch andere Poesieen, italienische und be= sonders lateinische, welche zu den elegantesten der Zeit gehören. Die Zahl dieser Lieder ist aber eine kleine; Castiglione hat wenig literarisch producirt; die Beschäftigung mit kriegerischen und diplo= matischen Dingen ließ ihm bald nur noch felten Muße. Schon im Berbste 1506 sendete ihn Bergog Guidobaldo zu König Beinrich VII. nach England, von wo er Anfang März bes folgenben Jahres nach Urbino zurudkehrte. Es folgte balb barauf eine Miffion an den König von Frankreich nach Mailand. Als im April 1508 Guidobaldo gestorben mar, blieb Castiglione im Dienste seines Nachfolgers Francesco Maria bella Rovere, nahm Theil an dem Feld= zuge Papst Julius' II. gegen die Benetianer und anderen friege= rischen Unternehmungen des Herzogs, und erhielt zum Lohn für seine Berdienste das Castell Ruvillara im Pesaresischen. Unter Leo X. ward er Gesandter in Rom und stand hier in Verkehr mit ben bedeutenoften Schriftstellern und Künstlern, besonders auch mit Rafael, der gerne seinen Rath für seine Compositionen annahm und in feinem Auftrage verschiedene Werke ausführte, wie das berühmte, jest im Louvre befindliche Porträt des Grafen. Francesco Gonzaga gab endlich den lange gehegten Groll auf; 1516 kehrte Castiglione in seine Baterstadt zuruck und vermählte sich bier mit Ippolita Torelli. Zwei kurze Briefe an sie, welche erhalten sind, thun in ihrer schlichten Kunstlosiakeit seine innige Liebe für die Gattin fund, und in dem schönsten seiner lateinischen Gebichte läßt er sie in Briefform, nach Beife ber Beroiden Dvids, über feine Abmefen= beit klagen. Es war 1519, da er als Gefandter Feberigo Gonzaga's nach Rom gegangen war; kurz barauf (1520) wurde ihm Ippolita burch den Tod entrissen. 1523 ward er von neuem mantuanischer Gefandter in Rom, und Clemens VII. ernannte ihn gum Protonotar und schickte ihn, mit Ginwilligung des Marchese, als Runtius

an ben kaiferlichen Hof nach Madrid, wohin er ben 11. März 1525 gelangte. Er folgte Karl V. im April nach Toledo, und 1526 nach Sevilla und Granada. Im folgenden Jahre traf ihn wie ein Donnerschlag die Rachricht von der furchtbaren Plünderung Roms, und um so schmerzlicher, als Papst Clemens ihm theilweise bie Schuld gab, weil er ihm nicht mitgetheilt habe, was man am spanischen Sofe im Schilde führte. Er rechtfertigte sich in einem Schreiben an den Bapft aus Burgos vom 10. December 1527, und gegen ben Spanier Juan Baldes, ben späteren Lutheraner, ber bamals noch Secretär des Kaifers war und in einem Dialoge bie Plünderung Roms als ein Gericht Gottes für die vielen Gunden der Geiftlichkeit dargestellt hatte, schleuderte er seine lange grimmige Epiftel, welche mit Inquisition und Scheiterhaufen broht und mit ihrer Seftiakeit die tiefe Erregung im Geiste des Verfassers offenbart. Der Papft erkannte seine Unschuld an, der Kaiser erwies ihm die größten Shren; allein der Rummer nagte ihm am Berzen, und er starb nach kurzer Krankheit in Toledo am 7. Februar 1529.

Den Cortegiano verfaßte Castiglione, wie die Widmung an Don Miguel de Silva besagt, in Erinnerung an die schönen Zeiten in Urbino und den Glanz dieses Hoses unter Herzog Guidobaldo; dieser Spoche wollte er ein bleibendes Denkmal sehen. Den ersten Entwurf schrieb er in wenigen Tagen nieder, und vollendete das Werk im März 1516, also um dieselbe Zeit, wo Bembo seine Prose in der Hauptsache abschloß und die erste Ausgabe des Furioso erschien. Am 20. October 1518 sendete Castiglione den Cortegiano an Bembo, um dessen Kathschläge zu hören; aber die vielen Keisen und Geschäfte ließen ihn die Herausgabe noch 10 Jahre, die 1528, hinausschieden.

Der Herzog Guidobaldo, so erzählt der Autor zu Anfang, pflegte sich, da er seit seiner Jugend leidend war, nach dem Abendsessen zeitig zur Ruhe zurückzuziehen; aber um die Herzogin und Madonna Emilia blieb dann die Gesellschaft von Herren und Damen noch lange vereinigt, in fröhlichen Gesprächen, Scherzen und Spielen. Sinen besonderen Schwung erhielten diese Unterhaltungen, als Anfang März 1507 Papst Julius durch Urbino gekommen war, und eine Anzahl seiner Cavaliere noch etwas länger dort zurück-

blieb. Caftiglione war damals felbst in Urbino; aber aus Bescheidenheit, um sich nicht persönlich in die Dialoge einführen zu müssen, fingirt er, daß er noch in England gewesen, und nur durch andere davon gehört habe. Als man eines Abends, so fährt er fort, wieder beisammen saß, ordnete Madonna Emilia an, jeder der an= wesenden Herren solle, der eine nach dem anderen, ein neu er= fundenes Spiel vorschlagen. Es werden nun große Subtilitäten ausgesonnen und alle verworfen, bis man zu dem Vorschlage Federigo Fregoso's gelangt, es solle, da der Hof von Urbino doch unzweifel= haft die trefflichsten Hofmanner in Italien aufweise, einem aus ber Gesellschaft geboten werden, die Eigenschaften des vollendeten Hofmannes aufzuzählen: di formar con parole un perfetto cortegiano. Der Graf Lodovico da Canossa wird dazu bestimmt, und er ent= wirft, oft von Einwänden der Anderen unterbrochen, das verlangte Bild der Vollkommenheit: Der Hofmann foll von adeliger Abkunft fein; der mahre Beruf desselben sind die Waffen; er muß sie mit Geschick führen, gewandt sein in allen ritterlichen Fertigkeiten, im Tummeln des Rosses, im Lanzenbrechen, im Stiergefechte; er sei fühn und muthig, aber ohne Prahlerei. Mit den Beweisen der Kraft paare sich stets die Zierlichkeit und Grazie, mit der Cultur des Leibes gehe die des Geiftes Hand in Hand. Der Hofmann sei ein guter Gesellschafter, ein flinker Tänzer; er muß mit Gleganz zu reden verstehen, lateinisch und griechisch können, die Dichter und Siftoriker gelesen haben, sei selbst geübt, Verse und Prosa zu schreiben, besonders in der Bulgärsprache. Er muß der Musik kundig sein, fingen und mehrere Instrumente spielen, foll von der Malerei einen Begriff haben, wenigstens so viel, um baburch seinen Sinn für die Erkenntniß und den Genuß der Schönheit zu icharfen. Ueberall aber hüte er sich vor Affectation, sei in allen Dingen bewandert, ohne es doch hervorzukehren; es muß stets sichtbar bleiben, daß feine ber Rünste, in benen er glanzt, sein Beruf sei, diesen viel= mehr nur die Waffen bilbeten. Zu diesen Regeln des Grafen Lodovico fügt am zweiten Abende Federigo Fregoso andere über bie Art und Beise, wie jene löblichen Eigenschaften zu verwerthen find. Dann rebet Bernardo ba Bibbiena über Wiße und Scherze, und er und die übrigen erzählen eine Menge Anecdoten.

Streit über ben Werth ber Frauen giebt ben Anlaß, auch das Porträt der vollendeten Hofdame (donna di palazzo) zu zeichnen, wie es Giuliano de' Medici am dritten Abende in aller Kürze ausführt. Eine Hauptangelegenheit des Hoflebens ift die Liebe; über sie und ihre Gebräuche dürsen Vorschriften nicht fehlen; jedoch stellt sich Castiglione auf den Standpunkt strenger Moralität, wie er in der Wirklichkeit gar selten maßgebend war; nur unvermählte Damen sollen lieben, und nur mit der Absicht der She.

Allein alle die Künste und Fertiakeiten, welche der Hofmann besitzen soll, wurden für sich bloße Spielereien sein, waren sie nicht als Mittel einem böheren, ernsteren Zweck untergeordnet. Dieser besteht, wie Ottaviano Fregoso am vierten Abende zeigt, darin, bas Wohlwollen des Fürsten in dem Make zu erwerben, um ihm die Bahrheit fagen, ihn zum Guten anspornen, vom Schlechten zurud= halten zu können. Alle feine Fertigkeiten, bas Reiten, die Waffenführung, die Musik, die Dichtung, die Liebesgespräche, sollen wie Blumen sein, mit denen er seinem Herrn den rauben Weg zur Tugend schmückt. Man sieht, welche hohe, ideale Auffassung Casti= glione von der Stellung des Hofmannes hatte; die cortegiania ist die Kunft, den Fürsten zu erziehen, zu berathen und zu leiten; in foldem Sinne waren, wie ber Verfaffer fagt, auch Plato und Ariftoteles cortegiani, indem sie einsahen, daß man dem Fürsten nicht als gestrenger und trockener Zuchtmeister entgegentreten könne, den er nicht erträgt. Indessen ein solcher einsichtiger Rathgeber kann eigentlich nicht jung sein, und doch hieß es, der echte Hofmann muffe lieben. Es wird daher die Frage aufgeworfen, ob und wie biefe Empfindung für ben älteren Mann möglich fei. Bembo fällt die Beantwortung zu, und er entwickelt die Theorie der platonischen Liebe. Er war hierzu passend gewählt, da das dritte Buch seiner Asolani dieselben Ideen enthielt. Aber Castiglione hat weit mehr voetischen Schwung; er war wirklich Dichter, hat etwas von ber mystischen Begeisterung Blato's, und diese findet einen warmen Ausdruck, weil er natürlicher schreibt, nicht in dem gesuchten Style Hembo's.

Und bewundernswerth ist die Kunst von Castiglione's Gespräch. Die meisten literarischen Dialoge sind nur Scheingespräche oder Catechisirungen, wo der eine der Unterredner die ganze Weisheit des Autors auskramt und die anderen dazu die Statisten bilden. Bei Castistione nehmen alle Personen lebendigen Antheil; es ist ein wirklicher Meinungsaustausch in schlagsertiger Rede und Gegenzede; jeder Sprechende ist mit einem bestimmten Charakter darzgestellt, und der Verfasser legt seine Meinung dald diesem bald jenem in den Mund. Man bemerkt, daß diese Schrift auf Beobachtung gebildeter Unterhaltungen beruht, wie solche thatsächlich in Urbino stattsanden, obschon sie natürlich für die literarische Reproduction gerundet und vervollkommnet werden mußten.

Diefer Ton der Gespäche ift auch festgehalten bei den mancherlei Fragen und Problemen, welche zur Sprache gebracht werden. Die Beantwortung erfolgt meift nicht mit wiffenschaftlicher Strenge ober bleibt auch wohl ganz dahingestellt; es ist oft nur ein leichtes Hin= gleiten über den Gegenstand, wie es einer eleganten Conversation vor den Damen wohl ansteht. Indessen gab es doch folche Probleme, die auch vor einer Hofgesellschaft eingehenderer Behandlung fähig waren, und zu diesen gehörte die Sprachfrage, welche damals noch neu war und jedem Gebildeten von Wichtigkeit für Rebe und Schrift. Ihr ift daher ein bedeutender Theil der Unterhaltung des ersten Buches gewidmet, und in der Dedication hat der Verfasser seine Meinung noch einmal kurz zusammengefaßt. Dieselbe war direct ent= gegengesett derjenigen Bembo's, obgleich er diesem, wie wir sahen, sein Buch zur Beurtheilung sandte. Castiglione schätzt die Literatur bes Trecento; aber er will sie nicht als Drakel betrachtet wissen; die veralteten und erstorbenen Worte soll man vermeiden; was beim Sprechen Affectation ist, das ist es auch in der Schrift. Die Norm ber Schriftsprache ift ber lebendige Gebrauch, und, wenn Toscana allerdings besonderes Ansehen verdient, weil es zuerst literarische Cultur besaß, so ift boch auch die Redeweise der anderen bedeutenden italienischen Städte, welche Mittelpunkte eines regen materiellen und intellectuellen Verkehrs bilden, nicht zu verachten. Man scheue sich nicht, Worte, die man an solchen Orten höre, zu ver= wenden, wofern sie wohlklingend und ausdrucksvoll sind, mögen sie immerhin nicht toscanisch sein. Auch Fremdworte, wenn sie sich eingebürgert haben, sowie aute Neubildungen aus dem Lateinischen sind nicht zu tadeln, und, wo, wie es nicht selten geschieht, die mundartlichen Formen gewisser Worte der lateinischen Gestalt derselben näher geblieben seien als die entsprechenden toscanischen, da muß man jene vorziehen. Wenn dann diese Sprache nicht pura toscana antica sei, so sei sie italiana, comune, und er führt das später so oft wiederholte Beispiel der Griechen an, die sich aus den vier Dialecten ihres Landes eine fünste, gemeinsame Sprache gebildet hätten. Die Hauptsache aber bleibt, daß man gute und schöne Dinge zu sagen habe; denn die schönsten von Petrarca und Boccaccio entlehnten Worte nügen nichts ohne schöne Gedanken.

Dieses sind im Ganzen gesunde Ansichten, wenn man absieht von der übertriebenen Borliebe des Grafen für latinisirende Formen und latinisirende Orthographie. Barchi ließ ihn, indem er einen Ausdruck der Widmung salsch auffaßte, in seinem Ercolano mit Unrecht sagen, er habe lombardisch geschrieben; er meinte nur, daß er, im Gegensatz zu dem affectirten Toscanisiren, nicht jeden Lombardismus vermieden habe; vielmehr wollte er italienisch schreiben, in der Umgangssprache der Gebildeten aller Gegenden. Woher diese Gemeinsprache kam, und ob sie nicht etwa, trotz mancher fremden Elemente, eben aus Toscana stammte, das hat er freilich nicht überlegt.

Castiglione's Hofmann ist der Mensch in der universellen Ausbildung seiner Fähigkeiten; es ist, wie er zugesteht, ein Ideal, doch ein solches, dem manche in seiner Zeit sich annäherten, vor allem er selbst, der gleich gewandt mit dem Schwerte und der Feder war, in der Führung von Staatsgeschäften und in der geselligen Unterhaltung, der die Alten vortrefslich kannte, mit Eleganz lateinisch und italienisch schrieb und seines Verständniß für die bildenden Künste besaß: "so wie wir ihn selbst sehen, hat er den Hofmann beschrieben," sagte von ihm Ariosto (Fur. 37, 8). Das Leben und Wissen war damals reich und glänzend, aber doch nicht so complicirt wie heut', und eine harmonische Vielseitigkeit, ähnlich der der Alten, einem Manne von hervorragender Begabung noch möglich.

Allein dieses ideale Bild hatte in der Realität auch seine Kehrsfeite. Bei Castiglione erscheint der Hof als die Stätte hoher Bilbung und edler Sitte, bei Pietro Aretino und vielen anderen als

452

eine solche ber muftesten Lafterhaftigkeit. Beide Auffassungen hatten Recht; die hoch entwickelte und allseitige Cultur, die Pracht und Schönheit in ben äußeren Formen bes Lebens verband fich mit einer großen sittlichen Corruption der Gesellschaft. Die alten Bande, welche die Leidenschaften und Begierden des Individuums im Zaume hielten, hatten sich gelockert, und das Verlangen nach Genuß suchte rudfichtslose Befriedigung. Es fehlte nicht an Religiosität; aber in den höheren Schichten ber Gefellschaft war fie verständig, tühl, meist bloße Ceremonie, ohne Ginfluß auf die Führung des Lebens. Das Gefühl ber gesellschaftlichen Solidarität, ber Pflicht war erschlafft; Moral wurde immer noch viel gepredigt; aber bei den meisten war es eine Phrase; ihr gegenüber erhob sich machtvoll die Stimme der Sinnlichkeit, und, wo das moralische Urtheil auf die Wirklichkeit angewendet wird, da zeigt sich die größte Unsicher= beit und Verwirrung; das Reine und Unreine wird mit benfelben Namen bezeichnet; neben dem feinsten Geschmack zeigt sich oft un= verhüllt ein rober Ennismus. Gemissensbisse erwachen bin und wieder in dieser lebensluftigen Evoche, ein Drang nach Einkehr und gläubiger Bertiefung. Daber fanden die Bufprediger im 15. Jahr= hundert so großen Beifall, nicht bloß beim Bolke; daber die Macht Savonarola's, ber vier Jahre lang Florenz mit seinen Bredigten lenkte, es zur alten Frömmigkeit und Sittenreinheit bekehrt zu haben schien. Aber das maren vorübergehende Bewegungen, Uebertrei= bungen, welche dem Zeitbedürfniß nicht entsprachen, bis zur catholischen Reaction, welche durch die deutsche Reformation ihren Anstoß erhielt. Indessen, wenn die Verderbniß eine große war, soll man fich die ganze Zeit, wie manche thaten, als einen Sündenpfuhl vor= stellen? An edleren Affecten sehlte es doch nicht; immer hat die Tugend neben dem Laster gelebt; die Geister und Empfindungen der Menschen in einer Epoche lassen sich nicht mit einem Worte beurtheilen. Wie die Anhänger Savonarola's die Zeit Lorenzo's be' Medici mit den dufterften Farben bargeftellt haben, um bas Werk ihres Meisters in um so hellerem Lichte strahlen zu laffen, so haben auch die Reformation und die catholische Reaction bei Ausmalung der Arreligiosität und Sittenlosigkeit der Renaissancezeit übertrieben. Man barf ben Schriftstellern nicht zu einseitig folgen,

und nicht über das Einquecento immer nur reden wie die Pietisten und Bußprediger. Die Satire übertreibt stets, verallgemeinert in der Indignation, und dazu bedenke man die damalige Sitte der offenen Rede, wo man jest vorsichtig verhüllt.

In Wahrheit frankte die Gesellschaft an einer tieseren und verhängnisvolleren Unsittlichkeit, an dem Mangel der Jdeale, der hohen, gemeinsamen Ziele und Zwecke, welche das Thun des Menschen adeln. Das Individuum und sein persönlicher Vortheil drängt sich über Gebühr hervor, und zur Erreichung egoistischer Absichten wird jedes Mittel angewendet, ohne Widerwillen und Verachtung zu erregen. Diese Charakter= und Gesinnungslosigkeit ist insbesondere der Fehler der Literaten im 16. Jahrhundert.

Die literarische Productivität des 16. Jahrhunderts ift, ver= glichen mit der vorangegangenen Zeit, eine ungeheure. Die Leichtig= feit der Verbreitung durch den Druck, die Zunahme des lesenden Publicums förberten sie außerordentlich. Das Literatenthum war nunmehr ein besonderer Beruf, welcher seinen Mann ernähren follte. Im Anfange ber Renaissancezeit waren boch Schriftsteller und Gelehrter stets verbunden; die Gelehrsamkeit stand in erster Linie, und die Humanisten fanden ihren Plat an Universitäten ober als Staatsbeamte. Jest, wo die Bulgärsprache den Sieg bavongetragen hatte, war die Gelehrsamkeit nicht mehr die noth= wendige Begleiterin des Schriftstellerthums und nicht mehr seine Ernährerin. Auch das Buch brachte durch die Publication noch nicht so viel ein, wohl aber oft die Dedication, für welche man das Geschenk als schuldigen Tribut erwartete, und manche widmeten daffelbe Buch verschiedenen Personen, um ihren Gewinn zu verviel= fachen. So wurde das literarische Treiben zum guten Theile Specu= lation auf die Freigebigkeit der Großen und Reichen, und die Ab= bängigkeit von ber Gnade vornehmer Gönner, die Dienftbarkeit (servitu), wie man es nannte, war das gewöhnliche Loos des mittel= losen Schriftstellers, bes virtuoso, ber von seinen Talenten leben wollte. Die große Concurrenz erzeugte einen niedrigen Wetteifer, führte zur Anwendung gemeiner Mittel, zu maßlofer Schmeichelei, zu offener, schamloser Bettelei. Pietro Aretino ist der Typus diefes Literaten, beffen Feber gang im Dienste äußerer Bortheile steht,

ohne Jbeal und Selbstzweck ber Kunst. Aber er unterschied sich vor den anderen durch das wunderbare Geschick, mit welchem er systematisch seine egoistischen Ziele verfolgte, und sich zu einer glänzenden, Achtung und Furcht gebietenden Stellung emporzuschwingen wußte. Seine Zeit hat ihn als einen großen Mann geseiert; viele haben ihn verehrt, fast angebetet. Um so schlimmer ist es ihm bei der Nachwelt gegangen; man stellte ihn als die Incarnation der Berderbniß seines Jahrhunderts hin; sein Name wurde verabscheut wie wenige andere; alle Fabeln, welche seine Feinde ersunden hatten, wurden leicht geglaubt, und hefteten sich an ihn als eine Legende der Schmach und Verworfenheit. Die neuere Kritik hat auch hier Gerechtigseit geübt und die Uebertreibungen beseitigt.

## XXVI.

## Pietro Aretino.

Die Tradition begann mit Pietro's Geburt, gab seiner Infamie den paffenden Anfangspunkt; er follte der Sohn einer Courtisane und in einem Hospital auf die Welt gekommen sein. In Wirklichkeit war seine Mutter Tita, für deren Andenken er in späteren Jahren lebhafte Pietät zeigte, eine anständige Frau, und ihr Mann, sein Bater ein armer Schufter Luca, beffen Familienname unbekannt blieb, da Bietro sich dieser Herkunft schämte und sich stets nur nach seiner Baterstadt Aretino nannte. Er war geboren 1492, in ber Nacht vom 19. zum 20. April, erhielt eine fehr geringe Bilbung, verließ frühzeitig Arezzo und ging nach Perugia, welches er den "Garten" nennt, "wo seine Jugend blühte" (Lett. I, 49). Sier erwachte in ihm die poetische Neigung, angeregt durch ein Sonett Antonio Mezzabarba's, welches er noch nach 40 Jahren im Gebächtniß hatte (Lett. IV, 286). Seine eigentliche Laufbahn begann, als er nach Rom kam, und zuerst bei Agostino Chigi Auf= nahme fand, dann in die Dienste Bapst Leo's und des Cardinals Giulio de' Medici trat. Der lebenslustige römische Sof mochte sich

an feiner witigen Unterhaltung und an feiner scharfen Zunge ergößen, welche bald ihren Ginfluß auf die Deffentlichkeit auszuüben suchte. Er versorate Meister Basquino mit satirischen Bersen. Unter der kurzen Regierung des strengen Hadrian konnte er sich baher in Rom nicht mehr gefallen, hatte vielleicht auch wegen seiner Pasquinaden zu fürchten. Er ging mit dem Cardinal Giulio nach Florenz, und am 3. Februar 1523 fendete ihn berfelbe an den Marchese Federigo von Mantua mit einem Empfehlungsschreiben, welches beweist, wie hoch Pietro in seiner Gunst stand. Drei Wochen später schreibt ber Marchese an den Cardinal mit der Bitte, Bietro noch länger bei ihm zu laffen, und rühmt feine joviale Gesprächigkeit und seinen seltenen Geift. Im Sommer verweilte er bei Giovanni dalle Bande Nere in Reggio und anderswo, und fam, nachdem der Cardinal Giulio als Clemens VII. den papstlichen Thron bestiegen hatte, zu Anfang 1524 nach Rom zurud. Un= vorsichtiger Weise mengte er sich in die Zwistigkeiten des Hofes, ftellte sich auf Seiten bes Erzbischofs von Capua, Ricolaus Schom= berg, und des Bischofs von Vaison, Girolamo Schio, und zog sich dadurch die Feindschaft des Datars Giov. Matteo Giberti zu. Dieses wird der Grund seiner abermaligen furzbauernden Entfernung ge= wesen sein; man hat dieselbe auch in Verbindung gebracht mit den Sonetten, welche Pietro zu Giulio Romano's von Marcantonis Raimondi in Rupfer gestochenen unanständigen Zeichnungen machte. Der Kupferstecher kam bamals in das Gefängniß, und ward von härterer Strafe nur durch Vietro's eigene Kürsprache befreit. Daß er, ber ein folches Beispiel vor fich hatte, gleich banach seine eigenen schmutigen Verse hätte veröffentlichen sollen, ist wenig glaublich, und mahrscheinlich find fie aus etwas späterer Zeit.

Am 3. August 1524 finden wir ihn in seiner Vaterstadt Arezzo, von wo ihn Giovanni de' Medici zu sich nach Fano einlud; aber am 13. November war er schon wieder in Rom und besand sich in hoher Gunst. Er besang Clemens in einem Lobliede, welches im December im Drucke erschien. Der Marchese von Mantua nennt ihn seinen theuersten Freund, äußert seine große Befriebigung darüber, gehört zu haben, daß Pietro allenthalben Gutes von ihm rede, namentlich auch vor dem Papste, der ihm gern sein

Ohr leihe, und bietet ihm alle möglichen Beweise feiner Gnabe an. Und Pietro erwies ihm Dienste und Gefälligkeiten und verlangte dafür seine Bezahlung, ward tropig, wenn dieselbe auf sich warten ließ, und lobte, wenn er sie erhalten hatte. Aber die Berse Pasquino's, welchen er in seinem Namen reden ließ, das Geschick. mit dem er seinen Ginfluß beim Papste benutte, erregten ihm Saß und Eifersucht. Als er eines Abends im Juli 1525 durch die Straße ritt, wurde er angefallen und erhielt zwei Dolchstiche in die Bruft, von denen der eine Anfangs tödtlich schien. Der Thäter war der Bolognese Achille della Bolta, welcher zum Gefolge Gi= berti's gehörte; er entfloh; der Papst ließ eine Untersuchung ein= leiten und mehrere Versonen verhaften. Aber Vietro war nicht zufrieden; er sah, daß die wahren Anstifter seiner Rache unerreich= bar blieben, beschuldigte Giberti, ja den Papst selber. Er mochte auch erkannt haben, daß er in Rom nicht die Rolle zu spielen vermochte, nach ber er begehrte. Er verließ den papstlichen Sof im October und hat ihn seitdem lange Zeit als den Herd aller Berberbniß geschmäht. Clemens' Gunst hatte er nicht eingebüßt; derselbe ließ ihn durch Schomberg von neuem an den Marchese von Mantua empfehlen.

Pietro kam jedoch nicht nach Mantua, sondern begab sich wieder zu Giovanni de' Medici; in dem kühnen Condottiere fand der verwegene Abenteurer der Feder den verwandten Geist, und er in ihm. Ihr Verhältniß ward ein sehr intimes; sie waren unzerstrennlich. 1526 wurde Giovanni bei Borgosorte durch einen Schuß am Beine verwundet; Pietro verschaffte ihm die Aufnahme in Mantua, pslegte ihn mit treuer Hingebung, und in seinen Armen starb Giovanni nach der Amputation. Er blieb eine von Pietro's dauerhaftesten Affectionen; nie, auch nach langen Jahren, sprach er seinen Namen aus ohne Worte der höchsten Bewunderung und der schmerzlichen Erinnerung.

Balb barauf (ben 25. März 1527) ließ er sich in Benedig nieber, von wo er sich nicht mehr auf längere Zeit entfernte. Er hatte sich ben passendsten Wohnort erwählt, die freie Stadt, in der er unbehelligt blieb, vor fürstlicher Rache geschützt war, so lange er sich von der Politik der Republik ferne hielt, wo er für seine

Genuffucht und feine künftlerischen Neigungen Befriedigung fand, wie kaum irgendwo anders. Er liebte baher Benedig fehr und hat es oft gepriesen. Er wollte unabhängig fein, von feiner eigenen Arbeit leben, von dem "Schweiße seiner Tinte", wie er sich in feiner grotesken Beise ausbrückte. Auf ben Titeln seiner Bücher nannte er sich per la grazia di Dio uomo libero. Der Entschluß frei zu leben, in dieser Zeit des Höflingsthums, ware edel gewesen: aber die Mittel, mit denen er sich die Unabhängigkeit erhielt, waren nicht beffer als die Dienstbarkeit. Er diente nicht einem Berrn. aber bem Golbe. Bon Benedig aus übte er sein System ber Bettelei und Erpressung in großartigem Maßstabe. Seine zahllosen Briefe gingen weit hinaus in die Welt, und als Antwort kamen reiche Geschenke, große Gelbsummen, Bensionen, goldene Retten und Schalen, prächtige Stoffe, Rleidungsstücke für ihn und But für seine Maitressen, köstliche Weine, Früchte und andere Ekwaaren. Er schrieb an Karl V. (Lett. I, 49): "Gewiß, wie Gott die Welt erweitert hat für seine (Rarls) Verdienste, so muß er auch ben Simmel erhöhen, da ber Raum ber ganzen Luft nicht ben Flug feines Ruhmes zu faffen vermag," an die Kaiferin Ifabella (ib. 138): "ich fage, daß es Sunde ift, nicht zu glauben, und Jrrthum, nicht zu fagen, daß Ihr vor den Jahrhunderten empfangen und aufbewahrt worden seib im Geiste Gottes, bis sein Wille Guch mit Augustus verband." Ober Heinrich VIII. von England fagt er in der Widmung des 2. Buches seiner Briefe, er durfe nicht zürnen, wenn ihm die Welt nicht Tempel und Altäre errichte, "ba die unendliche Rahl Eurer ungeheuren Thaten sie blendet, wie die Sonne uns blenden murde, wenn die Natur sie von ihrem Orte nähme und sie uns bicht vor die Augen sette."

Wo er immer jemanden weiß, von dem er etwas hoffen kann, schreibt er an ihn, und unter den Abressaten seiner Briese siguriren fast alle Fürsten und Großen Italiens und viele des Auslandes. Er schrieb sogar an Barbarossa, den Admiral des Großherrn, den Schrecken der Meere, sandte ihm eine Medaille mit seinem Bildniß, und erhielt eine schmeichelhafte Antwort. Er hatte auch seine Agenten, die ihn bei dieser Ausspürung und Eindringung der Beute unterstützten. Die Freunde müssen für ihn an den Hösen

wirken; fie machen ihn auf die für feine Schmeicheleien empfänglichen Berfönlichkeiten aufmertfam. P. P. Bergerio empfiehlt ihm zu diesem Zwecke den Cardinal von Trient und giebt ihm auch an, wie er ihn fassen musse (Lett. all' Aretino, I, 274). Ambrogio Eusebio zog an den Höfen umber, gab feine Schreiben ab und caffirte Geld bafür ein, und in einem Briefe aus Sevilla (ib. II, 43) bezeichnet er ihm mehrere hohe Herren als passende Objecte einer lucrativen Suldigung. Niccold Franciotti theilt ihm mit, daß man am persischen Sofe von ihm rede, und er also dahin nicht umsonst schreiben werde (ib. I, 306). Wer ihn beschenkt, wer Pietro Aretino's Berdienste (virtù) belohnt, der ift groß und tugendhaft; das Lob steht im Verhältniß zum Werthe des Geschenkes; für Geld giebt er Ruhm. "Obschon mein Talent gering ift," fagt er An= tonio de Lenva (Lett. I, 32), "so wird ihm doch, wenn Ihr mir für die 20 ober 30 Jahre meines Lebens das Brot gebet, die Kraft nicht fehlen, mehr als taufend Jahre hindurch Guren Namen lebendig zu erhalten." "Welche Colosse von Silber oder Gold," ruft er prahlerisch in einem späteren Briefe (VI, 4), "geschweige benn von Bronze ober von Marmor gleichen ben Capiteln, in welchen ich Papst Julius, Raiser Karl, Königin Catharina und ben Herzog Francesco Maria ausgemeißelt habe? Sie sind ewig wie die Sonne" . . . Und noch schamloser als Filelfo gesteht er, daß er für Geld schreibt, "daß ihm der Stachel der Noth das Papier beklecfft (imbratta) und nicht ber Sporn des Ruhmes" (Lett. II, 52), und daß es ihn "wenig kümmert, wenn er lügen müffe, um diejenigen zu erheben, welche des Tadels würdig find" (IV, 128).

Seine Schmeichelei ift grob; die Complimente, welche er spendet, scheinen uns lächerlich in ihrer Nebertreibung. Und dennoch gesielen sie in ihrer Zeit; seine Briese wurden viel bewundert; dieser hochtönende, bombastische Phrasenschwall that dem Ohr der Geseierten wohl und erzielte vollauf seine Wirkung. Aber diese beruhte auch auf der Persönlichkeit dessen, von welchem er ausging. Man schätzte sein Lob so hoch, weil man seinen Tadel fürchtete. Pietro Aretino stand allgemein in dem Ruse der bösesten Zunge. Er schmähte die Gemeinheit und den Geiz der Großen, welche das Talent nicht ehren; er predigte die Maximen der Freiheit

und der Menschenwürde: "Wenn die Berren Berren find, so find die Menschen Menschen", heißt es in der Comodie La Cortigiana (III, 7), und "über die Freiheit und Dienstbarkeit" bachte er einen Traktat zu schreiben. Ariosto nannte ihn im Furioso die "Geißel ber Fürsten" (il flagello dei principi), und biesen Titel acceptirte er mit Stolz, ließ ihn von ben Druckern über feine Bücher feten. Er spielte ben Bertheibiger bes bedürftigen und nothleibenden Ber= dienstes: "Meine Feder, bewaffnet mit ihren Schrecken," so schrieb er an Giannantonio da Foligno (I, 85), "hat bewirft, daß die Mächtigen in sich gingen und die schönen Geister aufnahmen mit erzwungener Höflichkeit, welche sie mehr haffen als die Unbequem= lichfeiten. Daher muffen alle Guten mich werth halten; benn ich habe immer mit dem Blute für die virta gefämpft, und durch mich allein geht fie zu unseren Zeiten in Brokat gekleibet und trinkt aus golbenen Bechern, schmückt fich mit Ebelfteinen, hat Retten, Gelb, reitet wie eine Königin, wird bedient wie eine Kaiserin und verehrt wie ein Gott." Antonio de Lenva soll gesagt haben, der Aretino sei nothwendiger für das menschliche Leben als die Brebigten; benn sie bringen auf ben rechten Weg die einfachen Leute, und seine Schriften die hochstehenden. Er, hieß es, hatte die Wahrheit in die Gemächer und die Ohren der Mächtigen gebracht, zum Trope der Schmeichelei und Lüge. "Wir, die wir unsere Zeit im Dienste ber Fürsten verbringen," äußerte ber Graf Gianiacopo bi Monte l'Abbate, der Gefandte des Herzogs von Urbino in Benedig, "find von unseren herren geachtet und anerkannt, dank allein ben Züchtigungen, welche ihnen die Feder Bietro's hat angedeihen laffen." Und ein Körnchen Wahrheit enthielten diese Hyperbeln; er hatte bazu beigetragen, das Loos des Schriftstellers zu verbeffern, nicht moralisch, aber boch äußerlich; mit ihm begann man seinen Stand wohl nicht zu achten, aber zu fürchten.

Und er, welcher so redete, welcher sich den "Wahrhaften" (veritiero, uom verace) nennen ließ, welcher ein Emblem verwendete mit der Umschrift Veritas odium parit, er war es, der so grenzenlos schmeichelte, und selber zugestand, daß er log. Im allgemeinen kümmerte ihn dieser Widerspruch wenig; an Principien war ihm nichts gelegen, und er benutzte die beiden entgegengesetzten

Mittel zur Erreichung seiner Zwecke abwechselnd, wie es ihm passenbschien. Indessen machte er zuweilen einen Bersuch, sein Versahren zu rechtsertigen: Wenn er bald die Fürsten zum Himmel hebe, sagte er, und bald sie in den Abgrund hinabschleudere, so zeige er ihnen mit dem Tadel das, was sie seien, und mit dem Lobe lehre er sie das, was sie seien, und mit dem Lobe lehre er sie das, was sie seien, und mit dem Lobe lehre er sie das, was sie seien, und mit dem Lobe lehre er sie das, was sie seien, und mit dem Lobe lehre er sie das, was sie seien, und mit dem Eperone Speroni that ihm den Gefallen, diese angebliche erziehende Kunst, die wie gemeine Schmeichelei und eigennützige Drohung aussah, mit schönen Worten zu rühmen, an die er natürlich selbst nicht alaubte (Lett. all' Aret. II, 326).

Mazzuchelli hat die Ansicht ausgesprochen, daß Pietro überhaupt garnicht der dreifte, rücksichtslose Tadler gewesen sei, als welchen man ihn betrachtete, und sich in diesen Ruf nur durch einen schlauen Kunftgriff zu bringen gewußt habe. In seinem Briefwechsel scheint das wirklich so; man findet hier wohl manche Unverschämt= heiten und versteckte Drohungen; aber sie verlieren sich in dem Meere von Lobpreisungen. Dürfen wir jedoch nach den gedruckten Briefen allein die Kühnheit seiner Rede beurtheilen? Mit ihnen wollte er sich neue Wohlthaten und nicht ewige Feinde erwerben; es war natürlich, daß er ausschloß ober tilgte, was seiner leiden= schaftlichen Natur die Buth des Augenblickes dictirte, und was nachher Gefahr bringen konnte. Gemisse ungebruckte Briefe, welche feitdem zum Vorschein kamen, haben einen anderen Anstrich, und dann ist die Periode der Maldicenz auch vorzugweise die seiner früheren Jahre gewesen. Lod. Domenichi, ber ihn gut kannte, fcrieb an Pietro den 27. April 1541 (Lett. all' Aret. II, 253): "Wenn die Fürsten der Welt, erschreckt einstmals von der Geißel ber Schriften, und jest gelobt von ber Aufrichtigkeit Gures Bergens, nicht die prophetische Wuth Basquino's, in welche Cuch ihr Geiz gebracht hatte, mit ihren Tributen befänftigt hätten, so wären sie gewiß übler baran als der Ruhm, der auf seinem Wege vom Neid erfaßt wird; daher haben sie begonnen, das Verdienst (virtu) zu erkennen, welches die himmel in Gure Bruft gefett haben, und Ihr, Zeugniß abzulegen von ihrer Freigebigkeit, woher in der anderen Epoche (nell' altra etade) Eure Dankbarkeit sichtbar werben wird." Die gedruckten Briefe fallen meift in biefe zweite Epoche; feine

Reputation ist schon fertig; wir finden ihn in der Position, welche ihm die Maldicenz geschaffen hatte und welche seine Lobpreisung befestigte.

Niemals war eine Feber mächtiger als die Bietro's; sie hatte, wie seine Freunde sagten, die Kraft, die Lebenden zu begraben und die Todten aus der Gruft zu ziehen, wie es ähnlich Filelfo von sich gerühmt hatte. Er hatte gewußt, sich einen gewaltigen Ginfluß auf die öffentliche Meinung zu erobern, und seine Stimme war ein Factor, mit bem man in ber Politik rechnete. Die Fürsten schmeichelten ihm; er konnte zwischen ihnen die selbständige Macht spielen, um beren Bündniß man wirbt, und natürlich erhielt ber den Vorzug, welcher besser bezahlte. Dieses war der Grund, weshalb er, selbst ohne alle politische Ueberzeugung, sich in den Kriegen zwischen dem Raiser und Franz I. auf Seiten des ersteren stellte, und unter den vielen Chren, die ihm zu Theil wurden, bilbeten den Glanzpunkt diejenigen, welche ihm Karl V. erwies, als er 1543 das venetianische Gebiet passirte, und Vietro im Gefolge des Herzogs von Urbino bei Beschiera ihn zu begrüßen tam. Der Raifer ließ ihn zu seiner Rechten reiten, fagte ihm huldvolle Worte über seine Briefe, versicherte, daß beim Tode der Raiferin Jabella nur fein Schreiben ihn habe tröften können, und daß alle Granden von Spanien Abschrift hätten von dem, was er ihm beim Rückzuge aus Algier geschrieben habe (Lett. III, 37 ff.). Er wollte ihn sogar mit sich nach Deutschland nehmen, worauf aber Bietro nicht einging.

An Ehren und Titeln war ihm nichts gelegen, wenn sie keine solide Beigabe hatten, und er machte sich über die thörichte Sucht nach ihnen lustig. Aber die Huldigungen derer, welche ihn desichenkten, nahm er gern an; denn sie erhöhten den Werth der Gaben, verwandelten sie ihm in den schuldigen Tribut seines Berzbienstes, und als solcher rühmte er sich ihrer laut. Auf einer Medaille ließ er sich darstellen sizend mit einem Buch im Arme wie ihm ein bewassneter Mann, gefolgt von anderen Gestalten, ein Gesäß überreicht, mit der Umschrift: "Die Fürsten, denen die Bölker Tribut spenden, bringen ihrem Diener den Tribut dar."

Sein glänzender Erfolg verschaffte ihm eine geräuschvolle Popularität; er war einer ber bekanntesten und berühmtesten Menschen

seiner Zeit. Vornehme Herren kamen nach Venedig, um ihn zu feben; Leute aller Nationen ftromten in seinem Sause zusammen; Soldaten, Studenten, Monche und Priefter fuchten bei ihm Hilfe, trugen ihm ihre Beschwerden vor, so daß er, wie er in seiner emphatischen Weise zu fagen liebte, "bas Drakel der Wahrheit. ber Secretar ber Welt" geworden war, und "feine Treppen mehr abgenutt wurden als das Pflaster bes Capitols von den Wagen ber Triumphatoren" (Lett. I, 206). Sein Porträt in Medaillenform war im Bublikum verbreitet; man fah es an der Façade ber Balafte, auf den Rammtäften, auf den Rahmen ber Spiegel, auf den Majolicatellern, zwischen den Köpfen von Alexander, Caesar und Scipio. Man benannte Gegenstände nach feinem Namen, um fie damit anzupreisen; eine Art Glasgefäße, welche in Murano nach feiner Erfindung mit Malerei im Geschmacke Giovanni's von Udine fabricirt wurden (Lett. I, 24), hießen die aretinischen, und are= tinisch eine Race von Pferden. Drei Mädchen, welche er im Sause gehabt hatte, und die dann Courtisanen geworden waren, ließen sich die Aretinerinnen nennen; die Erinnerung an ihren ehemaligen Aufenthaltsort empfahl fie ihren Clienten. Der Canal auf der einen Seite des Hauses, das er in Benedig bewohnte, erhielt ben Namen il rio dell' Aretino. Man sprach von aretinischem Styl. Die Bankelfanger feierten ihn auf bem Blate und er= zählten von ihm, und selbst die Bamphlete, welche man gegen ihn verfaßte, machten ihm Vergnügen; benn sie bezeugten seine Berühmt= heit (Lett. III, 89, 145, 223, und Lett. all' Aret. II, 2, p. 395 ff.).

Seine große Brieffammlung in 6 Bänden, beren ersten er 1537 herausgab, und deren letter 1557 nach seinem Tode erschien, sollte seinem eigenen Ruhm und dem seiner Gönner dienen. 1551 publizirte er auch eine Sammlung von Briefen, welche an ihn gerichtet waren. Natürlich hatte er aus der Correspondenz diesenigen ausgewählt, welche ihm am meisten Ehre machen konnten; es ist ein allgemeiner Chor der Bewunderung, der wetteisernden Bergötterung. Fürsten, Minister und Generale reden zu Pietro liebevoll, demüthig, selbst kriechend, buhlen um seine Gunst, danken in den übertriebensten Ausdrücken für ein Zeichen seines Wohlwollens, einen Brief, ein Werk von ihm. Theilweise sind es wohl convens

tionelle Söflichkeitsformeln einer Zeit, welche bas eraltirte Compliment liebte, aber nicht alles; in folder Masse findet man boch sonst die Schmeichelei gegenüber einem Privatmanne nicht. Er beißt ba raro, divinissimo, adorando; Giovanni be' Medici be= zeichnet ihn als miracolo di natura; Michelangelo titulirt ihn signore e fratello; Herzog Federigo von Mantua, Cosimo von Florenz nennen ihn amico carissimo. Herzog Guidobaldo von Urbino schreibt stets sehr verbindlich, herzlich, familiär, zeichnet fich mit amorevol vostro come figliuolo, und fagt: "Eure Verdienste sind so groß, daß jede Ehre, die man Euch nicht anthut, Euch geraubt und gestohlen wird, da sie alle Euch zukommen" (II, 2, p. 6). Der Graf Maffimino Stampa will als fein Sohn und Diener betrachtet sein. Gin Bartolamio Egnazio von Kossombrone preist als unvergleichlich seine Schönheit, und er versteigt sich bis zum Sacrileg: Bietro, fagt er, verkundet die Wahrheit, nicht wie Sibnllen und Propheten unter einer Sülle; "sondern ich möchte fagen, daß Ihr Sohn Gottes feib . . . . .; benn Gott ift die höchste Wahrheit im himmel, und Ihr seid die Wahrheit auf Erden" (II, 1, p. 175). Und zu ihm, bessen Namen man nachher sich scheute vor keuschen Ohren zu nennen, reden auch mit Ergebenheit, Liebe und Verehrung vornehme und edle Frauen. Vittoria Colonna beschenkt und bewundert ihn und bedauert nur, daß er sein Talent nicht ganz ben religiöfen Dingen gewidmet habe. Beronica Gam= bara schreibt ihm eine ganze Reihe von Briefen voll Betheuerungen ber Freundschaft, dankt dem Geschicke, daß es, um alle ihr zuge= fügte Unbill gut zu machen, ihr Pietro's Gunft verlieben hat, freut sich, in seinen Werken gelobt und damit verewigt zu sein, befingt in einem Sonette die von Pietro geliebte Angela Sirena, die sie glücklich preist, das Herz des großen Dichters zu besitzen. Camilla Ballavicini nennt seine Unterhaltung würdig von ben Engeln begehrt zu werden. Niccola Trotti erwartet von ihm einen moralischen Einfluß auf ihren Gatten Lodovico, hofft, daß er durch ben Umgang mit Pietro sich von seinem lockeren Lebenswandel bekehren werde. 1)

<sup>1)</sup> Der Marchese bel Basto jedoch nimmt Anstand, sich bieser Macht zu

Daneben aber finden wir in diesen Briefen an Pietro Aretino das Fleben Bedrängter um Schut und Unterstützung und die Danksagungen für erhaltene Wohlthaten. Man wandte sich an ihn um Fürsprache bei ben Mächtigen, und er war stets bereit, seinen großen Einfluß zu Gunsten Unglücklicher geltend zu machen, Ge= fangene zu befreien, Berfolgten eine Zuflucht zu schaffen, Bedürf= tigen die Noth zu erleichtern. Freilich that er es ohne Ansehen der Berson; der Bandit hat Aussicht auf seinen Beistand wie der brave Mann. Vor allem war das Talent (virta) seiner Theil= nahme sicher. Und nicht bloß mit Worten half er; die Freigebig= feit, die er an den Fürsten lobte, übte er selber in großartigstem Maßstabe. Er war im Wohlthun verschwenderisch, wie in allen Dingen. Die Summen, welche er im Laufe seines Lebens erhielt, hätten zusammen ein für jene Zeit sehr großes Bermögen gebilbet; aber ihm blieb nichts in den Händen. Man hört ihn nicht felten über Armuth klagen, über den Hunger, der ihm die Feder zum Schmeicheln und Betteln in die Sand brücke. Das waren Ueber= treibungen; er fühlte von Zeit zu Zeit das Bedürfniß, auch dieses Mittel für seinen Zweck anzuwenden, bas vernachläffigte Genie zu svielen, das man im Alter dem Elende preisgebe, und dadurch die Gaben reichlicher fliegen zu machen; biefes beweift am beften ber Brief an Pasquillo vom April 1545 (Lett. III, 124). Aber für die Zukunft hat er nie Geld gesammelt. In seinem Sause ging es stets hoch her; es war voll von Leuten, welche auf seine Rosten lebten, den schmucken Mädchen, welche die Wirthschaft besorgten (massare), den jungen Literaten und Künstlern, denen er Herberge und Nahrung gab. Und er wollte, daß es nirgend fehle, daß alle reichlich versehen seien, und keinem sah man auf die Finger. Er gab glänzende Gastmähler, er kleidete sich und die Seinen mit Brunk. "Für meine zügellose Verschwendung würden die Münzen der ganzen Welt nicht ausreichen", schrieb er (II, 244), und ein anderes Mal an Jacopo Sansovino (III, 273): "Ich lache in der Seele, wenn Ihr mir ein festes Einkommen wünscht, da Ihr wisset, daß, wenn die Pyramiden von Aegypten

beugen, Lett. all' Aret. I, 194. Es fieht fast aus, als habe Pietro burch ein Bersehen biesen Brief mit in die Sammlung aufgenommen.

mir Rente brächten, ich sie in Umlauf setzen würde wie die Beweglichkeit selber. Also laffet uns nur leben; denn alles andere ist Posse."

Das Leben zu erfassen und in vollen Zügen zu genießen, ohne Scrupel und ohne Neberzeugung, ohne Grübeleien über die Natur ber Dinge, das ift die Beise Pietro Aretino's, il vivere risolutamente, wie er sagte, als er Doni ein philosophisches Buch ungelesen zurückschickte (Lett. IV, 269). Bis in seine letten Sahre mit einem starken Triebe und einer starken Fähigkeit des Genusses begabt, dachte er nicht daran, sich die Befriedigung derselben zu ver= fagen; er nahm sie als sein Recht in Anspruch, als das Privileg seines Talentes, dem das Dasein alle seine Freuden öffnen sollte. Auch deswegen gefiel ihm Venedig so aut, mit seiner bunten, raffi= nirten Cultur; das modische Coquettiren mit bem Idnllischen, die Liebe zur freien Natur, die bei den Meisten nur geheuchelt war, ihm sind sie fremd; auch, wo er von der Freude des Landaufenthaltes redet, ift es die, welche man im Hinblick auf künftigen Genuß empfindet, vom Wachsen des Getreides, von der Entwickelung des Weinstockes (Lett. II, 129). Dagegen preift er mit Enthusiasmus das Haus Domenico Bolani's, das er in Benedig bewohnte, und deffen Lage (I, 170): "mir liegt nichts baran, Bäche zu sehen, welche die Wiesen benegen, wenn ich bei Sonnenaufgang das Wasser bes Canals bebeckt sehe mit allen guten Dingen, welche die Jahreszeit hervorbringt."

Niemand hat unverhohlener die Rechte der Sinnlickfeit proclamirt als Pietro Aretino; er feiert die sinnliche Liebe als mensch-lich, natürlich und gut, als den Gipfel der Freuden des Daseins. Die Mädchen, die in seinen Diensten beschäftigt waren, die massare, mußten jung, hübsch und willfährig sein; er machte sein Haus zu einem Harem. In reiseren Jahren liebte er die Leichtigskeit und Bequemlichkeit; doch auch die Courtisanen von Benedig kannten ihn wohl, fanden an ihm einen Freund und Berather. Daneben geberdete er sich als der ideale Liebhaber der Angela Sirena aus Siena, der Gattin Giannantonio Sirena's, welche am Canal Grande ihm gegenüber wohnte. Er brauchte einen solchen platonischen Affect, nach der Weise der Zeit, als Gegenstand

seiner Dichtung, nannte sie "Leben und Seele seiner Studien", berauschte sich an ihrem Anblick und verherrlichte sie in den geschmacklosen und ungeschickten Stanzen, die ihren Namen tragen. Beronica Gambara wies in ihrem Sonette der Glücklichen schon ihren Platz neben Beatrice und Laura an.

Jedoch einmal wurde auch dieser wollüstige Lebemann von einer wahren und starken Leidenschaft gefesselt, welche einen tragischen Ausgang nahm. Ende 1536 oder Anfang 1537 kam Bierina Riccia in sein Haus, als Gattin eines seiner Schützlinge. Pietro schreibt von ihr mit Entzücken (Lett. I, 78); sie sei mit Anmuth, Sitte und Tugend geschmückt, als ware sie im Baradiese aufgewachsen, er behandele sie gleich einer Tochter, vielmehr betrachte sie als seine eigene Tochter, und verspreche sich von ihr eine Stüte seines Alters. Monsignor Zicotto, welcher mit ihr verwandt war, lobt er wieder ihre Chrbarkeit und fagt, sie nenne ihn Bater und Mutter, "und wohl bin ich ihr das eine und das andere" (I, 148). Von seinen Freunden ward sie geehrt und respectirt; Don Lope be Soria läßt sich ihr in jedem Briefe achtungsvoll empfehlen. Später pflegte Pietro sie mit größter Aufopferung während einer 13monatlichen furchtbaren Krankheit. Hergestellt lohnte sie ihm mit Undank, und entfloh mit einem jungeren Liebhaber aus seinem Hause (1541). Er war empört, pries sich aber glücklich, von der fünfjährigen Verblendung befreit zu sein, und erklärte für Narrheit alle Liebe, die über den momentanen Genuß hinausgeht (II, 221). Allein nach einiger Zeit kehrte sie todtkrank zurück und starb (September 1545) in seinen Armen an der Schwindsucht. Seine Rlagen um sie sind voll aufrichtiger Zärtlichkeit, und sie kehren noch wieder nach langen Jahren und mischen in dieses gedankenlose Leben einen ernsteren, ergreifenden Ton. War wirklich seine Empfindung für sie nur eine väterliche? Gine Stelle seiner Briefe wenigstens (III, 191) beweift uns das Gegentheil; erft ihre Leiden und ihr Tod hatten seinen Affect gereinigt. Pietro hat öfters seine Geliebten Tochter genannt, sie feiner väterlichen Gefühle versichert, und eine folche Bermischung macht uns diese Berhältnisse ganz besonders widerlich (f. Lett. III, 314; VI, 273, u. f. w.). Allerdings forgte er für seine ehemaligen Maitressen, verheirathete sie, wenn sie es nicht schon waren, ließ es ihnen an nichts fehlen, ja, was uns comisch erscheint, er zeigte sich sogar für die eheliche Treue ihrer Gatten besorgt, und erzürnte sich deshalb mit Bortolo, der die Caterina Sandella geheirathet hatte (Lett. IV, 173).

Pietro Aretino, wenn er den Genuß suchte, hatte doch nicht den kaltherzigen Egoismus des Büstlings. Er liebte mit großer Zärtlichkeit auch seine beiden natürlichen Töchter Adria und Austria, denen er ihre Namen zu Ehren des meerbeherrschenden Benedig und seines größten Gönners, des Kaisers, gab. Mit welcher Wahrbeit drückt er bei der Geburt der ersteren (Lett. I, 115, Juni 1537) in dem Briese an Sedastian del Piombo die Freude der Baterschaft aus! Wie anmuthig ist die Schilderung von der Lust und Besorgniß der Eltern wegen der Kleinen, die er da giebt! Und schön und warm, ersüllt von väterlicher Liebe und Sorge ist der Bries (Lett. VI, 280), wo er sich dei der Herzogin von Urbino für seine Adria verwendet, als sie, nach ihrer Bermählung, von den Berwandten ihres Gatten schlecht behandelt wurde.

Und wenn es Vietro an anderen Idealen fehlte, so besaß er boch das eine höhere Interesse, die allgemeine Leidenschaft seines Sahrhunderts für die Runft. Gemälde schmückten die Wände seiner Gemächer; Statuen, Medaillen, Bronzen erfüllten fie; Musik ertonte; der ästhetische Genuß war ihm nicht weniger Bedürfniß als der materielle. Seine unzertrennlichen Freunde, die Genoffen feiner Bankette waren Tizian und Sanfovino. Michelangelo bat er um eine Stigge von beffen Sand, wie die Fürsten um ihre Geschenke; Giulio Romano, Sebastian del Piombo, Basari standen mit ihm in intimer Beziehung. Vor allem liebte er Tizian, machte sich unablässig zum lauten Herolde seines Ruhmes, und der große Maler zeigte sich ihm dankbar und ergeben. Die Künstler gaben viel auf sein Urtheil, hörten gerne auf seine Ausstellungen, während sie arbei= teten (Lett. III, 184), und gewiß waren seine Rathschläge ber Beachtung werth. Wie einsichtig sind 3. B. seine Aeußerungen zu Jacopo Tintoretto, wenn er nach Belobigung eines Bildes ihn both vor Nebermuth warnt und hinzufügt: beato il nome vostro, se reducete la prestezza del fatto in la pazienzia del fare (IV, 181). Seine Besprechungen von Gemälden sind wohl gesucht, reich an Hyperbeln, zeigen aber doch den lebhaften Eindruck, welchen das Kunstwerk auf ihn machte, so die von Tizians Petrus Martyr (I, 171) und namentlich die höchst wirksame und geschickte Beschreibung von Francesco Salviati's Bekehrung Pauli, nach dem Stiche von Enea von Parma, die er uns in allen bedeutenden Einzelheiten vor Augen zu bringen versteht (III, 176). Auch die Geschenke, welche er seinen Gönnern machte, um sich erkenntlich zu zeigen, waren vorzugsweise Kunstgegenstände, und damit öfters von einem Werthe, der sie den empfangenen Gaben gleich, ja, nach unserer Schähung, über sie stellte.

Lodovico Dolce läßt in seinem Dialoge über die Malerei Pietro Aretino das Wesen und die Technik der Runst besprechen, Rasael mit Michelangelo zu Gunsten des ersteren vergleichen und zuletzt das Lob Tizians anstimmen. Pietro galt als eine Autorität in diesen Dingen, und sicherlich hat er über sie weit geistreicher geredet als in Dolce's Schrift; man vergleiche nur den Brief über Michelangelo's Jüngstes Gericht (Lett. IV, 86) mit dem Urtheil über das Bild in dem Dialoge (p. 48), wo nur die Worte des Briefes verdorben sind.

Technische Ausbrücke der Kunft, Bilder, welche aus ihrer Sphare entnommen find, verwendet Bietro gerne in feinen Briefen und anderen Schriften, und zuweilen mit energischer Wirksamkeit. Er rebet mit Bezug auf ben Styl von Zeichnung, von Colorit, von dem Relief der Erfindung und der Miniatur der zierlichen Ausführung, und manche solche Bezeichnungen sind aus diesem kunst= lerischen Jahrhundert der Sprache der literarischen Kritik verblieben und dienen ihr noch heute in glücklicher Beise. Bei seinem Urtheil über die Mordthat Lorenzino's de' Medici gebraucht er (I, 78) die Worte: "Man kann nicht leugnen, daß, wer in der Herrschaft ein Tiberius ober Caligula wird, demjenigen die Statue meißelt, ber ihn unter die Erde fendet." Diefes konnte vollkommener kaum gesagt werden. Wo er die Lage des von ihm bewohnten Sauses von Domenico Bolani schildert, mit dem bewegten Treiben auf dem Canal Grande (I, 170), da zeigt er den fünstlerischen Blick der venetianer Meister in dem freudigen Erfassen der bunten Realität, und ihr feines Gefühl für die Farbe finden wir in dem berühmten

und oft citirten Briefe mit der Beschreibung des malerischen Schaufpiels, das ihm einst gegen Abend an seinem Fenster der Himmel bot, der Wirkungen des Lichtes in der dämmerigen Atmosphäre und den näheren und ferneren Wolkenschichten (III, 48).

Pietro Aretino hatte ein bedeutendes Talent und eine geringe Cultur; er war der erste, welcher sich ohne Studien einen hervor= ragenden Blat in der Literatur errungen hatte, und das war sein Stolz, alles aus sich selbst zu schöpfen, ohne anderen etwas zu verdanken. In seinem Zimmer sah man, wie staunend einer seiner Lobredner schreibt (Lett. all' Aret. II, 2, p. 325), feine Bücher, und nichts anderes als nur Papier, Feder und Tinte. Er schalt die Servilität und Nachahmung, welche die Literatur beherrschte, die Künstlichkeit, welche die Natur verderbe; er, dem das vivere risolutamente gefiel, haßte naturgemäß die Bedanten, welche Griechisch und Latein verstanden, Petrarca und Boccaccio im Munde führten, sie in schwerfälligen Commentaren mißhandelten, und sich damit mehr dünkten als andere Leute. Dem Lebemann ist die Schule mit ihrem Staube zuwider; der Pedanterie schreibt er alles mögliche Unheil in der Welt zu; sie hat den Cardinal Jppolito de' Medici vergiftet; sie hat den Herzog Alexander erstochen, und, das Schlimmfte, "fie hat die Häresie gegen unseren Glauben hervor= gerufen per bocca di Lutero pedantissimo" (Lett. I, 143). Sehr oft macht er sich mit gesundem Verstande über die Vetrarchisten und Grammatiker luftig: "D irrende Schaar," ruft er in bem vortrefflichen Briefe vom 25. Juni 1537 an Dolce (I, 122), "ich fage euch und wiederhole euch, daß die Boesie eine Grille der Natur in ihrem Jubel ift, welche auf der eigenen Inspiration beruht, und wenn er beren ermangelt, so wird der poetische Gesang ein Tambourin ohne Schellen und ein Glockenthurm ohne Glocken." In einem anderen Briefe an Gianiacopo Lionardi (I, 231) hat er mit frischem Humor einen Traum beschrieben, in welchem er eine Fahrt auf ben Parnaß machte, die stets so beliebte Ginkleidung für das Lob der literarischen Freunde, welche in das Heiligthum der Musen aufgenommen sind, und den Tadel der Keinde, welche draußen bleiben müffen.

Als Befämpfer einer verkehrten Richtung in der Literatur,

als Fürsprecher des Vernünftigen und Natürlichen hat Bietro Aretino seine Bedeutung. Wie ben Fürsten gegenüber, so spielte er auch hier den Verkünder der Wahrheit, und hier war es wirklich die Wahrheit, nicht bloß der prahlerische Anschein derselben, wie dort. Allein auch auf dem literarischen Gebiete harmonirten Theorie und Praris schlecht mit einander. Die consequente Durch= führung bestimmter Ueberzeugungen war nicht Sache Pietro's, wie so vieler im 16. Jahrhundert; es kam im Leben nicht sowohl auf Grundfäße an, als auf perfönliche Freundschaft und Feindschaft, auf ben Vortheil. Pietro schrieb die schmutigste Satire der Nonnen= flöster, und freute sich, als seine Richte in ein solches trat, ließ seine Tochter Abria eine Zeit lang bei den frommen Schwestern wohnen, per imparar le virtù e i costumi (III, 254). Er lachte über den Petrarchismus und pries in demselben Athem Bembo und seine Anhänger; er war der heftigste Gegner Berni's, mit bessen Realismus er hätte sympathisiren sollen, und bessen' Manier er selbst in manchen seiner Capitoli nachahmte. Er spottete ber Grammatiker und Commentatoren und lobte gar sehr die Arbeiten eines Francesco Alunno, lobte so viele andere, ihm von den Autoren gesendete, gelehrte Bücher, sicherlich ohne sie zu lesen, nannte ben pedantischen Triffino "Seele der Seele und des Lebens des Ruhmes" (III, 185). Sowie den Mächtigen der Throne, schmeichelte er ben Mächtigen ber Feder, wenn er sie auch innerlich haßte ober verachtete, um von ihnen respectirt und genannt zu werden. Das 16. Sahrhundert war, wie wenige andere, eine Zeit der heuchlerischen Berbrüderung unter den Schriftstellern zu gegenseitiger Lobpreifung und zu gegenseitiger Vertheidigung bei Angriffen. Und wiederum war man wachsam auf biese guten literarischen Freunde; die Klatschereien, die Berichte, daß dieser und jener von diesem und jenem gutes oder übles geredet habe, gingen hin und her, und Danksagungen ober Klagen und Rechtfertigungen folgten.

Wenn Pietro sich enttäuscht sah, wenn er nicht das Gegenlob erntete, welches er sich erwartete, wenn er Mangel an Ehrerbietung vor seinen Verdiensten wahrnahm, dann trat an Stelle der Schmeischelei Drohung und Invective, wie da, wo ein Vornehmer ihm ein Versprechen nicht erfüllte. Vernardo Tasso ließ sich in einem

Schreiben an Annibal Caro, zu Anfang seiner 1549 erschienenen Brieffammlung, die Aeußerung entschlüpfen, daß man in der Bulgar= sprache keine Briefe habe, welche als Muster dienen könnten. war mehr als rhetorische Tirade gemeint, um damit zur Nach= ahmung ber Alten zu ermahnen; aber Pietro verlette es empfindlich an ber Stelle, wo er feinen Ruhm am ficherften glaubte. Er zuerft hatte eine italienische Briefsammlung veröffentlicht; er bunkte sich ber Schöpfer und das unerreichbare Vorbild des modernen Epistolar= ftyls, und nun wagte jemand zu sagen, derselbe existire noch nicht. So fiel er in einem langen Schreiben über Bernardo ber (V, 184), warf ihm vor, daß er, von sich felbst eingenommen, die Sachen ber Anderen garnichts achte, sprach ihm die Runft des Briefstyles ab, und beschuldigte ihn, bei alledem doch nur ihn, Pietro, un= glücklich zu copiren, und daß Bernardo ihn nachahmte, war ganz richtig. Er weigerte fich, Sperone gegenüber, seinen Born aufzugeben (V, 234); aber das Capitel auf Caterina de' Medici (Rov. 1550, Lett. VI, 26) nennt Bernardo doch unter den berühmten Dichtern, und Januar 1552 ift er wieder ber unico signor Tasso, als er Pietro 100 Scubi als Geschenk bes Fürsten von Salerno ausgehändigt hat (VI, 59).

Berni's Feindschaft stammte noch aus der römischen Zeit; sein leidenschaftliches Sonett gegen Pietro Aretino ift geschrieben, als ber lettere 1525 Rom verlaffen hatte und seinen bosen Reden freien Lauf ließ gegen Bapft Clemens und besonders gegen den Datar Giberti, in beffen Diensten Berni stand. Als Bietro ihn und Mauro in seinem Traume vom Parnaß verhöhnte, waren sie beide schon todt; Berni kann baber selbstverständlich nicht die Vita di Pietro Aretino geschrieben haben, welche, burch jenen Angriff im Briefe an Lionardi hervorgerufen, 1538 unter seinem fingirten Namen erschien, ein geiftloses Gespinnst grober Lügen in Form bes Dialogs. Zwei andere von Bietro's heftigsten Keinden waren zuerst seine Freunde, fast seine Creaturen, hatten nicht geringe Wohlthaten von ihm empfangen. Niccold Franco aus Benevent nahm er 1536 bei sich auf; er soll sich seiner Hilfe, besonders seiner classischen Kenntnisse bei ben literarischen Arbeiten bedient haben. Aber als Franco durch Bublication einer Brieffammlung

(1539) mit der seinigen in Concurrenz trat, stieß ihn Pietro aus dem Hause, und, da er zu schmähen anfing, versetze ihm Ambrogio Eusebi einen Dolchstich in das Gesicht, worauf Franco seine 500 wüthenden Sonette gegen Pietro richtete (1541). Bei Antonfrancesco Doni folgte der Groll auf die servilste Bewunderung; er hatte sich sogar den Namen il Doni dell' Aretino beigelegt (Lett. all' Aret. II, 2, p. 395). Ein Brief Pietro's war es wieder, ber den offenen Angriff provocirte; er sah, wie Doni, der gegen seinen Willen von Benedig an den Hof von Urbino gegangen war, fich hier in die Gunft eines seiner größten Gönner drängte, und fürchtete, durch seine üblen Reben den eigenen Ginfluß erschüttert zu sehen; er drohte daher, dem Herzoge Guidobaldo über ihn zu seinem großen Schaden zu schreiben. Die Antwort mar der Terremoto del Doni con la rovina di un gran colosso bestiale, Anticristo della nostra età, ecc. (1556), eine Kluth von Episteln, alle seicht, voll bangler Schimpfreden, nach Doni's Beise, ber stets glaubte, daß es die Menge thun muffe.

Die Polemik der Schriftsteller unter einander war im 16. Jahrhundert nicht viel ehrenhafter als im 15.; die Gegner griffen sich mit allen Waffen an, mit frechster, notorischer Lüge, und bei der Nachwelt blieb vieles davon hängen. Im Vergleich mit der seiner Feinde erscheint Pietro's Haltung immerhin noch würdiger; er broht heftig in einem jähen Anfall des Zornes; dann schweigt er ftill und läßt nur hie und da eine verächtliche Bemerkung fallen; auch scheint er versöhnlich gewesen zu sein, wenn man die Hand bazu bot; freilich fah er es gerne, daß Andere seine Parthei nahmen. Niccold Franco fagte, er habe nicht gewagt zu antworten; aber gehörte, bei folchen Gegnern, viel Muth bazu? Wir werden in dieser Zeit der literarischen Gezänke ihm sein Schweigen eher zum Berdienste anrechnen. An Berni soll er sich nach dessen Tode in gemeiner Weise gerächt haben, als es ihm gelang, Einfluß auf die Publication von bessen Orlando zu erhalten. Aber nachweisen läßt sich nur das eine, daß er aus dem Drucke die Angriffe des Berftorbenen auf seine Berson beseitigen ließ.

Als Pietro Aretino zu bichten begann, war die schwülstige Manier von Tebalbeo's und Serafino's Schule in Mode, und sie

ift nicht ohne Einwirkung auf ihn geblieben. Seinen Landsmann Bernardo Accolti, den Unico Aretino bewunderte er fehr, meinte von ihm geerbt zu haben "die Gewaltigkeit der Gedanken, die Neuheit des Styles und die Schönheit der Worte, durch die jener einst die Welt mit Staunen erfüllte", und erzählt, wie berselbe ein Mal in Rom mit ihm einen ganzen Tag umberritt, um zu sehen, wie fehr er an Geift ihm gleichgeartet sei, und am letten Abend, ba er vor Clemens VII. improvisirte, zum Papste vor dem ganzen Hofe fagte: "Seht da, heiliger Bater, ich freue mich vor Euch, da ich nach mir ein anderes Selbst in meiner Vaterstadt lasse" (Lett. V, 45).1) In der That zeigt sein Styl in den Versen und gleicher= weise in der Prosa die Verwandtschaft mit der Weise jener Lyriker. Auch bei ihm ift das Grundübel der Migbrauch der Metapher, ein Streben nach blendender Driginalität, während er die claffische Nachahmung der Betrarchiften verlachte. Die mythologischen Bilder parodirte er, in seinen Ragionamenti, an manchen Stellen in er= götlicher Weise durch Hinzufügung realistischen Details (3. B. parte I, giorn. II, Anfang und Ende); aber wie er hier zum Scherze verfährt, so thut er auch im Ernste, indem er den Gegen= ftand mit seinem Bilde identificirt, dieses materialisirt und maß= los ausspinnt, so daß es grotest wird. "Wenn ich nicht fürchtete," schreibt er der Herzogin von Urbino (III, 2), "die Luft Eurer Bescheidenheit mit den goldenen Wolfen der Ehren zu trüben, welche Such geschuldet werden, so könnte ich mich nicht enthalten, an den Fenstern der Behaufung des Ruhmes jene leuchtenden Gewänder auszubreiten, mit denen die Hand des Lobes den Rücken der Namen schmückt, welche den ausgezeichneten Creaturen die Fama beilegt." Charakteristisch ist seinem bildlichen Ausdrucke die beständige Personification; er stattet die Dinge, die Abstractionen mit Eigenschaften, Theilen, Thätigkeiten lebender Wesen aus. Er redet von der "Bruft des Geistes", von den

<sup>1)</sup> Immerhin glaubte Pietro aber boch einen ganz neuen Styl aufgebracht zu haben; Tebalbeo und Serafino schienen ihm nun veraltet, s. Lett. V, 284. Bernardo Accolti ist Pietro's Borläuser auch im Briese, wie z. B. ber an Isabella Gonzaga zeigen kann, bei A. Luzio, I Precettori d' Isabella d' Este, Ancona, 1887, p. 65.

"Schultern des Herzens", von den "Fingern der Tinte", welche dem Tode ein Schnippchen schlagen (II, 11). Wir sprechen von bem Schweiße bes Menschen metaphorisch als von seiner Mühe; Pietro fagt: "ich lebe von dem Schweiße der Tinte, deren Licht daher nicht der Wind der Bosheit noch der Nebel des Neides haben auslöschen können" (II, 58). In seiner Magniloquenz, den hoch= tönenden Worten, mit denen er die Phrase rundet, ähnelt er den Spaniern. Dabei hat seine Schreibweise etwas Abstractes; er verwendet fortwährend substantivirte Infinitive mit vielen näheren Bestimmungen, oder substantivirt ben Relativsat, ben indirecten Fragesat durch Vorsetzung des Artikels; er gebraucht das Abjectiv ftatt attributiv als neutrales Abstractum mit abhängigem Hauptbegriff, nach spanischer Beise: "Das Unbesiegliche Gures Geistes" statt "Euer unbesieglicher Geist", u. dgl. Er sucht auch das Neue und Klangreiche in Transpositionen und Verschränkungen, die dem Geifte der Sprache zuwider find.

So giebt ber verständige Versechter des Natürlichen selbst das verderblichste Beispiel der Affectation und des Bombasts. Indessen würde man Pietro Aretino Unrecht thun, wenn man ihn nach seinen Bettel= und Schmeichelbriefen allein beurtheilte. In dem Streben nach dem Eindrucksvollen gab er hier die Natürlichsteit preis, und das Pomphaste war Mittel der Epressung. Er selbst klagt über diese Nothwendigkeit in einem Briese an Bembo (II, 52); sür gewöhnlich freilich that er sich gerade auf jene marktschreierische Kunst etwas zu gute. Dagegen in den vertraulicheren Briesen und in anderen Schriften zeigt er sich weit einfacher, und dann erhält sein bilblicher Ausdruck oft eine wuchtige Kraft, eine sinnliche Wirksamsteit, die man bewundern muß; wir sahen das schon an einigen Stellen, wo er über künstlerische und literarische Dinge redete.

Pietro Aretino besaß eine nicht geringe Begabung; aber er hat keine Werke von wahrhafter Vollendung hervorgebracht; es war unmöglich bei der Art seiner Composition. Die literarische Arbeit war ihm nicht Lebensaufgabe; kaum widmete er ihr, inmitten seiner vielen Beschäftigungen und Zerstreuungen, täglich ein Paar Stunden des Morgens. Und dabei sind seine Schriften nicht wenige; er producirte mit fast unglaublicher Schnelligkeit. Die

Comodien Cortigiana und Marescalco fosteten ihm 10 Morgen. ber ganze erste Theil ber Ragionamenti 18; Ipocrito und Talanta murben schneller vollendet, als das Abschreiben dauerte. Er rühmte sich, wenn er nur ein Drittel ber Zeit, die er wegwerfe, auf literarische Productionen verwenden würde, so könnten die fämmtlichen Pressen mit nichts anderem beschäftigt werden, als seine Werke zu drucken (Lett. III, 72). Er spottet über die, welche Tage und Rächte am Schreibtische gubringen; bas mit Mühe Grreichte, das der eigenen Kähigkeit Abgezwungene ist ihm nichts werth: das war Sache der Bedanten, nicht bes Genie's, dem die Natur bictirt. Die liebevolle Ausführung verschmäht er stolz, giebt die Dinge in den Druck, so wie der Moment sie hervorbringt: "Ich fümmere mich nicht Worte auszumalen; benn die Schwierigkeit liegt in der Zeichnung . . ., und alles ift Possen außer schnell und original sein", so sagt er in der Widmung zum 2. Theil der Ragionamenti. Un den großen Meistern des Binfels und Meißels, die er bewunderte, konnte er das Gegentheil lernen; aber er ver= glich seine Schriften mit ben Stiggen und Entwürfen ber Rünftler. welche den Kenner öfters mehr anziehen als das vollendete Werk.

Bon diefer Gilfertigkeit mußten vor allem feine Berfe leiden. Die vaneanrischen Sonette und Cavitel enthalten benfelben Bombaft, wie die Briefe, und in der poetischen Form nimmt er sich noch übler aus. Das Capitel auf Caterina de' Medici (Lett. VI, 22), welches ihm ein Monument des Ruhmes ewiger als Colosse von Silber und Gold schien, wird geradezu lächerlich mit feiner vulgaren Anatomie ber forperlichen Schonheit ber Gefeierten, am Anfange. Die Stanze in lode della Sirena, von benen er selbst und andere so viel Aufhebens machten, sind schwerfällig, dunkel voll hohler Rhetorik. Er beschreibt die Einflüsse der segensreichen Sterne an feiner Geliebten, zeigt, mit ungeschickter Combination, in ihren einzelnen Vollkommenheiten die Gigenschaften jener wieder= gespiegelt, ruft Simmel und Erde, Meer, Fluffe, Götter, Nymphen auf, ber Schönen sich zu neigen, sie zu beschenken, und häuft muft conventionelle und muthologische Elemente, in platten und dabei prätentiösen Versen. Söher stehen die Fragmente von Ritterge= bichten, enthalten, wie wir sehen werden, einiges Originelle, aber

lassen uns doch auch nicht allzusehr bedauern, daß er das Meiste vernichtete. Zu wahrer Poesie erhebt sich nur seine Tragödie Orazia, in der wir seine reisste und vollkommenste Leistung kennen lernen werden; von ihr allein wissen wir auch, daß er sie gesfeilt hat.

Den Eindruck des flüchtig Hingeworfenen machen fast alle seine Werke; doch hat diese flotte Manier zuweilen ihren Reiz. Die Comödien zeigen uns eine ganze Reihe scharf, wenn auch rob gezeichneter Figuren. Die Ragionamenti ober Dialoghi, welche 1535 ober 1536 zuerst gebruckt wurden, führen uns mitten in die gemeinste Realität und malen dieselbe in ihrer ganzen Unsauberkeit aus. Niemand kannte diese Welt des Lasters besser als Bietro Aretino; er hatte fie in allen Ginzelheiten beobachtet, und in feinem Gedächtniß einen unerschöpflichen Borrath von Scandalgeschichten aufgesammelt, die er zum Besten gab. Die Unterhaltungen finden in Rom ftatt; römische Verhältnisse werden dargestellt; es war damals einer der verderbteften Orte der Welt, und Bietro freute sich, wenn von seinen Schilberungen ein übler Abglanz auf das Treiben der ihm in jener Zeit verhaßten Curie fiel. Gine Nanna hat eine 16jährige Tochter Vippa, und ist unschlüssig, was sie aus ihr machen, ob sie sie in das Kloster thun, verheirathen oder Courtisane werden lassen soll. Alle drei Lebenslagen kennt sie nur zu gut aus eigener Erfahrung und beschreibt an drei Tagen der Freundin Antonia ihre Erlebnisse in ihnen. Dieses ift der 1. Theil; der zweite zerfällt gleichfalls in drei Tage. Da Pippa den edlen Entschluß gefaßt hat, sich dem Berufe der Courtisane zu widmen, so unterweist die brave Mutter fie in den Schlichen und Rünften berfelben, macht fie bann zur Warnung mit ben Verräthereien und Listen der Männer bekannt, und zulett weiht die Gevatterin, in Gegenwart von Pippa und Nanna, die alte Amme in die Kunst der Kuppelei ein, welche dieselbe auszuüben wünscht. Diese niedrige Welt ist dargestellt mit einer nur zu großen Realität und Lebendigkeit, mit taufend Anecboten voll cynischer Pointen, beren beständige Figuren die Mete, bie Rupplerin und ber Buftling find. Die Gespräche finden ftatt ganz in der Ausdrucksweise der unteren Volksklaffen, der lebendigen Sprache, mit zahlreichen bilblichen, fprichwörtlichen Bezeichnungen,

wie in der toscanischen Comödie. Die sittliche Corruption der Gefellschaft erscheint grenzenlos, und schlimmer als die Wirklichkeit, weil, wie bei den heutigen Veristen, in einem Punkte gesammelt ift, was sich im Leben zerstreut; man sehe Pietro's eigenen Brief vom August 1554 (Lett. VI, 248). Die Ehrbarkeit findet eine Buflucht bei ben Aermsten; die Nätherinnen und Spinnerinnen find an Noth und Entbehrung gewöhnt; die Aussicht auf Gold und Genuß verführt sie nicht, und sie folgen höchstens dem Zwange ihrer Bermandten; fie ertragen bas Glend, die Schläge bes trunkenen Mannes, nur um anständig als Chefrau zu leben, - ein rühren= des und tröstliches Bild, welches noch heute wahr ift. Alle jene Unzüchtiakeiten werden geschildert unter dem gewöhnlichen Vor= wande, die Menschen und das Leben zu malen, wie sie sind, und badurch zu geißeln, und die Tugend zu warnen und vorsichtig zu machen; in Wirklichkeit war natürlich die Absicht eine sehr verschiedene.

Ein 3. Theil der Ragionamenti, der zuerst 1538 erschien, handelt von den Höfen und dem Kartenspiel. Mehrere andere Diasloge Pietro's, welche wieder höchst anstößigen Inhaltes sind, bleiben hier besser unbeachtet.

Allein Pietro Aretino verfaßte auch eine ganze Anzahl religiöser Werke in Prosa, eine Paraphrase der 7 Bußpsalmen (1534), die drei Bücher Della Umanità di Cristo (1535), Il Genesi (1538), das Leben der hl. Catharina (1540), dassenige Maria's (1540) und das des hl. Thomas von Aquino (1543). Er faßte dabei seine Aufgabe mit großer Freiheit auf, glaubte sich ersaubt, nach Gefallen zu ersinden und zu schmücken, wo ihm der Gegenstand nicht ausreichen wollte. Aber er traf damit den Geschmack seiner Zeit. Die Bücher wurden bald in das Deutsche und Französische übersetz, und Niccold Martelli fand, daß er in seinem Genesi die Bibel ganz bedeutend verbessert und aus einer sehr langweiligen Geschichte zu einer höchst ergößlichen gemacht habe (Lett. all' Aret. II, 1, p. 122).

Man bemerkt bei Pietro die Indifferenz des Gegenstandes; die Literatur ift ihm Sache der Speculation; er wendet sich bald an einen Theil des Publikums und bald an einen anderen.

Dieselbe Feber, welche die Ragionamenti schreibt, behandelt die religiösen Stoffe, und die schlüpferigen und erbaulichen Werke sind in denselben Jahren publicirt, wie die Rupplerin Alvigia, in der Cortigiana, die Brocken des Ave und Pater unter ihre schmutzigen Anträge mischt. Auch Tizian malte die nackte Venus und die Madonna; aber er blieb doch immer seiner Gottheit des Schönen treu.

Indessen empfand weder das Publikum noch der Verfasser selbst in den religiösen Schriften eine Heuchelei. Und sie mar es auch nicht. Bietro hielt fich für einen guten Catholiken; die äußer= liche Uebung ber firchlichen Gebräuche unterließ er so wenig, wie die anderen Leute in seiner Zeit; Fra Curado von den Minoriten war 16 Jahre lang fein Beichtvater, zu beffen Fußen er ging "fich feiner Gunden zu entlaften" (Lett. V, 197). Ohne Neberzeugung auch hier, ohne Neigung zu untersuchen, bachte er nicht baran, sich mit ber allgemeinen Meinung in Zwiespalt zu setzen. Er haßte die Frömmler, die Chietini, aber nicht weniger die Luterani. In späteren Jahren sest er sein Berdienst vorzugs= weise in seine erbaulichen Schriften, durch die er sich Anspruch auf ben Lohn des himmels erworben habe; er schlägt häufiger einen frommen Ton an, betheuert eine ftrenge Gläubigkeit. Die catho= lische Reaction war auch auf ihn nicht ohne Einfluß, der ja ftets ben Zeitströmungen geschickt Rechnung zu tragen wußte. Merkwürdig ift jener Brief vom Juli 1547 (Lett. IV, 86), wo er die Nacktheiten auf Michelangelo's Jüngstem Gerichte tadelt, als verletend an dem beiligen Orte, dem Maler vorwirft, die Kunst höher zu schäten als den Glauben, und Verbesserung durch die üblichen Berhüllungsmittelchen empfiehlt. Boccaccio hatte an ber Orthodoxie eines Dante auszusetzen gefunden; ein Bietro Aretino beschuldigt einen Michelangelo des Mangels an Religiosität.

Pietro versöhnte sich auch mit dem römischen Hose, den er so viel geschmäht hatte. Pier Luigi Farnese soll ihn gar bei seinem Bater Paul III. (am 31. December 1545) zum Cardinal empsohlen haben (Lett. all' Aret. II, 2, p. 99), und Pietro behauptete nachsher, er habe den rothen Hut nur nicht gewollt (Lett. VI, 293, cf. IV, 216). 1550 bestieg der Cardinal del Monte als Julius III. den päpstlichen Thron, welcher aus Arezzo gebürtig war wie er,

und dieses erregte ihm goldene Hoffnungen. Er sandte dem Papst ein Sonett und dann einen Brief (Lett. V, 236, 239), und hörte, daß das Gedicht gnädig aufgenommen worden, und daß "die Präslaten und Herren um die Bette begannen sich jenes Pietro Aretino zu erinnern, welcher, während die Mehrzahl im Glauben abirrte, niemals den Gedanken von der catholischen Ordnung der christlichen Religion entsernte" (V, 254). In der That ward er zum cavaliere di S. Pietro ernannt, und, was besser war, er erhielt 1000 Goldstronen zum Geschenk (V, 281). Er ließ sich sogar vermögen (Mitte 1553), mit dem Herzoge von Urbino auf kurze Zeit nach Rom zu reisen. Es war ein Triumphzug; der hl. Bater umarmte und küßte ihn (VI, 174); aber das Geschenk, das er erhielt, schien ihm kläglich (VI, 192).

Er starb in demfelben Jahre, in welchem der erbitterte Doni zu Anfang seines Terremoto ihm den Tod prophezeit hatte, ben 21. October 1556, und zwar durch einen Fall mit dem Stuble; ber Pfarrer von S. Luca bezeugte, daß er wenige Tage vorher gebeichtet und communicirt und Zeichen großer Frömmigkeit gegeben habe. Die spätere feindselige Tradition, welche seinem Leben, wie ben passenden Anfang, so den passenden Schluß geben wollte, berichtet von seinem Ende noch ein Geschichtchen, dessen Unwahrheit jett feststeht. Drei Jahre nach seinem Tode, 1559, kamen, bei den großen Bücherhecatomben, auch Pietro Aretino's fämmtliche Schriften auf den Inder. Die furchtbare Zunge war verstummt, die mächtige Feder ruhte, und merkwürdig schnell stürzte der gigantische Bau seines Ruhmes zusammen. Die Vergötterung seiner Zeit war weit übertrieben; aber verdiente er, daß man ihm neben seinen wahren Fehlern noch alle Lügen seiner giftigsten Feinde anhängte? Er war nicht schlimmer als so viele Andere in seiner Epoche, in mancher Beziehung sogar besser. Aber, was das Urtheil der Nachwelt irritirte, war eben sein beispielloses Gluck. Seine Gestalt geht prahlerisch durch die Zeit, erfüllt sie mit dem Geräusche ihrer Berfönlichkeit; sie drängt sich uns auf mit der Infolenz des Erfolges, während die anderen, benen es mit benselben Mitteln nicht gelang wie ihm, in dem Dunkel verschwinden.

## XXVII.

## Die Lyrik im 16. Jahrhundert.

Die Lyrik der Zeit ist vorzugsweise Nachahmung Betrarca's; er galt als das höchste Muster in einer Epoche, welche nach ele= ganter Vollendung ber Form strebte; auf ihn gründete man ben Sprachschat; ihn vergötterte man, studirte und commentirte ihn in minutiöser, oft pedantischer Weise. Und so wurde in der Zeit selbst als der bedeutendste Lyriker Bembo betrachtet, weil er das allge= meine Vorbild am besten wiederzugeben schien, und geht auch in der bombaftischen gegenseitigen Belobigung der damaligen Dichter jeder Maßstab verloren, so sieht man doch, daß Bembo stets ein Plat über den anderen eingeräumt, daß er als der wahre Meister der Runst geachtet wird. Benedig wurde durch seinen Einfluß eine Sauptstätte ber petrarchisirenden Lyrit; hier bichteten Girolamo Molino (1500—1569) und Domenico Beniero (1517—1582). Bernardo Cappello, aus patrizischer Familie, wie die beiden ge= nannten, geboren in Benedig gegen 1504, kam mit Bembo in Berührung, als derfelbe in Padua lebte, bekannte sich als seinen Schüler, und als höchstes Lob wurde ihm nachgerühmt, daß man oft seine Verse von benen seines Musters nicht unterscheiden konnte. Bernardo wurde, nachdem er lebhaften Antheil an den Staatsgeschäften genommen hatte, 1540, wegen heftiger Aeußerungen über den Magistrat der Zehn, aus seiner Baterstadt nach der Insel Arbe an der dalmatinischen Rüste verbannt, flüchtete von da 1541 nach Rom, wo er in dem Nepoten des Papstes, Cardinal Alessandro Farnese einen gnädigen Gönner fand, mar 1543 bis 1549 Gouverneur in verschiedenen Städten des Kirchenstaates, bealeitete den Cardinal 1551 nach Florenz und 1552 nach Frankreich, wo er drei Jahre war, und weilte 1557-59 am Hofe von Urbino. Seine Verhältnisse blieben kummerliche, und der Verlust der Heimath drückte ihn tief, findet auch rührenden Widerhall in einigen seiner Gedichte. Dazu litt er an einer Augenkrankheit, die schließlich zu völliger Erblindung führte; er ftarb den 8. März 1565 in Rom.

Bernardo Cappello's Lieder beziehen sich theilweise auf einen

lang bauernden Affect seiner jüngeren Jahre, theilweise richten sie fich an Leonora Cibo, als sie, nach dem Tode ihres ersten Gatten, bes berühmten Giovan Luigi Fiesco (1547), mit Chiappino Litelli vermählt, in Rom lebte. 1) Der Dichter war selbst verheirathet und befang eine hohe Dame, die Gattin eines anderen; das war etwas Gewöhnliches bei den platonischen Liebhabern der Zeit. Diese Liebe richtet sich ja an die innere, geistige Schönheit; die äußeren Verhältnisse werden gleichgiltig, und man stellt sich auf benselben Standpunkt wie Dante und Vetrarca. Berühmt wurde ein Sonett Bernardo Taffo's, in welchem er die von ihm gefeierte Ginevra Malatesta bei ihrer Vermählung mit dem Cavaliere degli Obizzi bat, ihm den reinen Affect ber Seele zu bewahren, mag auch einem anderen nun das weniger eble, irdische Theil gehören (Poiche la parte men perfetta e bella). Und Sperone Speroni im Dialogo di Amore erklärte, wie ein alter Troubadour, die She für kein Hinderniß anderer Liebe des Gatten und ber Gattin.

Die spirituale Liebe wurde im 16. Jahrhundert so viel gefeiert; so viel wurde über sie und die sinnliche Liebe zu Gunsten der ersteren debattirt, ganz nach den Gedanken Plato's. Claudio Tolomei in den Stanzen Della beltä che Dio larga possiede, beschreibt die stusenweise Erhebung der Seele vom Anblick der einzelnen irdischen Schönheit die zu Gott, wie Benivieni, und Girolamo Muzio, in der schönen Canzone Donne gentili, Amor vuol ch' io favelle, singt:

Die Lieb' ist eine Kraft, die niederstießet Bom hohen Sternenkreise, Der Schönheit Sehnen in die Seelen gießet. Die Schönheit ist ein Strahl, der sich entstammt In unserm Intellecte, Bom Sonnenglanz des höchsten Lichts entstammt. Die Seele, die des Schönen Schimmer füllt, Eilt fturmisch zu der Gottheit Ebenbild.

Und bennoch hat felten die Sinnlichkeit so zügellos geherrscht wie gerade damals. Bei den meisten ist der Platonismus eine Phrase,

<sup>1)</sup> Die Leonore Schillers im Fiesco; in Wahrheit tam fie bei ber Bersichwörung bes Gatten nicht um.

oder er ist eine Maske, hinter der sich eine andere Empfindungsweise verbirgt, um sich damit den modischen Formen der Dichtung anzubequemen. Diese sinnliche Gluth der Leidenschaft zeigen uns die Comödien, vor allen Machiavelli's Mandragola, und Pietro Aretino proclamirt sie in cynischer Beise; in den Sonetten und Canzonen wagt sie sich nicht hervor und verhüllt sich schamhaft unter reinen und tugendhaften Vorstellungen.

Francesco Maria Molza lebte wust und dichtete platonisch. Er war von fehr edlem Geschlechte, geboren in Modena den 18. Juni 1489, studirte in Bologna und ging gegen 1506 nach Rom. Sein Sang zum Vergnügen scheint die Veranlaffung gewesen zu fein, daß sein Bater ihn um 1511 nach Hause rief; ein Jahr später verheirathete er ihn mit Maria de' Sartorj; aber 1516 verließ ber Dichter sein Weib und seine 4 Kinder und ging wieder nach Rom, wo er unter bem Vorwande eines Processes seinen Aufent= halt verlängerte. Er liebte eine Furnia, nach der man ihn Furnio benannte, und dann Beatrice Paregia, eine Courtifane, von der uns Pietro Aretino einige scandalose Dinge zu erzählen weiß, die Tochter einer Spanierin. Um ihretwillen vielleicht erhielt er Un= fang Mai 1522 einen Dolchstich, der ihm beinahe das Leben kostete. 1523—25 lebte er in Bologna, und hier huldigte er der Camilla Gonzaga, welche seit 1518 mit Alfonso Castriota, bem früheren Gatten ber mit Sannagaro befreundeten Caffandra, vermählt mar. Anfang 1526 kehrte er nach Rom zurück und seit 1529 gehörte er zum Hofe des Cardinals Appolito de' Medici, dessen Tod (1535) ihn tief betrübte und in eine bedrängte Lage brachte. Seine Berschwendung scheint das bedeutende Vermögen seiner Familie zer= rüttet zu haben, und der 1531 gestorbene Bater hatte zu seinen Erben die Enkel bestimmt und Francesco selbst nur ein beschränktes Einkommen ausgesett. Er gerieth geradezu in Noth; aber ber Cardinal Sadoleto verwandte sich für ihn und verschaffte ihm die Protection des Nepoten Alessandro Farnese (1538). Molza's viele Liebschaften waren fast sprichwörtlich; Bietro Aretino sagte (Lett. I, 167), Cupido muffe die Bergen jest mit dem Bogen und dem Röcher schlagen, da er bei jenem alle seine Pfeile verschoffen habe. Unter anderen hatte er sich damals (1537) in eine Jüdin verliebt, und

bieser neue Gegenstand bereicherte seine Dichtung mit gewissen Motiven, welche nicht dem allgemeinen Repertorium entstammen. Er sleht nun zu Gott, daß er diesem schönen Schößling des versstudten Stammes seine Gnade schenke, ihn mit dem heiligen Wasser zum Himmel erhebe (Son. Poichè la vite, onde Israel sioria). Er macht ihr das Compliment, daß, wenn ihr Volk nicht sein Reich verscherzt hätte, sie dort jett Königin sein würde (Son. Da la radice che siorir devea), und die Liebe gewinnt sein Interesse für ganz Israel, für welches er Erbarmen und Erleuchtung von Gott hosst (Son. Alto sattor del mondo und Dentro a den nato).

Seit 1539 litt Molza heftig an der unsauberen Krankheit, welche damals in Italien so viele Opfer forderte; mehrere Male fand er Besserung, aber immer nur auf kurze Zeit. In der schönen lateinischen Elegie Ad Sodales, welche im Gefühle des nahenden Todes geschrieben ist, klagt er fern von der Gattin und dem Sohne zu sein; jest in seinen Leiden sehnt er sich nach der Tröstung der Familie, welche er pslichtvergessen verließ, um ungebunden zu genießen. In der That kehrte er im Mai 1543 nach Modena heim, und starb hier den 28. Februar 1544.

Die platonische Liebe zu hochstehenden Damen, welche mehr in der Phantasie als im Herzen lebt, wenn sie nicht ganz modische Fiction ift, und die Liebe zur Courtisane singen diese Dichter zu gleicher Zeit und auf gleiche Weise. Bernardo Tasso feiert Ginevra Malatesta und Tullia d'Aragona, Molza die Camilla Gonzaga und die spanische Beatrice. Diese Vermischung des sinnlichen und des spiritualen Affectes, dieser Mangel an Scrupeln bei sittlichem Makel ist der Zeit charakteristisch, und die tugendhafte Dame selbst nahm baran keinen Anstoß. Vittoria Colonna redet zu Molza in einem Sonett (Molza che al ciel) von feiner Beatrice; indessen ift freilich wohl zu bemerken, daß fie nicht die Besungene, sondern den Sänger preift, der die Raben weiß, die Tauben schwarz zu machen wisse, und unter den Complimenten wegen seiner poetischen Kraft, die fie über diejenige Dante's stellt, versteckt sie einen Vorwurf, ein gesundes Urtheil über den Zwiespalt zwischen der Dichtweise und bem Gegenstand. Molza in der Antwort (L' altezza dell' obietto) weist allerdings dieses Urtheil ab und behauptet, daß alle Inspi=

ration seiner Verse wirklich von dem Gegenstande ausgehe. Aber Vittoria Colonna hatte Recht; wie ganz anders hat er die Liebe in seinen lateinischen Gedichten besungen! Und eben hier ist er wahrer, natürlicher und damit weit glücklicher als beim Petrarchissen.

Molza's Stanzen auf das Porträt der Giulia Conzaga von Sebaftian del Piombo enthalten fast nur die üblichen hyperbolischen Gemeinpläte der Schmeichelei. In den Octaven der Ninfa Tiberina preist er als Hirt die Reize der Nymphe am Tiber, unter welcher Ge= stalt er die Römerin Kaustina Mancini darstellte. Bei der allgemeinen Mode der paftoralen Poefie entstand eine Sucht, die Empfindungen beständig in die Vorstellungen der letteren zu verkleiden, sich selbst als hirt zu geberden und die Geliebte als Nymphe auftreten zu laffen. Hier finden wir wenig von Natur; dagegen find von reizender Zartheit die kleinen idnllischen Bilber in einigen Sonetten Molza's (Dietro un bel cespo, und Vestiva i colli). Diese Condenfirung eines Motivs der Hirtenpoesie in dem engen Rahmen bes Sonettes, der es wirksamer erscheinen läßt als die breite monotone Form der abgebrauchten Ecloge, wurde beliebt, wie das ent= sprechende lateinische pastorale Epigramm, welches wir bei Navagero und Klaminio kennen lernten, und folde idullische Sonette finden sich bei vielen Dichtern, manche von anmuthiger Natürlichkeit be= sonders von Claudio Tolomei; Benedetto Barchi schrieb beren eine ganze Reihe, aber in mehr affectirter Beise. Und wie Sannazaro mit ber lateinischen Ecloge gethan hatte, so übertrug man nun auch die italienische in die Seelandschaft und Fischerwelt; mit diesen egloghe pescatorie erntete am meisten Ruhm der Neapolitaner Bernardino Rota (1509-75), und Niccold Franco dichtete wiederum idnllische Fischersonette.

Schon bei Petrarca haben wir keine große Mannichfaltigkeit der poetischen Situationen; bei den Nachahmern wird, wie immer, der Kreis noch enger, und sehr selten ist die Anknüpfung an reale Dinge, an Verhältnisse und Vorkommnisse, welche uns die Darsstellung beleben könnten. Auffallend ist dei den meisten die Armuth der Metapher; dis zum Ueberdruß wiederholen sie für die Geliebte das Vild der Sonne und lassen diese Sonne dann die wirkliche Sonne überstrahlen und die letztere vor dem neuen Glanze neidisch

erbleichen. Dennoch ist aus diesem Gemeinplatz wenigstens ein schönes Sonett hervorgegangen, freilich weniger durch den Schlußesesset als durch die vorhergehende Schilderung des Naturschauspiels. Es ist von Annibal Caro und beginnt mit den Worten Eran l'aer tranquillo e l'onde chiare:

Die Luft war still, die Wellen spielten leise,
Der Zephir seufzte lispelnd durch den Hain;
Der Benus Stern goß seinen milben Schein,
Und über Land und Meer zog Liebesweise.

Aurora thauig stieg empor, die Kreise
Der Sterne lichtend, und in Farben rein
Und strahlend hüllt sie Berg' und Wolken ein;
Schon rüstet Phoedus sich zur prächt'gen Reise.
Da plöglich taucht mit lieblicherm Gefunkel
Ein andres Morgenroth empor, die Sonne
Erglänzt, die mich versenzt mit ihrem Schein.
Ich wende mich, und siehe, trüb und dunkel
(Ihr heil'gen himmelslichter mögt verzeihn)
Scheint mir der Osten, den ich schaut' mit Wonne.

Dieses ift Annibal Caro's gelungenstes Gedicht; in den anderen treibt er zuweilen ein geistreiches und gefälliges Spiel mit ben Antithesen des Betrarchismus, oder giebt den Hyperbeln seiner Lobpreifung eine geschickte Wendung; aber er zeigt sich doch vor= zugsweise als der elegante Versificator, und seiner feinen Runft fehlt ber Gegenstand. Daher bewährt er sich am besten in den Nebersetungen, in berjenigen von Theocrits erstem Jonll und der ber Aeneis in versi sciolti, wo er für gegebene Gedanken nur die Form zu finden hatte. Uns freilich erscheinen heute diese Versionen verwäffert; die größere Breite und häufige Farblofigkeit des Ausbrucks läßt viele ber charakteristischen Schönheiten des Originals verschwinden; aber damals verstand man das Ueberseten nicht anders; die allgemeine Wiedergabe des Sinnes hielt man für genügend, ohne auf die bilbliche Kraft des Wortes im Einzelnen Rücksicht zu nehmen. Immerhin bleibt Caro's Eneide ein anerkanntes Mufter in der Behandlung des sciolto und hat als solches bedeutenden Ginfluß geübt.

Giovanni bella Cafa bewunderten die Zeitgenoffen als ben Begründer einer neuen Richtung in der Lyrik, als den Schöpfer

bes erhabenen und prächtigen Styles, gegenüber ber Zartheit und Lieblichkeit Betrarca's. Er fuchte seinen Bersen Burde und Ge= wicht zu verleihen durch die Ausdehnung der Perioden, durch Bermeiden vulgärer Bendungen, durch ungewöhnliche Wortstellung, und befonders ift ihm eigenthümlich die beständige Brechung des Berses durch den syntactischen Einschnitt, wie in Caro's sciolti, das Nebergreifen des Sates über das Versende und auch von den Quartetten bes Sonetts in die Terzette. Dieser Widerstreit zwischen Bers und Sathau, dieses Gebrochene und Zerstückelte; welches den trivialen Tonfall aufhebt, hat in der That bei gewissen ernsten Gegenständen seinen Reiz, malt äußerlich die Stimmung, aus welcher das Gedicht entsprungen ift, wie in der schönen Anrufung bes Schlafes: O sonno, o della queta. umida, ombrosa, mo bie zerriffenen Verse wie die Stoffeufzer des von Schmerz und Schlaflosiakeit Gepeinigten erscheinen. Aber im Allgemeinen bleibt Della Cafa's Streben nach dem Erhabenen und Bedeutenben zu sehr auf die Aeußerlichkeiten beschränkt; jene Zeit schied nicht klar zwischen äußerer Runft und innerem Werth; diese studirten Gedichte, in benen jedes Wort berechnet war, boten willtommene Gelegenheit zu minutiösen stylistischen Zergliederungen und wurden viel commentirt.

Die herkömmlichen metrischen Gattungen des Canzoniere suchten damals manche durch die Nachahmung von Formen des Alterthums zu bereichern. Trissino bildete drei seiner Canzonen nach der Beise ber pindarischen Obe, mit gleichgebauter Strophe und Anti= strophe und verschieden gestalteter Epode; dazu entbehrt auch das eine biefer Gebichte (Vaghi, superbi e venerandi colli) ganzlich der Reime. Luigi Alamanni verwendete in seinen 8 Inni dieselbe Eintheilung mit den Bezeichnungen ballata, contraballata und stanza, und Minturno, der zwei pindarische Oden zum Ruhme Karls V. verfaßte, nannte die Strophen volta, rivolta und stanza. Auch das antike Epigramm wollte Alamanni nachbilben und gab die Distichen durch paarweise gereimte endecasillabi wieder. Andere Neuerungen führte Bernardo Taffo ein; er suchte ein Versmaß zu erfinden, welches die Vortheile des lateinischen Herameters darbote; benn die regelmäßigen Reime nothigten auch ben Gedanken, sich in regelmäßigen und daher monotonen Ab=

schnitten zu entwickeln. Andererseits wagte er noch nicht den Reim ganz aufzugeben und bildete eine complicirte Verschlingung von endecasillabi, wo die Bindung erst in der 5. Zeile erfolgt (ABCBADECFEDGHF..); mit Recht warf man ihm jedoch vor, daß hier die Reime kaum noch fühlbar sind, also eine nuplose Schwierigkeit, und ber Zwang für ben Gedanken hat sich damit gewiß nicht verringert. Auch schrieb er nur das Epithalam für Herzog Federigo von Mantua und die erfte feiner Eclogen in jener Form und hat sie in anderen Gedichten so mo= dificirt, daß die Bindung stets schon im dritten Verse eintritt. Die horazische Obe giebt Bernardo Tasso wieder einfach durch furze, ungetheilte, aber gereimte Strophen, folgt jedoch in anderen Punkten seinem römischen Muster; er geht zuweilen mit langer Periode von einer Strophe in die nächste hinüber; er entfernt sich mit einer Digreffion von feinem Gegenstande, fehrt zu ihm gurud, ober schließt auch das Gedicht mit der Diaression selbst.

Den classischen Versbau unmittelbar nachzuahmen, erklärte Bernardo Taffo für unverträglich mit dem Charakter der italie= nischen Sprache (Lett. II, 125). Indeffen waren nicht alle dieser Ansicht, und, wie schon im vorhergehenden Jahrhundert, wurde der Bersuch gemacht, die antiken Maße direct in das Italienische zu übertragen. Der Gedanke ging aus von Claudio Tolomei, und er fand einige Nachfolge, so daß er im Jahre 1539 unter dem Titel Versi e Regole de la nuova poesia toscana eine Samm= lung veröffentlichte, welche seine und seiner Freunde Poesieen in classischen Metren nebst gewissen Regeln für die Anwendung der= felben enthielt. Man war jett einsichtiger zu Werke gegangen als ehedem Dati und Alberti; die Verse sollten nach der Quantität gemessen werden, aber nicht nach ber lateinischen, sondern nach der italienischen, welche nicht immer eine imaginäre ist, jedoch freilich auch keine so scharfen Unterschiede darbietet, um aus ihnen einen aus= geprägten Rhythmus zu entwickeln. Allein die Erneuerung der antiken Metren hat man in Italien auf verschiedene Weisen boch immer wieder versucht, und schließlich in unseren Tagen mit bedeutenderem Erfolge.

Wie in dem Canzoniere Petrarca's, so wechseln in den Samm= lungen des 16. Jahrhunderts mit den Liebesliedern religiöse Ge=

bichte, und einen weit breiteren Raum erhält die panegprische Poefie und die politische. Die lettere bietet, wie gewöhnlich in einer Zeit ber Nachahmung und des Conventionalismus, noch das meifte Interesse, soweit sich wenigstens in ihr eine individuelle Empfindung ausbrückt. Erfüllt von aufrichtigem Patriotismus find einige Sonette Giovanni Guidiccioni's aus Lucca, welcher, geboren den 25, Februar 1500, burch Paul III. (1534) Gouverneur von Rom wurde, dann Bischof von Fossombrone, Nuntius bei Karl V. (1535), hierauf Präsident der Romagna, Generalcommissar der papstlichen Truppen, endlich Gouverneur der Marca von Ancona und schon 1541 in Macerata ftarb. Besonders die Plünderung Roms im Jahre 1527 ging ihm, wie so vielen, tief zu Herzen, und, wie Betrarca's berühmte Canzone, so stellt er die ehemalige Größe des Bater= landes der jetigen Erniedrigung durch die Barbaren gegenüber. Gewiß hatten die Italiener ein lebendiges Gefühl für die Roth und Demüthigung ihres Landes, und Klagen über den Berluft der alten Macht und Freiheit, über das deutsch-spanische Joch, welches auf ber Nation lastet, hören wir von Molza, von der Laura Terracina und anderen. Aber nur zu oft spielen persönliche Interessen bes Hofmannes mit hinein, und man sieht bann nicht mehr, wieviel aufrichtige Gesinnung, und wieviel Schmeichelei für die Fürsten ift. an welche zu ihrem Ruhme große politische Hoffnungen geknüpft werden. Gine Canzone von Francesco Coppetta be' Beccuti aus Berugia: O dell' arbor di Giove altera verga, forbert die Fürsten auf, gemeinsam das Vaterland zu vertheibigen, mit deutlicher und nicht eben schöner Nachahmung von Petrarca's Italia mia; aber sie richtet sich an Guidobaldo von Urbino, als er Generalcapitän ber Kirche wurde. Bernardo Cappello's Canzone an Venedig: Dall' oziose piume omai risorgi, mahnt die Republik, des größeren Baterlandes eingebent zu fein, dem fie entsprossen ift, deffen Schäden zu heilen, und es im Bunde mit Frankreich von der Knechtung burch Spanien und Deutschland zu erlösen. Aber ward ihm dieses Lied nicht von der Politik seines Herrn dictirt? Es ift verfaßt 1551, als Papst Julius III. auf Seiten des Raisers trat, die Farnesen in ihrem Besite Parma's bedroht waren und daher französische Hilfe in Anspruch nahmen. Wäre Karl V. den Farnesen

freunblich gewesen, so hätte vielleicht Cappello dieselbe spanische Herrschaft, die er verwünscht, als Italiens Heil gepriesen. Und welche üble Lage für einen Patrioten, daß er, um den einen fremden Bedrücker zu entsernen, zugleich die Herbeiziehung eines anderen empsehlen muß! Dieses war, wie immer, das Unglück Italiens, welches mit so viel Bahrheit Domenico Beniero beklagte in dem Sonette: Mentre misera Italia in te divisa. Und dieselben, welche das spanische Joch haßten, verherrlichten dennoch Karl V., und wiederum träumte man von einem chimärischen Frieden der Christenheit, der Versöhnung des Kaisers und des Königs von Frankreich zu gemeinsamer Bekämpfung der Türken, welche Venedig bedrohten und die Küsten Unteritaliens plünderten; die Mahnung zu diesem heiligen Bunde wurde ein Gemeinplat der Dichtung.

Mit inniger Empfindung hat ein calabresischer Dichter, Galeazzo di Tarsia, Italien besungen in einem Sonette, welches zu den schönsten des Jahrhunderts gehört: Già corsi l' Alpe gelide e canute; die Sehnsucht treibt ihn aus der Ferne zurück, und wie er das graue, eisige Gebirge überschritten hat, grüßt er das theure Land, dessen dustreiche Lüste ihm entgegenwehen, und preist glücklich den, welchem es vergönnt ist, hier ein stillzusriedenes Dasein zu fristen. Galeazzo di Tarsia, aus Cosenza, Baron von Belmonte, war seit 1509 Vorsihender des kgl. Gerichtshoses der Licaria in Neapel, und starb spätestens 1513, wenn anders seine Persönlichseit jüngst richtig identificirt worden ist. Seine wenig zahlreichen Lieder seiern theilweise Vittoria Colonna.

Bei ben meisten Lyrikern bes 16. Jahrhunderts müssen wir uns dankbar zufrieden geben, wenn sie uns hie und da einen glücklichen Zug, ein einzelnes Sonett bieten, welches ihnen ein Moment wirklicher Inspiration eingab. Nur wenige sesseln uns in höherem Grade, weil ihre Dichtung einen persönlichen Stempel trägt. Vor allem ist dieses der Fall bei Luigi Tansillo. Er führte nicht das gewöhnliche Leben des Literaten, im Studirzimmer, in den Akademieen und den Palästen der hohen Gönner, sondern verbrachte seine Jugendjahre zwischen den Wassen und zur See, im Kampse gegen Türken und Corsaren. Und ein gerader und männlicher Geist, gestählt in harter Pflichterfüllung und Gesahr, drückt sich auch in seinen

Berfen aus, inmitten ber Schmeicheleien bes Hofmannes, mit benen er nothgedrungen der Sitte seiner Zeit folgte. Luigi Tansillo war 1510 in Horaz' Baterstadt Benosa geboren, verlor den Bater schon, ehe er auf die Welt kam, und ward, da seine Mutter sich von neuem vermählte, zuerst in Nola, der Heimath seiner Familie, von einer Tante aufgezogen. Obgleich von abeligem Geschlecht, war er mittellos, weshalb er sich zum Hofdienste entschloß und die Studien früh verließ; wie es scheint, kam er als Bage zu Bier Antonio Sanseverino, Fürsten von Bisignano. Er war höchstens 18 Jahre alt, als er die dialogische Ecloge I due Pellegrini dichtete, welche sich auch durch ihre Unvollkommenheit als ein Rugend= werk verräth. Aber seine Berse gewannen ihm bald Ansehen, und 1532 wurde er dem neuen Vicefoniae Don Bedro de Toledo befannt. 1534 verfaßte er ben Vendemmiatore, ein Gedicht in Octaven, entstanden auf dem Lande mährend der Weinlese und entsprechend den Gewohnheiten derselben in Campanien, wo den Traubensammlern, nach der alten bacchischen Weise, gestattet mar, die Vorübergehenden mit Anrufungen von grober Obscönität zu verspotten. Nur als das ephemere Product der Jahreszeit und ihrer Stimmung wollte er biefe scherzhaften Stanzen betrachtet wissen, welche ihm später Ungelegenheiten bereiten sollten.

Don Pedro de Toledo ernannte ihn 1535 zum Continuo, d. h. einem von der Leibwache, welche, bestehend aus hundert theils spanischen, theils italienischen Sdelleuten, die Person des Vicekönigs überall zu begleiten hatte. 1537 machte er den Zug gegen die Türken mit, welche Ugento und Castro in der Nähe von Otranto überfallen hatten, und in demselben Jahre begannen seine größeren Seefahrten, zuerst mit dem Vicekönige selbst, dann, seit 1539, mit dessen Sohne, Don Garcia de Toledo, welcher eine lebhaste Zuneigung zu ihm hegte. Auf einem dieser Züge sah er (1540) an der dalmatinischen Küste noch undestattet die Gebeine der spanischen Soldaten, welche bei der Vertheidigung von Castelnuovo durch die Türken niedergemeßelt worden waren, und setzte bewundernd ihrem Heroismus ein Denkmal in drei schönen Sonetten (16—18). Diese Reisen in die Ferne mit ihrem beständigen Wechsel und ihren Ubenteuern, die Größe und Mannichsaltigkeit der Eindrücke mußten

vie bichterische Phantasie anregen und befruchten; aber freilich Prosa und Bitterkeit mischte sich für Tansillo hinein. Die Acte entsetzlicher Grausamkeit, welche er bei den Heimsuchungen der seindlichen Küsten mit ansah, verletzten ihn und er äußert seinen Abscheu daräber in einem seiner Capitoli (III). In den Stanzen an Bernarzbino Martirano, wo er sein Leben auf dem Schiffe schilbert, klagt er über die Seekrankheit, über die Unbequemlichkeiten und Widerwärtigkeiten des Ausenthaltes in dem engen Raume, den Lärm der Galeerensclaven und den Andlick ihres Clendes; und am meisten klagt er über die Trennung von der Geliebten und singt seine Sehnsucht in affectvollen Weisen voll süßer Harmonie.

Tansillo liebte eine hochgestellte und stolze Dame, nämlich, wie Fiorentino wahrscheinlich machte, Maria d'Aragona, die Gemahlin des Marchese del Basto. Aber bei ihm muß es eine wahrhafte Leidenschaft gewesen sein; das bezeugen uns seine Lieder und am beften die Heftigkeit, mit welcher er später die Gifersucht und den Groll äußert, die seinem Herzen endlich die Freiheit wieder= gaben, wie in bem schönen Sonette (96); Cessa dal suon d'amor, flebil mio legno. Allerdings war es nur eine respectvolle An= betung aus der Ferne; im Traume allein verschwindet die Kluft und wird ihm Erfüllung seines Sehnens; da erscheint, wie er ver= zweifelnd sein Leben enden will, die Geliebte mitleidig und hält die Hand mit dem Stahle fest (Canz. XIII). Und noch mehr, er findet sich im Besitze der Geliebten und malt sein Glück in den verführerischsten Farben, mit den schmelzenoften Tonen der Wollust, wie Pontan (Canz. XVI); aber für letteren mar es Birklichkeit, für Tanfillo Traum, und dieses das einzige Mal, wo er sich solchen Phantasien hingiebt. Sein Platonismus ift ein erzwungener; seine Liebe befriedigt sich in dem bloßen Anblick als ihrem Ziele, weil ihm alle weitergehende Hoffnung von vornherein abgeschnitten ift. Aber durch diese hohe Liebe fühlt er seinen Geist beflügelt und ge= abelt, und zwei Sonette von bewundernswürdiger Vollendung stellen die Kühnheit seiner Empfindung unter den erhabensten Bilbern bar (25, 26): Er durchschneidet im Fluge die Lüfte, sieht die Welt unter sich verschwinden und strebt dem Simmel zu; er vernimmt die angftliche Stimme seines Berzens, welches ihn in dem Waanisse aufhalten will; aber er gebietet ihm Schweigen; die stolzen Schwingen tragen ihn vorwärts und er bebt nicht vor dem sicheren Sturze; "denn welches Leben gleichet solchem Tod?"

Wenn man fagte, daß Tanfillo frei sei von den conventionellen Elementen ber damaligen Lyrik, so wäre das eine starke Ueber= treibung; im Gegentheil treten sie auch bei ihm uns oft genug entgegen; aber als wahrer Dichter besitzt er boch auch die Macht des originellen Bildes. Und die besondere Wirksamkeit der lyrischen Poesie, welche durch die Beziehung der Affecte zur äußeren Natur hervorgebracht wird, finden wir in manchen seiner Lieder in höherem Grade, weil er da seine eigenen unmittelbaren Eindrücke wieder= giebt, die natürlichen Scenen zeichnet, wie er fie felber geschaut hat. Die wüste Einöde, in welche die Umgegend von Pozzuoli durch die vulcanische Eruption von 1538 verwandelt war, ist der Ort, wohin ihn der Schmerz um das Scheiden der Geliebten führt, und wo ihm die dufteren Felfen, die Ruinen vernichteter Behaufungen, bas Schweigen der Bälder und Söhlen, der Qualm, welcher noch diefe Gefilde einhüllt, und die unheimliche Rähe des Avernersee's den inneren Zustand der trostlosen Verlassenheit widerspiegeln (Son. 43 und 69). In brei Canzonen (VII—IX) leiht er bem Schmerze Don Garcia's de Toledo Ausbruck, als sich bessen ehemalige Braut Donna Antonia Cardona mit einem anderen vermählte. Er läßt Don Garcia in Berson bes Fischers Albano an der sicilischen Rüste über die treulose Galatea klagen, und hier ist die Scenerie des Meeres, die Klippen, die Winde und Wogen, das dumpfe Donnern des Aetna, meisterhaft verwendet im lebendigen Widerhall der Em= pfindungen, und fehr paffend für Don Garcia, den führen Führer ber Seekämpfe, in bessen Begleitung der Dichter die Poesie bes Meeres kennen gelernt batte.

Tansillo versteht es auch mit großer Virtuosität ein stimmungsvolles landschaftliches Bild für sich zu malen, wie in Sonett 53, von dem kühlen Plätzchen an der Quelle, wo er Navagero's Epigramm nachahmte und verschönerte. Und zuweilen erfaßt er, wie Petrarca, in seiner Beise das Schauspiel, welches ihm inmitten der Natur die Schönheit der Geliebten in einem slüchtigen Momente darbot; so Sonett 94: Pianta gentil, mentre nel mondo regna; ein Baumzweig hat ihre goldenen Flechten, sich in sie verstrickend, im Winde gelöst, und er segnet die freundliche Pflanze, welche die von der Besigerin mißgünstig verborgenen Schätze an das Licht brachte, in diesen Flechten das Banner der Liebe entfaltete. Den Schluß der lieblichen Scene bildet leider eine der Subtilitäten im Geschmacke Tebaldeo's, an denen es dei Tansillo nicht mangelt, und, wenn wir in den Canzonen für Garcia die Correspondenz zwischen Natur und Seele bewundern, so gefällt er sich anderswo in gar zu systematischen Gegenüberstellungen und Bergleichungen der Sinzelsheiten, wie in Canzone XIV und mehreren Sonetten.

Die Form beherrscht Tansillo mit großer Vollsommenheit, und namentlich auch seine Octaven besitzen eine Fülle des Wohllautes. Die Stanze a Don Pedro di Toledo, welche er 1547 an den Vicekönig richtete, handeln von dem köstlichen Garten Don Garcia's am User des Meeres. Es redet Clorida, die Nymphe des Gartens; sie beklagt sich, daß, während der Sigenthümer, fern auf der See, sie vernachlässigt, auch er, der Vater desselben, sich nicht um sie kümmert; sie ladet ihn ein zum Besuche, und beschreibt, ihn zu verslocken, die Schönheiten und Belustigungen, welche der Garten darbietet. Wennschon etwas lang für eine descriptive Poesie, sessietet. Wennschon etwas lang für eine Reihe anmuthvoller Gemälde, vor allem die buntbewegte Schilderung der Nymphen, Sees, Walds und Berggötter, welche zur Nachtzeit am Gestade den Reigen schlingen, und uns an Pontans Lepidina erinnern (st. 119 ff.).

Von Tansillo's Capitoli sind einige Episteln, in welchen er im familiären Tone der Plauderei, mit seinem Scherz und Spott von persönlichen Verhältnissen redet, und anziehende Stizzen seines Kriegs- und Seelebens giebt, auch Sitten und Zustände geißelt, ohne Schärfe, mit einer rechtschaffenen und dabei liebenswürdigen Weltklugheit. Hier hat er sich, wie kein anderer, dem Geiste und der Darstellungsart von Ariosto's Satiren genähert. Andere der Capitoli, welche er capricci nannte, sind Vertheidigungen von Paradogen in der Manier Berni's, und haben theilweise deren Schwächen, das breite Gerede ohne rechten Inhalt, die gezwungene

<sup>1)</sup> Bei Fiorentino ift bas Gebicht feltsam migverstanben.

Spaßhaftigkeit, welche in Albernheit verfällt; aber meistens ist Tanfillo auch hier recht glücklich, zeigt gesunden Humor, eine treffende Fronie, und unterhält durch geistreiche Combinationen, wißige Auslegungen mythologischer Fabeln, wie besonders in den beiden Capiteln zum Lobe der Galeere und denen, wo er beweist, daß man keine kluge Frau lieben müsse. Ernst und selbst Bitterkeit erscheinen im Wechsel mit munterer Laune, und gerade diese flüchtigen Streiselichter ergeben die wirksamste Satire; wie schön und wahr sind z. B. seine Worte über den Mißbrauch und die Affectation der platonischen Liebe dei sinnlichen Wünschen (IX). Auch aus dem scheindar oderslächlichen Scherze pslegt eine ernste allgemeine Wahrheit hervorzuspringen, wie in dem Capriccio in laude del giuoco del malcontento (XVII). So hat sich auch hier, wo er Berni folgte, etwas von dem Tone des ariostischen Sermons eingestellt.

Und Ariosto's gefällige Manier finden wir gleichfalls wieder in dem kleinen Poem La Balia, wo er die Mütter ermahnt, ihre Kinder selbst zu stillen, und mehr noch in dem Lehrgedichte Il Podere, welches in 3 Capitoli dem Freunde Giov. Batt. Lenere, Haushof= meister der Marchesa del Basto, da derselbe ein Landgut kaufen wollte, die Eigenschaften angiebt, die ein solches besitzen musse. Tansillo würzt seine einsichtigen Anweisungen hier und da mit einem Scherz, einem Geschichtchen, einer Betrachtung, und an einer Stelle malt er sich felbst eine stille ländliche Säuslichkeit, wo er, nachdem er so weit die Welt durchschweift hatte, seine Jahre in Frieden beschließen könnte. Das Podere ift 1560 verfaßt, und noch hatte er diese idyllische Muße, nach der er sich sehnte, nicht erlangt, und er erlangte sie nicht mehr. 1548 machte er seine lette Seefahrt; 1550 verheirathete er sich mit Luisa Puzzo aus Teano. Der Tod Don Bedro's (1553) und damit der Verluft seiner Stellung brachte ihn mit seiner Familie in eine drückende Lage. Dann erhielt er ein anderes Amt in der Steuerverwaltung, deffen geifttödtende Beschäftigung ihm wenig zusagte. Wegen bes Vendemmiatore kamen unter Paul IV. feine Schriften auf den Inder; voll tiefer Betrübniß richtete er an den Papst eine Canzone (XII), wo er jenes Gedicht verurtheilte, aber seine anderen Productionen als unschuldig in Schutz nahm; in der That ward er unter Bius IV. vom Inder

gestrichen. Das Ereigniß ward ihm aber Veranlassung, sein lange vorher, und wohl schon vor 1539, begonnenes religiöses Poem, Le Lagrime di S. Piero mit größerem Eiser wiederaufzunehmen; jedoch vollendete er es nicht mehr. Die letzten Jahre verbrachte er in Gaeta, als königlicher Justizbeamter (capitano di giustizia), ging 1568 erkrankt nach Teano, der Vaterstadt seiner Gattin, und starb daselbst den 1. December desselben Jahres.

Ein anderer süditalienischer Dichter, ein Freund Tansillo's, Angelo die Costanzo (geboren in Neapel gegen 1507, gest. 1591) ward ehedem sehr hoch geschätzt; ja man hat ihn für den bedeutendsten Sonettisten des Jahrhunderts erklärt, während er in Wahrsheit sehr wenig poetische Kraft und viel häusiger als Tansillo die geschmacklose Künstelei von Tedaldeo's Schule zeigt, wie z. B. in den Sonetten Duro e freddo marmo und Venne la Parca. Das Beste von ihm sind die einsacheren und afsectvolleren Gedichte auf den Tod seines Sohnes Alessandro, der ihm fünszehnjährig entrissen ward.

Eine abgesonderte Stellung nimmt mit seinen Poesieen der gewaltiafte bilbende Künftler Staliens, Michelangelo Buonarroti Bei den übrigen überwiegt der Cultus der Form; bei ihm herrscht in schroffer Einseitigkeit der Gedanke; Berni, als er Verse von ihm gesehen hatte, schrieb im Capitolo an Sebastian del Piombo, er sage Dinge, und die anderen sagten Worte. Sein Biograph Condivi (§ 23) berichtet, bevor ihn Papst Julius nach Rom rief, also gegen 1504, habe sich Michelangelo eine Zeit lang fast garnicht mit seiner Kunst beschäftigt, vielmehr italienische Dichter und Prosaiker gelesen und Sonette geschrieben. Aber die meisten der erhaltenen Gedichte stammen aus der Epoche seines letten langen Aufenthaltes in Rom von 1534 bis zu seinem Tode, 1564. Bon der Arbeit ausruhend schrieb er sie auf Zettel, oft genug auf dasselbe Blatt mit Studien und Stizzen für Bildwerke und Architecturen. Er schenkte sie auf Verlangen den Freunden, Donato Giannotti, Sebaftian del Piombo, Luigi del Riccio, und besonders der lettere, welcher eifrig die Verse des Meisters sammelte, drängte ihn oft barum, bestellte Gedichte über einen gegebenen Gegenstand, und fandte Geschenke von Eswaaren, welche in scherzhafter Weise als Bezahlung betrachtet wurden. So entstanden unter anderm die 48 Epitaphe in Vierzeilen auf den 1544 gestorbenen 17 jährigen Cecchino Bracci. Manche seiner Madrigale wurden auch in Musik geseht.

Neben Petrarca hat auf Michelangelo Dante bebeutend gewirkt; ihn schätte er von allen italienischen Dichtern am höchsten, las ihn von Jugend auf, soll die Comödie fast auswendig gewußt haben, und in einem Exemplar mit Landino's Commentar, welches er besaß, begleitete er das Gedicht auf den Kändern mit Zeichnungen; leider ging dieses Buch in einem Schiffbruche gegen Ende des 17. Jahrhunderts verloren. Er fühlte in Dante den verwandten Geist, trug in sich die gleiche hohe und stolze Seele, den Abscheu gegen Unrecht und Niedrigkeit, den Schmerz um den Verlust eines freien Vaterlandes. So bringt er ihm liedevoll und bewundernd seine Huldigung dar in seinen beiden schönsten Sonetten; er preist sein Loos als beneidenswerth trop seines Unglücks:

Wär' ich boch er! Wär' mir solch' Loos beschieben, Für sein Exil in Noth, mit seiner Tugend, Gäb' ich bahin bas größte Glück hienieben.

Nicht nur die Comödie, sondern auch Dante's Lyrik scheint er studirt zu haben; sein Platonismus hat mehr die Färbung des dolce stil nuovo, und stärker als gewöhnlich dei Petrarca ist das Göttliche in der Schönheit hervorgehoben; sie ist ein Licht von droben, ein Abglanz des Himmlischen, von Gott den Menschen verliehen, sie auf Erden zu stärken und zu erheben, und von ihnen nicht völlig erfaßt und verstanden (z. B. Son. 47). Dieses erinnert an ein Gedicht Guido Cavalcanti's. Und so zeigt z. B. das 38. Madrigal ganz den Gedankenkreis des dolce stil nuovo: die Gegenwart der Geliebten bewirkt, daß das Herz die Lebensgeister nach außen verstreut, woher die Seele, in ihrem natürlichen Gange gehemmt, sich durch die plögliche Freude von ihm trennt; geht die Herrin hinweg, so eilen die Lebensgeister ihm zu "tödtlicher" Hilfe wieder in das Herz.

Mit besonderem Interesse verfolgen wir in den Versen des Meisters die Beziehungen auf die Künste, in denen sein Genie wahrhaft heimisch war; hier tritt uns seine Individualität am

lebendigften entgegen. Daher ift eines seiner bekanntesten Sonette dasjenige geworden, in welchem er scherzend seinen Zustand schilbert, während er auf einem von ihm construirten Gerüfte rücklings schwebend die Decke der sixtinischen Capelle malte (1509; Son, 5). Seine Runft liefert ihm bisweilen die originellsten Bergleiche. So in Madrigal 11; im Anblick ber menschlichen Schönheit hat er bas schmerzliche Gefühl ber Vergänglichkeit, und er brückt biefes fehr wirksam folgendermaßen aus: "Der Künstler sucht lange und müh= fam umfonft, seine 3bee im harten Steine zu verförpern, und es gelingt ihm endlich erft nahe an seinem Tode; benn ein so hohes Riel erreicht man spät und kann nur kurze Zeit noch bei ihm weilen; so versucht sich die Natur an diesem und jenem Antlit. und hat sie den Gipfel erreicht in dem Deinigen, so ist sie alt und muß zu Grunde geben, fo daß sich im Anschauen Deiner Schönheit Lust und Furcht vermischen". Der Gedanke von dem segnenden Einfluß der Geliebten war alt und abgebraucht; aber die Neuheit des Vergleiches vermag ihn aufzufrischen in dem tiefsinnigen Sonett 14, an Vittoria Colonna. Michelangelo liebte sich vorzustellen, daß das Kunstwerk schon im Steine schlummere, und es auf die geschickte Sand ankomme, es herauszuschlagen; so liegt für ihn But und Uebel in der Geliebten; aber seine Runft versagt ihm hier, und er vermag das erstere nicht zu gewinnen (Son. 15). Wie Dante sucht er im Bilbe bas Bedeutsame, sinnlich Wirksame, und wie jener geht er im Interesse bes Ausbrucksvollen über die Grenze bes Geschmackes hinaus, wie z. B. in Sonett 61.

Sein Bemühen ist es, dem Gedanken eine möglichst knappe und energische Form zu geben, ihn mit solcher Kraft vor uns hinzustellen, wie er ihm selbst vor der Seele steht. Und es sind theilweise sehr gesuchte, künstliche Gedanken, subtile Fragen, welche ihm aufsteigen. Bisweilen verfällt er ganz in Pretiosität, wie es im 87. Madrigal heißt, die Seele gieße die Thränen nach außen, damit dieses Wasser drinnen nicht seine Liebesgluth auslösche, welche ihn aufrecht hält und ihm sein Schicksal erleichtert. Weit einsacher sind die religiösen Gedichte, wo er nicht nach dem Ungewöhnlichen hascht, nicht mit Widersprüchen und Problemen spielt, sondern nur seine Reue, Zerknirschung, Furcht und Hossfnung äußert. Zu seinen besten

Poesieen gehören auch einige politische, das 1. Madrigal, wo Florenz seine Berbannten tröftet, und das berühmte Epigramm (von 1545) auf feine Statue ber Nacht am Mebicaergrabe, welches in feinen vier Zeilen so ergreifend ben Schmerz über die Erniedrigung seiner Baterstadt condensirt. Wenn die Gesinnung allein genügte, ben Dichter zu machen, so wäre Michelangelo ein großer; die leiden= schaftliche Liebe des Guten und Schönen, ein warmer Patriotismus, eine tiefwurzelnde Religiosität erfüllen seine Berfe; aber er bleibt meist in dem Gebiete des abstracten Denkens, welches nicht das der Boesie ist. Gewiß, seine gewaltige Natur zeigt sich auch in seinen Gebichten und giebt ihnen ihren Reiz. Der Gebanke ringt bei ihm mit den Ausbrucksmitteln, wie in der Sculptur und Malerei; aber bas Wort wollte ihm weniger gehorchen als Marmor und Farbe. Bers und Reim machen ihm Roth, und dem letteren hat er oft genug opfern muffen, hat ungeeignete Worte gebraucht und ben Sat verstümmelt. Die Autographen zeigen, wie er dasselbe Gedicht immer wieder, bis zu neun Mal, umgeschrieben hat, und nach ben vielen Anstrengungen bleibt er mühselig und dunkel. Die Form hat etwas Knorriges, Rauhes, oft genug Mißtönendes, macht den Eindruck der Zeit vor Betrarca, wo die Sprache sich noch widerwillig ben Berfen fügte. Durch ben überwiegenden Gedankengehalt fanden seine Gedichte Beifall bei ben Freunden und bei manchen, die, wie Berni, des ewigen Petrarchismus überdrüffig waren; Andere huldigten, wenn fie fie lobten, bem berühmten Berfaffer. 3m größeren Bublikum konnten sie damals, wo man die Eleganz so hoch schätzte, kaum gefallen; wenige ber Lieder nur wurden gedruckt, und als sein Großneffe sie später (1623) herausgab, schien es ihm, feinen Vorfahren zu compromittiren, wenn er sie nicht einer gründ= lichen Umarbeitung unterwarf. Erst in unseren Tagen sind sie wieder in ihrer ursprünglichen Gestalt zum Vorschein gebracht worden.

Von Michelangelo's Namen ist unzertrennlich berjenige ber Vittoria Colonna. Er hat sie als Frau und als Dichterin verehrt und bewundert, sie als seine geistige Wohlthäterin betrachtet, in ihr ein Vorbild gesehen, das ihn himmelan zog. Mehrere seiner Gebichte sind an sie gerichtet, andere beklagen ihren Tod. Er war, als er ihr näher trat, über 60 Jahre, sie um die Mitte der Vierzig,

und sie war eine Dame von hohem Geschlechte und führte damals ein zurückgezogenes Leben von fast klösterlicher Strenge. Dennoch wird Michelangelo's Affect für sie als Liebe bezeichnet, auch von seinem Biographen Ascanio Condivi, der bei des Meisters Lebzeiten schrieb. Der Begriff der spiritualen Liebe war eben ein weiter und schwankender; was im Leben bewundernde Ergebenheit und Freundschaft war, das nahm in den Versen den Namen und hie und da auch die Färbung der Liebe an (wie Son. 64).

Vittoria Colonna führte ein Dasein reich an Schmerz und Trauer. Sie war von ber mächtigen römischen Abelsfamilie, Tochter Fabrizio Colonna's, des tapferen Heerführers und Großconnetables bes Königreichs Reapel, ben Machiavelli in seinen Dialogen die mahre Kriegskunst lehren ließ; durch ihre Mutter Agnese von Montefeltro war sie Enkelin des Herzogs Federigo von Urbino, des gepriesenen Gönners der Humanisten. Geboren 1490 in Marino, einem Castell ihres Geschlechtes, murde sie schon als Rind mit Ferrante d'Avalos, Marchese von Pescara verlobt, und den 27. December 1509 auf Ischia mit ihm vermählt. Die She blieb kinderlos; sie liebte ihren Gatten innig und war stolz auf seinen Ruhm; aber ihre Neigung fand bald nicht mehr warme Erwiderung; felten weilte er an ihrer Seite; sein stürmisches Kriegsleben riß ihn hinaus, und andere Leidenschaften verstrickten ihn. Für Pescara mar die Che, mas sie ben meisten Vornehmen der Zeit war, ein conventionelles Verhältniß, welches das Herz für andere Empfindungen frei ließ. Aber die Marchesa verstand sie anders. Sie befand sich auf Jechia, als ihr Bater und ihr Gatte in der Schlacht von Ravenna (1512) in französische Gefangenschaft geriethen; ber Marchese hatte zwei Bun= ben empfangen und mußte sich mit hohem Lösegeld befreien. Da= mals richtete sie an ihn ein Gedicht, das einzige, welches sich von den bei seinen Lebzeiten geschriebenen erhalten hat, und zugleich ihr schönstes Lied überhaupt. Es ist eine Spistel in Terzinen, nach ber Weise von Ovids Heroiden, wie sie damals so üblich waren, voll Innigkeit und liebreicher Sorge; fie klagt, in ihrer Angst um bie theuersten Bersonen mußig daheim weilen zu muffen, während ber mahre Plat des Beibes an der Seite des Gatten mare, mit ihm die Gefahren zu theilen, mit ihrer Gegenwart ihm vielleicht

Glück und Sieg zu bringen; sie seufzt in ihrer Verlassenheit, auf der einsamen Insel, aber ergiebt sich demüthig in den Willen ihres Gebieters.

Beim Fortgange des Krieges und besonders in dem späteren zwischen Karl V. und Franz I. erntete Bescara hohen Ruhm, ward 1524 Generalcapitan ber kaiserlichen Armee, und ber Sieg von Pavia war hauptfächlich sein Werk (1525). Zugleich aber ward er verhaßt durch die Grausamkeit seiner Plünderungen, und in dem Handel mit dem mailändischen Großkanzler Girolamo Morone und bem Herzoge Francesco Sforza war fein Benehmen nicht tadellos. Rury darauf erkrankte er; Bittoria wollte zu ihm eilen; aber unter= wegs bei Viterbo erhielt sie die Kunde seines am 25. November 1525 erfolgten Todes. Die folgenden Jahre brachte sie tiefgebeugt in Trauer hin; der Bapft verhinderte durch ausdrücklichen Befehl, daß sie nicht in der ersten Heftigkeit des Schmerzes in's Kloster trete. Ihre Lieder bereiten vietätvoll dem Verstorbenen die Apotheose; fie stellt ihn reiner, größer, ruhmvoller bar, als er gewesen, macht aus ihm einen Heros, das Glanzgestirn des Jahrhunderts. Das war natürlich; aber affectvoll erscheint er nicht. Sie spricht nicht von der Liebe, die er ihr erwies, sondern von dem Ruhm, dessen Abglanz auf sie fiel; sie singt nicht von vergangenem Glücke, sondern von vergangener Hoffnung; indessen ift das vielleicht nur der con= ventionelle Ausdruck der petrarchischen Poesie, welche keine Gewährung kennt; auch Beronica Gambara rebet nicht anders. Allein Vittoria's Rückblicke find im allgemeinen so melancholisch: "Hört' ich fein kluges Wort, fah ihm in's Auge, So milberten jum Theil sich meine Schmerzen" (Son. 26). Also völlig glücklich war sie nie. Ihre Liebe, aus der Vernunft entsprossen, hat Prüfungen zu bestehen gehabt: "Vernunft gab das Gespinnst, die Liebe flocht es, Und durch Erzürnung ward das Band nicht schlaffer" (Son. 7). Das scheint auf ein Benehmen bes Gatten anzuspielen, welches ihre Eifersucht oder ihre Indignation erregen konnte. Solche Andeutung wagt sich aber naturgemäß kaum flüchtig hervor. Petrarca konnte sich nachträglich sein Glück schöner fingiren, als es wirklich gewesen; das Band, welches sie verknüpfte, läßt ihrer Phantasie nicht solche Freiheit, und sie bleibt im Bagen; die Intimität stellt sich auch

mit dem Verstorbenen nicht her. Ihr Affect zehrt von ihrer eigenen Seele, wie sie es im 4. Sonett wahr und passend ausgesprochen hat. Damit kommt eine große Monotonie in ihre Verse, weil die Berührung mit realen Verhältnissen sehlt; es ist ein beständiges Wiederholen der einen Empfindung des Verlassenseins, des einen Wunsches, dem Geliebten nachzusolgen. Den schönsten Ausdruck fand sie dafür im 17. Sonett; sie sieht von Ischia's Felsen die Morgenröthe Erde und Himmel überstrahlen; die Nebel weichen von ihrem Geiste, wie aus den Lüsten, und mit der Sonne steigt ihr Gedanke zum Geliebten und zum Himmel: "in diesem Augenblick Berührt den Geist ein Strahl der seel'gen Gluth".

Die verlorene irdische Hoffnung zieht sie ihrem Gegenstande nach zum himmel; die kleinere Sonne, wie sie sagt, hat ihr Berz ber größeren Sonne, Gott, geöffnet (Son. 116). Religiöse Poesieen fehlen bei keinem Betrarchisten; bei Vittoria Colonna bilben sie ben ganzen zweiten und den umfangreicheren Theil ihrer Dichtung, und bei ihr stammen sie aus einem tiefen Bedürfniß der Seele. Aber auch ihre himmlische Liebe hat zu viel Vernünftiges, um recht poetisch zu sein; der Affect wird oft durch Raisonnement er= fest, und es mangelt die Einkleidung in sinnliche Bilder, wie sie ber mustischen Empfindung eigen ift. Diefelbe Metapher der Sonne, bes Lichtes, welche sie, nach ber Sitte ber Petrarchisten, beständig auf ihren Bescara anwandte, kehrt hier wieder für Gott. Sie beschäftigt sich auch mit philosophischen und theologischen Subtili= täten, und man merkt ben Einfluß einer langen Reflexion über die Dinge des Glaubens. Schon die künstliche Form des Sonetts mit ihrer Reigung zu epigrammatischer Zuspitzung ist wenig glücklich für den religiösen Hymnus, wie oft man sie auch dafür gebraucht hat. Am meisten Kraft und Leben besitzen die Gedichte, wo sie Gott um eine Befreiung ber Kirche von den unreinen Glementen anfleht, die ihr Verderben broben (Son. 133, 137).

Da sie im Glauben Trost und Aufrichtung suchte, fühlte sie sich lebhaft angezogen durch die damaligen Bestrebungen einer Erneuerung und Verinnerlichung der Religiosität, gegenüber der Verweltlichung der Kirche und der leeren Aeußerlichkeit der Ceremonieen. Wie andere Damen der hohen Gesellschaft, verkehrte sie in Neapel

mit dem Spanier Juan Balbes, wurde eine Anhängerin und eifrige Beschützerin Fra Bernardino Ochino's von Siena und seines neuen Capuzinerordens. Im Interesse des letteren war es wohl auch, daß sie den 8. April 1537 nach Kerrara kam; sie hatte die Absicht, weiter nach Venedig und dem heiligen Lande zu gehen. mußte dieses aber aufgeben und verbrachte fast ein Jahr in Kerrara. wo man sie vergötterte, in frommem Wandel und Werken der christ= lichen Barmherzigkeit. Doch erschien fie bisweilen in der hofgefell= schaft, so noch am Abende vor ihrer Abreise, wo sie auch einige ihrer Sonette vortrug; von den Hoffräulein ward musicirt und getanzt, und Vittoria gefiel es wohl; sie war keine undulbsame Betschwester und ließ der Welt ihre Freude. Seit Frühling 1538 verweilte sie längere Zeit in Rom, wohnte im Kloster S. Silvestro. und hier begann die intimere Beziehung zu Michelangelo, wenn fie fich auch schon vorher gekannt haben mögen. Was sie mit einander verband, war die starke Religiosität und die Liebe zur hohen Kunft. welche der Glaube beseelte und weihte. Michelangelo arbeitete bamals am Jüngsten Gerichte; Religion und Kunst bilbeten die Gegenstände ihrer Unterhaltungen. Sie schenkte ihm ein Bändchen ihrer Gedichte; auch er fandte ihr Verse, und, mehr als das, zeich= nete für sie einen Christus am Rreuze und eine Vietas.

Seit October 1541 lebte Vittoria drei Jahre in Viterbo im Kloster S. Caterina. Viele neue Trübsal suchte sie heim; ihre Familie war zerrüttet; innere Streitigkeiten und die Fehde gegen Papst Paul III. hatten ihre ehemalige Macht gebrochen und sie ihres Besites größtentheils beraubt; Vittoria's Bruder Ascanio lebte in der Verbannung. Und sie besaß den Stolz der römischen Sbeldame, die einem alten, ruhmreichen Geschlechte entstammt, deswahrte das Gefühl für den Glanz und die Shre desselben, auch als sie sich schon ganz zu Gott gewendet hatte. Sie nahm die Angelegenheiten ihrer Familie mit Siser wahr, bot für sie den Sinssugelegenheiten ihrer Familie mit Siser wahr, bot für sie den Sinssugelegenheiten ihrer Familie mit Siser wahr, dot für sie den Sinssugelegenheiten ihrer Familie mit Siser wahr, das ihre Bemühungen nichts fruchteten, suchte sie auch für diesen Schmerz Hemühungen nichts fruchteten, suchte sie auch für diesen Schmerz Hemühungen nichts fruchteten, suchte sie auch für diesen Schmerz Hemühungen nichts fruchteten, suchte sie auch sie entschiedene Wendung von der Resorm zur catholischen Reaction ein; die strenge

Parthei Caraffa's erhielt in Rom das Uebergewicht; Ochino, den Bittoria verehrt hatte, entfloh nach Deutschland. Sie beklagte es tief und fügte sich willig; sie fand einen Anhalt besonders an dem Cardinal Pole, der seit 1541 als Legat in Biterdo residirte; er wurde ihr geistiger Leiter und bewahrte sie vor den Kühnheiten der Grübelei. 1544 kehrte sie nach Rom zurück und starb nach längeren Leiden den 25. Februar 1547.

Ohne Zweifel hat an der Bewunderung für Vittoria Colonna als Dichterin die Achtung vor ihrem reinen Leben und die Galan= terie für die hohe Dame ihren Antheil gehabt. Allein sie verdient auch unser Interesse eben durch die Neuheit der Situation; die Weiblichkeit macht fich in ihrer Poesie geltend; sie ahmt nicht schlecht= weg Ton und Empfindungsweise der männlichen Dichter nach, wie es sonst meist geschah. Die Dichterin ist in Italien überhaupt ein Product der Renaissancezeit; vorher hat kaum eine und vielleicht keine Frau thätig in die eigentliche Literatur eingegriffen; die Lieder, die so oft Frauen in den Mund gelegt wurden, waren im allge= meinen von Männern verfaßt. Die Schriftstellerin bes italienischen Mittelalters ist die Heilige, Caterina von Siena. Im 15. Jahr= hundert beginnt die höhere classische Bildung der Frau und damit ihr Hervortreten in Leben und Literatur. In dieser Zeit erscheinen die gelehrten Damen, welche von den Humanisten gepriesen und fast als ihres Gleichen behandelt werden, Jotta und Ginevra Nogarola von Berona, Appolita Sforza, Costanza da Barano. Lucrezia Tornabuoni, die Mutter Lorenzo's de' Medici, und Antonia Bulci, welche geistliche Boesieen schrieben, gehören zwar kaum in biesen Kreis; aber Alessandra Scala, die Gattin Marulls, dichtete griechisch, wetteifernd mit Bolizian, der sie feierte. Die Rolle der Frau im gefellschaftlichen Leben murde nun eine fehr bedeutende; fie war der Mittelpunkt der geiftreichen Cirkel. Hochgebildete Fürstinnen und Damen übten auf die Literatur einen nicht ge= ringen Ginfluß aus, wie Beatrice von Efte in Mailand, ober bie Berzogin Elisabetta Gonzaga und Emilia Pia an jenem Hofe von Urbino, den Castiglione geschildert hat. Vor allem ist in dieser Zeit Jabella Gonzaga, die Marchesa von Mantua, eine anziehende Geftalt; geiftvoll und begabt, von lebendigftem Intereffe für Runft

und Literatur, die Freundin und Schützerin der Künstler und Dichter, klug und besonnen, natürlich und unbefangen in Urtheil und Berkehr, heiter und tugendhaft ohne Prüderie, duldsam gegen andere, auch wenn sie ihr Thun nicht billigt, stellt sie uns den Geist der Renaissance im besten Sinne dar und ohne seine Fehler. Daß sie selbst nicht die Literatin spielte, steht ihr nur um so besser.

Eine Enkelin der gelehrten Ginevra Rogarola war Veronica Cambara, Tochter bes Grafen Gianfrancesco, geboren ben 30. November 1485 in Pratalboino bei Brescia. Sie begann früh zu dichten, nahm sich Bembo zum Muster, trat mit ihm in Corresponbenz und fandte ihm Berfe zur Berbesserung. Ende 1508 ober Anfang 1509 heirathete sie Giberto, Herrn von Correggio, und, nachdem er ihr schon 1518 durch den Tod entrissen worden, wid= mete sie sich mit männlichem Geiste ber Erziehung ihrer beiden Söhne und der Regierung des Ländchens. Karl V. würdigte sie zwei Mal seines Besuches in Correagio (1530 und 1533). Später führte sie ein zurückgezogenes Leben, theils in der Stadt, theils in bem dabei gelegenen herrlichen Palaste il Casino, in welchem einige Zimmer von dem berühmten Antonio Allegri, gen. il Correggio, gemalt waren. Sie starb den 13. Juni 1550. Die Gedichte ihrer jüngeren Sahre scheinen verloren; in den erhaltenen zeigt sie sich meist als ernste, würdevolle Matrone. Sie sind wenig zahlreich und wenig bedeutend, Lobpreifungen Karls V. und des Papstes, Friedenswünsche, Verherrlichung der Vaterstadt Brescia und ihres Aufenthaltes in Correggio, eine Ermunterung ber Florentiner zur Wiebererlangung ihrer Freiheit, einige Liebeslieder an ben Gatten, einige religiöse Poesieen, und, das vollendetste von allen, die schönen Stanzen an Bergog Cosimo, wo sie bas Leben bes golbenen Zeit= alters feiert.

Von einem ganz anderen Interesse ist die Dichtung der Gaspara Stampa; hier spiegelt sich eine weibliche Seele in all' ihren Regungen, keine flüchtige Neigung, keine poetische Fiction, sondern die wahre Leidenschaft, welche ein Herz verzehrt. Nirgend sinden wir eine solche klare Geschichte der Liebe, welcher wir Schritt für Schritt folgen, wie bei diesem Mädchen, für welches eben Liebe das Leben war, während sie beim Manne mit anderen Gedanken

wechselte. Gaspara Stampa war von vornehmer mailänder Kamilie, geboren in Padua 1523, und ging, nach des Vaters Tode, mit ber Mutter und den Geschwiftern nach Benedig. Sie trieb Lateinisch und Griechisch, und ihre Verse bezeugen ihre classische Bildung; fie war reich und schön, geübt auch in der Musik, sang ihre Lieder begleitet mit Lautenspiel und bezauberte die Ruhörer. Sie verliebte fich in den gleichaltrigen Grafen Collaltino di Collalto, Herrn von Treviso; auch er sang und dichtete und seierte sie in Bersen, die wenigstens ihr schön erschienen. Sie legte sich einen arkadischen Dichternamen bei, der ihre Zugehöriakeit kennzeichnen follte, nannte fich Anassilla nach dem Flusse Anarum (Piave), welcher bei S. Salvatore, dem Castell des Geliebten, vorüberfloß. Gine Zeit lang war sie glücklich; aber er ging in Kriegsdienst nach Frankreich und vergaß sie schnell. Er kehrte nach Benedig zurück und verließ sie bann von neuem für immer. Er begab sich bamals zu den Rämpfen bei Bologna (Capitolo II), also wohl 1551, und ihre Liebe hatte brei Jahre gedauert (Son. 216).

Während Collaltino in Frankreich war, sandte sie ihm ihre Boesieen, 1) damit sie gesammelt vielleicht bewirkten, was sie einzeln nicht vermocht hatten, nämlich daß er ihr schriebe, und der Wid= mungebrief dieser Sammlung ist rührend in der völligen Singabe, in der Demuth, mit der sie nichts verlangt, nicht hofft, ihn zu er= weichen, sondern ihn zu erfreuen durch seinen Ruhm in ihren Versen. fich mit einem Seufzer von ihm für alle ihre Leiben begnügt, und, in der Beise der Troubadours, aber mit neuem, tiefen Sinn, er= flärt, es sei besser, für den Grafen zu sterben, als durch einen anderen glücklich zu sein. Ihr Liederbuch ist fast ein Tagebuch ihrer Leidenschaft; bis zu einem gewissen Bunkte (Son. 189) scheint die Ordnung der Sonette eine streng chronologische; sie geben eine regelrechte, stetige Entwickelung des Romans, und man liest mit beständig reger Theilnahme diese Geschichte wechselnder Empfin= bungen, welche eine aus der anderen hervorgehen. Auf das jubelnde Glück des Besitzes folgt der Schmerz der Trennung, die Verzweif= lung über bes Geliebten Erkaltung in der Ferne. Sie schreibt

<sup>1)</sup> Wohl bis Sonett 65, das gleichen Inhalt hat wie der Widmungsbrief.

ihm, fie fleht um ein Zeichen feines Mitleibs; die Gifersucht regt fich, fie fürchtet, in Frankreich könnte ihm eine andere gefallen. Sie zeiht ihn ber Treulosigfeit, er antwortet auf alle ihre Bitten mit keiner Zeile; Borwurfe und Schmeicheleien wechseln; sie beschuldigt ihn ber Unritterlichkeit, wendet sich an seinen Bruder (Binciquerra), daß er den Geliebten jum tröftlichen Schreiben bewege. Da kommt ihr die Nachricht von seiner Rückfehr, und alle Schmerzen find vorüber; sie fegnet die überstandenen Qualen, die nun ihre Freude erhöhen, und genießt biefe in vollen Zügen; aber die frühere Rube, das Vertrauen will sich nicht wiederherstellen, und die Furcht erneuten Verlustes mischt sich beständig ein. Das Sonett 119 schließt, indem es ihre Besorgniß schildert, mit dem Berfe: "O meine viele Müh', umsonst verschwendet", und mit demselben Verse beginnt höchst wirkungsvoll das folgende (120), welches über bie Bestätigung klagt. Er hat ihr graufam und roh gestanden, daß er an sie denke, so lange er ihr nahe sei, und, wenn er sich entferne, entfliebe ihm alsbald das Gedächtniß ihrer Liebe. In ihren Liedern reflectiren sich schmerzlich die kleinen Qualereien, die fingirte Gifersucht und Erzürnung, mit benen er sie peinigte, um sich ihrer zu entledigen (125 ff.) Zuweilen empört sie sich, denkt, eine andere Liebe könne sie befreien, nennt ihn einen Tyrannen und verlangt ihr Herz zurück; dann wieder bittet sie um Erbarmen, erniedrigt sich, läßt sich von Amore sagen: Egli è nobile e bel, tu brutta e vile (147). Sie schreibt sich ihr rührendes Epitaph (148). Sie bringt in ihn, die ehraeizige Laufbahn aufzugeben und mit ihr in ber schönen Natur eine idyllische Existenz zu führen. Und wieder folgen Regungen der Gifersucht und wieder die Besorgniß vor seiner abermaligen Entfernung. Endlich nimmt fie refignirt Abschied. wünscht ihm Seil und Segen, und nur, daß er ihre Treue nicht vergeffe (197).

Wie alle Beladenen sucht auch sie Tröstung bei Gott, 'und ihre religiösen Sonette (Rime varie, 54—61) sind eindrucksvoller als die meisten der Zeit, weil man in ihnen, wie in denen Betrarca's, noch den Kampf fühlt, eine Seele, welche sich angstvoll von den irdischen Dingen loszumachen strebt und es nicht vermag, der, während sie um Erlösung sleht, das Bild des Geliebten vor

schwebt (59). Die Sünderin redet, welche bereuen möchte, nicht die Schuldlose, Heilige, wie Vittoria Colonna. Und sie beruhigt sich, sie will am Geliebten nur die innere Schönheit, die Tugenden lieben, die ihn zum Himmel führen und ihr den Weg dahin zeigen, nicht die finnliche Schönheit, wie disher. So sucht sie, sich selbst täuschend, ihren Glauben und ihre Leidenschaft zu versöhnen.

Während Collaltino's zweiter Abwesenheit kühlte sich ihre nicht mehr erwiderte Empfindung ab; auch sie lernte die Veränderlichkeit, liebte einen andern und freute sich, von neuem einen so würdigen Gegenstand gefunden zu haben. In den wenigen Liedern, die diesem Affecte gewidmet sind, klagt sie nicht mehr über Grausamkeit; sie scheint Gegenliebe gefunden zu haben, und vor neuer Enttäuschung bewahrte sie ein früher Tod (1554).

Die Dichter pflegen die Person, deren Reize sie singen, zu verheimlichen und nur allgemein zu bezeichnen; Gaspara nennt den Geliebten offen nach Namen und Stand, giebt eine Fülle realer Beziehungen, welche so sehr die Wirkung ihrer Gedichte vermehren; es war ja ein Mann, und sie brauchte seinen Ruf nicht zu schonen, jedoch um so mehr den ihrigen. Allein das liebeglühende Mädchen setzt sich über diese Rücksichten hinweg, wie einst die Dichterinnen der Provence. Sie ist stolz auf ihre Empfindung und verkündet sie laut, verräth von der Geschichte ihrer Liebe mehr, als für ihre weibliche Shre gut gewesen ist. Hätte sie länger gelebt, wie Veronica Gambara, so würde sie wohl einen Theil der Lieder haben verschwinden lassen; die Schwester Cassandra publicirte den ganzen Canzoniere, wie sie ihn fand, mit ein Paar heuchlerischen Worten, welche die Shrbarkeit retten sollten.

Einige Sonette, welche Gaspara Petrarca nachahmte, find sehr schön (108, 125, 137); im allgemeinen hat sie von ihm weniger, als die meisten, in den Sinzelheiten entlehnt, und doch kommt sie ihm am nächsten in der psychologischen Tiese und in dem Tone einer zarten Sentimentalität, weil sie eben bei ihr aufrichtig, ihre wahre Stimmung sind. Immerhin hemmt die Form des Sonetts disweilen die freie Aeußerung der Empfindung, und vollkommener noch sinden wir die Elegie mit ihrer melancholischen Weichheit in den Capitoli, dem einen, wo die Dichterin den Zustand der Liebe mit

seinen Wibersprüchen in Lust und Schmerz beschreibt, und den vier, wo sie ihre Sehnsucht, ohne allen conventionellen Schmuck, in vollen, harmonischen Klängen ausströmen läßt; zwei derselben richten sich, wieder in der Art der Heroiden, an den entsernten Geliebten. Auch von den Madrigalen, obschon sie, gemäß dem damaligen Charakter dieser Gattung, nach geistreichen Pointen haschen, gefallen manche durch ihre anmuthige Leichtigkeit, vor allen das eine, welches man öfters als das schönste citirt hat (7): Il cor verrebbe teco, ein Schmerzenslaut von so einsacher und zarter Innigkeit, wie man ihn in dieser Zeit der tönenden Rede nur zu selten vernimmt:

Beim Scheiben wär' mit dir Mein Herz, o Herr, gegangen; Doch weilt's nicht mehr bei mir, Seit Liebe durch bein Aug' mich nahm gefangen. So werden mit dir meine Seufzer gehen, Das einz'ge, was mir blieb, Gefährten treu und lieb, Die Stimmen meiner Liebeswehen. Und merkst du, daß sie dich nicht mehr umschweben, Denk', daß eutschwand mein Leben.

Viele andere Dichterinnen genossen damals eine ephemere Berühmtheit, Laura Terracina, Lucia Bertana von Modena, Virginia Salvi, Laura Battiferri begli Ammanati aus Urbino, und wie sie alle heißen mogen. Und wie das Mittelalter unter seine Schrift= steller die Beilige zählte, so erscheint in der Renaissancezeit unter ihnen die Courtisane, Tullia d'Aragona. Das hochentwickelte in= tellectuelle Leben vereinigte sich mit dem Hange zu zügellosem sinn= lichen Genuß, und der lettere suchte sich durch geistige Elemente zu verfeinern und zu schmücken. Die Courtisane bemächtigte sich der Bildung als eines Mittels der Verführung und ward damit ähnlich den Betären des griechischen Alterthums. Sie muficirte, sie las die Dichter, sie wußte mit Eleganz zu reben und zu schreiben; ihre Unterhaltung wurde gesucht, und Briefe, welche sich erhalten haben, wie die der Camilla Pisana, zeigen correcten, gewandten Ausbruck, sogar lateinische Citate. In Barchi's Comodie La Suocera sagt der alte Simone von ihnen (V, 1): "Man muß sich vorsehen, wie man vor ihnen redet; benn sie haben immer ben

Petrarca und ben Boccaccio in Händen." Die Novellen ber Zeit, die Dialoge Bietro Aretino's zeigen, wie sie mit diesem Glanz und Alitter ihre Infamie umhüllten. Rom und Benedig waren die Sauptstätten für das Treiben dieser gebildeten Courtisanen; die berühmtesten von Rom gählt Bietro Aretino's Zoppino auf, ein alter Auppler, der Mönch geworden ift, und einen Lodovico von seinem verderblichen Umgange mit ihnen abbringen will. Von der einen, welche den Namen Matrema non vuol (meine Mutter will nicht) führte, fagt da Lodovico: "Sie scheint mir ein Tullius, und weiß den ganzen Petrarca und Boccaccio auswendig und zahllose schöne lateinische Verse von Virgil und Horaz und Ovid und tausend anderen Autoren. Ich kenne 25 Sbelleute, welche schöne Redner zu sein meinen, und nicht zu sprechen wissen wie sie". Der Mißbrauch ber Titulaturen, den die Italiener den Spaniern nachahmten, kam auch den Courtisanen zu gute; sie ließen sich madonna nennen und bann signora, und bas lettere wurde im 16. Jahrhundert geradezu die Bezeichnung für sie im allgemeinen, und im Gegensat zur anständigen Frau (ber cittadina). Ihre Beziehungen stellten sie gerne als Liebesverhältnisse dar, und manche von ihnen waren wirklich im Stande, sich wenigstens zeitweise zu edleren Affecten zu erheben. So wurde die Courtisane Gegen= ftand der Dichtung und Dichterin felbst. Imperia, la gloriosa Imperia, wie man sie nannte, hatte ben Strascino von Siena zum Lehrer in der Bulgärpoesie.

Tullia d'Aragona war die Tochter der Courtisane Giulia von Ferrara, welche behauptete, daß ihr Bater der Cardinal Lodovico d'Aragona, Neffe Alsonso's II. von Neapel, war, und ihr danach den hochstlingenden Namen gab. Pietro Aretino's Zoppino sagt, Giulia habe Rom verlassen, um einem Liebhaber nachzusepen, welcher sie beraubt hatte, und sei mit der Tochter nach Siena gekommen, wo das Mädchen seine erste Bildung erhielt, dann aber nach Rom zurückgekehrt, weil sie bedachte, daß diese Stadt terra da donne sei; der Rus der vornehmen Abkunst sei nicht ohne Einsluß gewesen, und viele wären der Tullia nachgelausen, "um sich zu adeln". Eine Novelle Giraldi's erzählt von derselben (Ecatommiti, Introd. 7), daß sie, von der Mutter bewogen und aus eigener Gewinnsucht,

fich mit einem reichen, aber fehr ekelhaften Deutschen einließ, daß in Folge beffen ihr früherer Liebhaber, ein edler römischer Jungling, sich verächtlich von ihr wendete, und alle anständigen Leute fie mieben, und fie sich endlich gezwungen fah, Rom zu verlaffen. Giraldi urtheilt von ihr auf das Ungunstigste, beschuldigt sie nicht nur der Falschheit und niedrigen Sabsucht, der gewöhnlichen Gigenschaften ihres Standes, sondern spricht ihr sogar die Schönheit ab; fie sei Nana (Zwergin) genannt worden, und zwar mit Antiphrase, wegen ihrer unverhältnismäßigen Größe; sie habe einen breiten Mund, bunne Lippen und eine lange Nase gehabt, und nur die flammenden Augen gesteht er ihr zu, benen man schwer widerstehen Allein Giraldi redet so giftig, daß man mit Recht perfonliche Gründe dafür vermuthet hat; ganz verschieden lauten die Ur= theile Anderer. Girolamo Muzio blieb ihr erklärter Liebhaber zwanzig Sahre und länger, ehrte sie stets, vergötterte sie in seinen Poesieen. Ihren Anbeter spielte in Benedig eine Zeit lang auch Bernardo Tasso, und Speroni, in seinem Dialog über die Liebe, führt ihn mit der Tullia ein als ein edles Liebespaar, in warmen Betheuerungen ihrer Affecte und Klagen über die bevorstehende Trennung; er läßt Niccold Grazia sie feiern, die Tullia mit einer Sappho, Corinna, Diotima vergleichen und fie philosophisch über das Scheiden ihres Dichters tröften. Selbst der ehrwürdige Jacopo Nardi fandte ihr seine Uebersetung von Cicero's Rede pro Marcello (1536) und nannte sie "die einzige und wahre Erbin, sowie bes Namens, auch ber ganzen tullianischen Beredtsamkeit".

1537 war sie in Ferrara zugleich mit Vittoria Colonna, die so ganz ihr Gegenstück war, und machte ihr den Borrang in Beisfall und Bewunderung des Publikums streitig. Ein Correspondent der Marchesa Jsabella nennt sie, in einem Briese vom 13. Juli, molto gentile, discreta, accorta e di ottimi e divini costumi. Sie sang vortrefslich, sie redete über alle möglichen Dinge mit Einsicht und Kenntniß: "Richt Mann noch Frau ist in dieser Stadt, die ihr gleichkämen, obschon die Frau Marchesa von Pescara, welche sich hier besindet, so ausgezeichnet ist". Man drängte sich zu ihr, und ihr Haus, strahlend in Reichthum, stand immer offen und war voll von geistreichen Leuten. Und sie war stolz; wenn Giraldi's

Erzählung etwas Wahres enthielt, so hatte sie sich seitbem sehr geändert. Derfelbe Brief an Isabella Gonzaga berichtet, wie unter ben vielen, welche sich auf's heftigste in Tullia verliebten, ein junger Mann war, der, als er mit den glänzenosten Geschenken nichts bei ihr erreichte, sie heirathen wollte, dann sich das Leben zu nehmen versuchte, und alles das umsonst. Sie bichtete von Liebe petrarchisch, platonisch, und man besang sie in gleicher Weise. "Seitdem Du," heißt es in einem Sonett Ercole Bentivoglio's (Poiche lasciando), "die sieben Hügel und den Tiber in Trauer laffend, die Ufer des Po mit Deiner Gegenwart beglückt haft, ift in uns jeder niedere Gedanke erloschen, eine füße himmlische Liebe in unseren Herzen entstanden." Und Molza, von dem wir wissen, wie er lebte, ermahnte ihren edlen, erleuchteten Geift, "immer das schönere Theil seiner selbst zu betrachten und sich niemals zur Erde zuruckzuwenden" (Son. Spirto gentil, che riccamente). Ein feltsamer Rath an eine Setäre, und aus foldem Munde! 1) Es ift eine Verwirrung des moralischen Urtheils in dieser Zeit, ein Confundiren des Reinen und Unreinen, welches wir kaum noch beareifen.

Neun Jahre später (1546) war sie in Florenz, nicht weniger gepriesen und umschwärmt von vornehmen Herren und Literaten, unter den letzteren besonders Varchi. Aus den geistreichen Conversationen in ihrem Hause ging damals der Dialog Dell' Infinità d'amore hervor, in welchem sie selbst und Varchi redend auftreten, und als Nebenperson Benucci. Aber aus dieser idealen Sphäre, in die sie sich eingelebt hatte, ward sie durch die peinlichste Erinnerung an die Realität herausgerissen. Im April 1547 wurde ihr von der Odrigkeit eingeschärft, sich der im October vorher erlassenen Berordnung über die Kleidung der Courtisanen zu unterwersen, namentlich das bestimmte Kennzeichen, den gelben Streisen am Schleier oder Tuch, zu tragen. So ward sie, die von den erlesensten Geistern zum Himmel Gehobene, in fränkender Weise wieder ihrem Stande eingeordnet. Sie suchte und sand Schutz bei der Herzogin Gleos

<sup>1)</sup> Auch Gir. Muzio hielt eine Mahnung zum Platonismus nicht für übers flüssig, im Sonett Donna, che siete in terra, bei Ruscelli, Fiori, p. 405.

nora; Herzog Cosimo schrieb unter ihre Bittschrift: Fasseli gratia per poetessa. Zum Danke widmete sie der Herzogin die Sammslung ihrer Gedichte, dem Herzog ihren Dialog, die beide in demsselben Jahre 1547 gedruckt wurden. Die Kunst verdeckte ihre Bergangenheit, und die Fürstin nahm keinen Anstoß an der Dedication der Courtisane.

Den Dialog Dell' Infinità d'amore gab Muzio heraus; in bem poraufgehenden Briefe betheuert er, daß er Tullia fo liebe, mie nur jemals; sie beibe seien alter geworben; aber die Schönheit. welche ihn an sie fessele (die geistige), habe sich nur gemehrt. Und ber Dialog handelt von der hohen, geistigen Liebe, im Gegenfat zu ber vulgären, ganz wie Bembo's Asolani, auf die sich auch die Verfasserin sehr lobend bezieht. Die hohe Liebe ist die unendliche; benn sie erreicht ihr Ziel nie wirklich, die völlige Bereinigung des Liebenden mit dem geliebten Gegenstande. Das Gespräch, nach platonischem Muster, und auch nach seiner Beise vielfach die Argumentation an Worterklärung und grammatische Verhältnisse an= knüpfend, ist im Ganzen lebendig und unterhaltend, wenn auch nicht originell. Bewundernswerth ist in Wahrheit die Gelehrsamfeit, die philosophische Bildung Tullia's; sie weiß in aristotelischer und platonischer Doctrin wohl Bescheid und handhabt gewandt die bialectische Runft; sie muß viel von Varchi gelernt haben, wenn er ihr nicht etwa die Hand führte. Sie felbst läßt sich willig von ihren Unterrednern die höchsten Lobsprüche spenden; diese waren eben auf das Publikum berechnet. "Durch die beiden Bücher, die Rime und den Dialogo," fagt Bongi, "in denen sich Liebe von ber Sinnlichkeit getrennt zeigt, mußte Tullia's Name wie gereinigt erscheinen, und vielleicht zu diesem Zwecke riethen ihr die besten Freunde zur Bublication".

Auch die Bearbeitung des Volksbuches von Guerino il Meschino in Octaven, die erst 1560, 4 Jahre nach ihrem Tode, versöffentlicht ward, scheint während jenes Ausenthaltes in Florenz entstanden. Hier beklagt sie in der Borrede die indecente Literatur, welche die Seelen verderbe, tadelt das Decameron, die Schriften Pietro Aretino's und der anderen, aber auch Ariosto und die Romane; sie beklagt, ehedem nur zu viel von der Welt kennen ges

lernt zu haben, und bankt Gott, daß er sie, noch in frischem und jugendlichem Lebensalter, zu sich gewendet habe. In ihrem Gebichte, das sie aus spanischem Original entnommen nennt, will sie eine Lecture bieten, die gang rein und driftlich fei. Sie foll barin nicht völlig Wort gehalten haben; indessen man kann alle ihre Betheuerungen nicht gut für bloße Seuchelei nehmen. Sie war auf dem Wege der Bekehrung, noch ehe das Alter ihre Reize zer= Aber im October 1548 verließ sie Florenz, ging stört hatte. wieder nach Rom, und hier fiel sie in ihre frühere Lebensweise zurück, vielleicht gezwungen durch die Noth, vielleicht bewogen durch ihren bofen Genius, die Mutter Giulia. 1549 erscheint ihr Rame im Buche ber tassa delle cortigiane, und ihr Ende war nicht viel besser, als es Giralbi prophezeit hatte. Am 2. März 1556, wo sie Testament machte, lag sie krank im Hause eines Gastwirthes in Trastevere, bedient von deffen Beibe und einer Magb. Sie hinterließ als Universalerben einen minorennen Sohn Namens Celio. Benige Tage nachher war sie gestorben, und keiner der Dichter, die ihr gehuldigt hatten, besang ihren Tod, wie es sonst üblich war. Ihre letten Jahre hatten den Nimbus zerftort, der fie einst umgab.

Gegen die conventionelle Liebesdichtung, die abergläubische Ber= ehrung und Nachahmung Petrarca's, welche zu lächerlichen Ueber= treibungen führte, erhob sich von anderer Seite Kritif und derber Spott. Wir faben, wie Bietro Aretino sich in feinen Briefen, Comobien und Dialogen über die Affectation der Petrarchisten und ihre Wort= flauberei luftig machte, um freilich in seiner eigenen Lyrik einem noch schlechteren Geschmacke zu huldigen. Bietro folgten mit solchem Spotte Niccold Franco, Doni und andere. Berni parodirte die fcmarmerischen Liebesgedichte in den beiden Capitoli voll Obscöni= täten Alla sua Innamorata und in bem Sonett: Chiome d' argento fine, irte ed attorte, wo in der gewöhnlichen Aufzählung von Reizen der Geliebten jede Einzelheit durch ihr häßliches Gegen= theil erfett ift. Solche Caricaturen waren, wie ehebem, ein beliebter Gegenstand ber burlesten Dichtung, und die gefundeste Seite ber letteren eben ihre Opposition gegen die Entartung der Poesie in falsche Ziererei.

Francesco Berni war von florentinischer Familie, aber in Lamporecchio in Bal di Nievole geboren 1497 oder 1498, lebte bis zu 19 Jahren in Florenz, kam dann nach Rom und trat in ben Dienst bes ihm verwandten Cardinals Bibbiena. Nach bessen Tode (1520) blieb er in bemselben Verhältniß zu seinem Reffen bem Protonotar Angelo Dovizio, fiel aber bei diesem, wegen einer Liebschaft, in Ungnade, und, ba er, wie es scheint, die erbetene Berzeihung nicht fand, so wurde er (1524) Secretar bei bem Datar Giberti, mit welchem er bann in beffen Bisthum Berona ging. Aber seine Stellung, das emige Briefeschreiben, behagte ihm wenig; auch in die klösterliche Strenge der Lebensweise, welche der Bischof in seiner Umgebung einführte, konnte er sich nicht techt fügen, trot aller Sochachtung, welche er für Giberti hegte. Beständig feufzte er nach Unabhängigkeit, und in dem Porträt, welches er mit leben= bigem Humor in seinem Orlando von sich selbst gegeben hat (1. III, c. 7), zeichnet er die Unbequemlichkeiten seiner Lage, offenbar nicht ohne einige Uebertreibungen. Schon 1531 lebte er eine Weile für sich in Padua; gegen Ende 1532 verließ er Giberti und trat in ben Dienst bes Cardinals Ippolito be' Medici, der ihm ein Canonicat am Dome von Florenz verlieh; mit ihm kehrte er nach Rom zurück, wo wieder das alte lustige Leben begann. Als er Ende 1533 mit Erlaubniß seines Herrn nach Florenz gekommen war, ließ er sich hier ganz nieder und zog sich dadurch den Zorn bes Cardinals zu; er hatte allmählich genug Bermögen und Ginkunfte erlangt, um sich frei machen zu können. Aber er starb bereits am 26. Mai 1535, man fagte, durch Gift, welches ihm der Cardinal Cibo gegeben hatte, weil er felbft fich weigerte, im Intereffe Bergog Aleffandro's den Cardinal Salviati zu vergiften.

Berni's Bearbeitung des Orlando Innamorato, welche schon an anderer Stelle erwähnt wurde, ift nicht etwa eine parodirende, wie man nach der sonstigen Beschaffenheit seiner Dichtung erwarten könnte; das comische Element, welches dei ihm das Poem enthält, rührt von Bojardo selber her. Sein Streben ging auf die Berbesserung der Sprache, und zugleich hat er in anderen, nebensächlichen Dingen das Gedicht der Weise Ariosto's näher gebracht. Das ganze Unternehmen war ein versehltes; die Form ist freilich

in der Poesie etwas Bedeutendes; aber sie muß von innen herauswachsen; man kann sie nicht nach Belieben einem fremden Werke überziehen. In der That hat Berni das Gedicht Bojardo's verflacht und verwäffert; man braucht nur Stellen wie die am Ende von c. 18 des 1. Buches, die schönste des Innamorato, in beiden Bersionen zu vergleichen, um zu erkennen, wie Berni der Glätte des Ausdrucks ganz rücksichtslos alle Kraft und Schönheit seines Originals geopfert hat. Der Orlando risatto war wohl 1531 vollendet, da in diesem Jahre das venetianische Druckprivileg bewilligt ward; aber er erschien erst nach des Bersassers Tode, 1541.

Eine von Alters her übliche Form der burlesken Boesie war bas Sonett mit ber coda; Berni hat bemfelben einen größeren Umfang gegeben als seine Vorgänger; er braucht bis zu 20 code, jo daß diese Anhängsel weit ausgedehnter werden als die Grund= form des Gedichtes selbst. Noch häufiger verwendeten er und seine Nachahmer das Capitolo in Terzinen; dieses beruht ursprünglich auf Barodirung von Dante's Comodie, wie bei Finiguerri und in Lorenzo be' Medici's Beoni; auch Berni liebte es, Ausdrücke Dante's oder ihm nachgebildete in comischer Weise anzubringen, z. B. im Lamento di Nardino. Und wie die Formen, so waren auch die Gegenstände bieser Dichtung vielfach alte, gewisse conventionelle Themata, theilweise selbst aus dem Mittelalter stammend, an denen fich nach einander die verschiedenen humoriftischen Dichter, Burchiello, Bellincioni, Franco, Bulci, Pistoia, versucht hatten, indem sie sie je nach ihrem Geschicke variirten. Bei Berni erhalten bieselben, wo er sich ihrer bemächtigt, ihre vollendetste, ihre definitive Gestal= tung, über welche man nicht hinauskam. Bon dieser Art waren 3. B. die gahlreichen Beschreibungen von schlechten Mähren, aus welchen das Sonett von Galeazzo Florimonte's mit allen denkbaren Fehlern behaftetem Maulthier hervorging: Del più profondo e tenebroso centro, oder die carifirten Porträts von Personen, wie das schon erwähnte der Geliebten oder das von Berni's alter Magd: Io ho per cameriera mia l'Ancroia. Aus den Schilderungen eines verfallenen Hauses, einer garstigen Herberge entwickelte sich eines von Berni's gelungensten Capitoli, das an Girolamo Fracastoro; hier berichtet er dem Freunde von einer entsetlichen Nacht, welche er,

mit seinem Herrn Giberti reisend, in dem Hause eines Landpfarrers zubrachte, auf elendem Lager, wo ihn die Wanzen zerfraßen, der Ralk von der Decke rieselte, der Rauch durch die Dielen drang, ein Rind schrie, eine Alte huftete und fluchte, und Fledermäuse und Gulen umberschwirrten. Und zu dieser Beschreibung schlägt er einen hohen Ton an, als ob es weltbewegende Ereignisse seien, ruft Apollo und die Musen an, vergleicht die Schaaren der feindlichen Infecten mit Xerres' Heer und bem Bolfe ber Mirmidonen, citirt Birgil und Properz. Die politischen Gebichte, welche sich auch bei Bistoia zu solcher Energie erhoben, besitzen bei Berni eine große Rühnheit der Sprache. Das Capitel auf Papst Habrian VI. überhäuft diesen mit den gröbsten Schimpfworten; es bruckt den bitteren Groll der Römer und der Literaten aus über diesen strengen und sparfamen Bapft, welcher bem glänzenden und beiteren Leben ber Reit Leo's X. ein Ende machte, und die Schmähung sucht sich da= bei eine patriotische Färbung zu geben; man fand es unerhört, baß einer ben Stuhl Petri bestieg, ber nicht Staliener mar. Clemens' VII. zögernde und schwankende Politik ist in unvergleich= licher Beise geschilbert in dem Sonett: Un papato composto di rispetti, und einige andere Sonette, wie die beiden auf Clemens' Krankheit, haben jenen gefunden römischen Bolkswit, ben man Pasquino in den Mund legte, und gegen den alle Strenge ber Obrigkeit machtlos war; für Pasquino scheinen sie auch wirklich bestimmt gewesen. Bisweilen wird auch Berni's Indignation ernst= haft und geht zur moralischen Invective über, wie besonders in bem fraftvollen Sonett gegen die Geiftlichen: Godete, preti, poichè 'l vostro Cristo.

Den meisten Ruf jedoch erlangten unter seinen Gedichten jene Capitoli, welche er über die unbedeutendsten und trivialsten Dinge schrieb, oder in denen er mit comischer Absicht seltsame Paradoren vertheidigte. Er versähte solche zum Preise der Pfirsiche, der Aale, der Gelatine; in zwei Capiteln lobte er die Pest, die den Leuten Muße und Ruhe vor ihren Feinden verschafft, in einem andern die Schulden, durch welche man ein ruhiges Quartier im Gefängniß erhält und dort vor den Versuchungen der Sinne gessichert ist. Was man hier vor allem bewunderte, war die Bravour

des Dichters, der über einen so geringen Gegenstand lange Reben zu führen wußte; aber eben für ihre Länge reichte der Wit nicht aus, wenn er auch vorhanden ist; die größte Comik war in der Ueberschrift, daß ein Mensch auf die Idee kommen konnte, über dergleichen zu schreiben.

Berni wollte nicht eigentlich Dichter fein, betrachtete bas Bersemachen als eine bloße Erholung und Spielerei zur Ergötung für sich und andere. In dem hübschen Dialogo contra i poeti verspottete er die Dichter von Profession, welche nichts weiter können als Verse schmieden, und kennzeichnete damit seinen eigenen Gegensatz zu den modischen Literaten, mit ihrer Manier, ihrer Lobhudelei, ihrer Eitelkeit, ihrem Migbrauche ber Runft im Dienste bes Gewinns. Er fagt ba, daß ihm seine Berse ganz mühelos entstanden, und er wünschte nicht, daß sie an die Deffentlichkeit kämen, theilte sie auch auf, das Drängen von Freunden und Gönnern nur widerwillig mit. Bei seinen Lebzeiten wurde nur das eine Capitolo del giuoco della primiera (Roma, 1526, und Benezia, 1534) gebruckt, mit einem Commentar von Pietro Baolo ba San Chirico, welches ein Pfeudonnm, wahrscheinlich für ihn selbst ift. Die anderen Gedichte waren bei seinem Tode nicht einmal alle schriftlich vorhanden, und mußten theilweise aus der mündlichen Tradition aufgezeichnet werben.

Berni giebt der scherzhaften Poesie die Alarheit und Aundung, welche ihr vorher nur zu oft mangelte; er schreibt mit Eleganz, aber doch ungesucht und natürlich, und darauf beruht seine Wirtung. Mehrsach ahmt er den Ton der Bänkelsängerpoesie nach, der gereimten Berichte, welche dem Volke Tagesereignisse erzählten; so in dem Capitel von der Ueberschwemmung im Mugello und in Nardino's Klage um den Tod seines Sperbers, welche in der Weise der populären Lamenti ist. Originell und von frischer Laune ist serner die ländliche Farce der Catrina in Octaven, wo die Bauern ihren eigenen Dialect reden. Beco und Nanni sind aus S. Cassciano nach Florenz gekommen zum Feste von S. Giovanni und besprechen ihre Eindrücke; dann prügelt sich Beco mit Mecherino wegen der Catrina, welche jeder von ihnen haben will; sie werden vor den Podesta von S. Casciano geführt und erneuern hier

ihren Zank, bis der Podesta das Mädchen selbst kommen und entscheiden läßt.

Nach ihrem erfolgreichsten Bearbeiter wurde die burleske Dich= tung in Italien feitdem poesia bernesca genannt. Er fand viele Nachfolger, wie gewöhnlich aber in dem, was er am wenigsten Gutes hatte; die Art von Wit, welche die meisten seiner Capitoli enthielten, stand mehr ober minder fast jedem zu Gebote, und die Reihe der Gegenstände war unerschöpflich. Giovanni Mauro aus Friaul, Berni's Freund, der kurz nach ihm (August 1536) starb, verfaßte unter anderen zwei lange Capitoli della fava (zum Lobe der Bohne); Giovan Francesco Bini aus Florenz, gleichfalls mit Berni befreundet, Secretär des Cardinals Sadoleto und dann dreier Päpste, Canonicus von S. Lorenzo in Damaso und von Sta. Maria Maggiore, gestorben in Rom 1556, schrieb zum Lobe des mal franzese und zum Tadel der Beinbekleidung (contro le calze). Benedetto Barchi dichtete zum Lobe der Taschen, der Schweinsfüße, des Fenchels, des weißen Käse (delle ricotte), zum Lobe und dann zum Tadel der harten Gier. Molza pries die Feigen, den Salat und die Ercommunication; Ercole Bentivoglio feierte den Rafe; Mattio Franzesi besang den Winter, die Wurst, die Carotten und den Zahnstocher, der berühmte Vorträtmaler Angelo Bronzino lobte die Galeere und die Mücken, Lodovico Dolce den Speichel, Francesco Coppetta das Garnichts (Noncovelle) und das lettere nicht ohne Geist. Die meisten dieser Gedichte kranken aber an einer breiten und seichten Schwathaftigkeit, und kaum besseres ift zu sagen von den Capiteln des etwas jüngeren Cesare Caporali aus Perugia (1531-1601), von benen das eine den Coriander feiert, mei die Misere des Hofdienstes aus eigener Erfahrung darstellen und zwei andere die Caricatur eines schmutigen Pedanten zeichnen. Caporali behandelte in einer Reihe von Capitoli auch umfangreichere Stoffe, am bekanntesten die Vita di Mecenate, wo er ein Stud römischer Geschichte ziemlich langweilig und platt parodirte.

Die Stätte dieser burlesken Dichtung waren im 16. Jahrhundert besonders die zahlreichen Akademieen, welche die gelehrte Beschäftigung mit der Belustigung vereinigten, mit Festen, Gastmählern, Scherzen, theatralischen Aufführungen, und in denen Bebanterei und Spott ihren Plat neben einander hatten, und ber lettere nur zu oft von der ersteren angesteckt wurde. Manche biefer Gefellschaften waren sogar zum Zeitvertreib gegründet; biefes ift 3. B. ausbrücklich gesagt in ben Statuten ber florentiner Umidi, welche bann furz nachber, unter bem Namen ber Accademia Fiorentina, sich das Studium und die Regelung der Sprache zur Hauptaufgabe machten. Mitbegründer dieser Akademie (ben 1. Rovember 1540) war Anton Francesco Grazzini (geboren in Florenz ben 22. März 1503); er nannte sich bei seinem Eintritte Lasca (Barbe), da alle Mitglieder sich nach Dingen bezeichneten, die mit der Nässe in Beziehung standen, und dieser Name il Lasca ist ihm geblieben. 1547 entstanden Uneinigkeiten, und Lasca murde mit anderen ausgeschlossen, weil er sich den neuen Einrichtungen ber feierlicher gewordenen Akademie nicht fügen wollte; aber nach 19 Jahren, den 6. Juni 1566, nahm man ihn wieder auf, und 1582 gründete er mit Lionardo Salviati und anderen die berühmteste italienische Akademie, die der Crusca. Er starb den 18. Februar 1584.

Lasca war Apotheker; er besaß nicht unbedeutende Bildung, aber keine eigentlich classische, wußte nicht Griechisch noch Latein. Er macht sich über bie einseitigen Lobredner ber Alten nicht weniger lustig als Vietro Aretino und preist die italienische Sprache und ihre Dichter, stellt Dante und Petrarca über Birgil und Horaz, Homer und Pindar; er verlacht die Regeln und Bedantereien und verlangt für die Dichtung Freiheit und modernes Leben. Lasca war der glücklichste Erbe von Berni's Manier; mit gefundem Ber= stande, mit leichter Handhabung der Sprache in ihrer familiären Natürlichkeit, giebt er uns gefällige Verfe, die sich gut und bequem lesen, wohl auch einmal eine Scene von treffender Sittenschilberung, aber felten freilich einen neuen Gedanken ober einen wirkfamen Wit. Wie hübsch hat er Bembo's Ansichten über die Sprache versificirt in ben Octaven A' Riformatori della lingua Toscana! Wie treffend und verständig sind die anderen In lode del Boccaccio rinnovato, über die Verstümmelung des Decameron, und wie jovial die gegen das Hutabnehmen (contro alle sberrettate), vielleicht die vollkommenste seiner humoristischen Boesieen. Sein spöttischer Charakter trieb ihn, diesen und jenen in seinen Versen zu necken oder auch heftiger anzugreisen; seine Feder war gefürchtet, und man schrieb ihm auch die Satiren Anderer zu, welche anonym erschienen. Auch die Freunde schonte er nicht; mit dem alten Giovanni Mazzuoli, genannt Stradino, der allerhand Schrullen im Ropse hatte und besonders für die Ritterromane schwärmte, scherzt er in gutmüthigem Tone; aber Barchi verspottet er beißender (Son. 123), obsichon er ihn anderswo sehr lobt. Die große Anzahl von Lasca's Capitoli haben denselben Charakter, wie bei den anderen Nachahmern Berni's, sind scherzhafte Lobpreisungen von Dingen, deren Werth allbekannt oder an denen nichts zu loben ist, und der entsprechende Tadel. Er verwendete für die burlesse Poesie auch das Madrigal, welches er zu diesem Zwecke ungewöhnlich verlängerte, und die ganz besonders ausgedehnten nannte er Madrigalesse und zuweilen Madrigaloni.

Auch die üblichen minutiösen und schwerfälligen Commentare und Vorlefungen, welche über petrarchische Canzonen und Sonette verfaßt wurden, parodirte man in Erklärungen zu den Capitoli und burlesken Sonetten, welche sich das Ansehen des gelehrten Commentars geben, mit Anführung von fingirten, lächerlichen Autoritäten, Citaten verschiedener Lesarten, verschiedener Deutungs= weisen und ihrer Begründung, Servorhebung poetischer Schönheiten. So war schon Berni's Capitel von der Primiera mit einem Commentar erschienen. Der Commento di Ser Agresto da Ficaruolo sopra la prima Ficata del Padre Siceo ward, wie Molza's (bes Padre Siceo) Gedicht über die Feigen felber, 1539 von Annibal Caro für die römische Accademia de' Vignaiuoli ge= schrieben und ift, gleich bem commentirten Capitel, mitig, aber febr schmutig, bisweilen in geradezu widerwärtigem Grade. Der Commento del Grappa sopra la canzone in lode della salsiccia, über ein Gedicht Firenzuola's (1545), wird mit einiger Wahrscheinlichkeit Francesco Coppetta beigelegt. Lasca commentirte fein eigenes Capitel von der Wurft in der Lezione di Maestro Niccodemo dalla Pietra al Migliaio, und Giammaria Cecchi schrieb, mit mehr Geift als die übrigen, über Berni's Sonett Passere e beccafichi eine Lezione o vero Cicalamento di Maestro Bartolino dal Canto de' Bischeri.

Lasca versuchte sich auch im burlesken Poem mit der (1547) dem Stradino gewidmeten Guerra de' Mostri, von der jedoch nur der erste Gesang vorhanden ist, wohl auch nicht mehr geschrieben ward, und man kann das kaum bedauern. Ein Poem aber, eine scherzhafte Ritterdichtung ist, wie im vorhergehenden Jahrhundert, so auch in diesem die bedeutendste Leistung der humoristischen Poesie, nämlich der macaronische Baldus von Folengo.

## XXVIII.

## Das heldengedicht im 16. Jahrhundert.

Eine Fluth von anderen ritterlichen Poemen folgte auf den Orlando Furioso; aber alle fielen schnell wieder der Vergessenheit anheim. Ein Francesco Tromba aus Nocera schrieb einen Rinaldo Innamorato (1530), Ettore Balbovinetti einen Rinaldo Appassionato (1533), Caffio von Narni La Morte del Danese (1521), Bandolfo de' Bonacorsi die Tradimenti di Gano (1525), Antonio Legname einen Astolfo Innamorato (1532) und einen Guidone Selvaggio (1535), Marco Guazzo aus Mantua den Astolfo Borioso (1523), Marco Bandarini einen Mandricardo Innamorato (1535), u. s. w. Schon die Titel zeigen, wie unselbständig diese Dichter gegenüber Bojardo und Ariosto waren; namentlich liebte man es, einzelne Figuren aus ihren Gedichten zu Selben neuer Poeme zu machen und ihre Erfindungen breiter auszuspinnen. Der Graf Vincenzo Brusantini aus Ferrara gab in seiner Angelica Innamorata, welche 1550 und 1553 erschien, eine Fortsetzung des Orlando bis zu dem Punkte, den schon Bojardo im Sinne gehabt hatte, nämlich bis zu dem Tode Ruggiero's durch die Ränke der Magan= zesen und der Rache für ihn durch Bradamante und Marfisa. Die Geftalten Ariofto's erscheinen bier wieder, verblagt und verallge= meinert, ihrer lebendigen Individualität beraubt, und der Berfaffer läßt sie vielfach, mit armseliger Wiederholung, in dieselben Situa= tionen zurückfehren. Die Angelica vor allen ift mit größtem Un=

geschick entstellt; Ariosto ließ, mit psychologischer Meisterschaft, die Trügerische in schöner menschlicher Empfindung enden; Brufantini zieht die glänzende Gestalt in den Koth; sie wird zur Mete, wenn auch immerhin durch einen Zauber der Alcina, aus welchem befreit fie dann mit Sacripante an der Keindin Rache nimmt. Lodovico Dolce schrieb einen Sacripante (1535 und 1536) und dann die Prime Imprese di Orlando Innamorato, welche erst nach seinem Tode 1572 gebruckt wurden. Hier erzählte er, mehr in der Weise ber Bänkelfänger, einfach und gefällig, in 25 Büchern von Rolands Geburt und Jugend und von feinen Belbenthaten in Italien gegen Almonte, Agolante und Trojano und in Frankreich gegen Girardo bella Fratta und andere bis zu seiner Vermählung mit der schönen Alba. Die romantischen Poeme Bietro Aretino's blieben sämmtlich fragmentarisch, kamen nicht über 2 ober 3 Gefänge hinaus; es sind die Marfisa, welche eine originelle, phantastische Ersindung von Rodomonte's Rampf in der Unterwelt enthält, die Lagrime di Angelica (beibe vor 1532), die Astolfeida und ber Orlandino, letterer eine unfeine Caricatur des Ritterromans, wo die Paladine zu Tölpeln und Memmen geworden sind. Aber schon ein Jahr nach der ersten Ausgabe des Orlando Furioso waren die Macaroneae von Merlinus Cocajus erschienen, in welchen der vollendeten fünstlerischen Darstellung der romantischen Welt ein derber Realismus gegenübertrat und statt der halb versteckten Comit ein urwüchsiger, zügelloser Humor herrschte.

Unter dem Pseudonym des Merlinus Cocajus verbarg sich Teosilo Folengo, welcher von mantuaner Familie am 8. Nov. 1492 in dem jest nicht mehr vorhandenen Orte Cipada dei Mantua geboren, mit 16 Jahren in Sta. Eusemia in Brescia in den Benedictinerorden trat, aber die Kutte schon wieder von sich geworsen hatte, als er seine Macaroneae verfaßte. Bon diesen wurden die ersten 17 Gesänge (Macaronicae) im Jahre 1517 gedruckt, die sämmtlichen 25 zuerst 1521. Allgemein war in jener Zeit das Streben nach Eleganz der Sprache und Form, im Lateinischen wie Italienischen; Folengo schlägt diesem empfindlichen Geschmack in's Gesicht; er barbarisirt das Lateinische durch massenhafte Vermischung mit wunderlich latinisirtem Italienisch und Mantuanisch,

mißhandelt also beide Sprachen in comischer Absicht, und in der That bringt diese Vermengung mit ihrem beständigen Widerstreite zwischen ber classischen Form und dem vulgären Worte eine sehr comische Wirkung hervor. Macaronisches Latein war bereits vorher in Italien geschrieben worden, von Tifo Dafsi aus Badua, Bassano aus Mantua, von dem Farcendichter Alione aus Afti und einem Fossa aus Cremona, zu Ende des 15. und Anfang des 16. Jahr= hunderts; aber es waren unbedeutende Scherze und Caricaturen, und die Form noch zu schwerfällig und mühselig. Bei Folengo gewinnt das Macaronische eine große Lebendigkeit; es ist eben keine feste Sprache, sondern eine momentane, individuelle Formation; der Dichter kann sie sich fortwährend neu und anders schaffen nach seinem Gutdünken; die Einmischung der italienischen Bestandtheile ist bald stärker, bald schwächer, wechselt in geschickter Nüancirung je nach den dargestellten Gegenständen, nach den redend eingeführten Personen; dieselben italienischen Worte werden bald so, bald so, stets absichtlich monströß latinisirt. Bisweilen bekommt der Verfaffer auch mitten im Scherze eine flüchtige Anwandlung von Ernst und fällt in das correcte Latein, welches er sehr wohl zu hand= haben vermochte.

Folengo's Figuren find Landstreicher und Plebejer; auch Baldus, ber Held seines großen Gedichtes, steht im Grunde nicht höher; die edle Abkunft ist ihm nur zum Spaße gegeben. Guido, ein tapfrer Ritter, der vom Geschlechte Rinaldo's stammt, verliebt sich in Baldovina, die Tochter des Königs von Frankreich; sie flieben zusammen und kommen nach Cipada, des Dichters Geburtsort, den er nicht oft genug verspotten kann. Dort stirbt Baldovina, nach= bem sie Baldus geboren hat, und Guido geht voll Trauer in die Einöde, Buße zu thun. Baldus wird in Cipada von einem Land= manne aufgezogen, ben er für feinen Bater hält; als er lefen gelernt hat, wirft er alle anderen Bücher bei Seite und ergött sich an den Rittergeschichten, die in ihm die glübende Begierde erwecken, selbst ein Roland zu werden. Der wackere Sordellus in Mantua nimmt ihn in sein Haus auf und belehrt ihn in den ritterlichen Künften. Nach des alten Landmannes Tode nimmt Baldus bessen Besit als sein vermeintliches Erbe in Beschlag, läßt Zambellus, des

Landmanns mahren Sohn, für sich arbeiten und vergeubet bas Geld in den Schenken. Er wird herr von Cipada, und alle Rauf= bolbe und Vagabunden stehen unter seinem Regimente. Da klagt Tognazzus, Zambellus' Obeim, ihn beim Prätor in Mantua an; mit List locken sie ihn in die Stadt und setzen ihn gefangen. So bleibt Baldus lange hinter Schloß und Riegel. Allein er hat drei treue Gefährten, welche bereit sind, für ihn alles zu opfern, Fra= caffus, den Riesen, der von Morgante stammt, Cingar, den Dieb und Betrüger, von dem Geschlechte Margutte's, und Falchettus, ber vorn Mensch, hinten hund ist, den Abkömmling jenes gutmuthigen Ungeheuers Pulicane, welches im Bovo d'Antona eine bedeutende Rolle spielt. Merlinus beutet hier selbst auf ben Dichter, mit beffen Manier die seinige am meisten Berwandtschaft hat, nämlich Luigi Bulci; der Ton, den dieser in der einzigen Spisode des Mar= gutte anschlug, geht bei Folengo durch das ganze Gedicht. Aber Folengo ift Bulci überlegen in dem Reichthum der Erfindung; fein Cingar ift unerschöpflich in Streichen, Boffen und Rniffen, um den buckeligen Tognazzus und den Einfaltspinsel Rambellus, um Richter und Büttel und Soldaten und Mönche und alle Welt zu betrügen. Diese Späße erzählt ber Dichter mit sprudelndem, oft auch grobem und unfauberem Wite, der sich erhöht durch den Gegensatz der heroischen Emphase, mit der er häufig redet, der epischen Formeln und Vergleiche, welche er anwendet. Er besitzt in hohem Grade die Gabe der Anschaulichkeit. Mit draftischer Realität stellt er uns die mannichfaltigften Scenen des vulgaren Lebens in beftändigem Wechsel vor Augen, hier die Abvocaten im Balast, die ihre Clienten ichinden, bort einen Markt, einen Bauerntang, eine Prellerei, Ge= gante der Beiber, Schlägereien und Kampfe, Aufruhr und Getümmel des Volkes auf dem Plate, die Gier der Mönche im Refectorium, Bilber, welche zugleich die Satire der verschiedenen Stände werben.

In der 9. Macaronice befreit Eingar den Baldus durch eine List; sie verlassen die Stadt, sammeln nach und nach viele Genossen um sich und haben nun die gewöhnlichen Abenteuer der irrenden Ritter, bestehen einen Seefturm, Kämpfe mit Piraten, vernichten Zaubereien, tödten Heren und Ungeheuer, und gelangen endlich gar

in die Sölle. Auf dem Wege dahin treffen sie den macaronischen Propheten Merlinus Cocajus felber, welcher ihnen die providentielle Bestimmung dieser Fahrt ankündigt. Nachdem sie da unten allerlei Sput gesehen haben, tommen sie an einen ungeheuren Rurbig, wo sich alle die befinden, welche in Tollheiten den Verstand verloren haben, besonders Philosophen und Dichter; jeder derselben hat über sich einen Teufel, der ihm täglich so viele, stets wiederwachsende Zähne auszieht, als er Lügen gesagt hat. In diesen Kürbiß gehört auch der gute Merlinus hinein, und hier endet er ex abrupto und läßt seine Selben mitten in der Sölle stehen, ohne sich weiter um sie zu fümmern. Es ift ihm mit seinen Geschichten nicht ernft, und so liegt ihm nichts baran, sie zu Ende zu führen. Indessen dieser ganze größere zweite Theil des Poems ift weniger gelungen; Folengo's Talent war geeignet zur Schilderung lächerlicher Scenen aus dem Volksleben; wo er die ideale Welt des Ritterthums direct parodiren will, wie hier, thut er es doch in zu plumper Weise.

Außer bem großen burlesken Epos schrieb Folengo noch ein kleineres, die Moscheis, den Krieg der Fliegen gegen die Ameisen, eine Nachahmung der Batrachomyomachie, und ferner eine lyrische Macaronica, die Zanitonella, handelnd von Tonellus' Liebe zu Zanina, eine Parodie der Liebescanzonieren.

Ende 1519 ober Anfang 1520 war Folengo in das Kloster zurückgekehrt; er muß dasselbe aber noch ein zweites Mal verlassen haben, wie aus einer Stelle seines Chaos hervorgeht. Er lebte bei Camillo Orsini, als Lehrer von dessen Sohn Paolo, als er 1526 seinen Orlandino und das Chaos del Triperuno schrieb, welche beide im folgenden Jahre in Benedig erschienen. Als Bersasser des Orlandino, eines italienischen Poems in 8 Capiteln in Octaven, nannte er sich mit neuem Pseudonym Limerno Pitocco; Limerno ist Anagramm des früheren Merlino, und er bezeichnete sich als pitocco "Bettler", geberdete sich als solcher auch in dem Gedichte, nicht weil er wirklich so große Noth gelitten hätte, sondern um sich in die gewöhnliche Gestalt des Bänkelsängers zu verkleiden, und, wie es im Chaos heißt, Streiche wie ein Blinder austheilen zu können.

Aus der Geschichte von Milone's und Berta's Liebe und der

Kindheit Rolands hatte Folengo schon ben ganzen Anfang seiner Macaroneae entlehnt; Guido spielt dort die Rolle von Milone, Balbovina bie Berta's; Baldus lieft unter allen Ritterbüchern am liebsten bas vom kleinen Roland, und in feinen Spielen und Schlägereien mit anderen Knaben benimmt er sich felbst wie jener. Diese nämlichen Motive und Situationen find also im Orlandino wiederholt, zuweilen bis auf die Ausdrucksweise, zugleich aber bebentend weiter ausgeführt. Der Ton ähnelt auch hier dem des Morgante; das Ritterthum wird comisch durch die niedere Sphäre, in die es ber Berfaffer hinabzieht. Im 2. Capitel führen die Baladine, auf Karls d. Gr. Bunfch, um die Schwester Berta ju erheitern, ein scherzhaftes Turnier auf, wo sie mit alten Mähren, Gfeln, Maulthieren und Rüben beritten und mit Reffeln, Bfannen und Mistgabeln bewaffnet sind. Milone's und Berta's Liebesver= bältniß und die Vermittelung des Kammermädchens Frofina auf bem Balle find erzählt nach der Beise solcher Borgange in des Dichters eigener Zeit. Die Geschichte vom kleinen Roland in Sutri ift weit weniger hübsch und naiv als in den Reali di Francia ober bei Dolce. Am meisten war es dem Verfasser um gewisse grobe Späße zu thun und um den Spott auf die Mönche. Den größten Theil des 8. Capitels füllt die Erzählung vom Abte Griffarosto, dessen Gottesdienst in Effen und Trinken besteht. nach eilt Folengo bann rasch zu Ende, ohne sich mit einer passen= ben Abwickelung bes Fabens aufzuhalten, an ber ihm hier ebenso= wenig lag wie für feinen Baldus. Die fatirische Absicht bekundete er, wenn er in einem Evigramm über den Orlandino sagte: Mensibus istud opus tribus indignatio fecit.1) Nach bem Chaos wäre das Gedicht gar in zwei Monaten abgefaßt und sofort ge= bruckt worden. Und diese Gile merkt man gar sehr; der Bers ift trivial, prosaisch, flüchtig hingeworfen, wie er ihm aus ber Feber fam. Ueber die toscanisirende Affectation der Zeitgenossen macht er sich luftig, aber in anderer Weise als sein Landsmann Caftiglione; ber lettere wollte eine elegante Gemeinsprache; Folengo erlaubt sich

<sup>1)</sup> Juvenal, I, 79: Si natura negat, facit indignatio versum. Im Chaos, p. 3, heißt es: ove interviene stimulo di sdegno, Spizziano i versi senza alcun ritegno.

ohne Schen alle Joiotismen seines Dialectes und mischt häusig lateinische Brocken ein, die Ueberreste des Macaronismus. Aber das Italienische gestattete keine solche Bergewaltigung wie eine todte Sprache.

An mehreren Stellen bes Orlandino finden sich häretische Meußerungen über ben Werth von Glauben und Werken, über die Gebete zu den Seiligen und den Verkauf der Indulgenzen. Zum größten Theile hat Folengo sie seiner Berta und seinem Rainero in den Mund gelegt, und ironisch bemerkt, daß sie als Deutsche natürlich Reter waren. Es scheint aber, daß er damit seine eigenen damaligen Ueberzeugungen aussprach. In dem Chaos stellt er als die britte Stufe seiner Verirrungen, nach benen von Bachus und Amor, die der Uebertreibung in Glaubenssachen, der maßlosen Casteiung und des Aberglaubens dar, und deutet an, daß er in häresien verfallen sei. Er redet in dunkeler Weise von Zwistiakeiten im Orden und Verfolgungen, hervorgerufen durch den Florentiner Ignazio Squarcialupi, der von December 1524 bis December 1526 zum britten Male Prafes ber caffinesischen Congregation war und eine Reform von deren Institutionen durchzu= setzen suchte. Bielleicht wendeten diese Verfolgungen Folengo zeit= weise dem lutherischen Bekenntnisse zu; aber die Bekehrung erfolgte schnell. Das Chaos del Triperuno, ein seltsames Buch, gemischt aus Profa und Versen, aus Italienisch, Lateinisch und Macaronisch, ift die mystische Geschichte seiner Irrthumer, welche in dreifacher Allegorie buchstäblich, moralisch und intellectuell gedeutet wird, und zwar zugleich persönlich und allgemein menschlich, wie Dante's Comobie. Und wie für Dante, erfolgt für ihn die Rettung in der Mitte des Lebensweges, also zu 35 Jahren. In dem Chaos, in welches er gerathen war, ist ihm Christus erschienen; das Chaos hat sich gelöst, die Schöpfung hat für ihn stattgefunden, d. h. die Einsicht in Gottes Größe ist ihm aufgegangen; er ist nicht mehr Merlino, noch Limerno, noch Fulica (Latinifirung von Folengo), in welchen drei Gestalten er fehlging, sondern der zum rechten Glauben erlöste Triperuno. Am Ende des Chaos fündigt er sein Gedicht ber Umanità del Figliuolo an. Dieses, in Octaven abgefaßt, erschien 1533, und follte nach der Vorrede als Gegen=

gift gegen die Frrlehren der Reformatoren dienen. Er hatte sich wieder in den Orden aufnehmen lassen, man weiß nicht wann. 1537 murbe er nach Sicilien gesendet, als Prior des Klosters Sta. Maria delle Ciambre, nicht weit von Palermo, aber schon nach einem Sahre von dort abberufen, und lebte nun entweder in S. Martino belle Scale ober in Balermo felbst. In biefer Zeit ver= faßte er unter anderen religiösen Werken ein Boem in Terzinen, betitelt La Palermitana o Umanità di Cristo, über benfelben Gegenftand wie das 1533 publicirte Gedicht in Octaven, und eine geift= liche Vorstellung, die später nach der ehemaligen Kirche Sta. Maria bella Binta, dem Orte ihrer ersten Aufführung (1561), der Atto della Pinta genannt ward. Wie er in die Geschichte von Balbus feine eigene Person in comischer Absicht einführte, wie im Chaos die Schöpfung ihm zum perfönlichen Erlebniß wird, fo in der Palermitana die Geschichte von Christi Geburt; sein Glaube verfest ihn felbst gegenwärtig in die biblischen Facta; er kommt zur heiligen Familie, verweilt bei ihr, nimmt an ihren häuslichen Freuden, an Josephs Beschäftigungen Theil, speist mit ihm und ber Madonna an ihrem Tische, läßt das Kind auf seinem Gsel reiten. Sicilien verlassend, ging er gegen Ende 1543 nach dem Kloster Sta. Croce in Campese bei Bassano, und hier endete in makelloser Frömmigkeit am 9. December 1544 das Leben des ein= stigen Spötters und Ameiflers.

Mit Ariosto's Furioso ging es ähnlich wie mit Dante's Comödie; er blieb in seiner Art allein. Es scheint, daß der Geist einer Spoche gerade dann sich am vollkommensten in einem großen Kunstwerke ausdrückt, wenn sie ihrem Abschlusse nahe ist. Die Elemente, welche jenes Werk geschaffen haben, einigen sich nicht wieder; man versteht sie bald nicht mehr völlig; so die Commentatoren der Comödie im 14. Jahrhundert, und so die Kritiker des Orlando vielsach schon im 16., welche Ariosto andere Absichten zumutheten, als er hatte. Das Heldengedicht verliert bald jenen eigenthümlichen Sharakter, den ihm die Renaissancezeit gegeben hatte, die Verbindung von Ernst und Comit; es wird einerseits ganz zur Burleske, und windet sich andererseits künstlich zur Würde der Epopöe empor. Sine neue Strömung hatte begonnen, welche in die Literatur wieder ernstere Zwecke und eine strengere Regelmäßigkeit einzusühren strebte. An Stelle des unbefangenen Classischung, der doch frei und originell blieb, trat die gelehrte und systematische Nachahmung der Alten, welche von ihnen nicht mehr bloß Sinzelheiten herübernahm, sondern die Grundsormen und Regeln der Kunst selbst, und mit dem neuen Aufschwung der hellenistischen Studien im Ansang des 16. Jahrhunderts gewinnen neben den römischen die griechischen Muster einen größeren Sinsluß als bisher, werden von manchen nun jenen vorgezogen. Der Urheber dieser strengeren und ernsteren Richtung in der italienischen Literatur war Giangiorgio Trissino.

Er gehörte einer reichen Patrizierfamilie von Vicenza an, wo er am 8. Juli 1478 geboren war. Krankbeiten, welche seine Jugend heimsuchten, und die häuslichen Angelegenheiten, die ihn, nach dem frühen Tode des Vaters, vielfach in Anspruch nahmen, verzögerten die Studien. Als er 1505 seine erste Gemahlin Gio= vanna verloren hatte, ging er 1506 nach Mailand und trieb hier 2 Jahre mit großem Gifer Griechisch unter ber Leitung des Demetrius Chalcondylas. Im Jahre 1509 befand fich die Familie Triffino unter benen, welche den Uebergang Vicenza's in die Sande Raifer Maximilians begünstigten, und die Folge mar, daß Giangiorgio, obgleich er felbst an der politischen Agitation keinen Antheil genommen hatte, als die Stadt einen Monat fpater wieder unter die venetianische Herrschaft zurückfehrte, gleichfalls in die Berbannung geben mußte und großentheils feine Güter und Gin= fünfte verlor. Er folgte zuerst dem Kaifer nach Deutschland und verweilte dann in Mailand und Ferrara. Im Sommer 1513 fuchte er Herstellung von einer langwierigen Krankheit in einem toscanischen Bade und kam damals auch nach Florenz, wo er mit ber Gesellschaft in den Gärten der Rucellai verkehrte. Rach Ferrara zuruckgekehrt, verfaßte er die erste der erhaltenen Schriften, die Ritratti, ein Gespräch zwischen Bembo und Vincenzo Macro (bem 1510 gestorbenen vicentinischen Arzte B. Magre) zur Berberr= lichung der Ifabella Gonzaga. Ihre Reize beschreibt Macro, in= bem er, wie Zeuris zu seiner Helena, die einzelnen Theile von fünf der berühmtesten Schönheiten jener Zeit hernimmt und schließlich

bie Farben von Petrarca's Laura entlehnt. Es ift also eine Lobpreisung in Verbindung mit Galanterieen für andere Damen, wie in Bertran de Borns domna soiceubuda. Aber für die geistigen Borzüge der Geseierten, welche danach Bembo schildert, giebt es seine Bergleiche; durch diese steht sie zu hoch über allen anderen Frauen. Am 20. März 1514 sandte der Versasser den Dialog an die Marchesa; bald darauf ging er nach Rom, und hier schrieb er im solgenden Jahre seine Tragödie Sosonisda.

In diesem Stücke tritt bereits ber Gegensat Triffino's zu ber Richtung hervor, welche bisher in der Literatur der Renaissance bas Uebergewicht gehabt hatte. Er mählte seinen Stoff aus ber Geschichte und hielt fich getreu an Livius' Bericht; die Zuschauer follten an bas, mas fie faben, glauben können; fie follten nicht blog unterhalten, sondern erschüttert werden. Mitleid und Furcht will die Tragödie eregen, wie es Aristoteles vorschreibt. Der Chor nimmt am Dialoge Theil und unterbricht ihn reflectirend; feine längeren Gefänge bezeichnen die Ruhepaufen und vertreten, wie bei ben Griechen, die Eintheilung in Acte; sie ersetzten zugleich die pantomimisch musikalischen Intermedien, welche als ein leichtfertiges, zerstreuendes Beiwerk dem ernsten Sinne des Verfassers zuwider waren, und die er später in seiner Poetik verurtheilte. Die Gin= heiten der Handlung und der Zeit sind streng gewahrt, noch nicht ganz aber die des Ortes, welche ja Aristoteles nicht ausdrücklich genannt hatte; ja an einer Stelle geht fogar ber Chor mit bem Diener vor ben Augen des Zuschauers von dem Lager Scipio's nach der Stadt Cirta, was also ein Ueberrest vom Gebrauche der Repräsentationen ift. Als metrische Form verwendete Triffino vorherrschend den sciolto, an lyrischen Stellen auch die gereimte Canzone, und in Reimen sind die Chorgefänge, die mehrfach auch das antike System von Strophe, Antistrophe und Epode befolgen. Mit Beobachtung der aristotelischen Regeln und Anbringung des Chores glaubte der Verfasser den Anforderungen an eine vollkommene Tragödie genügt zu haben; aber bie poetische Fruchtbarkeit seines Stoffes hatte er nicht erkannt; von Masinissa's Seelenkampfen wird wenig sichtbar, und seine Sofonisba ift mehr wortreich als rührend, das Ganze fühl und steif, der Styl projaisch und babei mit Sentenzen gespickt.

Papft Leo X. wandte dem Dichter ganz besondere Gunft zu; er sendete ihn 1515 als seinen Runtius zu Raiser Maximilian nach Deutschland und setzte bei ber Republik Benedig die Anerkennung feiner Schuldlosigkeit und die Restitution aller feiner Guter burch. Richt weniger gnäbig war ihm Clemens VII., welcher ihn zweimal (1524 und 1526) als Gefandten in Benedig verwendete, und in dieser Eigenschaft war Triffino 1529 zugegen bei ber Zusammen= funft von Clemens und Karl V. in Bologna, wo er bei der Krönung des Kaisers die Schleppe des papstlichen Mantels trug; Rarl V. machte ihn zum comes palatinus. Seine häuslichen Angelegenheiten waren nun in günstiger Beise geordnet; 1523 vermählte er sich zum zweiten Male, mit Bianca, der Wittwe Aloise Triffino's, und lebte fpater abmechselnd in Bicenza und in feiner Billa in Cornedo. Zu Cricoli, nahe bei Bicenza, baute er ben prächtigen, noch heute, freilich in traurigem Zustande des Verfalles, vorhandenen Palast, in welchem er gegen distinguirte Besucher der Stadt eine glänzende Gaftfreundschaft übte. 1538-1540 verweilte er, mit Unterbrechungen, in Badua, seitdem bis 1545 meist auf der Insel Murano bei Benedig. Seine letten Jahre wurden ihm verbittert durch den Streit mit seinem Sohne Giulio aus erster Che, einen Streit, ber von Seiten bes Sohnes mit größter Rucksichtslosiakeit und Impietät, von der des Vaters mit größter Härte geführt wurde, so daß der lettere im Testamente sogar ben eigenen Sohn als Reper benuncirte, was für benfelben die schlimmsten Folgen hatte. 1545-47 lebte Triffino abermals in Rom; feit 20 Jahren arbeitete er an seinem Selbengedichte, ber Italia Liborata da Gotti; zur Erprobung des öffentlichen Urtheils ließ er zuerst nur ein Drittel, 9 Bücher von den 27, drucken (Roma, 1547); im folgenden Jahre erschien das Uebrige in Benedig. Er widmete bas Gedicht bem Kaiser; ihm zu Gefallen hatte er im 16. Gesange die Invective gegen den Clerus und den römischen Stuhl eingeschoben, ließ jedoch ohne dieselbe andere Exemplare des Bandes bruden, die für den Papft und die Geiftlichkeit bestimmt waren, um auch beren Gunft nicht zu verscherzen, eine Charafterlosigkeit, die er mit vielen in seiner Zeit theilt, die ihm aber, bei seiner unabhängigen Lebensstellung, befonders übel steht. Bon Karl V.

hoffte er natürlich auf irgend eine namhafte Belohnung, fand sich aber enttäuscht, da der Kaiser damals nichts Bedeutendes zu verzgeben hatte. Trop seines hohen Alters machte er dann noch eine Reise nach Deutschland, im April 1550, scheint aber den Kaiser nicht getroffen zu haben; zurückgekehrt starb er bald nachher in Rom, den 8. December 1550.

Aristoteles war sein Lehrer für die epische Dichtung, Homer fein Führer, wie er in der Dedication fagt. Die Fabel bildet eine einzige, umfangreiche Sandlung; die Besiegung der Oftgothen und Befreiung Italiens burch Belifar auf Befehl Kaifer Juftinians ichien ihm ein kaum weniger für das Epos geeigneter Stoff als der Zorn des Achilleus. Was Homer vor den römischen Dichtern auszeichnet, ist die große Anschaulichkeit, die Unmittelbarkeit, mit ber er uns die Dinge vor Augen bringt. Trissino folgt ihm da= ber nach Möglichkeit, in der Anbringung der zahlreichen Reden, welche die Personen selbst lebendig werden lassen, in der Beschrei= bung der Ginzelheiten, der Rleider, Baffen, der Balafte und Lager, in der genauen Angabe der Umstände jeden Borganges, in der Säufigkeit der Vergleiche. Allein bei homer ift alles das aus einer naiven Vorstellungsweise hervorgegangen; es waren Traditionen, welche die Volksphantasie durchdrungen und poetisch umgestaltet hatte. Bei Trissino sind jene Dinge äußerlich einer trocken verftändigen Geschichtserzählung aufgeheftet. Rleider und Hausrath, bie kleinen Verrichtungen des täglichen Lebens sind poetisch in den Berichten von einer heroisch sagenhaften Zeit, nicht in der Geschichte; Agamemnon, der seine Gewänder und Waffen anlegt, verliert barum nichts von Größe; bagegen der Raisen Justinian wird comisch, wenn wir hören, wie ihm sein Kammerdiener bas Semd und die Strümpfe anzieht und Waffer und Handtuch reicht. Das hat auch Triffino felbst gemerkt und wenigstens folche Schilderungen nicht oft wiederholt. Die langen Reden der homerischen Selben erscheinen uns durchaus natürlich; aber Perfonlichkeiten einer positiven hiftorischen Zeit kann man nicht unabläffig mit dieser Breite schwagen laffen, als hätten sie sonst gar nichts zu thun. Triffino's Rachahmung ift eine sclavische, der es nicht einfällt, daß die Ber= schiedenheit des Stoffes und der Zeit in gewissen Bunkten Ab=

weichungen verlangen könnte. Gines aber konnte er boch nicht fo unmittelbar aus seinem Borbilde herübernehmen, und noch bazu etwas höchst Wichtiges, die mythologische Maschinerie; das seltsame Auskunftsmittel, auf welches er verfiel, genügt, um sein Ungeschick zu kennzeichnen. Er hat einfach jeden der heidnischen Götter zu einem Engel besselben Namens gemacht und sich dadurch berechtigt geglaubt, ihm alle seine claffischen Functionen zu belassen. So er= scheint statt des Oneiros der abgeschmackte Angelo Onerio, statt der Pallas der Angelo Palladio, statt des Mars der Angelo Gradivo, statt Neptuns der Angelo Nettunio, u. f. w., als ob sie durch ben Zusat angelo hinreichend christianisirt und modernisirt wären. Und wenn Triffino sich über die Dichtweise der regellosen Ritter= romane hoch erhoben zu haben glaubte, wenn er Ariofto's Boem (1. 24) erwähnt als den Furioso, "der dem Böbel gefällt," so hat er doch nicht einmal der alten, romanhaften Elemente entbehren können; auch er erfindet Liebesverhältnisse, und die Abenteuer und Raubereien, wie die Geschichten von Faulo ober der Fee Plutina, schleichen sich wieder ein unter dem Borwande der Allegorie, nur mit dem Unterschiede, daß hier dem Phantastischen durch die Be= banterei und Schwerfälligkeit ber Behandlung aller Reiz ge= nommen ift.

Das Poem ist vollgestopst mit Gelehrsamkeit; er habe, schrieb ber Verfasser in der Widmung, fast alle Bücher des griechischen und lateinischen Alterthums durchgehen müssen, um aus ihnen die Lehren, die Geschichten, die Zierrathen zu sammeln, welche er in seinem Werke andrachte. Mit scrupulöser Genauigkeit beschreibt er nach den alten Autoren die Einrichtung und Sintheilung des römischen Reiches, die Institutionen des Heeres, die Uebungen der Soldaten, die Bewegungen der Truppen, die Anlage des Lagers, so daß an solchen Stellen sein Gedicht geradezu ein Traktat über römische Antiquitäten geworden ist.

Natürlich konnte er auch für die Form nicht bei der Gewohnsheit der Romane bleiben; der Reim schien ihm nicht passend für eine fortlausende Darstellung, da er sie durch regelmäßig sich wiedersholende Glieder zerschneidet; er wählte daher den verso sciolto, den er schon in seiner Tragödie, und zwar als der erste für ein

umfangreiches Werk verwendet hatte. Aber bei seinem Mangel an künstlerischer Begadung war er nicht der Mann, dieser für eine ausgedehnte Erzählung so schwierigen Form Leben und Bewegung zu geben; sein Bers und seine Sprache besitzen gar keine poetische Gehobenheit; oft glaubt man nur schlechte Prosa zu lesen.

Ein geschichtlicher, nicht sagenhafter Stoff ist für ein Epos wenig geeignet, und Trissino hatte ihn noch dazu aus einer ganz besonders poesielosen Spoche genommen, der des byzantinischen Reiches. Er selbst war kein Dichter, weshalb er seinem Gegenstande auch nicht stellenweise das Interesse zu geben verstand, wie etwa Petrarca seiner Africa. Wir haben in seiner Italia Liberata da Gotti ein Werk von unvergleichlicher Dürre und Monotonie, und man ist erstaunt, wie auch nur der Versasser selbst sich so hat täuschen können, daß er sich von ihm unstervlichen Ruhm versprach (Son. Io son pur giunto al desiato sine). Die Zeitgenossen urtheilten richtig; sast denselben Tag, da das Gedicht publicirt wurde, ward es auch begraben, wie Vernardo Tasso schrieb (Lett. II, 426).

Nach der Tragödie und dem Spos wollte sich Trissino auch in der dritten Hauptgattung der Poesie, in der Comödie versuchen. Seine Simillimi, welche 1548 erschienen, sind eine Nachahmung von Plautus' Menaschmi, deren Ersindung er dis in's Einzelnste benutt hat, ohne sich deren derben Witz aneignen zu können. Er wollte aber, wie er stets das griechische Alterthum über das römische stellte, das Stück der älteren attischen Comödie annähern, indem er den Prolog tilgte, den er für nicht kunstgemäß hielt, und den Chor einführte. Diese seierlichen Gesänge nehmen sich freilich seltsam genug aus inmitten der unbedeutenden Handlung; der Berfasser hat die tragischen Chöre ohne weiteres in die Comödie verpstanzt.

Auch Trissino's poetische Werke zeigen uns in ihm nur den Gelehrten; daher waren seine Leistungen fruchtbarer, wo er allein das letztere zu sein strebte, in seinen wissenschaftlichen Arbeiten über Dichtkunst und Sprache. Seine Poetik war seit dem 14. Jahrhundert das erste umfangreiche Werk, welches die Regeln der italienischen Dichtkunst sestzustellen suchte; denn bei Bembo fanden sich nur zerstreute

Bemerkungen. Besonderes Interesse hatte er bann für die minutiösen grammatischen Dinge, schrieb auch selbst eine kleine italienische Elementargrammatit und fpater eine lateinische. Bei biefen Studien fiel ihm die Mangelhaftigkeit der italienischen Orthographie auf, und er bachte ihr burch Ginführung einiger neuer Buchstaben ab= zuhelfen. Das offene e sonderte er vom geschlossenen und brückte es burch griechisches ε aus, bas offene o burch griechisches ω; auch die Bezeichnungen aperto und chiuso scheint er aufgebracht zu haben, und vielleicht hat er überhaupt zuerst den Unterschied theore= tisch erkannt, veranlaßt durch das Griechische. Das weiche z wollte er durch 5 bezeichnen, und schied j und v als Consonanten von den Bocalen i und u, mit benen man fie bisher gleich geschrieben hatte. Mit diesen neuen Buchstaben ließ er 1524 die Sofonisba und andere Schriften brucken, und noch in demfelben Jahre veröffentlichte er den Brief an Clemens VII., der dieselben erklärte und ihren Gebrauch rechtfertigte. Ueber diese orthographische Neuerung entspann sich ein heftiger Streit; Lodovico Martelli in feiner Risposta alla Epistola del Trissino, Claudio Tolomei unter dem Pseudonym eines Abriano Franci mit seinem Gespräche Il Polito, Ugnolo Firenzuola in seinem Discacciamento delle nuove lettere, Niccold Liburnio in bem Dialogo sopra le lettere del Trissino griffen ihn an, indem sie die Aenderungen für unnüt, schlecht, ver= wirrend, auch nicht einmal neu erklärten; Bincenzo Dreadini aus Berugia vertheidigte sie in fehr ungeschickter Weise mit seinem Opusculum in quo agit, utrum adjectio novarum literarum Italicae linguae aliquam utilitatem pepererit. Alle diese Schriften erschienen 1525 und 1526; Trissino ließ sich nicht irremachen; im Gegentheil ging er in seinen 1529 publicirten Dubbi grammaticali noch einen Schritt weiter; er fehrte, entsprechend ber griechi= schen Lautbezeichnung, die bisher angesetzten Functionen von o und ω um (ω bedeutete nun das geschloffene o), führte noch neben s ein s (weiches s) ein, und schlug vor, statt ch vor tonlosem i k zu schreiben, und gli durch li zu ersetzen. Aber noch mehr als die Einführung neuer Buchstaben hatte seine Gegner, welche fämmtlich Toscaner waren, diefes aufgebracht, daß er in feinem Briefe von der italienischen statt der toscanischen Sprache redete und von einer

pronunzia cortigiana, welche nicht immer mit der florentinischen übereinstimme. Trissino folgte in seinen Ansichten über die Sprache durchaus der Theorie Dante's, glaubte, daß es eine Gemeinsprache gebe, welche an allen Mundarten participire und sich von allen unterscheide.

Diese Ansichten hatte er schon 1513 bei seinem Aufenthalte in Florenz in den Garten der Rucellai vertheidigt, und die Lite= raten dieses Kreises hatten die Authenticität von Dante's Buch de el. vulg. mit verschiedenen, recht schlechten Gründen bestritten. Da= mals oder wenig später wird dann der so höchst originelle Dialogo sulla lingua von Machiavelli entstanden sein; benn er rebet von einem Dispute über die Benennung der Sprache, welcher in ben verfloffenen Tagen stattgefunden habe, und der ihn zum Schreiben veranlasse. Machiavelli zweifelt nicht an der Echtheit des Buches; aber er fett Dante's Aeußerungen auf Rechnung seines Zornes gegen die Baterstadt, weshalb er ihn heftig tadelt. Er nimmt den Dichter der Comodie in ein scharses Verhör, wo er ihn mit drama= tischer Lebendigkeit Bunkt um Bunkt zwingt zuzugeben, daß er flo= rentinisch geschrieben habe, und ihn dann überzeugt und reuig ent= läßt. Die Aufnahme gewisser fremder Worte, fagt Machiavelli, bewirft nicht, daß man nicht mehr florentinisch rede; denn jede Sprache hat solche Worte, und das Entscheidende ift die Aussprache, die Flerion und die Construction, mögen die Vocabeln sich immer= hin anderswo finden, und jene sind florentinisch. Was aber Dante und so viele andere täuschte, war dieses, daß die Schriftsteller des übrigen Italiens von den Florentinern ihre Sprache aufgenommen hatten, jo daß sie ihre eigene Redeweise in verschiedenen Gegenden wiederzufinden meinten. Hier hat Machiavelli das Wesentliche der Frage nach dem Ursprunge der Literatursprache mit einer Schärfe getroffen, wie kein anderer in jener Zeit. Seinen Dialog, obgleich noch ungedruckt, muß Lodovico Martelli in der erwähnten Streitschrift benutt haben, da er sich vielfach gegen Triffino berselben Argumente bedient. Als Antwort publicirte dieser Dante's Tractat (1529), beging aber ben Fehler, daß er von ihm, weil ber Styl ihm fo roh und dunkel ichien, nur eine italienische Uebersetzung gab, ber es noch dazu nicht an starken Migverständnissen des Tertes fehlte. So fuhren denn viele, wie 3. B. auch Barchi und Gelli, fort, die Echtheit zu bestreiten. In demselben Sahre 1529 erschien Trissino's Dialog Il Castellano, in welchem er feinen verstorbenen Freund Giovanni Rucellai mit Filippo Strozzi rebend einführt in Gegenwart Sannazaro's und anderer; Rucellai war Gouverneur (castellano) der Engelsburg gewesen, daher der Titel der Schrift. Laffe man von den municipalen Dialecten Toscana's die Verschiedenheiten der Aussprache fort, sagt dort Triffino in der Person Rucellai's, so erhalte man eine toscanische Gemein= sprache; tilgt man gleicherweise von den Mundarten der verschiede= nen italienischen Provinzen die Differenzen der Aussprache, der Redeweisen und Vocabeln, so werden alle zusammen eine gemein= jame italienische Sprache ergeben. Allein ob benn diese Unificirung auf solche Art möglich sei, daß überhaupt etwas übrig bleibe, da= nach fragt er nicht. Als florentinisch will Trissino nur die Glemente anerkennen, die in den anderen Gegenden garnicht vorhanden seien, und bemerkte nicht, daß es hier auf die Form, nicht auf die Bocabeln ankomme, deren Neberzahl natürlich allenthalben, aber auch in ben anderen romanischen Sprachen identisch ist. Er selbst, ber sonst so sehr nach Regelmäßigkeit und Correctheit strebte, hat in seinen Schriften oft genug provinzielle Formen angewendet, ja fie neben die toscanischen als gleichberechtigt in seine Grammatik gesett; das that er nicht aus Unkenntniß, sondern absichtlich. Er meinte, Dante und Petrarca hatten es gemacht wie Somer, und in ihrer Sprache Clemente aller Dialecte vereinigt. Sein Vertheibiger Dreadini stellte gar den vielgetadelten Bojardo als höchstes Mufter bes Styles hin, weil er nicht bloß aus dem Toscanischen, sondern aus der ganzen italienischen Sprache geschöpft habe. Machiavelli und Martelli hatten Recht, wenn sie an den Ursprung der Sprache allein dachten; nur sahen sie nicht ein, daß auch eine einzige Mund= art, durch den literarischen Gebrauch gehoben und gereinigt, die Gemeinsprache aller Gebildeten der Nation werden konnte; die Sprache stammte aus Florenz, war aber zur italienischen geworden, und wurde als solche gang richtig von Trissino und seinen Meinungsgenossen benannt, nur daß sie sich wieder über den Ursprung täuschten. Der Streit dauerte noch lange fort; die Norditaliener traten vorzugsweise für Trissino's Ansicht ein, so namentlich Girolamo Muzio aus Padua in seinen Battaglie per disesa dell'italica lingua, welche erst nach seinem Tode, 1582 erschienen; Claudio Tolomei aus Siena in seinem Dialog Il Cesano (1554) wollte die Sprache als dem ganzen Toscana gemeinsam betrachtet und toscanisch benannt wissen; die Florentiner, Giov. Batt. Gelli in dem Ragionamento intorno alla lingua (1551) und Benedetto Barchi im Dialoge L' Ercolano (geschrieben 1560, gedruckt 1570) erklärten die Sprache für florentinisch, und sie, wie auch Tolomei, legten dem lebendigen Gebrauche der Gebildeten eine große Bebeutung dei; Gelli erklärte ihn für den wahren Gesetzgeber. Im Grunde aber siegten doch die Principien Bembo's, welche das Italienische mehr und mehr zu einer Büchersprache machten.

Trissino's Epos wurde allgemein als mißlungen betrachtet, und bei den erneuten Versuchen, dem Heldengedichte eine größere Regelmäßigkeit zu geben, folgte man ihm nicht, sondern behielt, mit der Form der Octave, auch mehr von der Anlage und den Eigentümlichkeiten der Romane bei. Die beiden Poeme Luigi Alamanni's, der Girone und die Avarchide, zeigen uns in verschiedenem Grade das Streben nach einer Umbildung des Rittergedichtes zur Annäherung an das classische Epos. Für beide nahm er den Stoff aus der bretonischen Sage, wozu ihn sein Ausenthalt in Frankreich und der Geschmack des dortigen Publikums mitbestimmen mochte.

Der Name Luigi Alamanni's ist in ehrenvoller Weise verknüpst mit dem letzten Ringen der Republik Florenz um ihre Freiheit gegen die Medicäerherrschaft. Geboren den 28. Oct. 1495, gehörte er, wie wir sahen, zu jenen jungen Leuten, welche in den Gärten der Rucellai begeistert den Worten Machiavelli's lauschten, nahm Theil an der Verschwörung gegen den Cardinal Giulio 1522, entkam glücklich, nach deren Entdeckung, und suchte Zuslucht in Frankreich, wo er die Protection König Franz' I. sand. 1527, nach der Verstreibung der Medici, erschien er wieder in Florenz, suchte für die Republik durch den ihm befreundeten Andrea Doria des Kaisers Schutz zu gewinnen, wurde aber dadurch der herrschenden Parthei verdächtig und mußte die Stadt verlassen; er erwies ihr noch einen letzten Dienst, indem er für sie in Lyon von den dortigen klorens

tinischen Kausseuten eine Unterstützung von 20000 Dukaten zusammenbrachte. Nach dem Falle von Florenz wurde er nach der Provence confinirt, und da er sie verließ, 1532 zum Rebellen ersetkärt. Caterina de' Medici machte ihn, als sie sich mit dem Prinzen Heinrich vermählte, zu ihrem Haushosmeister; Franz I. und dann Heinrich II. erwiesen ihm Gnaden und bedienten sich seiner mehrsfach zu Gesandtschaften. Er starb den 18. April 1556 in Amboise.

In seinen Liebesgedichten feiert er beständig zwei Damen zu= gleich, eine Flora und eine Cintia; es sind allegorische Ramen; aber es scheint unzweifelhaft, nach dem Tone der Lieder, daß er mit ihnen wirkliche Personen bezeichnete. Die Flora, welche er für seine erste und glühendste Liebe erklärt, hat er nach seiner Baterstadt benannt; Liebe und Patriotismus verschmolzen zu einem Affecte; Flora heißt auch die Heldin seiner Comödie. Die politische Erregung, ber Saß gegen die Unterdrücker feiner Stadt und feines Landes war in Alemanni die lebendigste und dauernoste Empfindung, und sie erhält einen schönen, männlichen Ausbruck namentlich in seinen 13 Satiren, wo er sich an Dante's Invectiven inspirirt hat. Diefe Gesinnung kommt zum Vorschein auch an manchen Stellen seines Lehrgedichtes La Coltivazione, in 6 Büchern in versi sciolti; aber die Mittel der Ausschmückung, deren sich die lateinischen Didactiker bedienten, hat er zu spärlich verwendet, um ein so umfangreiches Werk fesselnd zu machen; man hat es bewun= bert, hauptfächlich jedoch wegen der gewandten Form. Er hatte zuerst diesen Gegenstand behandelt, den Feld- und Gartenbau; aber Giovanni Rucellai war ihm mit einem größeren italienischen Lehr= gedichte in demselben Metrum vorangegangen, den Api (1524), und er war glücklicher schon burch die Wahl seines Stoffes; benn bas Leben der Bienen ift ja das beständige Abbild des menschlichen Thuns und bot die Gelegenheit zu liebevoller Beobachtung der Natur in der wunderbaren Weisheit und Vollkommenheit ihrer un= icheinbarften Werke.

Seinen französischen Beschützern erwies sich Alamanni sehr bankbar; bas Lob Franz' I., der Margarethe von Balois und anberer Mitglieder des Herrscherhauses, in den Inni, den Selve, den Epigrammen, der Coltivazione und den Poemen, ist, nach der Sitte ber Zeit, voll Nebertreibung und Servilität; ber glühende Republikaner babeim murbe in Frankreich ein guter Königsbiener, wie jo viele. Frang I. veranlagte, in feinem letten Regierungsjahre, ben Dichter, ben französischen Profaroman bes Guiron le Courtois in einem italienischen Gedichte zu bearbeiten. Dieses, ber Girone il Cortese erichien in Paris 1548, in 24 Büchern, gewidmet Heinrich II. Natürlich hat der Verfasser seine Vorlage nicht überfest; aber er bleibt ihr gegenüber boch ziemlich unfelbständig und folgt ihr oft genug Schritt für Schritt, indem er die Einzelheiten ausmalt, die Reden der Personen erweitert oder zusett, die Affecte eingehender schildert. Wo er abweicht, ausläßt und neu erfindet, da geschieht es hauptsächlich, um die Einheit des Helben und die ununterbrochen fortlaufende Rette feiner Erlebniffe nach Möglichkeit zu erhalten, oder um deffen Tugend in noch helleres Licht zu stellen. Alamanni konnte bei seinem Stoffe an Ginheit ber Handlung nicht denken; aber er suchte wenigstens die Einheit in der Person des Helben, erreichte allerdings auch diese nicht vollkommen, da er sich nicht zu stark von seiner Quelle entfernen wollte; daher z. B. die lange Abschweifung, die von König Meliadus handelt, Buch VII und VIII. Immerhin ift die alte Buntheit hier verschwunden; der eine Girone bleibt fast immer im Vordergrunde. Verschwunden ift Scherz und Fronie, welche auch schon bei Ariofto's Nachahmern, wie Brufantini, fehlten. In das Ritterpoem kommt eine moralische Absicht; Girone ist ein Musterbild ber Tugend, und der Berfasser rühmt das von dem Gedichte; an seinem Selden foll die Jugend die ritterlichen Eigenschaften erlernen, wie man ausdauernd, fühn, gottesfürchtig, voll Liebe zu bem Nächsten, gegen die Frauen höflich und ehrbar sein muß. Die hohe Tugend der Helden fand sich freilich in den Quellen; aber Bojardo und Ariosto hatten diese Bollfommenheit belacht und vernichtet, die hier mit ernster Miene wieder= hergestellt wird.

Die Avarchide hinterließ der Verfasser bei seinem Tode unsgedruckt; sein Sohn Battista, Bischof von Mâcon, veröffentlichte sie 1570. Hier hatte Mamanni den sonderbaren Gedanken, um seinem Gedichte die Vorzüge des classischen Epos zu geden, einsach in demselben unter verschiedenen Namen die Ilias mit ihren haupt-

fächlichen Geftalten und Ereigniffen zu reproduciren. Statt Troia's wird die Stadt Avarco1) in Gallien belagert; sie befindet sich im Besite von Clodasso, einem Bandalen, Abkömmling Stilicho's, ber fie dem Könige Ban, Lancelots Bater, genommen hat. König Artus will fie wiedergewinnen; ihn unterftuten die Franken unter vier Söhnen Clodwigs, mährend Clodaffo's Bundesgenoffen Burgunder, Gothen, Bandalen u. f. w. find. Wie Homer den Born Achills, fo fingt Alamanni den Zorn Lancelots, der, von König Artus verlett, sich grollend vom Rampfe zurückgezogen hat. Artus ift Agamemnon, Clodasso Priamus, Galealto, der König der fernen Infeln, Patroclus, ber Irländer Segurano, Schwiegersohn Clodaffo's, ift Hector, König Lago von den orcadischen Inseln Restor, die Fee Biviana Thetis, u. f. w. So haben wir eine fortwährende Aeffung der homerischen Erzählung vor uns, deren poetische Elemente fehlen muffen. Bor allem war es eine von dem Dichter ganz willfürlich erfundene Ge= schichte; die Gestalten ber bretonischen Sage sind ihres romantischen Reizes entkleibet, und zu epischen Helben konnten biefe Phantafiefiguren nicht werben; man kann von ihnen nicht dieselben Thaten vollziehen lassen wie von den griechischen Heroen in ihrer energischen Realität. Oft contrastirte die bretonische Ritterlichkeit mit der Wildheit der Vorgänge und zwang zu Aenderungen, welche bem Charafter des Ganzen widersprechen, und, da Artus und die Seinen Chriften sind, so ward die Aufnahme der homerischen Götterwelt für sie unmöglich, und auf Seiten ber Gegner boch auch bloger Formalismus. Die verschiedenen Sitten machen auch manche der beibehaltenen Facta ganz sinnlos, wie z. B. daß Lan= celot die Leichen der getödteten Feinde, die er doch hoch ehrt, mit fich in das Lager schleppt, daß Clodasso die Rückgabe mit großen Schätzen erfleht, fast verzweifelt, sie zu erlangen, während man doch Lancelots Ebelmuth kennt. Endlich fehlt für alle diese Kämpfe ein rechtes Streitobject, eine Helena.

Die Gleichgiltigkeit, mit welcher das Publikum die Poeme Triffino's und Alamanni's aufnahm, diente Bernardo Taffo für seinen Amadigi als warnendes Beispiel (Lett. II, 396, 423),

<sup>1)</sup> Caefars Avaricum, b. i. Bourges.

nachdem er sich zuerst auf denselben Wegen befunden hatte. Er, ber Bater Torquato's, war von ebler bergamaskischer Familie, geboren in Benedig 1493, studirte in Padua, wo er die Freundschaft Bembo's gewann, wurde Sefretar bes Grafen Guido Rangone, in bessen Angelegenheiten er 1528 in Paris war, und trat damals in die Dienste der Renata, Tochter Ludwigs XII. und Gemahlin bes Prinzen Ercole von Efte. 1532 verließ er den ferraresischen Hof und wurde Sekretar des Fürsten von Salerno Ferrante Sanjeve= rino. In diefer Stellung führte er ein fehr unftätes Leben, begleitete seinen herrn im Gefolge des Raisers nach Tunis (1535). war zweimal in Spanien (1537 und 1539), kam von neuem nach Frankreich und nach Flandern (1544). Dann aber wollte ihm ber Fürst Muße für seine literarischen Arbeiten gewähren, verlieh ihm reichliches Einkommen und geftattete ihm, sich nach Sorrento zurück= zuziehen. In Gent hatte er Don Luis de Avila, Don Francisco de Toledo und anderen spanischen Edelleuten versprochen, die Geschichte bes Amadis de Gaula jum Gegenstande eines italienischen Boems zu machen (Lett. I, 198, 211), und in Sorrento machte er sich nun an die Ausführung dieses Planes. Seit spätestens 1536 war er mit Porzia de' Rossi, von pistojesischer Familie, verheirathet: 1536 oder 1537 war die Tochter Cornelia geboren, 1544 Torquato. Aber 1547 nahm Bernardo's Ruhe und Glück ein jähes Ende. Der Fürft von Salerno, nach bem Aufstande in Reapel gegen den Vicekonia wegen Ginführung der Inquisition, als Ge= fandter ber Stadt zum Raifer gegangen, fiel bei biefem in Ungnabe und trat in Folge beffen zur frangösischen Parthei über. Er murbe jum Rebellen erklärt, und baffelbe Schicffal traf Bernardo, welcher seinem Herrn in einem Briefe bie Uebernahme ber verhängnifvollen Gefandtschaft empfohlen (f. Lett. I, 564) und sich burch beftige Meußerungen über ben Kaiser compromittirt hatte (Lett. Ined. 184). Seine Guter wurden confiscirt; er folgte bem Fürften nach Benebig und Ferrara und ging in seinem Auftrage nach Frankreich (1552—53). Anfang 1554 nahm er seinen Wohnsitz in Rom, wohin er auch Torquato tommen ließ. Er befand fich in folder Armuth, daß er kaum fich zu fleiben hatte; ber Berluft ber inniggeliebten Gattin Porzia, welche in Rummer 1556 in Neapel ftarb, brudte ihn vollends nieder; die Brüder berselben machten ihm auch beren Mitgift streitig. Er dachte daran Geistlicher zu werden, gab es aber wieder auf. 1556 sand er Zuslucht beim Herzog Guidobaldo von Urbino, bei welchem er zwei Jahre lebte.

In Sorrento hatte er sich ben Stoff für seinen Amadigi bis in's Einzelne disponirt und begonnen, das Ganze zuerst in Profa niederzuschreiben. Er fand in dem Gegenstande, nachdem er verichiedenes von der Geschichte fortgelaffen hatte, "eine vollkommene Sandlung eines Selden", nicht weniger als in der Odnssee und Meneis; Birgil und homer wollte er in allen Dingen nachahmen. Gern hätte er auch ben verso sciolto angewendet; aber ber Fürst wünschte Octaven (Lett. I, 168). Bernardo Taffo begann also. fein Boem mit ähnlichen Absichten wie Triffino; die einheitliche Handlung follte die Verzweiflung Amadigi's sein, und in solchem Sinne verfaßte er 10 Bücher (Lett. II, 396). Aber fpäter bekehrte er sich vollständig, wozu nicht wenig die Bublication von Giralbi's Schrift über die Romane (1554) beitrug. Gin Brief an diesen vom Sommer 1556 zeigt ihn mit dessen Ansichten burchaus einverstanden und mit Sack und Back in Ariosto's Lager über= gegangen (Lett. II, 192). Er lobt Giraldi megen ber Bertheibigung des ferraresischen Sängers; auch ihm ift bamit ein großer Gefallen geschehen und eine Mühe abgenommen, ba er in seinem-Gedichte auf beffen Spuren mandele. Mit Recht thue Giralbi dar, wie diese neue Romanpoesie vom classischen Epos gang ver= schieden sei; jene sei in der Weise der alten Rhapsoden, welche bei ber Tafel ber Fürften die Thaten ber Helben fangen. Sollte aber auch diese Dichtungsart sich nicht durch Abstammung vom Alterthume legitimiren lassen, so habe man deswegen doch nicht auf sie zu verzichten; ber Dichter soll nüten und ergöten; das Publikum verlangt aber hauptsächlich das lettere, und dazu bient die Romandichtung, während die Beise des classischen Epos jest ermüdet. Wollte baher Bernardo anfangs in ber Anlage ben Alten und nur in einer Aeußerlichkeit, bem Berfe, Ariofto folgen, jo war nun umgekehrt die classische Nachahmung auf die Aeußer= lichkeiten, ben rethorischen Schmuck eingeschränkt. Und biefer Claffi= cismus des Styles wurde zur Uebertreibung; beim Mangel ber

inneren Bedeutung seines Gegenstandes, sucht der Dichter, wie viele damals, die Hoheit und Würde in dem Bombast, der uns aus seinem Werke von Anfang dis zu Ende entgegentönt. Mit solchen Zierrathen glaubte er die schöne Simplicität des Orlando Furioso übertroffen zu haben (Lett. III, 144).

Die Quelle Bernardo Taffo's, ber spanische Amadis de Gaula. in der Geftalt, welche ihm Garci-Ordonez de Montalvo gegeben hatte (gedr. gegen 1492), war ein Buch anderer Art als die französischen Romane, entstanden unter dem Einflusse eines raffinirten Geschmackes, sehr weitschweifig, reich an Rhetorik und Declamation, in üppigem, blumenreichen Style, mit Gefprächen und Monologen, . fowie Reflexionen von bedeutendem Umfange. Deshalb hatte Bernardo hier nicht auszuführen, wie Alamanni, sondern im Gegentheil meistens stark zu fürzen; benn, wollte er bie Facta seines Originals mit gleicher Breite vortragen, und bazu noch Eigenes erfinden, fo hätte sein Buch kein Ende genommen. Bisweilen hat er so fehr zusammengezogen, daß er fast unverständlich geworden ift (3. B. XXXIII, 26); nicht weniges hat er ganz fortgelassen, manches verschoben; turg er verfuhr mit größter Freiheit. Mit dem einen Faden der Erzählung verwebt er zwei andere, fügt zu der Liebe Amadigi's und Oriana's, aus freier Erfindung, diéjenige Alidoro's und der Heldenjungfrau Mirinda und diejenige Floridante's und Fili= bora's.1) Die Mehrheit der Handlungen, die Mannichfaltigkeit und den bunten Wechsel des Geschehens betrachtete er nunmehr als zum Wesen der literarischen Gattung gehörig und legte auf sie großes Gewicht. Aber diese Mannichfaltigkeit verstand er ver= fehrt oder wußte sie nicht recht zu handhaben. Bojardo und Ariosto sprangen von einer Erzählung zur anderen über, wenn sie merkten, daß sonst das Interesse erkalten könnte; Bernardo Tasso wechselt in schematisch mechanischer Weise, aus keinem anderen Grunde, als um zu wechseln; und er thut das noch öfter als seine Vorgänger, meint das Ergößen zu erhöhen, indem er die Häufigkeit des Wechfels vermehrt. Aber seine Geschichten sind an sich wenig unterhaltend

<sup>&#</sup>x27;) Diese Handlung sollte ganz allegorisch sein, und ber Dichter hatte zuerst beabsichtigt, von Floribante die Sanseverino abstammen zu lassen, was untersblieb, als ber Fürst seine Hand von ihm abzog (Lett. II, 227; III, 141).

und werden es dadurch kaum mehr, daß sie in Stücke geschnitten und durcheinander gewürfelt sind.

Schon seine spanische Quelle gab dem Verfasser Anlaß zur häufigen Berwendung des Geheimnisvollen, der Feeen, welche Dinge ber Zukunft vorherkunden, welche Waffen, Nachrichten bringen u. f. w. Er vermehrt dieses Clement noch mit wunderbaren Erscheinungen, Träumen, Trugbildern in Luft und Wasser. Dadurch erhält seine Erzählung etwas garzu Schwankendes, Haltloses, Nebelhaftes, und dieser Eindruck verstärft sich durch die Abstractheit seines Styles, welchem alle Anschaulichkeit mangelt. Die directe und einfache Bezeichnung ber Dinge schien wieder ber Hoheit des Styles nicht an= gemessen, wie zur Zeit von Boccaccio's Filocolo. Charafteristisch ist namentlich die häufige Verwendung personificirter Abstractionen; der Sieg und die Ehre, die Fröhlichkeit und das Vergnügen steigen vom Himmel herab und umflattern die Helden mit purpurnen Schwingen; die Furcht und Scham stellen sich zwischen die liebenden Mirinda und Alidoro (XXXVII, 23); die Eintracht und Ehrbarfeit umschlingen sie mit goldenem Bande (LXXXI, 84). Einziges Mittel der Veranschaulichung sind für Bernardo die Vergleiche, die er oft übermäßig anhäuft; aber ihren wahren Zweck verfehlen sie, weil er sie so mechanisch anwendet, und dazu sind sie öfters sehr geschmacklos (wie LXXV, 27) und zeigen eine große Armuth; dieselben Vergleiche vom Kampfe der Winde, des Meeres und der Klippe, von Löwe, Wolf u. s. w. fehren unablässig wieder.

Die Einförmigkeit in den Vergleichen und anderen Dingen, welche Speroni ihm tadelte, entschuldigte Bernardo mit dem Beispiele Homers, mit seinem schlechten Gedächtnisse und der Art, wie er das Gedicht auf Reisen und unter allerlei Unbequemlichkeiten niederschreiben mußte (Lett. III, 141). Aber die Monotonie lag in der ganzen Darstellungsweise; es sehlt jede Nüancirung; unsunterbrochen herrscht derselbe bombastische Ton. Alle Ritter sind von unübertrefslicher Tapferkeit, alle Damen von unvergleichlicher Schönheit; und die Empfindung bei allen die nämliche. Die Liebe ist, im Gegensatzu der Gewalt der Thaten, süßlich sentimental, schmachtend, bethränt, so wie der Autor sie in dem spanischen Rosmane geschildert fand. Und die Helden sind voll hoher Tugend,

stets ihren Damen treu, ober, wo sie einen Fehltritt begehen, gesichieht es in der Verblendung durch Zauberei, wie bei Alidoro mit Lucilla. Die ehrbare Liebe wird geseiert, und damit ist das Insbecente gemieden, welches sonst im Romane seine Stelle hatte; wohl sehlen lascive Situationen nicht ganz; aber sie sind nur ansgedeutet, nicht, wie früher, mit Behagen ausgemalt.

Wie Alamanni, so trägt Bernardo Tasso alle Bunder ber Tapferkeit, alle biefe Kindermärchen von Feeen und Zaubereien vor, ohne die Miene zu verziehen, als wenn er felbst baran glaubte. Der idealen Welt des Ritterthums, welche nur noch in der Gin= bildung ihr Leben hatte, versucht der Dichter umfonft wieder eine ernsthafte Realität zu geben, und preift mit hochtonenden Phrasen die Bollkommenheiten seiner nebelhaften Gestalten, welche dem Lefer zugleich zur Belehrung bienen follten. Er wollte vor allem er= aöben, aber boch auch nüben (Lett, Ined, 148) und Lucrez' burch seinen Sohn Torquato so berühmt gewordenen Bergleich des Dichters mit bem Arzte, ber die Bitterkeit bes Seiltrankes unter einem fußen Vorgeschmack verbirgt, hat Bernardo selbst nicht weniger als vier Mal angewendet (Amadigi LI, 1; Lett. I, 200; II, 399; Lett. Ined. 169). Auch die ausgestreute classische Erudition hatte, wie bei Triffino, einen bidactischen Zweck, und namentlich sollte das Gedicht lehrreich für die Anwendung der Kriegskunft sein.

Am Hofe von Urbino gab er bem Poem die Vollendung; auf Wunsch der Herzogin las er ihr täglich einen Gesang-vor, wobei regelmäßig Bernardo Cappello auwesend war, um sein Urtheil abzugeben (Lett. II, 293). Speroni's Rath nahm Bernardo Tasso seit lange und oft für alle seine Schriften in Anspruch; er befragte ihn von neuem, serner Giraldi, Atanagi, Molino, Bernardino Pino, Ruscelli, Barchi und andere. Wir haben hier das Vorspiel jener Prüfung, welcher sein Sohn Torquato die Gerusalemme unterwersen ließ. Bernardo ist bereit, nach dem Gutachten der Anderen zu ändern, auch wider eigene Ueberzeugung; aber er verstheidigt sich, soviel er vermag. Diese literarischen Correspondenzen, dieses Berathen und Disputiren, dieses mühselige Ressectiren über alle Einzelheiten sind harakteristisch für ein Zeitalter der verssiegenden poetischen Kraft; der Dichter überlegte jeden Schritt, den

er that, und traute seinem eigenen Urtheil nicht. Aber freilich war babei ein Hintergedanke vorhanden; man wollte vor der Publication sich gegen die Kritik sichern, sich mächtige Bundesgenossen verschäffen, die vorher ihre Stimme abgegeben hatten und sich nun nicht anders erklären konnten. Auch in anderer Beziehung hatte Bernardo nicht mehr die Freiheit Ariosto's; von seinem Gedicht alle etwa anstößigen Dinge und namentlich auch die leiseste politische Satire fernzuhalten, war er in jener Zeit schon genöthigt, um die Privilegien zu erlangen und besonders die Bescheinigung des Inquisitors, ohne welche das römische Imprimatur nicht ertheilt wurde. Davon sprechen mehrsach die Briese, und aus dem einen an Speroni, vom 12. März 1560 (III, 153), sieht man, daß er gewisse satirische Ersindungen und Klagen über das Unglück Italiens beseitigt hatte.

Der Fürst von Salerno, theils weil er selbst in bedrängter Lage war, theils weil Bernardo sich bei bem 1558 in spanischen Dienst getretenen Berzoge von Urbino befand, entzog ihm die bis= herige Provision von 300 Ducaten. Dieses brachte ihn heftig auf; während er vorher in Urbino nur Gaftfreundschaft genoffen hatte, trat er befinitiv in die Dienste des Herzogs, und dieser veranlagte ihn, die Widmung seines Amadigi zu andern (Lett. III, 132; Lett. Ined. 58, 60). Dieselbe war ursprünglich an Philipp, ben Prinzen von Spanien, gerichtet, bann, nach 1547, an den König von Frankreich, und im Sommer 1558 (Lett. II, 320) wendet fie sich wieder an Philipp II., der aber in den ersten Stanzen immer noch als Prinz angeredet wird, um die Aenderung der anfäng= lichen Bestimmung damit ungeschehen zu machen. Der Literat bes 16. Jahrhunderts hatte keine eigene politische Ueberzeugung und acceptirte mit Leichtigkeit die seines Gönners, welche der Fluth feiner Schmeicheleien die Richtung gab.

Im December 1558 ging Bernarbo nach Venedig, um felbst den Druck zu leiten, während dessen die Verbesserung und Diszcussion immer noch fortging. Endlich 1560 erschien der Amadigi in 100 kurzen Gesängen; den Beifall und Nutzen, den er sich davon versprochen hatte, erntete er nicht; seine Güter blieben trotaller Bemühungen confiscirt; zwei Jahre nach der Publication war

noch nicht einmal ein Eremplar des Buches in die Sände des Königs von Spanien gelangt. Aus der einen der drei handlungen bes Amadigi gestaltete ber Dichter ein neues Boem, ben Floridante, kehrte also abermals zu ber Einheit des Helden zuruck, die er verworfen hatte; dieses Werk vollendete er aber nicht mehr; Torquato gab ihm den Abschluß und publicirte es 1587. In Benedig wurde Bernardo Kanzler ber furz vorher gegründeten venetianischen Akademie; aber 1562 aab er biefe Stellung auf und suchte von neuem den Hofbienft, weilte furze Zeit beim Cardinal Luigi von Efte und wurde Anfang 1563 Secretär des Herzogs Guglielmo von Mantua. Wiederum ward er in Geschäften seines herrn viel umbergesendet und entfaltete, trot feines hohen Alters, eine raftlofe Thätigkeit; ber Herzog sah jedoch, daß dieses Amt für ihn zu brückend wurde, und sandte ihn deshalb den 25. Februar 1569 als Podestà nach Oftiglia, wo er ben 4. September desselben Jahres in den Armen Torquato's starb.

Der Amadigi regte Bernardo's Freund Lodovico Dolce zur Bearbeitung anderer spanischer Stosse an; er schrieb einen Primaleone und einen Palmerino. Andere nahmen ihren Gegenstand aus dem classischen Alterthum; Lodovici verfaßte einen Anteo, Giraldi einen Ercole, Bolognetti den Costante, und wieder der unverwüstliche Dolce, der nirgend sehlen konnte, einen Achille und einen Enea.

Giovan Battista Giraldi, der sich selbst noch den Namen Cintio zusetze, geboren in Ferrara 1504, Prosessor der Philosophie und der Rethorik in dieser Stadt seit 1532, und seit 1547 herzoglicher Secretär, von 1563 dis 1566 an der Universität Mondowd in Piemont wirksam, mit der er 1566 nach Turin übersiedelte, von 1568 dis 1571 in Pavia, gestorben in seiner Heimathstadt Ferrara im December 1573, war ein gelehrter Mann ohne Begadung für die Dichtung. Die Theorie war bei ihm das Erste; ehe er sein Gedicht schrieb, hatte er den Discorso intorno al comporre dei romanzi versäßt, damit es nicht scheine, daß er sich aus Gerathewohl an die Arbeit gemacht habe, und man seine Absicht verstehe. Diese Abhandlung, datirt von 1549, erschien im Jahre 1554 und verwickelte den Bersasser in einen heftigen Streit über die Priorität

mit Giovambatt. Pigna, ber in bemfelben Jahre seine Schrift über den gleichen Gegenstand publicirte. Giraldi stellte neben das antike Epos von einer Handlung eines Helden und die Romane mit vielen Handlungen vieler eine dritte Art Dichtung über die vielen Handlungen eines einzigen Helden, welche mit den Romanen die Mannichsaltigkeit gemein hat, und daher in der neueren Zeit eher dem Publikum gefallen könne als die classische Spopöe. Solcher Art ist sein 1557 gedrucktes Poem; aber die moralische Absicht wurde ihm ganz und gar zur Hauptsache, und er hat Hercules zu einem Tugendmuster umgebildet, indem er demgemäß die antike Sage änderte; an der Ergöhung ist ihm wenig gelegen; er wollte nicht nach dem Beisall der Menge streben (Lett. di B. Tasso, II, 295 st.), und Bernardo Tasso gab ihm das Zeugniß, daß sein Wert sehr gelehrt und sehr wenig ergöhlich sei (Lett. II. 348; Lett. Ined. 167).

Francesco Bolognetti aus Bologna publicirte 1565 die 8 ersten Bücher seines Costante, 1566 beren 16; die letten 4 blieben überhaupt ungebruckt. Der held des Gedichtes ift Conftans, ber Urgroßvater Constantins, welcher nach der Niederlage und Gefangennahme Kaiser Valerians durch die Perfer nach Rom zurückfehrt, um Silfe zu ruften. Balerians Sohn Galenus, beffen Er= hebung Constans bewirkt, wird zum blutigen Tyrannen und benkt nicht an die Befreiung des Baters. Coftante selbst muß flieben, will nach Palmyra zur Königin Zenobia gehen, wird jedoch durch Sturm nach Marseille verschlagen, wo er die Liebe ber gallischen Königin Bittoria gewinnt, sie heirathet und mit ihr von neuem die Rüftung gegen die Perfer betreibt. She er aber nach Asien kommt, halten ihn eine lange Reihe neuer Abenteuer auf, in benen sich seine Selbentugend manifestirt; er besiegt Ungeheuer, straft Bösewichter, befreit Bringeffinnen. Die nüchterne spätrömische Geschichte mischt sich mit der ritterlichen Romantik und der classischen Mythologie. Coftante wird dargeftellt als der, in welchem die ganze alte Römertugend Zuflucht findet, und von dem ein großes Raifergeschlecht abstammen soll. Daber nimmt an seinem Geschicke ber Olymp lebhaften Antheil; immerfort sind Benus und Minerva ju feinen Gunften, Juno ju feinem Schaben geschäftig; wo eine

Schwierigkeit entsteht, erscheint alsbald eine Gottheit, sie zu überwinden, wodurch dem menschlichen Handeln seine Bedeutung genommen wird. Der Autor gefällt sich in der Beschreibung der Götter, ihres Ausenthaltes, ihrer Paläste; die Personificationen von Abstractionen, die auch Bernardo Tasso liebte, führt er noch weiter, läßt Tugenden, Laster, Empsindungen fortwährend als selbständige Wesen auftreten. Er besaß ein gewisses Talent für die Erzählung und die Form; aber sein Stoff und seine Ersindungen vermögen nicht in höherem Grade zu fesseln.

So sehen wir hier überall ein unsicheres Tappen nach der Art des Heldengedichtes, welche der Zeit angemessen gewesen wäre, und die man nicht erreichte. In der Gerusalemme endlich schien das wahre Epos wiedergefunden, und dennoch lag auch in diesem Gedichte die Lebensfähigkeit da, wo der Verfasser sie nicht gesucht hatte.

## XXIX.

## Die Tragodie.

Die Sosonisba Triffino's, so wenig poetischen Werth sie besitt, entsprach dem Geiste der Zeit weit mehr als sein Epos, und beftimmte die Richtung der italienischen Tragödie für das ganze Jahr= hundert. Es war eine gelehrte Richtung; den Vorschriften des Aristoteles, dem Muster der Alten suchte man mit Gifer, mit Beinlichkeit zu folgen; die äußere Regelmäßigkeit wurde zur Hauptsache, während die einfache Größe verschwand, welche sich einft in jenen Formen bargestellt hatte. Die Ginheiten werden beobachtet, als selbstverständlich, ohne daß man viel über sie disputirt; der einheitliche Ort ist übrigens meist ein sehr vager und allgemeiner, wie später oft bei Corneille, und, sobald man sucht, ihn sich näher zu fixiren, entstehen für viele Vorgänge an ihm die größten Unwahr= scheinlichkeiten. Die Zeiteinheit bedingt die geringe Entwickelung ber Handlung, ben Beginn mit ber Krisis. Die Kataftrophe findet selten auf ber Buhne ftatt; an Stelle beffen treten, wie bei ben Alten, die Erzählungen durch den Boten, durch einen Diener u. dal.,

was die Wirkung so sehr abschwächt, und diese Erzählungen vermehren und verlängern sich bei ben Stalienern. Wie bei ben Alten erscheint der Chor nicht bloß in bestimmten Abschnitten der Handlung, um in seinen Gefängen allgemeine Reflexionen über sie ju äußern, fondern er ift in manchen Studen beständig, in anderen häufig gegenwärtig, nimmt Theil an bem Dialoge, und bietet ben handelnden Personen die bequemfte, stets vorhandene Möglichkeit, ihre Empfindungen fundzuthun ober Nachrichten zu geben, welche ber Zuschauer erfahren soll. Und biefer Chor wird damit zum Bertrauten, welchem die Helden alle Geheimnisse, auch die projec= tirten Verbrechen ausplaudern, wie es 3. B. in Euripides' Medea geschah. Die Alten, bei benen ber Chor bem ganzen Drama ben Ursprung gegeben hatte, mochten in ihm bas Persönliche garnicht mehr empfinden; er wurde ihnen zu einer bloßen Verkörperung ihres moralischen Bewußtseins und Interesses. Aber für den mobernen Zuschauer ist das Unnatur; er sieht doch Menschen vor sich, und wenn sie so verschieden von den anderen handeln, stört es die Illufion. In Groto's Dalida vertraut die Königin dem Chor ihre abscheulichen Pläne an (IV, 3); warum eilen diese Mädchen da nicht, dieselben zu hintertreiben?

Der Vers der Tragödie blieb seit Trissino der endecasillabo sciolto, zwischen den sich an manchen Stellen der settenario mischte, besonders im Bechselgespräche mit dem Chore. Die selbständigen Gesänge des letzteren, welche musicalisch vorgetragen wurden, haben die Form der Canzone und öfters die der Sestine; Giraldi verwendete auch unregelmäßig gereimte Verse, ohne strophische Gliederung. Die ersten Stücke nach der Sosonisda solgen, wie diese, auch darin dem griechischen Vorbilde, daß sie keine Act= und Scenen=eintheilung angeben.

Am größten ist die Selbständigkeit und Mannichfaltigkeit in der Bahl der Stoffe. Bereits Trissino hatte einen historischen Gegenstand behandelt, der der antiken Bühne unbekannt war; aber man beschränkte sich auch nicht auf die classische Geschichte und Fabel, sondern nahm die Ereignisse oft genug von anderen Nationen und Zeiten, entlehnte sie der Novelle oder erfand sie frei. Aber die Erneuerung, die damit eintrat, war keine beträchtliche, weil sich

boch alles in basselbe Gewand hüllte, ohne örtliche und zeitliche Färbung, und unter ben neuen Namen sehen wir bisweilen sogar eine alte Fabel, mehr ober weniger verändert, wieder zum Vorschein kommen. So ist es theilweise schon gleich in Rucellai's Rosmunda.

Giovanni Rucellai, geboren in Florenz ben 20. October 1475, durch seine Mutter Neffe Lorenzo's des Prächtigen, trat 1515 in Papst Leo's Dienste, war Runtius in Frankreich, ward burch Clemens VII. Castellan ber Engelsburg und starb als solcher 1525. Er war ein Freund und Bewunderer Triffino's, an den er fein 1524 verfaßtes Lehrgebicht Le Api richtete. Als sich Leo X., von Bologna zurudkehrend, Anfang 1516 in Begleitung Rucellai's in Florenz aufhielt, murbe in ben berühmten Garten ber Rucellai vor dem Bapfte die Rosmunda bargeftellt. Der Anfang biefes Studes beruht auf Sophocles' Antigone. Rosmunda hat fich nach der Riederlage der Geviden mit ihrer Amme und dem Chor der Frauen in den Wald geflüchtet, und eilt, den Leichnam ihres vom Longobardenkönig Alboino getöbteten Baters Comundo, gegen bas Berbot bes ersteren, zu bestatten. Sie wird gefangen, vor Alboino gebracht, und wir erhalten eine Scene, welche fast gang aus ber zwischen Antigone und Creon übersett ift. Alboino läßt Comundo wieder ausgraben und sich aus seinem Schäbel ein Trinkgefäß machen. Sein Sauptmann Falisco, welcher bem gepibischen Rönigs= hause von früher her zu Danke verpflichtet ift, bewegt ihn, ber Rosmunda nicht nur das Leben zu schenken, sondern sie zu heirathen, um sich so beren Reich beffer zu sichern. Nach heftigem Wiber= ftreben willigt fie ein, auf Bitten bes Chors und ber Amme; am Abend findet die Hochzeit statt, wo der König sie zwingt, aus dem Schädel ihres Baters zu trinken. Da kommt, man weiß nicht woher, ein Almachilbe, der Rosmunda schon lange liebt und von ihr in fentimentalen Phrasen redet; geführt von der Amme, tödtet er Alboino, und so nimmt alles ein frohes Ende, obgleich man nicht erfährt, was weiter aus Rosmunda wird. Die Zusammen= brängung der Ereignisse ist höchst unnatürlich, und die Berquidung ber Antigonefabel mit ber Rosmundageschichte boch nur ein schwacher Behelf, weil ber Verfasser mit seinem Stoffe nicht bas turze Stud au füllen mußte.

Rucellai's andere Tragobie, der Oreste ist eine ganz freie Bearbeitung von Euripides' Iphigenie in Tauris, welche völlig ent= ftellt wird durch das Vorherrschen des Sententiösen und Rethori= schen; falsche Sentimentalität und falscher Heroismus erscheinen ftatt der echten Leidenschaft. Das Idealbild der Freundschaft schien bem Dichter in seinem Original nicht glänzend genug gemalt; er trug neue Farben auf und fiel damit in Uebertreibung, verwandelte die Menschen in leere Typen. Bei Euripides will Jphigenie Orestes ben Brief zur Beförderung nach Griechenland geben, wodurch er gerettet wäre; er lehnt es sofort ab und weist sie statt seiner an den Freund; dieser will mit ihm sterben, fügt sich aber, da Dreft ihm flar macht, daß er ihm lebend mehr als todt nüten kann. Bei Rucellai dagegen bringt ein Mädchen die Nachricht, daß Thoas einen der beiden begnadigt hat, und zugleich einen Todtenmantel für den anderen; nun streiten sich die beiden mit subtilen Redens= arten um den Mantel, und, da Dreft nicht nachgiebt, fleht Pylades um noch einen solchen Mantel und schwelgt in dem Gedanken, wie dieses Beispiel der im Tode vereinten Freunde bei der Nachwelt leuchten, wie man sie in Erz und Marmor bilden und auf dem Theater vorstellen werde. Schließlich willigt er zwar darein, Orests Asche heimzubringen; aber hernach wird er sich alsbald tödten, um mit ihm in einer Urne zu ruhen. Und wie hat Rucellai die herr= liche Scene der Briefübergabe und Erkennung mit eitelem Geichwäte verdorben! Iphigeniens Epistel selbst, welche Pylades vor= liest, ist das lächerlichste Machwerk geworden, voll Ausrufungen und Redeblumen, wie aus einem gezierten Brieffteller abgeschrieben. Bährend bann bei Euripides die drei zusammen auf die Lift zur Rettung finnen, folgt bei Rucellai wieder ber Wettstreit ber Freunde um den Tod, und hierauf wollen alle drei sterben, und dem Chor "zittert jeder Knochen am Leibe." Den Thoas machte der Ber= fasser zu einem Ungeheuer, welches in seiner wüthenden Barbarei comisch wird. Dazu sind Rucellai's Verse meift sehr schlecht; die innere Erregung sucht er burch wunderliche Wiederholungen der Borte auszubrücken: Andiam via tosto, andiam via tosto, andiamo, Andiam via, fuggiam via, entriam 'là dentro, ruft Thoas voll Furcht über die Zeichen ber Götter; ber Chor: Oime, oime, oimė! . . . Io tremo, io tremo! . . . unb ein Sirt: Ohu, ohu, ohu, tosto, tosto . . .

Der Florentiner Lodovico Martelli, jener selbe, welcher gegen Trissino über den Namen der Sprache polemisirte, schrieb eine Tullia, welche 1533 gedruckt, aber vor 1531 entstanden ift, da damals der Verfasser, erst 28 Jahre alt, schon verstorben war. Er hatte die unglückliche Idee, die Fabel von Sophocles' Electra auf die römische Tullia, Gemahlin von Tarquinius Superbus, zu übertragen, indem er fingirte, daß Servius und feine Gattin Tarquinia die Eltern der letteren, Tarquinius Priscus und Tanaquil, getödtet haben, daß Tullia's Gemahl, Lucio Tarquino (Bruder der Königin), der Herrschaft beraubt, seit 21 Jahren in Corinth weilt, nun zurückfehrt und das Herrscherpaar umbringt, wie Orestes Aegisth und Cintemnestra. So folgt er bem griechischen Stücke im Gange ber Handlung sclavisch genau, oft von Scene zu Scene, und jedesmal, wenn er sein Original zu verlassen magt, thut er einen Fehltritt. Es war einfacher, wenn er den Gegenstand als Electra direct bearbeitete; vielleicht meinte er, durch ben römischen Namen dem Stücke einen nationalen Charafter zu geben, und merkte nicht, daß gerade das Tragische verloren ging. Wie widerwärtig und unwahrscheinlich werden die ewig sich wiederholenden Lamentationen dieser Tullia über das Verbrechen der Eltern und die Bedrückung, da sie selbst ichon die Ermordung der Schwester und des ersten Gatten auf dem Gewissen hat! Und wie fann ein moderner Dichter das Thun dieser Tullia und des Tarquinius als gerechte Rache darstellen! Daß Lucio fortläuft und nach 21 Jahren wiederkommt, um das zu vollbringen, was er sogleich thun konnte, ist sinnlos, und ge= macht nur, um die Aehnlichkeit mit Orest zu erhalten, und eben= baber stammt die endlose Erzählung, die er ganz ohne Zweck ber Gattin von seinem eigenen Tode vorlügt, und in der der Berfaffer seine Gelehrsamkeit in den antiken Opfergebräuchen und anderen Dingen glänzen läßt. Geradezu lächerlich ift es, wenn ber kaum erschlagene Servio als Geift auf die Bühne kommt, um die Königin zu warnen.

Alessandro Pazzi de' Medici aus Florenz verfaßte eine Dido in Cartagine und bearbeitete Euripides' Jphigenie in Tauris und

Cyclop, sowie Sophocles' König Dedipus. Die ersten beiben Stucke fandte er 1524 an Papst Clemens VII. mit einer Vorrebe, in welcher er besonders die Neuheit der Form hervorhob; er hatte den jambischen Trimeter durch einen 12silbigen Bers ohne feste Accente wiedergegeben, deffen Regellosigkeit eben die Sprache ber Prosa annähern sollte.

Die Antigone Luigi Alamanni's, welche zum ersten Male 1533 erschien, ist Uebersebung von Sophocles' Stud, im Ganzen ziemlich genau, freilich nicht ohne hie und da zu verwäffern; die Chorgefänge find theilweise freie Baraphrase, theilweise ganz neu verfaßt; immer= hin hat Alamanni das Original mit einer Treue und Würde reproducirt, welche damals eine Seltenheit war.

Der gelehrte Giambattifta Giraldi hat, wie über das roman= tische Boem, so über das Drama eine theoretische Abhandlung verfaßt, in welcher er allerdings seine Doctrinen auf Aristoteles stütt und die griechischen Tragifer preist, aber Seneca noch höher stellt. Dieser, fagt er, habe alle Griechen in der Bürde, in der Majestät und in den Sentenzen übertroffen, leiste Vollkommneres auch in den Chören und in der Darstellung der Charaftere und Affecte, und er tadelt die abgöttische und einseitige Verehrung alles Griechischen, die oftentative Herabsetzung des Römischen, welche viele zur Schau trügen. Er rügt auch an Trissino, daß er die Griechen nachgeahmt habe, wo sie sich zu vulgären Dingen herablassen; er hätte sich vielmehr dem römischen Gegenstande anpassen mussen und der "Beschaffenheit der gegenwärtigen Zeiten", "welche voll von Majestät und Größe find". Und mit diesem Urtheil stand Giraldi nicht allein; für die Abstufung der Empfindungen bei den Griechen, wo ber pathetische Ton mit dem gedämpfteren wechselt, wo die Dinge des gewöhnlichen Lebens ihren Plat finden, hatte das 16. Jahr= hundert wenig Geschmack; bei Seneca glaubte man die Tragik immer auf der gleichen Sohe zu sehen; er schien die Affecte ftarker auszudrücken, weil er es mit tonenderen Worten that, und das Gräßliche, burch beffen Darstellung er zu erschüttern sucht, nahm man vielfach für das wahrhaft Tragische.

Auf der Nachahmung Seneca's und speciell von dessen Thyestes beruht Giraldi's erste und berühmteste Tragodie, Orbecche. Sie wurde 1541 zuerst, mit prachtvoller Decoration, in des Verfassers Hause gespielt und dann vor Herzog Ercole II. von Ferrara; seit langer Zeit, vielleicht feit ber Rosmunda, war es bas erfte Mal, daß eine Tragodie wirklich aufgeführt ward (Disc. 250). Der Stoff ift entlehnt aus Giralbi's eigener Novellensammlung, ben Ecatommiti (II, 2), welche zwar erst viel später publicirt wurden, aber damals bereits geschrieben waren. Wie bei Seneca wird bas Stud eröffnet mit bem Auftreten von Wefen aus bem Jenfeits, welche von vornherein den Zuschauer mit Grauen erfüllen sollen, und, wie bei Seneca, füllt biefes Borfpiel ber Geifter ben ganzen ersten Act. Es erscheint Remesis und ruft die Furien, daß sie einen ruchlosen Tyrannen bestrafen, und dann kommt noch der Schatten ber rachedurstigen Selina. Sie mar die Gattin bes Königs Sulmone von Persien, ber sie mit seinem Sohne bereinft getödtet hat, nachdem die Tochter Orbecche, damals noch ein Rind, ber beiden blutschänderisches Verhältniß dem Bater verrathen hatte. Jest ist Orbecche geheim mit Oronte, einem Jüngling aus Armenien, verheirathet und Mutter zweier Kinder. Der König will, daß sie sich mit Selino,1) dem Könige der Parther, vermähle; da= burch kommt das Geheimniß ihrer She an den Tag. Der Bater beschließt furchtbare Bestrafung, zeigt sich zum Scheine burch die Reben bes Rathgebers Malecche gang befänftigt, läßt sich Oronte mit den beiden Kindern in einen entlegenen Theil des Balastes bringen und tödtet sie mit eigener Sand in gräßlicher Beife. Dann bietet er auf verdeckten Schüffeln Kopf und hände Oronte's und die todten Rleinen der Tochter als nachträgliches Hochzeitsgeschenk bar. Sie bezwingt sich bei dem Anblick zuerst, indem sie hofft, daß er ihr gleichfalls den Tod geben werde; aber der närrische Bütherich will mit ihr Frieden machen. Da fturzt sie sich mit ben Meffern, die sie aus den Leichen gezogen hat, auf ihn, bringt ihn um und schneidet auch ihm Kopf und Hände ab. Es geschieht nicht auf ber Bühne; aber ber Chor sieht es von da aus und erzählt alle Einzelheiten, wie sie vor sich geben, macht auch gleich seine weisen

<sup>1)</sup> Die gemorbete Königin heißt Selina, biefer Parther Selino; biefelbe Aermlichfeit ber Namengebung hat icon bie Novelle.

Bemerkungen und erklärt die Gerechtigkeit der Nache. Orbecche ergeht sich noch eine Weile in rhetorischen Ergüssen und tödtet sich dann selbst und zwar vor den Augen des Zuschauers. Dieses war etwas außergewöhnliches, und Giraldi rechtsertigt es in dem Nachwort zum Stücke und in seinem Discorso mit Berusung auf einen Ausdruck in Aristoteles' Poetik (Cap. 11: er rif gareçi Fávarol), von dem er freilich zugiebt, daß ihn Andere anders verstehen. Nur grausame Tödtung, meint er, solle nicht auf der Bühne stattsinden, und das allein habe auch Horaz sagen wollen. Gleicher Meinung mit Giraldi in diesem, wie in vielen Punkten, ist der anonyme Versasser des Giudizio sopra la Canace, und auch in Groto's Dalida stirbt der König auf der Bühne. Im allgemeinen aber hielt man dergleichen nicht für erlaubt; so äußern sich z. B. Faustino Summo in einer anderen Kritik der Canace, und Lod. Dolce im Prologe zur Marianna.

Allerdings die fürchterliche Art, in der oft die Helden bei Seneca und seinen Nachahmern sterben, ließ sich unmöglich vor die Augen des Zuschauers bringen; aber dafür ist die Erzählung des Vorganges von einer peinlichen Genauigkeit, ein wahres Schwelgen in den Einzelheiten der grauenvollen Abschlachtung. In diesem Votenberichte, dem in Ordecche wieder der des Thyestes zum Vorbilde diente, sollte vorzugsweise die tragische Wirkung liegen; daher ward sür seinen Vortrag der bedeutendste Schauspieler desstimmt, Sebastiano Clarignano da Montefalco, welchen Giraldi den Roscius und Aesopus der Zeit nennt. Während er sprach, war von Schauder und Mitleid das Publikum wie versteinert (Disc. 279). Zedoch auch im Nedrigen machte das Stück bedeutenden Eindruck; Giulio Ponzio Ponzoni spielte den Oronte, ein Jüngling Namens Flaminio die Orbecche berartig, daß niemand sich der Thränen erwehren konnte (Disc. 210, 285).

Uns ist das kaum begreislich, wenn wir heute alle diese geschwätzigen Reden lesen, die Monologe der Amme, der Prinzessin, Oronte's, die Moralpredigten, welche der langweiligste aller Berstrauten, der Rathgeber Malecche dem Könige hält, und welche von Gemeinpläßen wimmeln. Fortwährend wiederholt sich der Gedanke von der Bandelbarkeit des Glückes und dabei der Vergleich des

Lebens mit dem Schiffe im Meere. Die Dichter des 16. Jahrhunderts haben eine vulgäre Auffassung von der sittlichen Absicht der Tragödie; die Erregung von Furcht oder, wie man meist sagte, Schrecken und Mitleid, welche Aristoteles als das Ziel bezeichnet, verstand man allgemein so, daß durch diese Empsindungen in dem Zuschauer eine moralische Besserung hervorgebracht werden sollte. Die Comödie, hieß es, lehrt, im Unglücke nicht zu verzweiseln, die Tragödie, im Glücke sich nicht zu überheben, wenn man sieht, daß es unbeständig ist. Diese Moral von der Nichtigkeit aller irdischen Größe zieht der Chor am Ende aus dem Stücke, welches zu seiner Exemplisication dient, und diese zudringliche Lehrhaftigkeit äußert sich in der Menge von Reslexionen und Sentenzen, welche wahllos allen möglichen Personen in den Mund gelegt werden.

Ueber den Styl der Tragödie hat Giraldi in der Theorie ganz zutreffend geurtheilt; er tadelt die Andringung schmückenden und malenden Beiwerks, wie es Lyrik und Spos verwenden; in diesem Punkte trennt er sich daher von Seneca. Es redet ja nicht der Dichter selbst, und seine Gestalten muß er in ihrer Natur und Stimmung sprechen lassen; figürliche und pomphaste Nede paßt aber nicht für Personen, welche ein großer Schmerz erfüllt; nur in der Erzählung des Boten ist Metapher und Vergleich am Plaze. Allein die richtige Erkenntniß macht noch nicht den Dichter; Giraldi's eigene Figuren reden platt und nüchtern und vermeiden nicht einsmal immer die Fehler, die er rügte.

Giralbi schrieb noch 8 andere Stücke: Cleopatra, Didone, Altile, Antivalomeni, Arrenopia, Eusimia, Epitia und Selene. Die ersten drei nennt er schon in der Widmung von Orbecche (1541) als vollendet, das vierte im Discorso (1543). In Altile, Antivalomeni und Arrenopia hat er ebenfalls von ihm selbst schon vorher in der Erzählung (Ecat. II, 3; II, 9; III, 1) behandelte Gegenstände dramatisirt. Der Inhalt der Altile ähnelt dem von Orbecche; auch hier ist ein tapferer Krieger, Korrino, heimlich mit einer Fürstin, Altile, der Schwester Lamano's, des Königs von Syrien, vermählt, und beide sollen dasür mit dem Leben büßen; aber der tragische Ausgang wird im letzten Momente abgewendet, da man in Norrino einen Königssohn erkennt. Der Stoff der ges

mählten Novellen eignete sich jedoch nicht immer für die theatralische Bearbeitung; in der Altile ift die geringe Handlung gewaltsam in die 5 Acte auseinandergezerrt, und noch schlimmer ist es in der Arrenopia. Von diefer bunten Geschichte ließ sich, wenn man bie Einheit der Zeit beobachten, also nur die Vorgänge des letten Tages barftellen wollte, fast nichts auf die Bühne bringen; was an ber Novelle noch interessant ist, liegt in der Erzählung von Dingen, welche vergangen sind; wo das Stück beginnt, ist schon alles zu Ende, feine Gefahr, feine Schwierigkeit mehr zu überwinden, und man kommt von Act zu Act nicht einen Schritt vorwärts. hier zeigt die Dramatifirung ein besonderes Ungeschick; die Versonen tommen auf die Bühne, wie es gerade dem Verfasser einfällt, öfters ganz ohne Sinn und Aweck; die Scenen reihen sich nach einander auf ohne Zusammenhang; der 2. Act hat 4, der 3. gar 7 lange Monologe, und mehrmals folgen sich deren 3 unmittelbar. der Färbung der ritterlichen Epoche, in der die Arrenopia spielt, bürfen wir uns natürlich keine Spur erwarten. Charakteristisch für den Verfasser ift die gelehrte Pedanterei in den Namen; diese Rönige, Ritter und Damen des Mittelalters sind mit griechischen Worten benannt, welche ihren Charafter ober ihre Stellung angeben: Aftazio (άστατος), Arrenopia (άξδενωπός), Agnoristo (άγνώ-Qιστος), Alcimo (άλκιμος), Semne, Sofo, Promaco, u. f. w. Damit hat Giraldi selbst seine Figuren als abstracte Typen gekennzeichnet.

Nicht glücklicher war auf dem Gebiete der Tragödie ein anderer gelehrter Schriftsteller, der ebenfalls als bedeutender Kritiker galt, nämlich Sperone Speroni mit seiner Canace. Er theilte dieselbe, sowie sie entstand, stückweise der Accademia degli Insiammati in Padua mit, und auf Kosten derselben sollte 1542 die Aufführung im Hause Giovanni Cornaro's stattsinden, ward aber durch den Tod des berühmten Schauspielers Ruzzante verhindert. Sperone behandelte einen classischen Mythus und zwar einen für die Bühne sehr bedenklichen. Canace und Macareus, die Zwillingskinder des Windgottes Aeolus, seben in sündiger Liebe zu einander; der Bater entdeckt es, zwingt Canace sich zu tödten<sup>1</sup>), und Macareo tödtet sich

<sup>1)</sup> Die Art, wie bieses geschieht, die Wahl zwischen Gift und Dolch, die Töbtung des Kindes ist nach Boccaccio, Dec. V, 7.

freiwillig, worauf Golo feine Sarte reuig beklagt. Speroni fingirt, daß die Liebe ber Geschwifter Werk ber erzurnten Gottheit sei, daß Benus den Aeolus fo strafen wollte wegen des Seefturms, den er einst auf Bitten Juno's gegen Aeneas erregte, und für welchen er eben die Nymphe Deiopeia, die Mutter ber Zwillinge, als Lohn zur Gattin erhielt. Aber damit ift für den modernen Zuschauer nichts gewonnen; es ift immer eine widernatürliche Situation, welche fein Gefühl emporen muß. Und das Stud besitt feine Borguge, um uns auch nur theilweise zu versöhnen; es ist mechanisch ausammengesett aus wechselnden Combinationen der vier haupt= figuren mit leeren Rebenpersonen, der Amme, dem Diener, dem Rathgeber, und den Gesprächen und Monologen der letteren. Nur einmal reden Versonen mit einander, welche direct von der Cataftrophe betroffen werden, in der Scene zwischen Colo und Deiopeia. Jene typischen Nebenfiguren nehmen, noch außer bem Chore, ber doch schon die Rolle des Vertrauten spielt, in der italienischen Tragodie des 16. Jahrhunderts mit ihrem breiten Gerede einen großen Raum ein und tragen nicht wenig zu beren Monotonie und Kälte bei. Man sieht die Unfähigkeit, interessante Charaktere in lebendigen Conflict mit einander zu bringen. So erscheint besonders ber Rathgeber (consigliere) fast in allen Stücken; er stellt die Stimme der Vernunft dar gegenüber der Leidenschaft. Und fo wie diefe Riguren, so kehren andere typische Elemente fast regelmäßig wieder, wie 3. B. der bose Traum, den eine der Bersonen, in der Canace Deiopeia, gegen Anfang erzählt, und ber die Catastrophe vorher= verfündet. Dieses Mittel, burch eine ahnungsvolle Stimmung bas Unglud vorzubereiten, wie es schon in Euripides' Hecuba und sonst von den Alten verwendet worden, haben die Italiener garzu fehr gemißbraucht.

Speroni hatte die seltsame Idee, den Prolog von dem Schatten des Kindes sprechen zu lassen, welches erst im Stücke selbst von der Canace geboren und auf Aeolus' Besehl alsdald getödtet wird, und da dieser Schatten nunmehr schon aus der Unterwelt kommt, so wird dadurch die Illusion gestört, die Handlung sogleich als bloßes Spiel bezeichnet, als Wiedergabe von längst vergangenen Dingen, während sie sonst im Prologe als zukünstig erscheinen.

Eine große Neuerung führte ber Verfasser in die Form ein; statt bes soiolto gebrauchte er vorherrschend den settenario, gemischt mit endecasillabi in viel geringerer Zahl und einigen wenigen Duinarien, und brachte hie und da Reime an. Diese Verse geben der Rede etwas Zerhacktes und Athemloses, passen schlecht für den tragischen Styl.

Die Canace war, noch ehe sie (1546) im Drucke erschien, sehr bekannt geworden und gab Veranlassung zu einer heftigen Bolemif. Die Rritif eines Ungenannten: Giudizio sopra la tragedia di Canace e Macareo, batirt von 1543, tabelt, in einer gegen ben Verfasser sehr rucksichtslosen Beise, die Bahl des Stoffes, die Berftöße gegen die Ueberlieferung der Sage, den Prolog des Schattens und mancherlei unpaffende Einzelheiten; fie tadelt dann die Verse und besonders, mit vollem Rechte, den Styl, der reich an Affectation und Schwulft ift. Speroni ließ sich erst 10 Jahre später bewegen zu antworten, indem er natürlich die Unhöflichkeiten feines Gegners noch verftärkt gurudgab. Er vertheibigte fein Werk in 6 lezioni vor der Akademie der Infiammati, und verfaßte dann noch eine Apologia, welche aber unvollendet blieb. Er machte auch geltend, daß das Stuck gedruckt worden sei, bevor er ihm die definitive Form gegeben habe, und er felbst unterwarf es auch noch einer Umarbeitung, welche erst lange nach seinem Tobe publicirt ward. Hier geht dem Prologe des Schattens ein anderer, Fragment gebliebener der Benus voran; die Eintheilung in Acte ift bezeichnet; die Scenen sind theilweise umgestellt und mehrere mußige getilgt. Dazu kommen wenige Aenderungen einzelner Berfe. Im Ganzen ift es sicherlich eine Berbefferung, aber ohne daß die größten Fehler verschwinden. Gegen Speroni's Rechtfertigung wendete sich wieder eine lateinische Epistel, datirt vom 27. Dec. 1558 und mit bem Namen Giralbi's unterzeichnet, an dessen Autorschaft man vielleicht ohne Grund gezweifelt hat. Und der Streit dauerte noch fort nach langen Jahren. 1581 fendete Felice Paciotto an Speroni eine Bertheibigung seiner Tragöbie: Risposta all' autore del Giudicio, ecc., und 1590 publicirte ber Paduaner Fauftino Summo einen Discorso intorno al constrasto tra il sign. Speron Speroni ed il Giudicio, ecc., welchen er schon 15 Sahre vorher verfaßt, aber bei Lebzeiten Speroni's nicht zu veröffentlichen gewagt hatte, und wo er den Berfasser des Giudizio tadelt, Speroni viele Complimente macht, den Gegenstand des Stückes jedoch verurtheilt. Alle diese Kritiker citiren unablässig Aristoteles; seine Lehren bilden die Argumente, mit denen man von beiden Seiten kämpst. Die vielsfach dunkelen und schwierigen Säze der Poetik doten immer die Möglichkeit, daß jeder darin fand, was er brauchte, und um ihre Auslegung hat sich Jahrhunderte lang die literarische Kritik mehr gedreht als um directe Betrachtung der Kunst und des Kunstwerkes.

Die Tragodie Pietro Aretino's, die Orazia, welche er in seinen späteren Jahren schrieb (1546), ift weit besser gelungen, als man fich von einem Manne, deffen Leben so wenig Ernft und Tiefe befaß, von dem Verfasser der schamlosen Schmeichelbriefe und ber schmutigen Dialoge erwarten follte. Ja, die Orazia ift sogar bas intereffanteste Stud des Jahrhunderts und Pietro's vollkommenftes Werk, wie er felbst erkannte (Lett. IV, 69), und auch bie einzige feiner Productionen, von der wir wissen, daß er an ihr mit Sorg= falt feilte und befferte (Lett. IV, 248 f.). Er folgte fehr genau ber Erzählung von Livius, mit Verwendung aller von ihm er= wähnten einzelnen Umstände, und erzielte eben damit weit mehr tragische Wirkung, als später Corneille mit seinen Complicationen und Nebertreibungen. Den mahren Söhepunkt des Drama's bilben ber Schmerz und Tod Celia's, ber Schwester bes Horatiers und Gattin des Curiatiers; ihre Worte bei der Nachricht vom Ausgange des Kampfes find voll von wahrem Pathos, und fehr geschickt ift ein schöner Zug bei Livius benutt, ihr Klagen beim Anblick von des Verstorbenen Gewande, welches sie felbst gewebt hatte; dieses ergiebt die ruhrendste Situation. Auch in bem alten Bublio Orazio find die Affecte natürlich und wirksam bargestellt; er vertheidigt ben verurtheilten Sohn im 4. Acte mit ber warmen Cloquenz bes Baterherzens. Der lette Act bagegen ist matt, da sich im Grunde hier nur ber Biberftreit zwischen bem Gesetze und bem Berdienfte wiederholt; dieses Markten um eine Beugung des ftrengen Rechtes ift nicht bramatisch. Der junge Drazio will lieber sterben, als sich zu ber Demüthigung einer scheinbaren Strafe bequemen; ein deus

ex machina, eine Stimme, von Jupiter gefendet, bewegt ihn zum Rachgeben.

Man hat freilich die Originalität dieses Stückes auch übertrieben; im Ganzen fügt es sich doch den allgemein üblichen Formen der damaligen Tragödie. Nur der Chorgesang beschränkt sich auf die Einzelstrophen der Tugenden, welche als Intermezzi der Acte dienen; aber an Stelle des Chores tritt das Volk; es wäre eine fruchtbare Neuerung; das Volk redet und im letzen Acte sehr viel, handelt auch, indem es nach der Appellation über Orazio entscheidet. Allein, wenn so seine Rolle über die des bloß betrachtenden Chores hinausgeht, so bleibt die Darstellungsweise doch in der Auffassung des letzeren besangen; das Volk spricht nicht wie eine vielköpfige Menge, sondern so wie eine einzelne Person reden würde, wie eine Abstraction des Volkswillens.

Der Styl der Orazia ist nicht ohne Würde, weit vollkommener als bei Trissino, Rucellai und Giraldi; unter vielen trivialen und bombastischen Versen erscheinen doch auch recht wirksame, der Sprache der Leidenschaft angemessene. Zuweilen hat sich der Versasser mit Glück des Vergleiches bedient in jener energischen Kürze, wie wir sie bei Shakespeare bewundern.

Lodovico Dolce, Pietro Aretino's Freund, ber, in Benedig 1508 geboren, fast immer in seiner Baterstadt lebte, sich durch Unterricht, Schriftstellerei und als Corrector ber Drucker Giolito seinen Unterhalt erwarb und 1568 in großer Armuth starb, war ein Vielschreiber, wie deren jene Zeit so manche hervorbrachte, und kaum ein Gebiet ber Literatur gab es, auf welches er sich nicht gewagt hätte, allenthalben mit der gleichen Mittelmäßigkeit. Er schrieb über Grammatik, Moralphilosophie und Kunft; er schrieb Geschichte, übersette in Profa und Bersen, commentirte, verfaßte Poeme romantischen und classischen Stoffes, Comödien und Tragödien. Bon den letteren find 6 Uebersetungen antiker Originale, Ecuba, Giocasta, Medea und Ifigenia nach Euripides' Hecuba, Phoenissae, Medea und Iphigenia in Aulide, und Tieste und Le Troiane nach Seneca's Studen gleichen Titels. Da Dolce bas Griechische nicht kannte, so hat er sich einer lateinischen Uebersetzung auch für die Tragodien von Euripides bedienen muffen. Er hat

biese im Geschmacke seiner Zeit im allgemeinen verslacht, aus dem Affectvollen in das abstract Rhetorische übertragen; manche seine Nüancirungen im Bechsel der Empfindungen sind verwischt, namentslich in der Gestalt der Medea, müßige Scenen, unnüße Reden zusgesügt, Scenen des Originals durch Unverstand verdorben. Ecuda, wohl das älteste diese Stücke (1543), und Giocasta sind besonders reich an solchen verschlechternden Erweiterungen; dagegen ist in der Isigenia, wo er sich mehr dem Original anschloß, aus diesem doch noch etwas von tragischer Birkung geblieben. Die ganze Schwäcke des Versassers als Dramatiker offenbart uns die Didone (1547), wo er auf eigenen Füßen steht; denn er entlehnte hier zwar soviel wie möglich aus Virgil; aber für die Composition hatte er kein Muster.

Durch den Stoff verschieden von den anderen ift Dolce's achte Tragodie, die Marianna, welche 1565, nach Aussage des Dichters mit ungeheurem Zulaufe, im Palaste des Herzogs von Ferrara in Benedig aufgeführt ward. Sie hat zum Gegenftande die Geschichte von der Eifersucht Herodes' d. Gr., des Köngs von Judaea, gegen seine Gattin Mariamne und bem schuldlosen Tode ber letteren. Der Verfasser hält sich babei ziemlich genau an ben Bericht von Josephus (Antiq. XV, 7), hat aber die bramatisch fruchtbaren Seiten besselben nicht bemerkt, welche spätere Dichter, namentlich Voltaire, wohl erkannten. Herodes ift nicht leidenschaftlich aufbrausend bargestellt, sondern ein kalter Butherich; die Erregung seines Verdachtes ist psychologisch viel zu schwach begründet; die Berleumder erscheinen kaum, man sieht ihre Künste nicht wirken; Herodes felbst schließt Soemos' und Mariamne's Schuld aus ganz geringen Indizien und verfügt alsbald ihren Tod, ben Dolce aus eigener Erfindung mit furchtbaren Graufamkeiten und anderer= seits mit starrem, phrasenhaften Beroismus der Opfer ausschmuckt. So ift auch Herodes' plögliche Reue im letten Acte unverständlich, ba er ja nicht in momentaner Aufwallung gehandelt hat.

Das Stück ist wieder voll von langen prosaischen Reden; die Leidenschaft spricht nicht so gemächlich breit; die Personen discutiren wie in einer Akademie über ein gegebenes Thema; das ist ein Grundübel der Tragödie im 16. Jahrhundert überhaupt. Und mit

dieser Kälte und Seichtigkeit contraftirt die Furchtbarkeit der Dinge, welche oft bargeftellt werden. Das bamalige Publikum hatte ftarke Nerven, und wie im Luftspiel der comische Eindruck häufig im Scurrilen und Indecenten, fo ward ber tragische in dem Gräßlichen gesucht. Bei Seneca, theilweise auch bei Euripides hatte man das Beifpiel dafür. Es follte auf der Buhne feiner getöbtet werden; aber statt bessen wird die Sinrichtung minutios von bem Boten geschilbert; ber Chor ober andere Versonen, ja öfters bie nächsten Angehörigen muffen eine unnatürliche Reugier für alle Details des graufen Vorganges zeigen, damit fie fo bem Bublifum vermittelt werden. In der Marianna bringt der Bote den Kopf, bie Sände und das Berg bes getödteten Soemo auf die Buhne, und Herodes weidet sich an ihrem Anblick, paradirt mit ihnen, läßt sie einzeln, mit entsprechenden Bemerkungen, der Gattin vorzeigen. Dieser lette Zug ift übrigens, wie man sieht, aus Giralbi's Orbecche entlehnt, und baber ftammt auch ber Anfang ber Boten= rede, wenn nicht birect aus Seneca's Thyestes.

Der Einfluß von Orbecche und dadurch von Seneca's Thyestes auf die Tragödien des 16. Jahrhunderts war bedeutend. Luigi Groto nennt in der Widmung der Dalida unter verschiedenen berühmten Stücken, welche er anführt, Orbecche "das Muster der anderen". Seitdem sieht man oft zu Anfang der Tragödien den Schatten eines Verstorbenen erscheinen mit anderen Wesen der Unterwelt, Rache verlangend und das Unheil verkündend, welches der Zusschauer im Stücke sich vollenden sehen wird; so im Tancredi des Grasen von Camerano, in Antonio Decio's Acripanda, in Muzio Mansredi's Semiramide, in Groto's Dalida, u. s. w. Vor allem diese Dalida zeigt die Einwirfung von Orbecche und eine Ueberstreibung des in dieser enthaltenen Geistes.

Luigi Groto, aus Abria, war ein Wunder seiner Zeit; geboren den 7. September 1541, erblindete er 8 Tage alt, weshalb man ihn den Cieco d'Adria nannte. Dennoch erwarb er, ohne selbst lesen oder schreiben zu können, eine bedeutende Gelehrsamkeit und entwickelte eine umfangreiche literarische Thätigkeit in einem kurzen Leben. Er nahm Theil an den geselligen Vergnügungen, musicirte und tanzte; auch der Liebe blieb er nicht unzugänglich, oder wenigs

stens sang er sie in seinen Versen. Er reiste mehrsach, und zwar zu Pferde, widmete der Vaterstadt Adria seine Dienste, und war bei jeder Gelegenheit deren öffentlicher Redner. 1585, als die Accademici Olimpici in Vicenza auf dem berühmten von Palladio gebauten Theater Sophocles' Oedipus in der Uebersetzung von Orsatto Giustiniani spielten, trat der blinde Groto sehr passend in der Rolle des Tiresias auf. In demselben Jahre erkrankte er in Venedig und starb den 13. December. Von seinen vielen Werken brachten ihm die dramatischen am meisten Ruhm, die Tragödien Dalida und Adriana, die Comödien L' Emilia, Il Tesoro und Alteria, und die Schäferspiele Il Pentimento Amoroso und Calisto. Die Dalida, 1572 publicirt, ist viel älter, nach der Aussage der Widmung sein Erstlingswerk, geschrieben "am Ausgange seines Knabenalters"; doch wird er es später überarbeitet haben.

Den ganzen ersten Act füllt das Gespräch zwischen dem Schatten des Königs Moleonte, der Morte, welche als Skelett mit der Hippe auftritt, und der Gelosia. Der erstere ist ergrimmt, da sein Nesse Candaule, dessen Reich Bactrien er usurpirte, ihn getödtet und seine Tochter Dalida versührt und geheirathet hat, während derselbe bereits mit Berenice, der Tochter des Königs von Indien, versmählt war. Aber diese unheimlichen Erscheinungen aus dem Jenseits kehren dei Groto auch nachher im Stücke noch wieder, die Gelosia in der 4. Scene des 2. Actes, und der Schatten Moleonte's in der 2. des 4., die Erzählung von seiner Tochter Martyrium mit Frohlocken begleitend.

Aus der Sage vom lydischen Könige Candaules hat der Dichter nur diesen Namen für seinen König von Bactrien und serner den Zug entlehnt, daß dessen Gattin sich seines Vertrauten bedient, um ihn zu strasen. Aber die Motive sind andere. Der Secretär Besso, welcher in das Geheimniß von seines Herrn zweiter Ehe mit Dalida eingeweiht ist, verräth dasselbe, von glühender Liebe zur Königin Berenice erfüllt, der letzteren. Sie wird von wilder Siserssucht ergriffen, und gewährt dem Secretär die Erfüllung seiner Bünsche als Lohn für die Dienste, welche er ihrer Rache leistet. Durch eine Vorspiegelung bringt er Dalida und deren beide Kinder in ihre Hände, und sie ermordet die Unschuldigen mit einer auf

bas Raffinirteste ausgesonnenen Barbarei; sie fesselt die Mutter, mingt ihr ben Dolch in die Hand und führt dieselbe, um damit beren eigene Kinder qualvoll zu verwunden und endlich zu tödten Dann fest sie Mutter und Kinder bem Könige als Speife vor. Diefer selbst hat inzwischen ihr Vergeben mit bem Secretar erfahren, hat diesen umgebracht und will seinen Kopf ihr zeigen lassen; aber vor ihrem Thun fieht er seine eigene Runst vernichtet. Bei ber Höllenmahlzeit vergiften sich König und Königin gegenseitig mit bemfelben Mittel. So hat Groto hier Seneca's Thyestes noch übertrumpft; die beiden letten Acte sind nichts als wuste Greuel, welche auch den Leser mit Abscheu und Ekel erfüllen, und, wie das oft geschieht, mischen sich bei bem Dichter in diese Luft am Grausamen auch Büge ber Lüsternheit. Dabei zeigt er in dem Stücke unleugbar dramatische Begabung; er stellt in den ersten Acten die Affecte wahrer und natürlicher dar, als die anderen damaligen Tragifer, die dämonische Liebe des Secretars, die ihn unwider= ftehlich zum Verbrechen fortreißt, die plöglich auflodernde Gifersucht der Königin, die ahnungsschwere Traurigkeit Dalida's, als sie den Palast betritt, ohne zu wissen, was ihr broht. Das Sententiose und Phrasenhafte tritt weniger hervor; selbst der consigliere des Rönigs ift erträglich, spricht oft wirklich weise und eindringlich. Nur freilich sind die Reden auch hier zu lang gesponnen, und das Stud hat, tropbem die Bahl ber Scenen nicht groß ift, eine un= verhältnißmäßige Ausdehnung erhalten.

Diese breitspurige Schwathaftigkeit herrscht in noch höherem Grade in Groto's Adriana, und dazu kommt hier ein beständiges Haschen nach Wortspielen und künstlichen Vergleichen, welche oft von unglaublicher Geschmacklosigkeit sind. In solcher Weise bemühte sich der Dichter vergeblich mit der Darstellung zarterer Empfindungen, für welche ihm der Ausdruck mangelte. Die Adriana, 1578 publizirt, aber, nach der Widmung der Dalida, schon 1572 vorhanden, behandelt die Geschichte der beiden unglücklichen Liebenden Romeo und Julia, indem sie den Schauplat nach Adria und in längst vergangene Zeit verlegt und den Helden die Namen Latino und Adriana giebt; an einen Vergleich mit Shakespeare sollte man garznicht denken. Groto schöpfte aus der bekannten Novelle Bandello's

(II, 9), und so hat die Novellenliteratur damals häusiger den Stoff für die Tragödien dargeboten; Giraldi nahm ihn für vier der seinigen, wie wir sahen, aus seinen eigenen Ecatommiti. Unter Boccaccio's Erzählungen war vor allen stets beliebt die von Ghismonda und Guiscardo; man sah in ihr ein besonders tragisches Gemälde der Leidenschaft, und bereits Pistoia hatte sie in seiner ungeschickten Weise dramatisirt. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrshunderts erschienen drei andere Bearbeitungen derselben, die Gismonda von Girolamo Razzi (1569), der Tancredi des Grafen von Camerano und ein anderer Tancredi von Pomponio Torelli (1597).

Feberigo Afinari, Graf von Camerano, aus Afti, war Hofmann und Offizier, geboren 1527, geftorben 1576; fein Stud ward querst 1587 unter bem Titel Gismonda und als angebliches Werk Torquato Taffo's in Paris gedruckt, im folgenden Jahre von neuem in Bergamo mit richtigem Titel und Verfassernamen. Die Rovelle Boccaccio's, aus der er öfters wörtlich entlehnt, wie 3. B. die Rlage Gismonda's beim Anblick des Herzens, hat der Dichter ehrbarer und vernünftiger machen wollen, wobei aber die Wahrschein= lichkeit verloren ging. Der Fürst Tancredi würde selbst gern seine Tochter Gismonda mit Guiscardo, welcher sich ihn durch Vertheidigung des Landes sehr verpflichtet hat, verheirathen, kann es aber nicht aus politischen Gründen; er hat sie dem alten Könige von Sicilien versprochen, um beffen Beiftand gegen einen mächtigen Feind zu gewinnen. Gismonda und Guiscardo sind heimlich ver= mählt, wodurch eine Aehnlichkeit mit der Orbecche-Fabel entsteht. Als der Fürst es erfährt, sieht er wohl seine Plane gekreuzt, hat aber keinen Grund zu so blinder Buth. Um Guiscardo's Tod zu motiviren, fingirt der Berfasser, daß ein Gesetz bes Landes den verdamme, welcher ohne Wiffen von Fürst und Senat sich einer Prinzessin verbinde. Allein was foll die Geschichte von dem ausgeriffenen Bergen? Das ift doch keine gesetliche Sinrichtung. Als Gismonda sich bann getöbtet hat, sticht sich Tancredi verzweifelnd mit einer Scheere die Augen aus, beibe zugleich, mas er konnte; benn es war ja eine Scheere. Der gelehrte Chor bemerkt auf bie Rachricht fehr weise: "Er wird also ein neuer Dedipus ge= worben fein."

Man vergötterte die griechische Tragodie, und wie wenig verstand man ihre einfache Erhabenheit! Die Art, wie man die griechischen Originale bearbeitete, zeigt am beutlichsten, daß in ber Reit das Gefühl für das Tragische fehlte. So Rucellai's Oreste, jo die Stude Dolce's; jedoch geben sie in der Entstellung noch nicht so weit wie der Edippo Giovanni Andrea's dell' Anguillara. Er war aus Sutri, von niederer Herkunft; feine Ueberfetung von Ovids Metamorphosen in Octaven (1561) erntete vielen Beifall; er lebte vom Ertrage feiner Feber, meift in Benedig, später in Rom, wo er im Elende (nach 1566) gestorben sein soll. Die Tragödie ward zuerst 1556 in Padua aufgeführt, bann von neuem 1565 in Vicenza. Durch seine vulgaren Aenberungen und Zufate, burch seine schlotternden und klapperigen Verse hat Anguillara Sophocles' Werk seiner ganzen Größe beraubt; D'Ovidio bezeichnete bas Stud paffend als eine geschmacklose Parodie. Söchstens im 3. Acte haben bie Scenen, wo ber Belb zur Kenntniß feiner unbewußten Ruchlosigkeit gelangt, noch etwas von ihrer ergreifenden Wirkung; diese wird aber völlig aufgehoben burch die beiden letten Acte, welche fast nur aus schlechter Erzählung bestehen. Ein Sbelmann vom Sofe berichtet mit behaglicher Breite von ber Strafe, die Dedipus an sich felbst vollzog, ein erster und ein zweiter Bote nach einander von dem Zwifte, der zwischen Steocles und Polynices ausbrach, und was ba alles von beiben Seiten zur Vorbereitung bes Kampfes geschah, und wie der General und der Admiral mit ben Galeeren schon ben Streit anfingen. Dann folgt zu Beginn bes 5. Actes der Friedensschluß zwischen den Brüdern in Form eines regelrechten Contractes mit beffen juridischen Formalitäten, und wieder eine endlose Schilderung vom Tode der Jocaste. Diese trägt eine Hofdame vor, eine Prinzeffin von Andros, welche ber Chor mit madama und signora principessa anredet, und welche genau alles wiedergiebt, was die Königin und ihre Tochter Ismene fagten, Reden von unvergleichlicher Narrheit. Anguillara hat schon, ähnlich ber späteren französischen Tragödie, in den classischen Stoff Berhältniffe des Hoflebens feiner Zeit hineingetragen, Anachronismen, die hier, bei dem so specifisch antiken Geiste der Fabel, gerade besonders lächerlich werden.

Die Tragödie des großen Dichters der Spätrenaissance, der Torrismondo Torquato Tasso's, hat eine selbst erfundene Handlung, die aber auf berjenigen des Oedipus aufgebaut ift. Das Fragment eines ersten Entwurfes ift von Januar 1574; vollendet ward das Stück erst im December 1586, als ber Verfasser fich, nach ber bufteren Zeit ber Gefangenschaft von S. Anna, in Mantua aufhielt, und 1587 erschien es im Drucke. Taffo's Driginalität liegt auf andern Gebieten ber Dichtung; in ber Tragodie wurde man sie vergeblich suchen; die Benutung des Antifen und die Verknüpfung mit dem Neuen ift mit wenig Geschick und Tact geschehen. Wir haben da ein Orakel, wie im griechischen Vorbilde, nämlich eine Prophezeiung gewisser Nymphen, daß die Tochter, die dem Könige von Gothland geboren worden, des Reiches und des Bruders Berderben werden wurde. Der König läßt fie, ohne Wiffen der Mutter, mit einem andern Kinde vertauschen und schickt sie über das Meer; Seeräuber nehmen sie fort und bringen fie an den norwegischen Hof, wo sie der dortige König adoptirt. Dieses ift lange Jahre her. Germondo, König von Schweden, verliebt sich in die norwegische Prinzessin Alvida, kann aber nicht um sie freien, weil er mit ihrem Stamm in blutiger Feindschaft lebt, und ftatt seiner wirbt um sie sein Freund, der junge König von Gothland, Torrismondo. Alvida glaubt Gattin des letteren zu fein; er giebt vor, die Hochzeit erst in der Beimath feiern zu wollen; aber unterwegs werden sie auf eine einsame Insel ver= schlagen; die Liebe besiegt in ihm die Bernunft, und er macht biejenige, welche seines Freundes Weib sein follte, zu dem seinigen. Run erscheint in Gothland Germondo. Ein kluger Rathgeber kommt auf den Ginfall, dem verliebten Schwedenkönige ftatt feiner Alvida die Schwester Torrismondo's, Rosmonda, zu geben, als ob es sich bloß darum handelte, ihm eine Frau zu verschaffen. Dazu eröffnet diese angebliche Rosmonda dem Torrismondo, daß sie garnicht seine Schwester sei, und es erfolgt die Erkennung in derselben Beise wie bei Sophocles. Torrismondo befragt einen Wahrsager, ber viel unverständliches Zeug schwapt, läßt den Diener kommen, ber das Kind fortbrachte, und zufällig erscheint noch gerade ein Bote mit der Nachricht vom Tode des norwegischen Königs, und

dieser Bote ift eben jener frühere Seeräuber, der das Mädchen er= beutete. Es war Alvida; so ist Torrismondo treulos gegen den Freund und ohne Schuld blutschänderisch wie Dedipus. Aber die Wirkung ist eine fehr verschiedene. Was find das für Nymphen, die einem Könige von Gothland die Zukunft prophezeien? Was ift bas für ein Wahrfager, beffen Beisheit die Geheimniffe der Menschen burchdringt? Diese Dinge bedeuten höchstens noch etwas für den Abergläubischen und haben nichts von der feierlichen, religiösen Realität bes antiken Drakels und bes antiken Sehers. Bas ift dieses Fatum, diese unausweichliche Vorherbestimmung von Berbrechen und Unglück für den modernen Zuschauer? Wer glaubt überhaupt an diese abenteuerliche Geschichte, die der Dichter sich ausgesonnen hat, mährend Sophocles eine alte erschütternde Legende mit sittlich religiösem Kern behandelte? Auch hat die Katastrophe nicht das Blikartige, ift kein Sturz von Glück in Glend. Torrismondo befand sich ja schon vorher in einer veinlichen Lage, und er sucht sogar nun mit guter Urt herauszukommen, muthet ber Alvida zu, ihre neue Situation als Schwester zu acceptiren und Germondo zu heirathen trot dem, was vorgegangen ift. Sie denkt ebler, hält alles für Trug, glaubt sich von dem Geliebten ver= rathen, und töbtet sich felbst, worauf auch er sich bas Leben nimmt.

Alvida, welche in Torrismondo ihren Gatten sieht, seine Gewissensth für Entfremdung hält, und an ihrer Liebe zu Grunde geht, ist die einzige nicht ganz mißlungene Gestalt. Im Nebrigen frankt das Stück an denselben Fehlern, wie die anderen der Zeit, an der Weitschweisigkeit, dem ungeschickten Dialog, der beständigen Stockung der Handlung, der schlechten Scenenversknüpfung. Torrismondo erzählt seinem Rathgeber, was zwischen ihm, Germondo und Alvida geschehen ist, in einem Redeslusse von mehr als 300 Versen mit vielem rhetorischen Schmucke, und hocktrabend, mit schönen Zierathen, Metaphern und Vergleichen reden alle im Stücke, auch die Amme, der Rathgeber, die Diener. Der Dichter versetzt sich nicht in die Lage der Person, die er darstellt, behandelt ihre Reden, selbst kalt, wie ein Thema, an dem er seine Kunst zeigen soll; er läßt, wie Corneille später die Sache tressend bezeichnete, die Menschen nicht als Menschen, sondern als Dichter

sprechen. Es ist von Germondo's unbesieglicher Liebe die Rebe, und Torrismondo schilbert die Macht der Liebe im Allgemeinen; er erzählt von dem Sturm, der ihn an die einsame Inselschleuberte, und er liefert eine Beschreibung desselben, viel einsgehender als Birgil.

Tönender Bombaft, gemischt mit seichter Profa, macht sich, entsprechend bem allgemeinen Geschmacke ber Zeit, immer mehr breit in der Tragodie am Ende des 16. Jahrhunderts. Das Aeußerste in dieser Beziehung leistet vielleicht die Acripanda von Antonio Decio aus Orte (1591). Inhaltlich gehört das Stud zu benen von der Art der Orbecche und Dalida, welche den Effect in bem Gräflichen suchen. Es spielt in Memphis. Ussimano, ber König von Aegypten, hat, in Acripanda, die Tochter des Königs von Lybien, verliebt, seine Gattin Orselia getöbtet und sich mit jener vermählt, welche von dem Morde nichts weiß. Aber ein Sohn Orfelia's ift, ausgeset, am Leben geblieben, vom Großvater aufgezogen, König von Arabien geworden, kommt die Mutter zu rächen und besiegt Ussimano. Acripanda erfährt endlich von der Umme bas Geheimniß; bennoch giebt sie thörichter Weise bem arabischen Könige ihre Zwillingskinder in die Hände, angeblich als Geißeln des Friedens. Er schlachtet sie in der gewöhnlichen ent= setlichen Beise mit lang dauernder Qual, und der Bote erzählt der Mutter wieder die ganze Procedur; man bringt in bluttriefendem Tuche die zerstückelten Glieder, und sie besieht sie, beschäftigt sich in langer, grauenvoller Mübe, die einzelnen Theile gufammen= zusuchen. Bei der Bestattung tödtet sie sich selbst, indem sie sich in das Grab der Kinder fturzt. Aber damit ift es nicht genug; ber Sieger erscheint, läßt ben Leichnam herausreißen, durch bie Strafen ichleifen und entstellt vor den König bringen; mas aus biesem wird, erfährt man nicht. Der arabische König klagt noch am Grabe der eigenen Mutter, und unter wildem Rauben, Brennen und Morden wird Memphis vernichtet.

Gewiß hielt der Verfasser für ein Prachtstück den Bericht von der Schlacht, den der Bote im 2. Acte giebt, mit seinen Vergleichen, Schilderungen, Ausrnfungen und Wortspielen; dieser Krieger ift so schwer verwundet, daß er mit Mühe sprechen kann, und er kommt

mit einem wichtigen und eiligen Auftrage an die Königin für die Bertheibigung ber Stadt; aber, ebe er ihn ausrichtet, halt er seine Rebe von etwa 240 Versen. Im 3. Acte will die Amme der Königin das Geheimniß von der Ermordung ihrer Vorgängerin und der Erhaltung von deren Sohn enthüllen; zuvor jedoch beschreibt sie mit ungeheurer Ausführlichkeit wolluftige Liebes= scenen, welche doch die Königin selbst mit ihrem Gatten erlebte, ehe er sie heirathete, und diese freut sich der schlüpfrigen Erinnerungen, ftimmt in das Geschwäße der Alten ein und trägt neue Farben auf. Sbenso entwickelt sich mit allem möglichen rhetorischen Prunke die folgende Erzählung, wie der König die erste Gattin und damit ein noch ungeborenes Kind tödtete; die Rede ber sterbenden Königin ift unerschöpflich in immer neuen antithetischen Spielen, gang in ber Weise des spanischen Theaters. Classische und auch biblische Beispiele werden massenhaft von den Versonen citirt, und hier und da, oft unpassend genug, führen sie Worte und ganze Verse Betrarca's im Munde.

Einen würdigeren Styl und eine reinere dramatische Wirkung fand Bongianni Gratarolo aus Sald, am Gardasee, in seinem Astianatte (1589), indem er sich wiederum nahe an ein classisches Original anschloß. Die boppelte Handlung in Seneca's Troades wollte der Verfasser vereinfachen und nahm zum Gegenstande seines Stückes nur den Tod des Aftyanax und die Trauer der Andromache, während er das Uebrige zu einer anderen Tragödie Polissena benutte. Da aber nun der Stoff nicht ausreichte, mußte er zuerfinden, und war hier, wie gewöhnlich, nicht glücklich; feine Zu= fäße sind Nothbehelfe, um die Sandlung in die Länge zu ziehen, während sie an Wahrscheinlichkeit und Interesse verliert. Aber wo er Seneca genauer folgt, im 2. und 4. Acte, weiß er ben Schmerz ber Mutter mit mahrer Gloquenz auszudrücken, findet theil= weise schöne Verse, hat das Original an einigen Stellen um wirkfame Züge bereichert und, was daffelbe Gutes befaß, gang anders wiedergegeben als Dolce.

Muzio Manfredi aus Cesena in seiner Semiramide (1593) war der erste Dramatiker, welcher sich an der Geschichte der baby= lonischen Königin versuchte, und seine Aussassung ist für die Zeit

charafteriftisch. Gine Mutter, die sich bem eigenen Sohne vermählen will, schien später zu abscheulich, um auf die Bühne gebracht zu werden; Crébillon und Voltaire ließen Semiramis sich in den Sohn verlieben, ohne ihn zu kennen; bei Manfredi erscheint sie von dem verbrecherischen Triebe entflammt, wie in der Sage; er hielt das Widernatürliche, Unmenschliche für erst recht tragisch. Und er macht bie Sandlung noch furchtbarer durch Sinzufügung von Motiven aus Orbecche. Ihm genügt es nicht, bloß einen Schatten racheburstend bas Stuck einleiten zu laffen; auf Rino, der die im Phlegethon ent= zündete Fackel schwingt, folgt mit einer anderen Fackel der Geift Mennone's, des ersten Gatten der Königin, die ihm von Ninus bereinst genommen ward. Der junge Nino, Semiramis' Sohn, ift geheim vermählt mit einer Dirce und durch sie Bater zweier Kinder. Dieses muß der Königin offenbart werden, da sie den Sohn bei= rathen und Dirce bem Feldherrn Anaferne zur Gattin geben will. Auf die Mahnungen des Priefters Beleso stellt sie sich, wie Sulmone in Orbecche, befänftigt und versöhnt, und bringt dann verrätherisch Dirce und die Kinder um. Rino erfährt noch jum Ueber= fluß, daß, wenn er vor der Blutschande schauderte, er längst, ohne es zu missen, in ihr lebte; Dirce war seine Schwester. Er ersticht die Mutter und dann sich selbst bei den Leichen seiner Lieben. Man hat Manfredi's Styl gerühmt, weil er meistens den fünstlichen Schmuck meidet, und weil er den sciolto geschickt zu brechen verfteht; aber die Sprache der Tragodie kennt er nicht. Statt der lebendigen Meußerung ber Leidenschaften, die uns folche Berbrechen allenfalls begreiflich machen könnten, haben wir ein Debattiren des pro und contra in langen Reden, im 1. Acte, ob Semiramis den Sohn bei= rathen durfe oder nicht, im 2., ob Dirce sich fürchten muß oder nicht, im 3., ob Semiramis Rache nehmen foll ober nicht. In ber Dalida fieht man doch wenigstens die Buth, die zu den Greueln treibt. Und auch die Bestrafung der Semiramis, ihre Ermordung durch ben eigenen Sohn ist nicht die augenblickliche That der Leidenschaft, sondern Resultat der Debatte und Erwägung.

Die Merope Torelli's, das lette Stück, welches uns hier zu beschäftigen hat, zeigt inhaltlich weniger als die Semiramide die falsche Geschmackerichtung der Epoche, dafür aber mehr von ihren Auswüchsen in der Form. Pomponio Torelli, Graf von Montechiarugolo, aus Parma, mar mutterlicherfeits ein Enkel Gianfrancesco Bico's, geboren 1539, gestorben 1608; er publicirte italienische und lateinische Boesieen, 5 Tragobien: Merope, Tancredi, Galatea, Vittoria, Polidoro, und hinterließ ungedruckt viele gelehrte Arbeiten. Im Tancredi (1597) hat er bas Stud bes Grafen von Camerano benutt, die größten Unwahrscheinlichkeiten getilgt und bem Schluß eine neue Wendung gegeben; in Guiscardo, ber garnicht auf die Bühne fommt, erkennt man, nach feiner übereilten Tödtung, eben jenen Guglielmo, Sohn des Königs von Sicilien, bem Tancredi die Tochter zur Gattin bestimmt hatte; ber Fürst felbst wird Mönch. Dieses Stud ift, wie diejenigen Triffino's und Rucellai's, nach griechischer Beise, ohne äußere Acteintheilung; ebenso die Merope, welche 1589 erschien. Auch für diesen Stoff hatte Torelli mehrere Vorgänger, in Antonio Cavallerino mit seinem Telefonte (1582) und Giambattista Liviera mit seinem Cresfonte (1588).

Torelli hielt sich in den Hauptsachen genauer an die Erzäh= lung des Hyginus, als die Späteren, und hätte fo mehr Aussicht gehabt, sich ber verlorenen Tragodie von Euripides anzunähern, wenn er nicht durch kleinliche Erfindungen in den Einzelheiten alles verdorben hätte. Sein Telefonte giebt fich felber für den Mörder bes Königssohnes aus, wodurch die unwahrscheinlichen Complica= tionen (wie bei Maffei und Voltaire) vermieben werden; aber damit er Glauben für die Lüge finde, hat der Verfasser eine banale Liebes= geschichte ausgebacht, durch die er in Besitz eines Legitimations= zeichens gelangt wäre. Polifonte hat, als er die für ihn freudige Rachricht vom Tode des gefährlichen Jünglings erhielt, strenges Geheimniß befohlen; aber ein Page Lifandro hat doch geplaudert und der Merope verrathen, daß ihr Sohn ermordet sei. Ein Drakel Apollo's verhieß dem Telefonte, er werde Ruhe finden auf dem Thronsitze, wo sein Bater öffentlich Recht sprach; da sitt er nun und schläft ein; es giebt jedoch eine Berordnung, daß keiner außer bem Könige sich da niederlassen durfe, bei Todesstrafe. So bietet fich die schönste Gelegenheit, ihn umzubringen, ohne mit dem Gesetze in Collision zu gerathen, und die Amme benutt das und ruft zu

bem Zwecke Merope herbei. Aber dieser genügt es nicht, den Mörder ihres Sohnes im Schlafe zu tödten; sie will ihn erst ein wenig quälen, läßt ihn binden und wecken, wodurch die Erkennung erfolgt.

Nach modernem Gefühl konnte Torelli nicht Merope mit dem Usurpator und Mörder ihres Gatten vermählt sein lassen, wie bei Syginus; er läßt die Che erst noch bevorstehen, worin ihm Maffei und Voltaire folgten. Die Königin hat sich 10 Jahre Frift ausbedungen; Polifonte, durch beftändigen Rrieg beschäftigt, willigte ein; nun find die 10 Jahre vorbei, und aus Liebe und Staats= raison dringt er auf Erfüllung des Versprechens. Merope will sich tödten; dann beschließt sie, sich jum Schein zu fügen und in der Sochzeitsnacht den Tyrannen zu ermorden. Dieses ift in den ersten Acten breit ausgesponnen, wodurch für den eigentlichen Kern der Fabel zu wenig Raum bleibt. Bunderlich ift bann am Ende die unerwartete Empfindsamkeit der Dame über diefen bofen Polifonte, mit deffen abgeschlagenem Kopfe sie auf die Bühne kommt, und ben fie nun als treuen und galanten Liebhaber mit dem Gatten zugleich betrauert; diesen unglücklichen Zug hat der Dichter wohl zugefügt, weil ihm ein freudiger Schluß für das Trauerspiel nicht passend schien. Was an bem Stoffe bas Interessanteste mar, verstand er nicht; die Nachricht vom Tode ihres Sohnes erhält Merope nicht auf der Bühne; wir hören nicht direct die Ausbrüche ihres Schmerzes, fondern ftatt deffen die Lamentationen eines Hofmannes Gabria und ber Amme, die berichtet, wie die Königin sich ohne Besinnung krampf= haft auf dem Lager wälzte, und man sie mit Rosenwasser und Rosenessig wieder zu sich brachte.

Zahlreich sind auch hier die literarischen Reminiscenzen, Worte und Verse classischer Dichter und Petrarca's. Merope klagt: Rotta è l'alta colonna, und der Chor fragt sie: Deh, perchè innanzi tempo ti consumi? Die Königin schwärmt von dem verstorbenen Gatten als ihrem bel sole und vivo mio sol, wie Vittoria Colonna. Die alte Amme sagt von den Zähnen ihrer schmerzerfüllten und doch etwas bejahrten Herrin, sie hätten den seinsten Perlen des Orients den Werth genommen; sie nennt die des Königs beraubten Messenier einen "Fluß ohne Wasser und einen King ohne Stein".

Solche Geschmacklosigkeiten finden sich in Menge. Giraldi und ans dere hatten da umsonst gepredigt; sie selbst verstießen gegen ihre bessere Erkenntniß. Beim Mangel der inneren Kraft und Wärme nimmt der falsche äußere Put überhand in der Tragödie, wie in allen Gattungen der Literatur.

## XXX.

## Die Comodie.

Ob Ariosto genau genommen der erste gewesen ist, welcher eine regelrechte italienische Comödie nach dem Muster der Alten verfaßte, steht nicht fest; die Calandria des Cardinals Bibbiena ist vielleicht ebenso alt oder auch etwas älter als Cassaria und Suppositi (1508 und 1509). Den Brief Castiglione's, welcher von der ersten Aufführung am Hose von Urbino berichtet, seste Tiraboschi zwischen 1504 und 1508; allein jene Borstellung könnte doch auch im Carneval 1510 stattgefunden haben, bei den Festen, welche man nach der Ankunst der neuen Herzogin Cleonora Gonzaga gab.

Die Calandria entlehnt aus Plautus' Menaechmi das Motiv von der Aehnlichkeit zweier Zwillinge, durch welche comische Verwechselungen entstehen. Die Menaechmi waren damals ganz besonders beliebt; von allen antiken Comödien, welche aufgeführt wurden, werden sie am häufigsten genannt; aber Bibbiena hat den Gegenstand vicanter gemacht, indem er den Geschwistern verschiedenes Geschlecht gab. Lidio und Santilla sind bei der Ginnahme von Modone durch die Türken von einander getrennt und in die weite Welt verschlagen worden, und finden sich in Rom wieder zusammen, ohne baß der eine den anderen dort weiß. Santilla geht als Mann gekleidet und nennt sich mit dem Namen des Bruders, den sie todt glaubt, Lidio; als solcher soll sie die Tochter ihres Wohlthäters Perillo heirathen. Lidio selbst liebt die römische Dame Fulvia und besucht sie in Frauenkleidern unter dem Namen Santilla. Der Gatte der Fulvia, Calandro, vergafft sich in diese falsche Santilla, und Fulvia, die ihren Lidio wieder zu sich locken will, wendet sich irrthümlich an den falschen Lidio (Santilla); so läuft der Mann dem Manne, die Frau dem Mädchen nach. Der Name Calandro verräth die Abstammung dieser Figur; es ist ein Nachkomme von Boccaccio's ergößlichem Calandrino. Wie dieser von den lustigen Malern Bruno und Buffalmacco, so wird Calandro von Lidio's Diener Fessenio gehänselt, einer originellen Gestalt, voll von schlagfertigem Wig und munterer Laune. Er ist zum Schein in Calandro's Dienste getreten, um seinen jungen Hern im Hause besser zu unterstüßen, und macht dem närrischen Alten, der von ihm die Ersüllung seiner Wünsche hosst, alles mögliche weis, packt ihn schließlich in einen Kosser, daß man ihn so zur Liebsten trage, deren Stelle eine schmutzige Metze vertreten soll, und hat mit ihm unterwegs die drolligsten Abenteuer. Alles daß sind freilich Possen, aber mit solcher Rapidität dargestellt, daß man sich dem comischen Sindruckt entziehen kann.

Fulvia geht, als Mann gekleibet, ihren Lidio zu suchen, und ertappt statt bessen Calandro an der Seite seiner vermeintlichen Schönen. Dann ist wieder Calandro im Begriffe, mit ihren Brübern bei seiner Frau den Lidio zu überraschen; aber inzwischen ist die Erkennung der Geschwister vor sich gegangen, und Santilla kann ihren Bruder retten, indem sie rasch an seine Stelle tritt. Santilla soll nun Fulvia's Sohn Flaminio heirathen, und Lidio wird statt ihrer Perillo's Tochter freien. Was soll aber aus Fulvia werden? Lidio wird sie wohl auch nachher noch trösten; mit solchen Berhältnissen nahm man es nicht so genau. Der Gegenstand ist unsittlich durch und durch und höchst indecent viele Einzelheiten, welche dienen sollen, das Lachen zu erregen. Castiglione sagt, einige Scenen seien bei der Aufsührung geändert worden, "welche man vielleicht nicht vortragen konnte". Aber waren es die, welche uns heut' am anstößigsten scheinen?

Seine Schwänke in Scene zu setzen, hat der Versasser keine große Kunst angewendet; auch manche starke Unwahrscheinlichkeiten, besonders am Ende, bei Lidio's Rettung, hat man bemerkt. Aber der Dialog ist natürlich und lebendig im Wechsel der Rede; das Studium von Voccaccio's comischen Novellen ist sichtbar; an ernsteren Stellen, namentlich in einigen Monologen, ist der Styl mehr ge-

sucht, wiederum nach der Weise dessen, was uns bei Boccaccio weniger gefällt.

Der Dichter ber Calandria war Bernardo Dovizi, geboren b. 4. Aug. 1470 in Bibbiena. Er schloß sich in Florenz früh Lorenzo's Sohn Giovanni be' Medici an, folgte ihm in die Ber= bannung und an den römischen Hof, wo ihn Julius II. in politischen Geschäften verwendete. Seine geschickten Intriguen sollen Giovanni (Leo X.) zum guten Theil die Papstwahl verschafft haben. zeigte sich dem alten Anhänger dankbar, machte ihn zum tesoriere und am 23. Sept. 1513 zum Cardinal; er ward bann Legat beim papstlichen Heere im Kriege gegen Urbino, und 1518 Legat in Frankreich. Ende 1519 zurückgekehrt, starb er ein Jahr darauf plöglich (b. 9. Nov. 1520), und man verdächtigte Leo X., ihn haben vergiften zu lassen, weil er ehrgeizige Plane auf den papstlichen Stuhl gehegt habe. Bibbiena mar ein gewandter Staatsmann und babei ein Freund des luftigen Lebens, wodurch er Leo nicht weniger gefiel; er arrangirte Hoffeste; er dreffirte dem Bapfte die Narren, an benen sich berselbe ergötte, und, was besser war, er liebte die Runft, war ein Gönner Rafaels, der sein berühmtes Portrait malte. Als er die Calandria schrieb, befand er sich noch nicht in einer so hoben Stellung; aber er entzog diesem Product seiner Laune auch nachher nicht seine Gunft; 1518 wurde bas Stud im Batican in ben Gemächern bes Verfassers aufgeführt, wiederum mit großem Bompe, mit Decoration von Baldaffare Peruzzi. Papft und Cardinäle lachten über die unsauberen Späße Fessenio's, der Magd und bes Recromanten, wie ein Sahr später über die Zweideutigkeiten im Prologe von Ariofto's Suppositi.

Das Indecente wurde, wie in den voraufgegangenen Zeiten, als nothwendiges Ingredienz der Comik betrachtet, und geht daher durch die ganze Luftspielliteratur des 16. Jahrhunderts. Machiavelli spricht im Prologe zur Clizia die Absicht aus, die Unanständigsteit zu meiden, und glaubt, es sei ihm auch gelungen. Zum Lachen müsse er freilich etwas bringen, und er stelle ja nun einmal Bersliebte dar; doch, was hier etwa anstößig sein dürste, das sei so gessagt, daß die anwesenden Frauen es hören könnten, ohne zu erröthen. Und man lese die Clizia, und sehe, daß die damaligen Damen nicht so leicht

errötheten. Auch in der Mandragola Machiavelli's ift der Gegenstand sehr bedenklich, ja der allerbedenklichste. Die Corruption, welche hier dargestellt ist, und über die man lachte, würde uns widerwärtig erscheinen, wenn in dieser Comödie, der bedeutendsten und originellsten des 16. Jahrhunderts, uns nicht die Tiese und Wahrheit des Sittensgemäldes und der Charaktere sesselle.

Machiavelli schrieb die Mandragola nach dem Berluste des Secretariates, also früheftens 1512; die handlung fest er in das Jahr 1504 (nach einer Andeutung in I, 1). Callimaco ist von Paris, wo er feit seiner Kindheit 20 Jahre lebte, nach Florenz ge= kommen, um die Gattin Nicia's, Lucrezia, zu sehen, welche er als ein Wunder der Schönheit und Tugend rühmen hörte;1) er erblickt fie und alsbald verliebt er sich, und will sie alsbald besitzen. Sich die Befriedigung diefes Verlangens zu verfagen, gilt ihm bem Tode gleich; die Leidenschaft kennt keine Rücksicht, schreckt vor nichts zurück: "Ich muß etwas versuchen, sei es groß, sei es gefährlich, sei es schädlich, sei es schimpflich; besser ist sterben als so zu leben." Er hat auch nicht die Geduld zu warten. Wir werden erinnert an das Berlieben durch Hörensagen, wie es so häufig ift in den Romanen bes Mittelalters; aber hier ift es die Sucht nach bem höchsten Ziele bes Genusses, welche den Menschen treibt, des ihm gepriesenen Gutes fich zu bemächtigen. Die schrankenlose Leidenschaft ift felten lebendiger bargestellt worden als hier von Machiavelli, ohne die übliche Rhetorik; es ift nicht das Jammern des schwärmerischen Liebhabers, sondern immer der laute Schrei der Begierde, welche unbefriedigt den Tod will (IV, 4): "Wenn das geschehen sollte (b. h. wenn ihn etwas an Erreichung feines Zieles hinderte), jo wird das die lette Nacht meines Lebens sein; denn entweder werde ich mich in den Arno werfen oder mich erhängen, oder ich werde mich auf ihrer Schwelle mit einem Messer durchbohren: etwas werde ich thun, um nicht mehr zu leben." Und dabei hat er mit Lucrezia noch kein Wort geredet.

Messer Nicia Calfucci ist ein anderer Narr als Calandro,2)

<sup>1)</sup> Die Situation ist also ungefähr bieselbe wie die Lobovico's mit Beatrice, der Gattin Egano's, in Decameron, VII, 7.

<sup>2)</sup> Lettere del Machiavelli, p. 410, schreibt Battifta bella Balla

nicht bloß folch possenhaft einfältiger Tropf wie dieser; sondern er spielt den wichtigen, ift Doctor der Rechte, hat eine hohe Meinung von sich, glaubt, daß ihn, den Gelehrten, keiner mit dem Scheine des Wiffens betrügen kann, und wird um so mehr betrogen; benn, wie er nur Latein hört, ist er erbaut, ohne zu verstehen. Ligurio, der Parasit, heckt den Blan aus. Nicia und seine Frau wünschen sich umsonst seit 6 Jahren Kinder. Callimaco spielt den Arzt und verordnet der Lucrezia einen Trank von Nießwurz (mandragola); aber, fagt er, dieses Mittel kostet dem Manne das Leben, welcher sich nach dem Genuffe deffelben zuerst der Frau naht. Ein Bursche von der Straße foll mit Gewalt dazu gebracht werden, diese Gefahr auf sich abzuwenden, und man kann sich vorstellen, wer der Bursche sein wird. Messer Nicia hat seine Bedenken; aber, da er hört, daß es der König von Frankreich und viele andere große Herren so machten, giebt er sich zufrieden. Den Gatten faßte Ligurio von Seiten der Narrheit; Frau Lucrezia kann er so nicht bethören; aber er faßt sie mit der Frömmigkeit. Sie ist rein und ehrbar; mas wird sie bewegen können, auf folche Zumuthungen einzugehen? "Der Beichtvater", fagt Ligurio, und Callimaco: "Wer wird den Beicht= vater geneigt machen?" — Ligurio: "Du, ich, das Geld, unfere Schlauheit, die ihrige." — Nicia: "Ich zweifele, daß sie auf meine Mahnung wird geben wollen, mit dem Beichtvater zu reben, ge= schweige denn etwas anderes." — Ligurio: "Und auch dafür ift Rath." — Callimaco: "Sage." — Ligurio: "Die Mutter foll sie hinführen." — Diefer rapide Dialog malt mit grellem Schlaglichte die häuslichen Zustände.

Der Beichtvater ist Fra Timoteo. Ligurio prüft zuerst mit einem anderen singirten Vorschlage, ob er einer von denen sei, welche mit ihrem Gewissen pactiren, und, als er ihn nach Wunsch findet, kommt er mit der wahren Absicht heraus. Fra Timoteo hat ein gewisses Widerstreben; aber die Rücksicht auf den Vortheil siegt, und um fromme Gründe ist er nicht verlegen, mit denen er Lucrezia

<sup>(</sup>b. 26. Aug. 1520) an Machiavelli: A Sta. Maria in Portico (b. i. Bibbiena) feci la imbasciata del suo Calandro e vostro Messer Nicia; risponde cortigianerie, come gli è usato. Also hatte wohl Machiavelli Bibbiena bak Compliment gemacht, baß er für seinen Nicia von Calandro gelernt habe.

zur Sünde überreben kann. Die Güte und Ehrenhaftigkeit ihrer Natur sträubt sich heftig; allein die Mutter unterstüßt den Mönch, und zulest, da sie sieht, wie man sie betrog, ergiebt sie sich drein: "Da Deine Schlauheit und die Thorheit meines Gatten, die Sinfältigkeit meiner Mutter und die Schlechtigkeit meines Beichtigers mich dahin gebracht haben das zu thun, was ich von selbst nie gesthan hätte, so will ich urtheilen, daß es von einer himmlischen Fügung komme, die es so gewollt hat" . . . Das hat sie zu Callimaco gesagt, als er sich und seine Liebe ihr zu erkennen gab. Der Gipfel des Comischen wird für den Zuschauer erreicht, als am Ende der Shemann sich bei dem Liebhaber seiner Frau für den Dienst bedankt, den er ihm (als der vermeintliche Arzt) erwiesen hat.

Die Handlung und die Personen sind ganz modern, Gestalten und Vorgänge der Realität, wie sie die Novelle zu zeichnen liebte. Die Handlung ist allerdings auch angezettelt, eine Intrigue im Interesse eines Liebhabers, wie in den Comödien Ariosto's und so vieler anderer. Ligurio spielt die Rolle, die sonst dem pfissigen Diener zufällt. Aber Ligurio ist ein seiner Kopf; er rechnet nicht mit unwahrscheinlicher Narrheit, sondern mit den wirklichen Schwächen und Trieben der Menschen, baut auf sie seinen Plan, dessen Ausstührung so dazu dient, diese Charaktere in lebendige Aeußerung zu versehen, und damit wird der einsache Vorgang zum bedeutendsten Sittenbilde. Daher bemerkte De Sanctis mit Recht, hier verbinde sich die Intriguen= und Charaktercomödie zu höherer Sinheit.

Die Satire richtet sich allein gegen den Geistlichen, nicht gegen Ligurio, dessen Geschick man bewundert, und nicht gegen den, dessen unreinen Absichten er dient. Für diese Unsittlichkeit hatte man keine Empfindung; an ihr participirten alle, auch der Verfasser selbst; der gedieterischen Leidenschaft zu widerstehen, sie zu unterdrücken im Interesse der Moral, das mochte man in Büchern predigen; im Leben galt es für Thorheit, und die Liebe, welche gleich auf ihr sinnliches Ziel losgeht, als Recht der Natur, wie es Pietro Aretino vertheidigte und pries. Callimaco stellt sich vor, er werde für diese Sünde in die Hölle fahren; aber lächelnd tröstet er sich mit der guten Gesellschaft so vieler wackerer Leute, die er da unten sinden wird. Mit diesem Callimaco sympathisitt der Autor und der Zuschauer;

daß er den alten Narren betrügt, ift gang in der Ordnung, und die Unschuld Lucrezia fügt sich darein, sobald sie erst die nöthige Ginsicht erlangt hat. Diese Verführung der unbewußten Ehrenhaftigkeit, die uns so sträflich scheint, faßte man nicht so ernst; ber betrogene Chemann war längst der beliebte Gegenstand der Novelle, und ward nun berjenige vieler Comodien. Aber auch die Satire gegen den Geiftlichen hat nicht jene Gluth der Indignation, ift nicht der heilige Zorn, wie bei Dante und Betrarca oder den deutschen Reformatoren. Es ist der leichte Spott wie bei Boccaccio. jesuitische Mönch ist keine abschreckende Gestalt, vielleicht an sich kein so boser Mensch, von Ligurio verführt, wie er selber sagt (IV, 6), in das Bose gerathen, ohne es recht zu merken. Aber Gewissens= biffe empfindet er nicht, höchstens Furcht vor Entdeckung. In der Nacht, wo der Plan ausgeführt wird, schläft er nicht, aber nur in bem Berlangen zu wissen, wie die Dinge gegangen sind. Und charakteristisch ist es, wie er am Morgen seine Zeit verbringt; er liest die Frühmesse, liest ein Seiligenleben, macht sich in der Kirche zu schaffen, zündet eine Lampe an, die erloschen war, hängt einen neuen Schleier über eine Madonna, die Wunder thut, und schilt auf die Mönche, welche das Bild nicht sauber halten, und sich dann wundern, wenn die Devotion schwindet. Dieser kurze Monolog (V, 1) malt uns meisterhaft die Unbefangenheit und Einfalt eines Standes, der von feiner eigenen Corruption fein rechtes Bewußt= sein hat, und bessen vollendetster Typus Fra Timoteo geworden ist.

Man hat Machiavelli wohl öfters eine tiefere Absicht mit seinem Stücke zugeschrieben, als er gehabt haben mag. Die Zeitzgenossen empfanden hier keinen vernichtenden Angriff gegen das Bestehende; in den Spott über die Mönche stimmten sie alle gern ein, und besonders Papst Leo, vor welchem die Mandragola 1520 in Rom gegeben werden sollte. Den Zeitgenossen schien doch das Ganze ein lustiger Spaß, und wollte der Autor selbst mehr als Lachen erregen? Man sieht das nirgends. Wenn der Prolog über den Verfall der alten Tugend klagt wegen des allgemeinen Krittelns und Höhnens, so ist das ein Gemeinplaß, den man auch bei Pietro Aretino und Doni liest, und die virtü ist ja da nicht die Tugend in unserem Sinne, sondern die Tüchtigkeit und das Talent.

Gegenüber ber gewöhnlichen Complication ber italienischen Comodie zeichnet sich die Mandragola aus durch die Einheit und Einfachheit der Handlung, die große Klarheit und logische Fügung der Composition. Bisweilen ist jedoch diese logische Anappheit über= trieben und wird zur Dürre; an manchen Stellen macht sich die Bündigkeit des wissenschaftlichen Styles, welche wir in des Autors politischen Schriften bewundern, zu fehr geltend, wie g. B. in der Scene, wo Fra Timoteo Lucrezia überredet (III, 11), und wo doch die Argumente der jesuitischen Moral in solcher trockenen Ab= ftractheit kaum den gewünschten Erfolg haben können. Die Sprache in der Mandragola und ebenso in der Clizia ist unmittelbar aus dem Leben geschöpft, stets treffend und biegsam im Ausdruck, reich an den vielen wirksamen, bildlichen und sprichwörtlichen Wendungen, wie das florentinische Volk sie im Munde führte. Dieses blieb ftets der Vorzug der florentinischen Comödiendichter; sie verfügten über eine lebendige Umgangssprache, das passende Organ für eine lite= rarische Gattung, welche ein Abbild bes socialen Lebens sein will. In seinem Dialoge über die Sprache bemerkte Machiavelli selbst mit Recht an Ariofto's Suppositi, in welchem Nachtheil sich in dieser Beziehung der norditalienische Dichter befunden hatte.

Machiavelli's andere Comödie, die Clizia, welche jünger ist als die Mandragola, läßt sich mit dieser nicht entsernt vergleichen. Es ist eine ziemlich schwache Nachahmung von Plautus' Casina, oft sogar wörtlich; die Handlung ist nach Florenz und in das Jahr 1506 verlegt und die Entdeckung von Clizia's edler Abkunst am Ende hinzugesügt, damit Cleandro sie heirathen kann. Das Pactiren um das Mädchen und die Liebe des alten Nicomaco in ihrer unverhüllten Brutalität werden wahrhaft widerlich; dagegen in den Scenen ehelichen Zwistes mit der braven Hausmutter Sofronia sehlt es nicht an besserer Comik. Ferner hat Machiavelli Terenz' Andria übersetz. Eine geistlose Comödie ohne Titel in Bersen, und zwar in sehr mannichsaltigen Metren, ward ihm ohne genügenden Grund beigelegt, und eine gleichfalls titellose Comödie in Prosa, die man ihm zuschrieb, rührt, wie wir sehen werden, vielmehr von Lasca her.

Donato Giannotti schrieb eine Comodie in einer gang abn=

lichen Situation wie Machiavelli, nämlich ebenfalls in ber Zeit unfreiwilliger Muße, als er, nach dem Falle der florentinischen Republik, verbannt auf dem Lande lebte. Der Vecchio Amoroso, welcher Anfang 1536 vollendet war, ist eine freie Nachahmung von Plautus' Mercator, mit vielerlei Ausschmückungen und Erweiterungen, beren eine, das Mittel bes angeblichen Geiftersputes, mit dem Arrigo seine Frau vom Hause zurückhalten will, aus der Mostellaria genommen ift. Neu ift besonders der Schluß mit der Wiedererkennung und Heirath und der Bekehrung und Zerknirschung bes alten Teodoro, ähnlich der Clizia. Und an diese erinnern die heftigen häuslichen Auftritte zwischen Mann und Frau; fie gehören zu den besten Stellen des Stückes, ebenso wie die hübsche Scene des Orangenwerfens mit ihrem frischen Localcolorite (IV, 4). Auch die Geftalt des lebensluftigen Priors von S. Ricola, der in feiner Relle die jungen Leute sich verkleiden läßt, ist eine glückliche Er= findung. Gine zweite Comodie Giannotti's, die Milesia, hat ganz die Form der älteren Mythen= und Rovellenrepräsentationen, be= sonders berer Nardi's, und ähnelt ihnen auch ihrem Geiste nach; fie wird aus des Verfassers jungeren Jahren stammen.

Mit feinerer Kunft als in dem Vecchio Amoroso sehen wir classische Originale benutt in der Aridosia Lorenzino's de' Medici. Es ist merkwürdig, wie man unter diesen ältesten Dichtern italie= nischer Luftsviele so viele findet, welche politisch eine Rolle spielten; Lorenzino aber that das nicht sowohl mit dem Worte und der Feber bes Diplomaten, als mit dem Dolche. Lorenzo di Vier= francesco de' Medici (geb. d. 22. März 1514) war der Genosse und Selfershelfer seines Vetters, des Herzogs Alessandro, bei seinen wüften Vergnügungen gewesen und ward sein Mörder d. 6. Jan. 1537, worauf er die Flucht ergriff und in Paris, Constantinopel, endlich in Benedig lebte, bis ihn (b. 26. Febr. 1548) die Meuchelmörder bes Herzogs Cosimo töbteten. Die Feinde der Medici feierten ihn als den toscanischen Brutus, der die Republik vom Tyrannen befreit hatte. Er felbst, in ber mit warmer Gloquenz geschriebenen Apologia, stellte seine That als eine solche bes reinen Patriotis= mus bar. Indessen war die Ausführung keine eines hohen Sinnes würdige; er überfiel ben Bergog, den er in fein Zimmer gelockt hatte, während derselbe wehrlos im Bette lag, hinterrücks zusammen mit einem geübten Mordgesellen. In der Apologia schrieb er den berühmt gewordenen Sat, che i tiranni in qualunque modo e' si ammazzino, sieno den morti. Auch, welches das Motiv der schlecht überlegten und fruchtlosen That war, ist nicht recht ausgeklärt. Ein Brutus war Lorenzino gewiß nicht, aber ein Künstler, und er spielte den Brutus vortrefflich in seiner Apologie. Und seine Aridosia ist ohne Zweisel eine der besten italienischen Comödien des 16. Jahrhunderts, der Dialog knapp, natürlich und elegant, die Charaktere klar und scharf gezeichnet, die Handlung gut entwickelt. Sie ward d. 13. Juni 1536, dei der Hochzeit Alessandro's mit der Margarethe von Desterreich, mit Decorationen von Bastiano da San Gallo gegeben, und Basari versichert, daß der Berfasser schon diese Ausschlung benutzen wollte, um den Herzog umzubringen.

Das Vorbild ist vorzugsweise Plautus' Aulularia; doch sind auf das Geschicktefte Motive aus der Mostellaria mitverwendet, von wo wieder die Erfindung von dem angeblichen Geistersput im Hause stammt, und aus Terenz' Adelphi, woher der Gegensatz ber beiden Brüder und ihre verschiedene Erziehungsmethode entnommen ift. Das Ganze ift dabei frei und originell behandelt. Aridofio entspricht Plautus' Geizhals (Euclio); aber er ift eigentlich natür= licher, weil mit mehr Maß bargestellt, und dabei consequent in den fleinsten Zugen von Anfang bis zu Ende; Aridosio beißt er, wie ber Prolog mit Anspielung auf einen plautinischen Vers (Aul. 290) fagt, per essere più arido che la pomice. Sein Bruder Marcantonio ist der wackere, wohlwollende Alte, der die Leidenschaften ber Jugend begreift; da er kinderlos ist, hat er ben einen Sohn Aridosio's, Erminio, adoptirt, läßt ihm große Freiheit und miß= billigt nur fein Berhältniß zur Fiammetta, die, zur Ronne bestimmt, im Kloster lebt. Des Geizigen anderer Sohn Tiberio liebt eine Livia, die Sclavin Ruffo's, und erlangt diefelbe von ihm gegen Berpflichtung einer Geldzahlung; endlich Aridofio's Tochter Caffandra wird von einem Cefare geliebt, dem fein Bater die Beirath nur geftatten will, wenn fie 1000 Scubi Mitgift erhalt. Der Geizhals kommt vom Lande nach Florenz, und ber Diener Lucido macht ihn

glauben, daß fein Haus, in dem sich Tiberio mit der Geliebten befindet, von Geistern heimgesucht sei. Der Alte verbirgt daher die Börse, welche er mit sich brachte, unter dem Pflafter; Cesare hat das beobachtet, leert fie aus und legt fie mit Steinen gefüllt wieder an ihren Plat. Nun entstehen comische Scenen, wie Aridosio den Ort bewacht, um ihn herschleicht, mit beständiger Furcht für den Schat, der garnicht mehr ba ift, wie jeder, der sich nähert, ihn in Schrecken sett, jede Bewegung, jedes Wort ihm verdächtig Ein Geistlicher, Ser Jacomo, den der Diener Lucido gedungen bat, kommt zur Beschwörung des Spuks, und wir er= halten wieder eine drollige Scene, wo der fromme Mann zu den Beiftern im Saufe redet, und diese ihm mit Lucido's Stimme ant= worten. Für ihren Abzug erzwingen sie von dem Geizhalse die Zahlung mit einem Ringe; aber nachträglich entdeckt er ben Betrug, den man ihm gespielt hat, und findet seine Borse voll Steine. Die Lösung geschieht durch die übliche Wiedererkennung; es erscheint Livia's Bater Meffer Alfonso aus Tortona, der die Tochter mit 6000 Scudi Tiberio zur Frau giebt; von diesen überweift Tiberio 1000 seiner Schwester, und mit der Fiammetta ift im Kloster ein Ereigniß eingetreten, welches die Nonnen wohl oder übel zwingt, fie freizulaffen, so daß Erminio sie erhält. Cefare giebt Aridosio fein Geld zuruck, wofür er in die She willigt. Er hat garnichts ju leisten. Lorenzino begriff, daß bei biefer Leibenschaft ein Sinnes= wandel unnatürlich märe, und blieb mit den letten Pinfelftrichen ber Anlage seiner Gestalt treu, wenn Aridosio, nach Wiedererlangung feiner Scudi, sich nicht ber Freude überläßt, sondern gleich wieder mißtrauisch wird, das Geld gählen will, vom Bruder eine schrift= liche Verbürgung der Richtigkeit verlangt und ihm schließlich auch noch die Ausrichtung der Hochzeiten aufhalft, die doch für ihn so vortheilhaft find.

Ser Jacomo, welcher ben Teufel mit Versen aus Ovids Heroiden und anderen Possen beschwört, hat einen scurrileren Ansstrich als Fra Timoteo und Ariosto's Ablasmönch. Die niedere Geistlichkeit, beim Volke verhaßt, bei den Gebildeten und ihren eigenen höher stehenden Standesgenossen verachtet, wurde, wie man sieht, auch auf der Bühne nicht geschont; Giannotti's lebenslustiger,

aber nicht schlechter Prior von S. Nicola klagt, wie die Mönche in Berruf gerathen seien: "Man spielt keine Comödie mehr, ohne daß wir hineingebracht würden, um eine Schelmerei auszuhecken und zu vollführen." So treten auch Geistliche auf bei Pietro Aretino, in Dolce's Marito (1545); aber dann verschwinden sie allmählich; die katholische Reaction verbannte sie von hier, wie aus der Novelle.<sup>1</sup>)

In Pietro Aretino's Luftspielen zeigt fich, wie in allen feinen Schriften, ein nicht unbedeutendes, aber undisciplinirtes Talent. Das Studium der antiken Comodie war ihm fremd; die Aehnlich: feit der Brüder und deren Verwechselungen im Ipocrito stammen freilich aus den Menaechmi, und in der Talanta ist Terenz' Eunuchus benutt; aber bergleichen stand damals jedem zu Gebote. Bietro besaß nur eine geringe Kenntniß des Alterthums, und jede bewußte Nachahmung war ihm zuwider; seine Comödien sind ohne viel Mühe, Plan und Nachdenken hingeworfen; Cortigiana und Marescalco entstanden in zehn Tagen. Er malt mit rauber Hand in groben, aber fräftigen Zügen Sitten und Geftalten feiner Zeit; Hofleute, schmachtende Liebhaber, gelehrt thuende Narren, prahlerische Soldaten, Rupplerinnen und Courtisanen, alle sind unmittelbar aus dem Leben gegriffen. Der Marescalco (1533) stellt eine Posse dar, welche sich der Herzog von Mantua mit seinem Sufschmiede macht. Dieser ist ein Weiberfeind mit dem bosen Berdachte anderer Reigungen; der Herzog läßt ihm vorspiegeln, daß er ihn mit bedeutender Mitgift verheirathen wolle, und der Arme geräth in Angst und Wuth, während einer nach dem anderen kommt, sich mit ihm über sein Glud zu freuen. Die alte Amme redet ihm zu und malt ihm das Paradies der She aus; Ambrogio, der felber verheirathet ift, fagt ihm die Wahrheit und schildert ihm das Reifen, Schminken, die Verräthereien der Weiber, die Roth und Bein des Gatten, wie Boccaccio im Corbaccio. Der Graf, der Cavaliere und Meffer Jacopo suchen abwechselnd mit Drohungen und Bernunftgrunden den Unglücklichen zum Rachgeben zu bewegen.

<sup>1)</sup> Lasca hat wenigstens im Prologe seiner Farce Il Frate bas Ersicheinen seines Frate Alberigo ausbrücklich entschulbigt; ber Geistliche in Niccold-Buonaparte's Vedova (1568) ist ein braver Mann und fliftet nur Gutes.

Endlich findet die Hochzeit statt; der Pedant hält eine Rede und vollzieht die Trauung; vom Grafen mit dem Tode bedroht, sagt der Husseld sein Ja; die Gatten küssen sich, und die Braut entpuppt sich als des Herzogs Page Carlo von Fano. Der Spaß wäre lustiger, wenn er sich nicht etwas zu sehr in die Länge zöge; die Personen sind wohl sämmtlich oder großentheils wirkliche, in Mantua lebende gewesen, und die Zuschauer wußten, wer sie waren, was ihr Interesse vermehrte.

Die Cortigiana (1534) hat eine ernstere satirische Absicht, will das verdorbene Leben des römischen Hofes geißeln, wonach sie ben Titel trägt. Zwei Haupthandlungen sind burch einander geflochten, zwei Novellen dramatisirt und noch mit vielem Beiwerk verbrämt. Meffer Maco, ein Senese, von der Race Calandrino's und Meister Simone's, der sich für einen Gelehrten und Dichter hält, lateinische Brocken in seine Rebe streut und aus gestohlenen classischen Bruchstücken sinnlose Verse baut, kommt nach Rom mit der Idee Cardinal zu werden. Seiner bemächtigt fich ber Maler Andrea, unterrichtet ihn in den Dingen, die er als Hofmann wissen muffe, und schildert mit deren Aufzählung den papstlichen Sof als ben Ort jeder Gemeinheit. Ein Neapolitaner Messer Parabolano schmachtet für eine Livia; sein Diener, ber Rosso betrügt ihn mit Silfe der Rupplerin Alvigia, und statt zu seiner Angebeteten führt er ihn zur Togna, der Frau des Bäckers Arcolano. Der gute, ehrliche Diener Balerio, der verleumdet und von seinem Herrn verstoßen worden, wird, da sich die Täuschung entdeckt, in seiner Treue erkannt; Parabolano, zuerst erzürnt, lacht auf seine Mahnung über die Geschichte. Reiner wird bestraft, auch der spitbübische Rosso nicht; jeder erhält zurück, was ihm von demselben abgegaunert worden, oder einen Ersat dafür; auch der Bäcker muß seine Frau wiedernehmen per buona e per bella. Es ist ein drolliges Schlußtableau, wo der vornehme Reapolitaner die Klage und Forderung jedes einzelnen abfertigt: non uccider la nostra commedia, mahnt er wiederholt; das Stuck soll keine Tragodie werden und alles in Frieden und Seiterkeit enden.

Pietro's gelungenste Gestalten sind die Kupplerinnen und Courtisanen; er kannte sie genau aus beständigem Berkehr, hatte

ihre Sitten studirt und auf das Eingehendste in seinen Dialogen beschrieben. In der Alvigia der Cortigiana giebt er uns den Typus der frömmelnden Kupplerin, welche ihre unzüchtigen Borschläge Wort um Wort gemischt mit lateinischen Brocken des Ave Maria und Pater Noster herbetet (IV, 8), und, da sie sich in Gefahr sieht, die Heiligen anruft und Gelübde thut (V, 16). So schilbern auch die Dialoge des Bersässers die Kupplerin, welche jeden Morgen 25 Kirchen besucht, zu Früh- und Abendgottesdienst geht und stundenlang auf den Knien liegt: una russiana cattolica è una corgnuola apprezzata da ognuno (Rag. II, 3, p. 274). Il mondo è de' gabbadei, sagt da die alte Amme.

Diesen Sat exemplificirt uns auch der Ipocrito (1542). Pietro Aretino's Heuchler ist ein frömmelnder Schmaroper, welcher, halb wie ein Geiftlicher gekleibet, mit bemuthiger Miene ben Blid gur Erde geheftet, das Brevier unter dem Arme, beständig das Wort carità im Munde führt, und sich in die Familienangelegenheiten mischt, um dabei sich den Magen zu füllen und Trinkgelber zu erhaschen. Der alte Parafit, mit seinen groben, lärmenden Schmeicheleien, hat im Leben kein Glück mehr; feiner Gefellschaft muß man sich schämen; die des frommen Mannes bringt in guten Ruf. Er lobt die tugendhaften Werke, die Rächstenliebe seines Wohlthäters, und seine Lafter entschuldigt er mit der Gebrechlichkeit bes Fleisches. Es ift die neue Form des Parasiten zur Zeit, wo die catholische Reaction beginnt, und in ihm etwas vom Jesuiten. Die Bedienten haben viel übles von ihm zu reden; er spielt den Ruppler, und die alte Gemma klagt, daß er und seines Gleichen ihr in das Handwerk pfuschen, ihr den Lebensunterhalt abschneiben. Spocrito liefert Annetta in die Sande Zefiro's und wird zum Chevermittler für Tranquillo und Prelio; da aber alle Bewerber ehrliche Absichten haben, fo entsteht fein Schabe, und, da die Eltern nicht abgeneigt find, so würden die Dinge auch ohne ihn geben. Er ist unter frommer Maste ein gemeiner Egoift, aber stiftet schließlich nichts Boses, im Gegentheil Gutes. Nur bem alten Bater Lifeo hat er, um ihn in den Berwickelungen feiner Familienangelegenheiten zu tröften, eine Philosophie ber Gleichgiltigkeit beigebracht, die ihn nachber auch für das Glück unempfindlich macht,

fo daß er immer bei seinem todo es nada bleibt. So fühlt man fich von bem Stude enttäufcht; mit welcher Seftigkeit hatten Leonardo Aretino, Boggio, Filelfo den Heuchler geschilbert! Bietro Aretino felbst zeigt sich an vielen Stellen feiner Briefe fo ergrimmt über die Frömmler, die Chietini. Gin furzes Billet vom 25. März 1542, betitelt al Predicatore (Lett. II, 258), lautet: "Da Euer Chrwurden, Bater, mich auf einem Zettel bittet, daß ich ihr befinire, was carità sei, so sage ich Euch, daß es nach Pasquino eine Mönchskutte ift; benn ber Schatten ihrer Beiligkeit bedeckt die Menge ber Gemeinheiten, welche aus Guren heuchlerischen Sandlungen entstehen." Die Frage des Mönches wird sich auf die Comodie bezogen haben, welche in bemfelben Jahre erschien; allein in bem Stücke erscheint ber Charafter, trot mancher glücklicher Einzelheiten, nicht in feiner wahren Bedeutung. Auch ift er gar= nicht die Hauptperson; die Liebesgeschichten von Lifeo's Töchtern, die endlosen Berwechselungen der beiden alten Brüder, die sich nach langer Trennung wiederfinden, füllen den-größten Theil der Comodie. In den Monologen und Dialogen der Liebenden macht fich, während fonft die Luftspiele eine natürliche Sprache haben, ber pompofe Styl, wie in Bietro's Briefen, breit, und fie nehmen fich fast wie absichtliche Parodien aus.

Die Talanta (1542) gleicht in ber Fabel ben bamals gewöhnlichen Stücken mit Verkleibungen und Wiedererkennungen.
Die Courtisane Talanta erhält ähnliche Geschenke, wie die Thais
in Terenz' Eunuch, nämlich einen jungen Sarazenen von dem
Benetianer Messer Vergolo und eine Sclavin vom Capitän Tinca.
Die Geschenkten sind in Wahrheit Bruder und Schwester (Lucilla
und Antino), aber in umgekehrte Geschlechter verkleibet, verheirathet
insgeheim mit Vergolo's Sohn und Tinca's Tochter. Sie entlausen
zu den Geliebten; der alte Blando, ihr Bater, erscheint mit dem
dritten der Drillinge, der Tochter Oretta, und die beiden einst
von den Türken geraubten Kinder werden, nach manchen Verwicklungen, erkannt. Talanta erhält Entschädigung; die beiden
Alten erheben auf sie keinen Anspruch mehr, und ihr Liebhaber
Orsinio, von ihr vorher verschmäht, wird wieder in Gnaden aufgenommen. Talanta ist hier vortressslich dargestellt, vor allem die

Scene voll feiner Charatteristit, wo sie den abgewiesenen Orfinio mit Schmeichelfünsten wiedergewinnt und ihm dabei allerlei Kost= barkeiten abnimmt (I, 13). Der Capitan Tinca, der prahlerische Soldat, der seine großen Thaten von ehedem rühmt, ift trot der Aehnlichkeit mit Terenz' Thraso eine originelle Figur, ohne zu lächerliche Uebertreibungen. Ein glücklicher Humor zeigt sich auch in der Scene zu Anfang (1, 3), wo der Benetianer Bergolo die Alterthümer Roms besichtigt, auf einem Maulthier reitend, welches er wie eine Gondel regiert. In solchem Beiwerk besteht der Werth des Stückes; die complicirte Hauptfabel ift von keinem Interesse, ber Schluß mit der beständigen Rührung und den frommen Reden des alten Blando sehr ermüdend. Pietro Aretino behandelt alles mit derselben Breite; es mangelt die dramatische Concentration, und das Episodische überwuchert; die einzelne Figur, die einzelne Scene ift jedesmal für fich ausgeführt, ohne Rudficht auf die Broportion des Ganzen. Aber wir werden dadurch mitten in die bunte Fülle des Lebens verfett. Populare Strafenfiguren treten auf mit ihrem charafteriftischen Costum und Gebahren, der judische Hausirer im Marescalco, der Trödler in der Cortigiana, der Berkäufer von Geschichten und der florentinische Fischhändler ebenda. Fortwährend vollführen bie Bedienten ihre Zänkereien, Spage und Brellereien, welche hier luftiger sind, als anderswo; denn es sind Bubenftuckhen, die sie auf eigene Fauft und zu eigenem Vortheil anzetteln, nicht im Auftrage ihrer Herren, so daß auch der Be= diente als lebendiger Typus erscheint, mit seinen natürlichen Inftincten.

Im Filosofo (1546) sind, wie in der Cortigiana, zwei Gesichichten verwebt, welche garnichts mit einander zu thun haben und durch ihre Abwechselung unterhalten sollen. Die eine ist hier wirklich eine Novelle Boccaccio's, nämlich die von Andreuccio von Perugia (Dec. II, 5), und leicht und gewandt, genau nach dem Original mit der ganzen Kette der wunderlichen Abenteuer in Scene gesett. Den Helden hat Pietro mit dem Namen seines Autors selbst, statt Andreuccio, Boccaccio genannt; sein Gespräch mit der Courtisane Tullia, die sich ihm für seine Schwester ausgiebt, und dann die Reden der Diebe sind sehr ergöglich, voll Natur und Realität. In

der anderen Geschichte wird der Philosoph Plataristotile, der über ben Büchern sein Beib Tessa vernachlässigt, von dieser betrogen, und, als er sie bei einer Untreue zu ertappen meint, findet er statt des Liebhabers einen Gel. Der weise Mann bekehrt sich nun, verspricht seiner Frau, fünftig ein guter Gatte zu sein, und sie bitten sich gegenseitig um Verzeihung. Die Tessa und die Schwieger= mutter, die Bapa, welche sich über den pflichtvergessenen Bücher= wurm ereifern, sind von größter Wahrheit, und besonders wirksam die Scene am Ende des 1. Actes, wo die erfahrene Freundin Donna Druda ber Papa, unter beren beständigem Beifalle, bie Bergeben und Graufamkeiten der Chemanner gegen ihre armen Frauen in einer Reihe von kleinen realistischen häuslichen Bildern beschreibt. Weniger glücklich ist der Philosoph selbst; mit seinen Beisheitssentenzen und abstrusen Lehrsätzen, zu denen der Parasit Salvalaglio seine brolligen Gloffen macht, wird er bald monoton. Charakterfiguren von einer größeren Tiefe zu entwickeln, vermochte Pietro Aretino nicht; dazu war er schon zu flüchtig; aber, wo es galt, ein realistisches Porträt mit wenigen Strichen hinzuwerfen, da gelang es ihm sehr wohl. Der Prolog, welcher dem Marescalco vorangeht, vereinigt in einer geistvollen und gefälligen Erfindung eine ganze Reihe folder Stizzen, gleichsam wie die Bilder am Eingange einer Schaubude uns ankundigen, was wir drinnen ju erwarten haben. Da beschreibt der Schauspieler, wie er die verschiedenen Rollen darstellen würde, und carifirt sie wißig, eine nach der anderen, den petrarchischen Dichter, die Rupplerin, die liftige Chefrau, den schmachtenden Spanier oder Neapolitaner, den Eifersüchtigen, den Geizhals, den miles gloriosus, den Parasiten, ben Solbaten des Tinca, der die alten Zeiten rühmt.

Der Geschmack für die Comödie war bei dem italienischen Publikum im 16. Jahrhundert allgemein und bewirkte, daß diese Literatur eine große Fruchtbarkeit entfaltete. Bei den Hoffesten, bei fürstlichen Hochzeiten, beim Empfang fremder Gäste durste die Theatervorstellung nicht sehlen. Stehende Bühnen waren noch eine Seltenheit; aber die Aufführungen in den Sälen der Paläste oder anderen umfangreichen Käumlichkeiten wurden in glänzender Weise veranstaltet; die Seene war oft von den bedeutendsten Künstlern

hergestellt, Balbaffare Peruzzi, Rafael, Bastiano da San Gallo, Bafari. Die Zwischenacte wurden mit musicalischen Intermezzi ausgefüllt; bei Machiavelli, in Giannotti's Vecchio Amoroso, in Gelli's Errore, in Barchi's Suocera find es nur Madrigale, welche vom Chore vorgetragen wurden; vielfach jedoch wuchsen diese Intermezzi mit Gefang, Tanz, Pantomimen, Waffenspielen, wie schon in den Hofvorstellungen am Ende des 15. Jahrhunderts, zu weit größerer Ausdehnung an, nahmen das Interesse ber Zuschauer oft mehr in Anspruch als das Drama selber und erdrückten dieses. Es waren mythologische und allegorische Erfindungen, mit Schmeicheleien für die anwesenden Fürstlichkeiten, öfters auch allerlei Possen= reißerei. Bisweilen suchte man sie allerdings in einen geiftigen Busammenhang mit dem Inhalte des Studes zu fegen, wie es der Fall war mit den Intermedien Giambatt. Cini's zu D'Ambra's Cofanaria, welche die Hauptmomente der Geschichte Psyche's darftellten (1565). Triffino beklagte die Unfitte diefer pomphaften Zwischenspiele in seiner Poetik und suchte an ihre Stelle auch für die Comodie die Chore zu seben; Lasca sagt im Brologe zur Strega, ehebem habe man die Intermedien gemacht, daß sie der Comodie bienten, jest mache man die Comödien, die für die Intermedien dienen. Doni, in seinen Marmi (1552, p. 52), berichtet von einer merkwürdigen Doppelaufführung in Florenz, wo zwei Comödien fich gegenseitig die Stelle der Intermezzi vertraten, allerdings zwei Comodien verwandten Inhalts, Machiavelli's Mandragola und Cecchi's Assivolo. Es waren zwei Bühnen errichtet, die eine mit Decoration von Francesco Salviati, die andere mit folder von Bronzino, und man spielte abwechselnd einen Act aus dem einen und dem anderen Stücke.

Aufführungen von Comödien veranstalteten häufig die Atabemien, vor allen mit besonderem Eiser die Intronati von Siena, ferner lustige Gesellschaften, wie die Compagnia della Cazzuola in Florenz, und Studenten der Universitäten. Sogar in die Frauenstlöster drangen die weltlichen Vorstellungen; z. B. von der wenig sauberen Floria Antonio Vignali's ersahren wir aus Prolog und Epilog, daß sie von Konnen gespielt wurde.

Bei diesem so großen Interesse des Publikums für die Comodie

ift es begreislich, daß die Zahl der Lustspieldichter außerordentlich zunahm. Die Widmung von Barchi's Suocera und der Prolog des Lasca zugeschriebenen Arzigogolo klagen, jedermann glaube Comödien machen zu können, dis hinad zu den unwissendsten Handewerkern. Es bildete sich bald ein Conventionalismus, ein Reperstorium von dramatischen Mitteln, und die große Menge der damals entstandenen Stücke hat solche Aehnlichkeit in der Anlage, daß man nach dem Ansange schon die Entwickelung ungefähr voraussagen kann. Indessen lassen sich verschiedene Richtungen unterscheiden, und manche Stücke besitzen mehr Originalität."

Die Darstellung ber vulgaren Realität nach ber Beise ber scherzhaften Rovellen und Pietro Aretino's finden wir wieder in ber Ruffiana von Ippolito Salviani (geb. in Rom 1514, gest. ebendort 1572), welcher Arzt Papst Pauls IV. war und bekannt namentlich durch naturgeschichtliche Werke. Die Comödie wurde in einem Jahre (1552) vier Mal in Rom und anderswo gegeben. Hier betrügt die Rupplerin Jacovella eine alte Venetianerin Perina und deren Tochter, die Courtisane Cipria, zu Gunften des jungen Büftlings Polidoro, um fie für ihre Sabsucht zu ftrafen, rächt sich an zwei anderen Anbetern der Cipria, dem Procurator Meff. An= selmo und dem Gerichtsboten (cursore) Mess. Claudio, wegen ihres Geizes, indem sie sie nach sehr unbequemen Abenteuern leer aus= geben läßt, verschafft noch bem jungen Secretar Meff. Panfilo in Claudio's Kleidung Zutritt zu beffen Frau, ber hübschen Ifabella, und weiß schließlich die Unschuldige zu spielen und mit jedermann in Freundschaft zu bleiben. Das Ganze ist nicht erbaulich, aber ergöblich, besonders die Verwirrung, die dadurch entsteht, daß jeder im Anzuge bes anderen erscheint, die Kleider immer von einem zum anderen wandern, ebe sie ihren Eigenthümer wiederfinden, fehr comisch auch, mas Isabella dem heimkehrenden Gatten über das in seiner Abwesenheit Vorgefallene auftischt.

An Agnolo Firenzuola's Trinuzia, welche eine fehr unwahrscheinliche und schlecht ersundene Intrigue hat, sind das Beste die Possen mit dem einfältigen Doctor Rovina, den die Bedienten abwechselnd soppen; sie verkleiden ihn, machen ihn glauben, er sei todt, oder er sei nicht er selber, wie es in der Novelle dem Grasso

Legnaiuolo geschieht; sie discutiren mit ihm in comischen Syllogismen, so daß er mit seiner Schulweisheit sich besiegt erklären nuß.

Ein Stud gang in der Manier Bietro Aretino's haben wir in der bedeutend später entstandenen Leonida von einem Benetto Ghirardi (1585). Die Liebesintriguen treten hier zurud, bilben fast nur den Rahmen, und in demselben entwickelt fich eine lange Reihe von realistischen Scenen, ausgeführt um ihrer selbst willen und ohne Rudficht auf die Composition des Ganzen, welches damit, wie bei Bietro, einen gewaltigen Umfang und eine große Zerfahrenheit erhält. Die verschiedenen conventionellen Typen treten fast sämmtlich auf, die Courtisane Doralice, die alte Rupplerin Lucilla, der viel= geschäftige Zwischenträger Martano, ber Bravo Galbelone, ber in blanker Ruftung mit lautem Säbelgeraffel erscheint, ftets umberichleicht und eine große Waffenthat thun will, aber nie dazu fommt, weil immer etwas fehlt und nicht in Ordnung ift, der Parasit Gorgia, ber jenen prügelt, ihm Waffen abnimmt und fie gegen Bürfte umfett. Diese Figuren, obgleich traditionell, find hier lebendig und gut gezeichnet, ihr Treiben, wie bei Bietro, in derber Weise nach der Wirklichkeit copirt. Auch der Geizhals Spinellone und der Diener Drillo, der mit der Doralice den Spröden spielt, find geschickt charafterifirt. Die Liebhaber thun in den ersten 4 Acten fast nichts, jammern nur, haben Gespräche mit ihren Damen am Fenster und contrastiren mit den anderen Gestalten durch ihr Bathos und den rhetorischen Schmuck ihrer Reden, welche aber nicht ohne Runft und einen gewiffen Abel find.

Pietro Aretino hat offenbar bisweilen wirklich lebende Perfonen auf die Bühne gebracht; so that auch Annibal Caro in seinen Straccioni. Es wäre die Beise der alten attischen Comödie, nur ohne ihre satirische Absicht. Als Jppolito Petrucci, Rector der Universität Bologna, das Stück von Caro zur Aufführung wünschte, schrieb ihm derselbe den 21. Februar 1564, es seien mehr als 20 Jahre, daß er es auf den Bunsch seiner vornehmen Gönner versaßt habe, bei einer bestimmten Gelegenheit und mit Personen, die, damals allgemein bekannt, vielleicht Effect machen konnten, nicht aber nach zu langer Zeit und an einem anderen Orte als Rom. Er hätte also die Straccioni gegen 1544 geschrieben und auf Antrieb Pier Luigi Farnese's, in bessen Diensten er bamals stand; boch mag er bas Alter bes Stuckes etwas übertrieben haben. Man fah in Rom ein wunderliches altes Brüderpaar, Giovanni und Battista, welche, aus Chios stammend, einen Proces gegen die Grimaldi von Genua führten. Sie waren halb närrisch, gingen vernachlässigt und schmutig umber, mit herabhängenden Haaren, langen über und über geflickten Mänteln, weshalb man sie die Zerlumpten (straccioni) nannte; man sah sie stets zusammen; sie thaten, sprachen dasselbe, redeten zu gleicher Zeit, ber eine das Echo bes anderen. Der eine war bann gestorben; aber sie waren so sehr ein und basselbe, daß man sie beide als lebend oder beide als todt betrachten konnte. Caro mit einer hübschen, originellen Idee läßt in der Comodie diese armen, alten Narren reich, vernünftig und glücklich werden. Sie gewinnen ihren Proces, und durch eine Reihe unerwarteter Zufälle umgiebt er fie mit lieben Verwandten, läßt fie ben Frieden und Segen ber Familie wiederfinden und die Gelegenheit, ihre rechtschaffenen Herzen zu zeigen. Dabei spielt die sonst so oft verspottete Justig aus= nahmsweise eine sehr vortheilhafte Rolle; ein braver Sachwalter wird ber Vermittler alles dieses Glückes. Noch eine lebende Person tritt auf, ber Buchhändler Barbagrigia, wie sich pfeudonym ber Berleger von Caro's Nasea und beffen Commentar zur Ficata Molza's und von Pietro Aretino's Dialoghi nannte, b. h. Antonio Blado von Afola. Auch den mahnsinnigen Mirandola, der Gegen= ftand einer comischen Episode ist, wird man in Rom gekannt haben. Diese Porträts find sehr wohl gelungen; babei ift ber Ton vielfach warm und gehoben, wahrhaft affectvoll im Munde des edlen Liebes= paares Gifippo und Giulia, und bem poetischen Magier wird man vielleicht auch die außerordentlichen Mittel, die unwahrscheinliche Rückfehr der Todtgeglaubten an einem Tage, verzeihen, die er an= wendet, um seine beiden alten Originale glücklich zu machen.

Den Einfluß von Machiavelli's Stücken finden wir vor allem beutlich ausgeprägt in dem Assivolo von Giovan Maria Cecchi (1550). Zwei junge Leute betrügen einen alten Shemann, ein Factum, welches nach dem Prologe wirklich kurz vorher in Pisa stattgefunden hätte. Es sind zwei Studenten Giulio und Ninuccio, welche beibe die schöne Oretta, Gattin des eifersüchtigen und geizigen

Doctor Ambrogio, lieben. Der lettere felbft ift vernarrt in Ri= nuccio's Mutter Anfrosina, welche mit ber Dretta übereinkommt, ihn zum Scheine zu sich zu bestellen, damit ihn die junge Frau, als Mann verkleibet, überraschen könne. Das erfahren bie Stubenten; Rinuccio fendet, auf Giulio's Rath, einen Brief an ben Doctor, der ihn einladet, und will sich, während Ambrogio's Ab= wesenheit, felbst zur Dretta begeben; aber Giulio's Diener Giorgetto, um vielmehr seinem Berrn die Geliebte zu verschaffen, schreibt im Ramen Anfrosina's an Oretta und sendet die Mannstleider. Den Alten fperren fie Abends, als er zum Stellbichein fommt, unter einem Vorwand in den Hof und laffen ihn da frieren und ver= geblich den Ruf der Eule (assivolo) chiù ausstoßen, der verabredeter= maßen im Falle ber Gefahr den närrischen Diener Giannella herbei= rufen follte. Dretta wird von Giulio empfangen; Rinuccio findet im Saufe Ambrogio's statt der Geliebten deren Schwefter Biolante, die längst für ihn glüht. Ambrogio macht sich endlich frei, glaubt seine Frau mit einem Liebhaber zu ertappen und holt beren Brüder, sie öffentlich zu beschämen, wird aber überliftet, seines eigenen nächtlichen Abenteuers überführt, und muß ben Studenten, welche herbeikommen, Frieden zu stiften, noch feinen Dank fagen, mit bem Berfprechen, nicht mehr eifersuchtig zu fein. Das Enbe ift baffelbe wie in ber Mandragola und ber Machiavelli zugefchrie= benen Comödie in Brosa, die in Wahrheit Lasca's Farce Il Frate ift, und mit beiden Studen zeigt fich auch fonst große Aehnlichkeit. Doni lobte den Assivolo auch wegen der geschickten Entlehnungen aus verschiedenen Novellen Boccaccio's, an benen ber Schluß reich ift; "benn im Grunde", fagte er (Marmi, p. 53), "ift das Dichten ein Faben, ber aus einer von verschiedenem Flachs gesponnenen Strähne hervorkommt", und er felbst befolgte biefen Sat und eignete fich die Fabel von Cecchi's Stud mit Aenderung ber Personen für seinen Stufaiuolo (Bademeister) an, indem er sie moralisch fäuberte, aber ihr damit auch ihre Wahrscheinlichkeit und Natürlich= feit raubte.

Giordano Bruno's Candelaio (1582) bringt in die Darstellung der gemeinen Wirklichkeit eine tiefere Bedeutung; durch die groben und theilweise unsläthigen Späße geht ein melancholischer Zug, die

Betrachtung des Philosophen über die menschliche Natur. Drei Ameige ber emigen Narrheit hat er verkörpert in dem verliebten, geizigen alten Bonifacio, der sein hubsches Weib Carubina verschmäht und der Courtisane Bittoria nachläuft, in dem auf sein eitles Wiffen ftolzen Bedanten Manfurio und in dem habsüchtigen Bartolomeo, der von dem Betrüger Cencio das Goldmachen erlernt zu haben meint. Gine Rotte von Gaunern und Dieben, welche in ber Solidarität ihrer Verbindung, in ihrer Verschlagenheit, Un= verschämtheit und roben Lust an Duälereien uns das getreueste Abbild ber Spitbubenwelt von Neapel giebt, macht sich mit jenen dreien zu schaffen, und ihre Thorheit wird mit einer Graufamkeit bestraft, welche in das Lachen des Zuschauers ein peinliches Gefühl mischen muß. Bonifacio benkt durch den angeblichen Magier Scaramure das Herz seiner Vittoria zu gewinnen und wird, auf Beranstaltung der letteren und der Kupplerin Lucia, die mit seiner Aniderei unzufrieden sind, von feiner eigenen Frau ftatt ber Geliebten empfangen, dann vor der Thure von dem Maler Giovan Bernardo, in deffen Gestalt er sich vermummt hatte, angefallen und von den als Polizei verkleibeten Schelmen fortgeschleppt, mährend ber Maler nicht ohne Mühe seiner glübenden Leidenschaft bei Carubina Gehör verschafft. Scaramure überzeugt ben Alten, ber im Polizeigewahrsam zu steden meint, daß an allem nur ein Mißgriff in den ihm vorgeschriebenen magischen Künsten schuld war, befreit ihn und erwirbt noch seinen Dank, und Bonifacio muß seine Frau und beren Beschützer, ben Maler, mit großer Erbarmlichkeit um Berzeihung bitten. Bartolomeo wird von Cencio, nachdem er ihn reich bezahlt hat, im Stiche gelaffen, fällt gleichfalls ben falichen Sbirren in die Sande, wird ausgeraubt und mighandelt. Dem armen Manfurio spielen sie eine gange Reihe boshafter Streiche; mit dem Sohn und dem Schaden erhält er einen Regen von Prügeln; aber die gelehrte Narrheit ift die hartnäckigste; ihn hat alles Un= gemach nicht geheilt, und er epilogifirt jum Publifum in demfelben gravitätischen Tone pedantischen Unfinns, wie er begann.

In diesen Comödien ist die classische Nachahmung weniger sichtbar; bei den meisten anderen Stücken der Zeit tritt sie weit stärker hervor. Manche lieserten nichts weiter als die Uebersetzung einer römischen

Comödie mit Zurichtung von Namen und Verhältnissen auf bie Gegenwart, für welche Modernifirung ja einige ber Originale be= sonders bequem waren. So folgt Lodovico Domenichi in seinen Due Cortigiane (1563) den Bacchides von Plautus Wort für Wort, indem er die Scene nach Pisa verlegt, die Bacchides zu zwei Ifabellen, ben prahlerischen Solbaten zu einem spanischen Capitan macht, u. f. w. Freiere Bearbeitungen, doch immer noch mit beftändigem Anschluß an das Vorbild, find Firenzuola's Lucidi und Trissino's Simillimi (1548), welche Plautus' Menaechmi wieder= geben, und Lodovico Dolce's Capitano (1545), ber auf bem Miles Gloriosus beruht. Derfelbe Dolce hat im Marito (1545), obgleich er die Kabel des Amphitruo bis in das Einzelne reproducirte, bennoch ihren Geift geandert, indem er sie gang in das Menschliche übertrug, an Stelle ber Götter irbische Doppelganger von Berrn und Diener sette, und dadurch die Unwahrscheinlichkeit und Un= sittlichkeit auf's äußerste steigerte. Dagegen hat Giovambattifta Gelli, wenn er für seine Sporta (1548) ben Stoff aus ber Aulularia entlehnte, sich eine große Selbständigkeit bewahrt; so ist namentlich die Figur der Monna Lisabetta, der Mutter des Liebhabers Mamanno, so gut wie ganz neu. Diese Alte, welche kaltherzig sich und anderen das Leben schwer macht, welche darauf pocht, daß sie mit ihrer Mitgift das Geld in das Haus gebracht hat, und, nach= bem ber Mann geftorben, ihr alles zugehört, ift eine Geftalt aus bem damaligen florentinischen Leben. Rach dem Zeugnisse von Jacopo Gaddi und Giuliano Ricci wäre aber ber eigentliche Verfaffer ber Sporta garnicht Gelli, sondern kein geringerer als Machiavelli; er hatte fie unvollendet hinterlaffen, die Fragmente feien Gelli in bie Sände gefallen, und diefer habe fie mit geringen Zufäten als sein Werk herausgegeben. Auch Lasca meinte wohl die Sporta, wenn er in mehreren Sonetten Gelli bes Diebstahls an Machiavelli anklagte. Allerdings finden sich Entlehnungen aus des letteren Clizia und der ihm zugeschriebenen Comödie in Versen auch in Gelli's anderem fehr unbedeutenden Lustspiel L' Errore (1555).

Defters hielten sich die Dichter, ohne ein bestimmtes Original vor sich zu haben, doch durchaus in dem Kreise der classischen Gestalten und Intriguen, auch auf die Gefahr hin, dadurch mit ihrer

eigenen Zeit in Widerspruch zu gerathen. Diesen Fehler beging Ariosto in seinem ersten Stücke, der Cassaria, und so sinden wir ihn wieder in Luigi Alamanni's Flora (gegen 1550) und in der saft gleich betitelten Floria von Antonio Vignali aus Siena, der als Mitglied der Akademie der Intronati l'Arsiccio hieß und 1559 in Mailand als Secretär des Gouverneurs Cardinal Madrucci stard. Auch diese Comödien drehen sich um Liedesverhältnisse zu Sclavinnen und den Ankauf derselben aus Liebe, wie dergleichen damals gewiß kaum noch in Italien vorkam, wenn auch ein geringer Rest der Sclaverei fortbestand. Luigi Groto bemerkte das richtig, als er bei Bearbeitung des Epidicus in seiner Emilia die Handlung nach der Türkei verlegte, um ohne Scheu vor Unwahrheit Sclaven und Schavinnen austreten lassen zu können.

Das Gewöhnlichste ift in der Zeit ein solcher maßvollerer Un= ichluß an die Antike, wie wir ihn in Ariofto's späteren Studen haben. Ariosto ward allgemein als ber bedeutenoste Lustspielbichter des Jahrhunderts betrachtet, und Giraldi in seinem Discorso erflärte nur die für lobenswerth, welche ihm nachahmten. Einer der größten Berehrer Ariofto's und mit ihm noch perfönlich befreundet war Ercole Bentivoglio, von der Familie, welche bis 1506 die Herrschaft von Bologna beseffen hatte. Er kam als Rind 1513 nach Ferrara, stand im Kriege gegen Florenz (1529) als Capitan in papstlichen Diensten, hielt sich in späteren Jahren meift in Benedig auf und ftarb hier ben 6. November 1573. In feinen 6 Satiren bleibt er hinter seinem Vorbilde Ariosto weit zuruck, fällt aus bem familiären Ton leicht in das Bulgare und wieder in das abstract Lehrhafte. Bon seinen beiden Comobien (1544) ist die eine I Fantasmi eine freie Bearbeitung von Plautus' Mostellaria mit einigen glücklichen neuen Zügen. In bem anderen Stücke Il Geloso bringen Bertleibungen, Berwechselungen, zufällige Begegnungen mehrere recht ergögliche Auftritte hervor, und das Ganze ist, wenn auch wenig wahrscheinlich, doch voll bunter Abwechselung und zu augenblicklicher Unterhaltung nicht übel erfunden.

Doni, in seiner Biblioteca, in einem Briefe an Ercole Bentivoglio, vindicirte ihm die Palme als Comödiendichter seiner Zeit; dieses war nur eine der groben Schmeicheleien, wie die Literaten fie ben vornehmen Gönnern fagten. Aber in einem Bunkte hielten die meisten Bentivoglio für glücklicher als Ariosto, nämlich in der Wahl der äußeren Form. Er verwendete nicht den sdrucciolo, sondern die sciolti piani (elfsilbige reimlose weibliche Berse) und brachte sie durch Brechung der Prosa nahe, so daß das Metrum nur hin und wieder sich ftärker fühlbar macht, die Rede hebend und veredelnd. Bezüglich der paffenden Form für die Comodie herrschte Unficherheit. Als Darftellung privater Berhältniffe, ber Sitten und Borkommnisse des gewöhnlichen Lebens sollte sie von diesem auch die ungezwungene, familiare Sprache haben; das Natürliche mar daher die Prosa, wie sie schon der Prolog der Calandria empfahl und die Meisten sie auch gebrauchten. Aber andererseits war das Lustspiel doch ein dichterisches Werk, für welches die poetische Form nothwendig schien, und die Fanatiker des Alterthums besonders, wie Giraldi, tadelten die Comodien in Brosa. Indessen die Schwierig= feit war, einen geeigneten, nicht zu solennen Bers zu finden. sciolto piano verwendete zuerst, und schon vor Bentivoglio, Agostino Ricchi in seiner 1529 in Bologna vor Karl V. und Clemens VII. aufgeführten Comodie I tre Tiranni. Speroni in dem geiftlosen Fragmente eines Luftspiels, das er sehr wohl that nicht zu vollenden, bediente sich derselben Form wie in seiner Tragödie. Luigi Alamanni in der Flora ließ 13, 15, 16 und 17 filbige Verse wechseln, womit er das mannichfaltige Metrum bei Plautus und Terenz nach= ahmen wollte. Die sdruccioli gebrauchten später D' Ambra, in zweien seiner Stucke, Dolce und Luigi Groto. Cecchi, der 1550 eine Anzahl Comödien in Prosa veröffentlicht hatte, arbeitete bann die meisten, wie Ariosto, in Bersen um und schrieb in folden die späteren, theils in sdruccioli, theils in piani. Die piani ver= wendeten auch Triffino in den Simillimi und Lionardo Salviati im Granchio. Der lettere hat sie absichtlich so nachlässig behandelt, die Berse syntactisch so eng verbunden, daß man sie kaum von Profa unterscheiben fann; Cecchi trennt sogar Worte am Ende bes Berfes. Man sieht also, daß man sich hier nur einem Vorurtheil fügte; wenn man Berse schrieb und ihren rhythmischen Charakter boch möglichst auszulöschen strebte, so war es einfacher bei ber Prosa zu bleiben, die benn auch den Sieg davontrug: "Und nur Bedanten sieht man dabei bleiben, Comodien ferner noch im Bers zu schreiben", fagte Lasca (Rime Burl. 426).

Francesco D'Ambra aus Florenz war Mitalied der florenti= nischen Akademie und 1549 beren Consul; er starb 1558. Die erste seiner 3 Comödien, Il Furto, in Prosa, ward 1544 mit großem Prunk in ber Akademie gegeben, die Bernardi 3 Jahre fpater (1547) im großen Saale bes Herzogs Cosimo. Die Cofanaria wurde erst nach des Verfassers Tode 1565 bei der Hochzeit des Prinzen Francesco de' Medici gespielt. D'Ambra besitzt ein befonderes Geschick, immer neue Zwischenfälle auszusinnen und eine gewaltige comifche Berwirrung burch Berfennung von Berfonen, Misverständnisse, faliche Beschuldigung u. dgl. hervorzurufen. Als Beispiel mögen die Bernardi bienen, bas gelungenste feiner Stude. Giulio, ber Sohn Girolamo's, aus Palermo feiner Baterftadt wegen Theilnahme an einem Todtschlage entflohen, lebt in Florenz bei Fazio Ricoveri unter dem Namen Bernardo Spinola, der einem genuesischen Freunde gehört. Dieser Giulio ift abwesend in Rom, um Gelb einzucaffiren, und da er nicht zur Zeit zurückfehrt, wird Fazio beforgt. Alamanno, welcher eine Lucrezia, die Tochter Cambio Ruffoli's, liebt, mährend sein Freund Giulio unter seinem falschen Namen Bernardo ihr zum Schein ben Sof macht, schreibt, um fie herauszulocken, einen fingirten Brief, als von Bernardo, und berfelbe fällt dem Bater Cambio in die Hände, welcher mit List nun Alamanno in sein Saus zieht, und, ohne ihn zu sehen, in ber Meinung, es sei Bernardo, d. i. Giulio, bort einschließt. Inzwischen kommt ber mahre Bernardo aus Genua, um seinen Freund Giulio aufzusuchen, nachdem er ihn vom Banne gelöft und erfahren hat, daß beffen verlorene Schwester Spinetta sich in Florenz befindet. Da er sich mit seinem richtigen Namen Bernardo Spinola nennt, hält man ihn für einen Betrüger; er nennt sich darauf Giulio Siciliano; aber ber Bater Giulio's ift, aus langer Sclaverei befreit, ebenfalls nach Florenz gekommen und erklärt ihn nun wiederum für einen Betrüger. Endlich fehrt Giulio felbst jurud, und ihm wird jest alles zugeschrieben, mas in Bernardo's Ramen inzwischen geschehen ift. So folgen sich eine ganze Reihe von Scenen, in benen beständig ber Ehrliche für einen Gauner

gehalten wird, und es heftige Schimpfworte regnet. Freilich, wie follte Giulio nicht seinem besten Feunde gesagt haben, daß er sich seit 12 Jahren seines Namens bediene, und wie ist es denkbar, daß Giulio mit der Lucrezia schön thut, um sie dem Freunde Alamanno zu überliesern, und Alamanno mit der Emilia, damit sie Giulio zu Theil werde? Indessen ist diese grenzenlose Verwickelung doch mit solcher Rapidität und Lebendigkeit dargestellt, daß sie momentan das Interesse zu fesseln vermag.

Von den Elementen der classischen Nachahmung ist das eine Allen im 16. Jahrhundert gemeinfam, die Beobachtung der Ginheit von Ort und Zeit. Es war dieses eben für die Comodie keine fehr bruckende Fessel, und so giebt es kein Stuck jener Cpoche, mag es auch durchaus modern fein, welches fich ihr nicht fügte. Die handlung geht immer in wenigen Stunden, höchstens einem Tage vor fich, und ohne Wechsel ber Scenerie. Und zwar ift es dieselbe Scenerie wie bei den Alten, eine Straße, ein offener Plat, an ben die Säufer der Betheiligten ftießen, und dazu meift bekannte öffentliche Gebäude, welche die bestimmte Stadt bem Zuschauer alsbald charakterifirten; war es Florenz, fo fah man Sta. Maria del Fiore oder eine andere größere Kirche; war es Rom, so wurde Colosseum und Pantheon oder dgl. sichtbar. Die Bersonen reden auf der Straße, in den Thuren, an den Fenftern oder ungesehen im Saufe. Man konnte ohne viel Mühe die Scenen verbinden, an diesem gemeinsamen Orte jeden kommen und geben laffen, wie man wollte. Man befand sich eben in bemfelben Lande, wo die classischen Comodien entstanden, und, wie im Alterthum, spielte sich weit mehr von dem privaten Leben außerhalb des Hauses ab als im Norden oder auch heut in Italien. Manches ward freilich noth= gedrungen auf die Straße verlegt, mas nicht bahin gehörte; jeben= falls aber, wenn man ichon die Einheit des Ortes mahren wollte, fo war die Beibehaltung auch ber Strafenscene ein Gluck; fie erlaubte eine ganz andere Entfaltung des Lebens als die Rüchtern= heit von vier Wänden. Man hatte fast noch die Freiheit ber Repräsentationen, wo jemand fich vor den Augen des Zuschauers von einer Localität zur anderen begab; Bietro Aretino's Meffer Bergolo in der Talanta reitet auf ber Bühne umber und besichtigt

die Alterthümer Roms; in Andrea Calmo's Rodiana fommt der Soldat Diomede an das Stadtthor von Parma, läßt sich vom Zolleinnehmer Naso zum Hause der Sofronia führen und unterwegs die Sehenswürdigkeiten der Stadt zeigen.

Nicht so allgemein, aber boch vorzugsweise geschah nach Art ber antiken Comodie die Schurzung und Lösung des Knotens, die erstere durch Anzettelungen von Dienern, die lettere durch Wieder= erkennungen. Berluft und Biederauffindung von Angehörigen konnten allerdings die Dichter in jener Zeit mahrscheinlicher machen als heut. Es hieß, das Rind sei bei der Plünderung Roms (1527), bei der Belagerung von Florenz (1530) oder bei anderen bekannten historischen Catastrophen von seiner Familie getrennt worden. Der es war von den Türken oder Mauren geraubt worden, als es am Meeres= ufer spielte, oder jemand mar auf einer Seereife ben Piraten in die Sande gefallen und lange Zeit verschollen. Alles das fam oft genug vor; aber die Wiederkehr im rechten Momente blieb un= wahrscheinlich, und die beständige Anwendung dieses beguemen Mittels, um den festgeschurzten Knoten zu zerschneiden, mar un= fünstlerisch. Bon diesem Migbrauche der Erkennungen sind nur wenige frei; keiner hat ihn aber wohl weiter getrieben als Giammaria Cecchi. In seinen gablreichen Comodien, bem Diamante, ben Rivali, Sciamiti, Pellegrine, und wie sie alle heißen mögen, combinirt er fortwährend verschiedene Bersonen, die scheinbar nichts mit einander zu thun haben und nahe verwandt sind, ohne es zu wiffen. Er läßt fie lange Jahre neben einander leben; ber Bater will die Tochter, der Bruder die Schwester heirathen, welche er nicht kennt. Dann heißt es auf einmal, der und der sei nicht, wofür man ihn hält; er hat seinen Namen geändert, seine Bater= stadt verlaffen aus den und den Gründen, seine Familie ist da und dahin zerstreut worden, und es folgt eine lange, minutiose Erzählung, um es glaublich zu machen.

Ein richtigerer Geschmack empörte sich gegen diese abgebrauchten Erfindungen. Jepolito Salviani im Prolog der Russiana, Gelli in dem der Sporta, Andrea Calmo in dem der Saltuzza tadeln sie als veraltet, dem Publikum schon zum Ekel geworden und der Sitte der Zeit widersprechend, und besonders erklärt sich auf das

Entschiedenste gegen sie Lasca im Prologe zur Gelosia, und in bemjenigen der Strega sagte er: "es giebt keine Sclaven mehr, keine angenommenen Kinder; es kommen keine Kuppler, um Mädchen zu verkausen, und die heutigen Soldaten nehmen, bei den Plünderungen der Städte und Castelle, nicht mehr kleine Mädchen in Windeln mit, um sie als ihre Töchter aufzuziehen und ihnen die Mitgist zu geben, sondern denken darauf zu rauben, soviel sie können"... Aber trohdem siel man immer in den Fehler zurück, ja zuweilen die selbst, welche ihn verurtheilt hatten; auch in einem Stücke Lasca's, den Parentadi, sind Wiedersindungen benutzt. Die Meisten waren eben nicht geschickt genug, ein anderes Mittel der Lösung auszusinnen.

Bernardino Pino von Cagli machte hierzu einen eigenthüm= lichen Versuch in seiner Comodie Gli Ingiusti Sdegni (1553). hier bewegen nicht äußere Zufälle, sondern Vernunftgrunde die Personen, welche das Geschick ber Liebenden in Sänden haben, gur Aenderung ber ihnen anfangs ungünstigen Absichten. Der alte Messer Tiberio möchte die Wittwe Armodia heirathen, scheut sich aber, bei seinen Jahren seine Liebe sehen zu laffen; Panetio, ber Sohn eines verstorbenen Freundes, den er aufgezogen hat, foll das zuwege bringen und tritt deshalb in den Dienst der Wittwe als Begleiter ihres Sohnes Licinio. Run will Armodia in der That Tiberio's Hand annehmen; aber Licinio foll des Alten Tochter Teodora freien, welche vorher dem Flavio, Sohn des Geizhalses Pandolfo, bestimmt war, und Panetio foll Delia erhalten, die schöne, jedoch arme Pflegetochter Armodia's. Allein Panetio liebt Teodora, Licinio Delia, Flavio eine Courtifane Aurelia. Panetio ift ber ebelfte Charafter, bekampft bie eigene Reigung und bemüht sich, Licinio zu überreden; da der lettere sich hartnäckig weigert, feiner Mutter und Tiberio's Wunsch zu erfüllen, geben diese Panetio die Schuld und grollen ihm heftig (gli ingiusti sdegni). Endlich belauscht der Alte eine Unterredung Panetio's mit dem braven Diener Carlo, erkennt des ersteren redliche Absichten, billigt feine einsichtigen Darlegungen und ift bereit, ihm seine Tochter zu geben, während die Wittwe sich dem Schmerze ihres Sohnes fügt. Auch die Courtisane ist edel und tugendhaft, eine Vorläuferin der Cameliendamen; die glühende Liebe zu Flavio hat sie bekehrt, und sie will nur, daß er ihr noch ein Jahr gehöre; dann mag er sich vermählen; sie wird sich einem frommen Lebenswandel weihen. Man freut sich der auf der damaligen Bühne ungewöhnlichen Chrebarkeit und kann dem Stücke eine gewisse Originalität nicht absprechen. Es sand jedenfalls bedeutenden Beisall; Rasaello Martini nennt es rühmend im Prologe seines Amore Scolastico.

Von der Belehrung, welche der Zuschauer aus der Comödie ju schöpfen haben muffe, redeten, wie Bernardino Bino in feinem Prologe, viele andere; aber nicht allen war es Ernst damit wie ihm. Girolamo Razzi, der unter dem Namen Silvano in das Kloster Sta. Maria degli Angeli eintrat, hatte vorher in jungen Jahren drei Comodien verfaßt. In dem Prologe zur Balia (gegen 1560) tadelt er die Poffenhaftigkeit des Lustspiels seiner Zeit, während doch die Bühne den Zweck habe, klüger und besser zu machen durch die Beispiele, welche sie uns zeige, und er flagt, baß sein erstes Stud die Cocca als zu ernst wenig Beifall gefunden habe, weswegen er dieses zweite garnicht habe an die Deffentlichkeit bringen wollen. Und doch ist in der Cecca von hoher Moralität nicht viel zu bemerken, und auch in der Balia finden sich wohl einige tugendhafte Betrachtungen; jedoch geschieht so manches, mas uns anstößig genug erscheint, und die Hauptmissethäterin, die Amme, wird nicht bestraft, da sich alles noch zum Guten wendet. Aber in einer Person, der Lesbia, welche allen Gefahren mit hohem Sinne fiegreich widersteht, ist doch hier die sittliche Reinheit und ihr schließ= licher Lohn dargestellt, und in noch höherem Grade findet dieses in bem britten Stude Razzi's, ber Gostanza, ftatt. Die Helbin Gostanza hat sich ihrem Geliebten Antonio, zu dem sie von Kindheit an eine keusche Reigung hegte, anverlobt und ihm versprochen, nie einem anderen zu gehören, und, als ihr Bater sie zur Che mit Lionardo zwingt, bewegt sie biesen dazu, jenen ersten Bund zu respectiren. So leben sie 10 Jahre; Lionardo ift feiner schein= baren Gattin Freund, Bater, Bruder, wünscht felbst nichts fehn= licher, als Antonio wiederzufinden, und fucht ihn mehrmals mit Gefahr des eigenen Lebens. Antonio aber weilt feit 6 Jahren in ber Rähe ber Geliebten; als spanischer Cavitan verkleidet und allen. auch ihr selbst unkenntlich, weiht er ihr eine ehrfürchtige Hulbigung. Nachdem er ihre und Lionardo's Tugend völlig erprobt hat, tritt er hervor, erhält die Hand seiner Gostanza, und Lionardo heirathet Antonio's verwittwete Schwester. Alle wetteisern hier im Sdelmuthe, und so sind die Nebenpersonen voll Rechtschaffenheit und Vernunft; nur mit dem Pedanten wird ein Scherz getrieben.

Aehnliche Klagen, wie Razzi, führte Benedetto Barchi, in der Widmung seiner Suocera an Herzog Cosimo, über die Unsittlichkeit ber vorhandenen italienischen Comödienliteratur, und sein Stud ift in der That gar moralisch, aber dabei sehr nüchtern, weitschweifig, interesselos, lange Reden, viele endlose Monologe, und immer wird man die Tugend schlecht durch Langeweile lehren. Dabei ist doch die Grundlage der Handlung, nach modernen Begriffen, durchaus nicht so erbaulich, da die Suocera in der Hauptsache nur Terenz' Hecyra ift, welche Barchi oft genug einfach übersett, dann auch wieder verwässert und ungeschickt durch zwei andere, geistlose Er= findungen erweitert. Barchi sah nicht, wie unwahrscheinlich in ber Gefellschaft seiner Zeit ein solches Vorkommniß war, wie das, auf welchem die Verwickelung bei Terenz beruhte, und sucht auch nicht einmal durch Angabe näherer Umftande die Sache glaublicher zu machen; offenbar war ihm das peinlich; denn, was zwischen Gismondo und Argentina geschehen, gab seinen Ruschauern boch ein recht schlechtes Beispiel.

Lasca, der mit seinem Spotte auch die Freunde nicht verschonte, hat sich über Barchi's Comödie in einem Sonette luftig gemacht (Con meraviglia e con gran devozione). Er war einer der zahlzreichen Schriftsteller, welche inmitten dieser Zeit des Classicismus sich gegen die Nachahmung der Alten auslehnten und sie als Pedanterei verlachten. Man setzt die Handlung der Stücke in die gegenwärtige Zeit, heißt es im Prologe der Gelosia, und in die modernen Städte, und führt alte und verschwundene Gebräuche, antike Sitten ein, mit der Ausrede, daß es Plautus, Terenz und Menander so gemacht hätten; wenn man keine Ersindung habe, sei es doch besser, einsach zu übersehen und nicht das Fremde und das Sigene zusammenzuslicken und zu verderben. Und gegen Barchi und die, welche so dachten wie er, wendet er sich insbesondere mit dem

wißigen Dialoge zwischen Prologo und Argomento, welcher ber Strega vorangeht. Prologo redet gerade wie Barchi, fast mit den= felben Worten, von dem Sauptzwede der Comodie als Beispiel der Sitten und Spiegel bes Lebens, von ihrer Burbe und Lehrhaftig= feit, und Argomento erwidert, das sei alter Kram; heut' gehe man nicht mehr in die Comödie, um leben zu lernen, sondern um sich zu unterhalten und zu erheitern; wer Moral lernen wolle, der gehe zur Predigt oder lese gute Bucher. Lasca felbst schrieb 6 Stude: La Gelosia, 1550 im Palazzo Becchio gegeben, La Spiritata, qe= fpielt 1560 im Saufe von Bernardetto de' Medici, bei einem Gaft= mahl zu Ehren des Prinzen Francesco; ferner La Strega (oder La Taddea), La Sibilla (ober La Medaglia), La Pinzochera, I Parentadi, die letten vier vor 1566 verfaßt, aber nie aufgeführt und erst 1582 veröffentlicht. Allein trot jener richtigen Grund= fätze gehören diese Comödien Lasca's schwerlich zu den besseren der Beit. Er besaß gefunden Verstand und sah die Fehler der anderen; ber leichte Spott und Scherz ftand ihm zu Gebote; aber für das Drama reichte sein Talent nicht aus. Wenn er auch im Einzelnen nichts aus den Stücken der Alten entlehnt, so ift doch die Intrigue, die er darftellt, die gewöhnliche, die Anschläge, Zetteleien, Possen ber Bedienten, mit Lügen, Betrügen, Verkleibungen, um ihrem jungen Herrn die Geliebte zu verschaffen. Und, wenn er die Wieder= findungen fast immer vermeidet, so gebraucht er ein kaum weniger robes Mittel der Lösung, welches auch schon Ariosto in der Lena anwandte, und das sich bei anderen wiederholt. Man veranstaltet es nämlich, daß die Liebenden sich zusammenfinden und ertappt werden, so daß sie durch das fait accompli die verweigerte Gin= willigung erzwingen. In den Comödien der protestantischen Länder biente hierzu später oft der heimlich erhaschte priesterliche Segen; für das canonische Recht genügte dieser allein nicht, und der Dichter konnte ihn entbehren, ohne das Anstandsgefühl seiner Zuschauer zu verleten. Gegen die Sitte feiner Zeit verstößt Lasca allerdings nicht; was er darstellt, könnte sich, abgesehen von manchen Zufällig= feiten, wirklich fo zugetragen haben; aber es sind eben garzu un= bedeutende Schwänke, und die Streiche und Possen, welche er in seinen Novellen rapid und mit so viel Laune erzählt, werden bei

ber bramatischen Darstellung, in 5 Acte auseinanbergezerrt, seicht und ermübend. Alles geht in diesen Comödien so langsam und umständlich mit tausend Kleinigkeiten vor sich, daß man die Geduld verliert. Die meiste Zeit versließt immer damit, daß die Leute versabreden, was sie thun werden, und einander erzählen, wie weit sie sind, und was sie ausgerichtet haben.

Es ist Lasca noch eine Comödie zugeschrieben worden, L' Arzigogolo; aber man fann zweifeln, ob fie von ihm ift; benn er hatte fich boch gar zu grob widerfprochen, wenn er hier im Prologe das Luftspiel "Bilb der Wahrheit, Beispiel der Sitten und Spiegel des Lebens" nannte, nachdem er folche Auffassung vor der Strega fo entschieden bestritten hatte. Auch ist ber Charakter bes Stückes. etwas verschieden und mehr Bewegung in bemfelben; ber alte Sach= walter Ser Alesso, den der Diener glauben macht, er habe ihn um 25 Jahre verjüngt, und ber fich nun seiner wiedererlangten Jugend entsprechend geberdet, ift wenigstens ein luftiger Narr, und febr ge= lungen der verschmitte Bauer Arzigogolo, welchem der Advocat bei= bringt, er solle sich vor Gericht verrückt stellen und immer pfeifen statt zu antworten, und der dann auch weiter pfeift, als sein Rechts= beistand 2 Scudi von ihm verlangt. Lasca's andere Comodien versprechen durch ihre Titel mehrfach interessante Figuren: Die Befessene, die Bere, die Betschwester; aber man wird enttäuscht; die Befessene kommt garnicht auf die Bühne, die anderen beiden spielen ganz nebenfächliche Rollen. Er hatte auch brei kleine Stücke unter bem Titel Farcen verfaßt; nur eines berfelben scheint erhalten Il Frate, welches, nach dem Prologe zu schließen, vor die Comödien fällt. Es hat nichts von dem, was man sonst damals Farce nannte, außer daß es kurz ist und nur aus 3 Acten besteht; es wurde früher irrthümlich Machiavelli beigelegt und zeigt in der That eine Nachahmung von dessen Manier, ist ein unsauberer, aber munterer Scherz, im Geiste ber Novellen, wie die Mandragola.

Im allgemeinen sind die italienischen Comödien des 16. Jahrshunderts Intriguenstücke; das Interesse ruht wesentlich auf dem Gesichehenden. Wohl sehlt es nicht an origineller Charakterzeichnung, wor allem bei Machiavelli, der sich mit ihr den Größten an die Seite stellt; bei Pietro Aretino, Lorenzino de' Medici, Gelli, Caro,

Giordano Bruno fanden wir intereffante Geftalten. Meistens jedoch haben die Personen einen gleichförmig conventionellen Anstrich. Die Familienväter ftellen uns gut die ehrfamen, oft beschränkten Bürger ber Zeit dar; aber sie sehen sich alle sehr ähnlich, ohne individuelle Züge, und so gewöhnlich die Liebenden, die Diener. Unter den letteren ift indessen bemerkenswerth als ein lebenswahrer Typus ber des ragazzo, des Knaben, wie er für gewisse leichtere Dienste im Saufe gehalten murde, und der oft erscheint, ein spaßhafter und verschmitter Bursche, der die anderen Diener neckt und tolle Streiche ausbenkt. Freilich kommt ein solcher puer auch schon bei Plautus vor (Mil. Glor. 817 ff.); aber in den italienischen Studen ift diefer ragazzo boch originell, die Wiedergabe des abgefeimten und bos= haften Gaffenbuben, wie Pietro Aretino's Giannicco im Marescalco, und der drollige Farfanicchio in Salviani's Ruffiana, welcher die Leute hänselt, indem er sie immerfort wie kindisch fragt, und stets aus der Antwort eine neue Frage zieht. An Stelle des ranke= schmiebenden Dieners hat Lionardo Salviati in seinen beiben Studen, Il Granchio (1566) und La Spina, mit Glück eine andere Figur gesetzt, einen Virtuosen der Schelmerei, welcher dieselbe fast mehr aus Luft an der Kunft als zum Vortheil treibt, obgleich er auch den letteren nicht verschmäht.

Wie im Alterthum, so bilbeten sich in der Comödie des 16. Jahrshunderts gewisse Typen heraus, welche Stände, Berussarten, Lebensstellungen verspotten und stets mit denselben Gigenthümlichkeiten wiedererscheinen. So ward der falsche Necromant, seit der Calandria und Ariosto's Negromante, eine häusige Figur, und so die Betschwester (pinzochera) als Kupplerin. Der einfältige Rechtsdoctor kommt östers vor, im Nicia der Mandragola, im Ambrogio des Assivolo, im Doctor Necessitas der Talanta, im Rovina der Trinuzia; aber zur Caricatur seines Standes ward er hier noch nicht, sondern erst in der Commedia dell' arte. Der Parasit stammt aus dem Alterthum, ist jedoch bei den Italienern gewandter, rühriger geworden und übernimmt östers die Rolle des Intriguanten. Die wichtigsten und am meisten entwickelten dieser conventionellen Figuren sind aber der Pedant und der Capitän. Der Pädagoge ward schon bei den Alten verspottet, kam aber in der Comödie

wenig zur Erscheinung (ber Ludus in Plautus' Bacchides); ber italienische Bedant ist so recht das Product seiner Zeit, verkörpert die einseitige, kleinliche, erstarrte Gelehrsamkeit. Er ift Schulmeister ober, gewöhnlicher, Hauslehrer, speciell der beschränkte Grammatiker, ftolz auf sein eitles, ftaubiges, verkehrtes Wiffen. Pietro Aretino, der Feind aller Pedanterei, scheint im Marescalco der erste gewesen zu sein, der ihm seine charakteristische lächerliche Gestalt verlieh, und, nachdem er in fo vielen Stücken gehänselt und gequält worden, besteht er sein wahres Martyrium als Manfurio in Bruno's Candelaio, wo ber Eindruck des armen Narren fast ein tragischer wird. Den ruhmredigen Capitan finden wir zuerst in dem Spanier Giglio ber Ingannati (1531), dann bei Pietro Aretino in dem Tinca der Talanta; doch in der volksthümlichen Farce mochte diese, wie andere Caricaturen, schon vorher vorhanden sein. Der miles gloriosus war wohl bekannt aus Plautus und Terenz, zugleich aber eine Figur des Lebens im 16. Jahrhundert, wo der Kriegsdienst keine Pflicht, sondern ein Beruf mar, der Soldat oft unblutige Schlachten schlug und seinen Muth gegen ben maffenlosen Bürger zeigte. Meift ist dieser prahlerische Capitano ein Spanier; von denen dieser Nation war man gewöhnt, die größten Bravaden zu hören, und man rächte sich so auch an dem verhaßten spanischen Soch, welches auf einem großen Theil Italiens laftete.

Der spanische Capitan redet auch gewöhnlich in spanischer Sprache, welche, wie das Latein des Pedanten, zu comischen Mißeverständnissen führt. Man hatte in Plautus' Poenulus das Beispiel einer Person, welche in fremder Sprache redet, und Cecchi im Prolog der Rivali berust sich ausdrücklich auf jenes classische Borbild sowie auf Ariosto's Cassaria, wo jemand sich der Gaunersprache bedient. Es wurde überhaupt beliebt, Personen verschiedener Junge auftreten und durcheinandersprechen zu lassen. In Alessandro Piccolomini's Amor Costante, welchen man 1536 bei Karls V. Aufenthalt in Siena spielte, wird deutsch, spanisch, neapolitanisch, senessisch und boccaccevole geredet; auch in desselben Versassers Ortensio treten Spanier und Deutsche auf. Solche Mischung, welche Lasca im Prologe der Spiritata verspottete, werden wir dann bei Andrea Calmo wiedersinden. Natürlicher war die Eins

führung der Dialecte, wie man sie bei manchen Berufsarten hörte; so erscheinen öfters bergamaskische Lastträger, wie in der Calandria, D'Ambra's Cosanaria, u. s. w. oder neapolitanische Köche in Cecchi's Pellegrine. Eristoforo Castelletti aus Rom läßt in seinen drei Stücken: I Torti Amorosi (1581), Il Furbo (1584), Le Stravaganze d'amore (1587), einen Neapolitaner eine bedeutende Rolle spielen und in seiner Mundart sprechen.

Dem Streben nach bem Bunten, Unterhaltenden, Berwickelten genügte die Ginfachheit ber Fabel in den antiken Studen gewöhnlich nicht, und, wo man dieselbe herübernahm, pflegte man sie durch neue Ruthaten zu erweitern und zu compliciren. So verfuhr, wie wir sahen, Gelli in seiner Sporta mit der Aulularia; so hat Luigi Groto in seiner Emilia (1579) Plautus' Epidicus außerordentlich ausgedehnt und eben dadurch seiner Frische und Munterkeit beraubt. Oft haben die Dichter auch Züge aus verschiedenen alten Comödien benutt oder deren zwei und mehr zusammengeschmolzen, wie schon bie römischen Comiker mit griechischen Stücken gethan hatten. In dieser Art verfuhr Lorenzino de' Medici in der Aridosia; aber nicht alle zeigten dabei ein solches Geschick wie er. In Cecchi's Dote ist ber Trinummus recht unglücklich durch das nun schon abgebrauchte Geistermärchen der Mostellaria erweitert; in desselben Moglie (1550) verbindet sich Terenz' Andria mit den Menaechmi; in den Sciamiti sind Einzelheiten aus Mostellaria und Bacchides benutt. In den Gelosi von Vincenzo Gabiani aus Brescia (1545) gehen die Entlehnungen aus Andria und Eunuchus durcheinander, mit ziemlich geschmacklosen eigenen Zusätzen des Autors. Niccold Sechi aus Brescia, welcher von Karl V. und König Ferdinand in biplomatischen Geschäften verwendet, auch nach Constantinopel gefendet ward, bann (seit 1545) capitano di giustizia in Mailand war, und außer den 4 Comödien viele lateinische Poesien verfaßte, ließ 1547 vor bem Prinzen Philipp (späteren König Philipp II.) in Mailand seine Inganni aufführen, in benen er Truculentus und Asinaria vereinigte. Aus dem ersteren ist die Courtisane Dorotea, welche ihre drei Liebhaber zugleich festhalten will, der ruhmredige Soldat, den sie glauben macht, durch ihn Mutter zu sein, u. s. w., aus der zweiten die alte kupplerische Mutter der Dorotea, die aufrichtige Liebe der letzteren zu Gostanzo und die Neberraschung des Alten (des Arztes) am Ende durch seine Gattin-Zu alle dem fügte dann Secchi noch die Ersindung von einem Mädchen (Ginevra), die, als Jüngling (Auberto) gekleidet, die Liebe der jungen Herrin (Portia) gewinnt und statt ihrer den Bruder (Fortunato) unterschiebt, während sie selbst den in die Courtisane verliebten jungen Herrn (Gostanzo) andetet.

Gemisse Motive kehren in der Comodie aller Zeiten wieder und pflegen auch in der italienischen die Grundlage der Intrigue ju bilden, das Borurtheil, die Narrheit, der Geiz der Alten im Rampfe mit der Leidenschaft ber Jugend. Gin Sohn wird vom Bater genöthigt, eine zu beirathen, welche einen anderen liebt, während er selhst nach der Hand eines anderen Mädchens strebt, oder mit ihr heimlich verheirathet ist, wie in der Andria. Ein Sohn will ein armes Mädchen freien, und ber Bater verlangt eine große Mitgift; ein Bater will die Tochter zwingen, einen reichen Alten zu heirathen, u. f. w. Und fo wie diese ewigen Gegenstände der Comödie, fo wiederholen fich oft dieselben Ginzelheiten der Intrigue. Das Mädchen stellt sich frank, um der verhaften Che ju entgehen; die Diener belügen und beftehlen den Bater zu Gunften des jungen herrn; ja diefer bestiehlt selbst bisweilen Bater oder Bruder, um eine Summe für Befreiung oder Unterhalt der Ge= liebten zu gewinnen, ohne viel Rücksicht auf Gesetz und Moral; das glückliche Ende schafft ja allen Verzeihung. Nicht selten macht ber Diener den Alten willig, indem er ihm aufbindet, ber Sohn fei in großer Gefahr, vermundet, gefangen, verfolgt oder dergleichen. Ein gern verwendeter Kunftgriff ift auch dieser, daß jemand fich für eine abwesende Person ausgiebt, die man erwartet, oder beren man bedarf, um etwas durchzuseten, und dann die echte Person erscheint; jo schon in Ariosto's Suppositi, dann in D'Ambra's Furto. in Giuseppe Leggiabro Galanni's Porzia, in Lasca's Sibilla, Cecchi's Pellegrine, G. Batt. bella Porta's Fantesca.

Verkleibungen spielen keine geringe Rolle, besonders die in eine Person des anderen Geschlechtes, wodurch picante und nicht immer decente Verwickelungen hervorgebracht werden. Gin Mädchen erscheint lange Zeit im Aufzuge eines Jünglings und wird allgemein

bafür gehalten, wie die Santilla in der Calandria, die Ginevra in Secchi's Inganni, die Olimpia in Castelletti's Torti Amorosi. In Secchi's Interesse, dem Molière den Stoff zum Dépit Amoureux entlehnte, hat ein Bater, um nicht eine Wette zu verlieren, ein ihm geborenes Mädchen als Knaben aufgezogen, und diefer an= gebliche Sohn hat sich beimlich verheirathet, ohne daß dem Gatten felbst, der ihre Schwester zu besitzen glaubt, das Geheimniß bekannt wird. Nicht weniger beliebt war die umgekehrte Vermummung; ber Liebhaber verkleidet fich als Mädchen, um sich der Geliebten beffer naben zu können, tritt als Zofe in den Dienst des Hauses, wie in Sechi's Cameriera (1583) und in Della Porta's Fantesca (1592). In dieses angebliche Mädchen verliebt sich dann gewöhnlich ein alter Narr; Gerafto glüht für die fantesca, Calandro für den verkleideten Lidio, der Dottore in Rafaello Martini's Amore Scolastico (1570) für den Studenten Curtio, der sich für die Freundin feiner Tochter Livia ausgieht. Aleffandro Biccolomini, als Mitglied der Afademie der Intronati von Siena genannt lo Stordito, läßt in seinem durch Geschick und Natürlichkeit des Dialogs aus= gezeichneten Alessandro (1554) zwei Liebende, welche durch außer= ordentliche Ereignisse lange von ihrer Seimath und von einander fern gehalten worden, sich wiederfinden, aber beide in fremder Ge= stalt; Aloisio gilt als Lampridia, und umgekehrt Lucrezia als Fortunio; sie erkennen sich nicht und fühlen sich doch zu einander binaezogen.

Wir bemerkten bei Ariofto die geringe Bedeutung der jugendlichen Frauenrolle, als eine Erbschaft aus dem Alterthum, entsprechend der antiken Sitte, und nicht der modernen, wo das Mädchen selbskändiger auftritt, wo wir Gegenseitigkeit der Neigung verlangen, und auch ihre Empfindungen dargestellt sehen möchten, nicht bloß von ihnen hören aus Anderer Munde. Dieser Mangel ist vielen der späteren Comödien eigen; oft genug erscheint die, um welche sich die ganze Handlung dreht, garnicht auf der Bühne, selbst da, wo das Stück nach ihr benannt ist, wie in Alamanni's Flora, in Leggiadro Galanni's Portia, in Salviati's Spina. Freilich muß man bedenken, daß die Frauenrollen noch von Jünglingen oder Knaben gegeben wurden, bis gegen 1560, und theilweise sückerlich noch länger; denn Groto's Prolog zeigt, daß es noch bei Aufführung ber Emilia (1579) so war. Die Verwendung von Schauspielerinnen wird Neuerung ber commedia dell' arte gewesen sein. Diese Dar= ftellung durch Männer mußte also schon das Interesse vermindern. Indessen fehlt es boch, wie wir gesehen haben, nicht an Studen, wo ein Mädchen oder eine junge Frau eine hervorragende, ja fogar bie Hauptrolle spielt, wie z. B. in Razzi's Gostanza, und besonders scheint es der Einfluß der Novelle gewesen zu sein, welcher der Frau in der Comödie einen größeren und directeren Antheil verschaffte. Die Novelle giebt ja überhaupt dem italienischen Luftsviel bie modernsten Glemente her, und nicht unpassend rühmte Lasca von einem Lotto, um ihn als einen modernen Comödiendichter zu bezeichnen, er habe nicht Menander und Terenz, sondern Boccaccio nachgeahmt (Rime Burl. p. 424). So wie nun beim Anschluß an die Weise der scherzhaft realistischen Novelle, so konnte die Co= mödie die umfangreichere Rolle der Geliebten nicht entbehren, wo ihr die ernste romantische Novelle den Stoff gab oder ihren Charafter mittheilte. Da sehen wir verschmähte ober verlaffene Mädchen, welche dem Geliebten nacheilen und durch aufopfernde Treue fein Herz gewinnen. Ein anonymes Stuck der Akademie der Intronati, betitelt Gl' Ingannati (1531), ift geschöpft aus einer Novelle Ban= bello's (II, 36), aus welcher auch Shakespeare's "Was ihr wollt" stammt. Lelia soll hier den alten Gherardo heirathen, entstieht dem Kloster, in dem sie einstweilen untergebracht war, und tritt als Page in die Dienste des ihr ungetreuen Flamminio; der lettere bewirbt sich jest um Gherardo's Tochter Jabella, welche sich wiederum in den angeblichen Flavio, d. i. Lelia, verliebt. Da erscheint Fabrizio, Lelia's Bruder, der bei der Plünderung Roms verloren ward und ber Schwester sprechend ähnlich sieht; auf ihn geht Iabella's Liebe über, und Lelia's Standhaftigkeit rührt Flamminio's Herz. In Girolamo Parabosco's Viluppo (1547) ift die verschmähte Cornelia in Mannskleidern unter dem Namen Brunetto ihrem Balerio gefolgt, während er seine eigene ihm unbekannte Schwester Sofonisba liebt. In ber Leonida von Benetto Chirardi (1585) fommt die Titelheldin in männlicher Tracht nach Bifa, und forbert Caleandro, der fie als Student in Siena verführte und nun eine andere liebt, jum Zweikampfe heraus, will von feiner Sand fterben, um ihrem Unglück ein Ende zu machen; aber er erkennt sie und bereut. So entsteht hier überall eine affectvollere Situation, und die Leiden des weiblichen Berzens sind bisweilen in rührender Beise bargeftellt. Wohl gelungen ift dieses auch in La Pellegrina, einem Stücke des Materiale Intronato, d. i. Girolamo Bargagli's, welches 1589, nach dem Tode des Verfassers, von der Akademie bei Ge= legenheit von Großherzog Ferdinands Hochzeit aufgeführt ward; hier ist wärmer und wirksamer als gewöhnlich die Erkennungsscene am Schluffe, wo Drufilla die Pilgerkleider abwirft und dem ju= belnden Geliebten in die Arme eilt. Gegen Ende des Jahrhunderts wird immer häufiger die Darstellung leidenschaftlicher und aben= teuerlicher Berhältnisse in der Comödie, nach Art der Spanier; so in Raffaele Borghini's La Donna Costante (1578), und in Erofilomachia (1572) und Prigione d'amore (1590) von Sforza degli Oddi aus Perugia.

In den italienischen Comödien des 16. Jahrhunderts gehen fast immer mehrere, zwei ober drei, Intriguen mit mannichfachen Episoden durcheinander, und bisweilen finden wir uns in einem wahren Labyrinthe und haben Noth, den Faden festzuhalten; bei furzer Charakteristik einzelner Stücke mußte stets ein sehr großer Theil des Inhaltes beiseite gelassen werden. Dieses war eben die verkehrte Richtung, daß man, statt in einer interessanten Situation ober Figur, die Kunft und die Neuheit in der immer größeren Complication, der verschiedenen Combination berfelben Daten suchte, und statt in dem Natürlichen und Wahrscheinlichen, in dem Außerordentlichen der Lösung, welches für den Zuschauer bennoch kaum etwas Unerwartetes war. Oft läßt der Dichter die Bersonen in bem Stücke selbst über bie merkwürdigen Zufälligkeiten staunen; fie sprechen, wie etwa Trappola in Salviati's Spina (V, 9): "Dieses scheint mir eines der wunderbarften Borkommnisse, die ich je mein Lebtag gehört habe", und fehr gewöhnlich ist gegen Ende der Stücke des Ausruf: "Bei Gott, das scheint mir eine Comödie!" oder "Daraus könnte man eine Comodie machen!" Damit haben sich die Verfasser meist ihr Urtheil selbst gesprochen; wie soll der Buschauer an die Dinge glauben, wenn der Dichter sie so außerhalb ber Natur stellt und seine Illusion zerreißt? Die Berwickelung der Verhältnisse aber, die wenigstens oberslächliche Erklärung und Motivirung der unerwarteten Zufälle macht zu Anfang und am Schlusse lange Erzählungen nothwendig, und namentlich in der Exposition, die nach antikem Muster durch Considenzen an einen Diener oder Freund zu geschehen pslegt, zeigt sich fast allgemein ein großes Ungeschick.

Ganz besonders verwirrend ist die Anlage von Cecchi's Comödien eigener Erfindung, und die endlosen Auseinandersetzungen über alle diese verschlungenen Familienbeziehungen und die Schicksale der Perfonen in der Vergangenheit stellen Geduld und Aufmerksamkeit des Zu= ichauers auf harte Proben. Giovanmaria Cecchi, aus einer florentinischen Notarenfamilie und felbst Notar, geboren d. 14. April 1518, ge= storben b. 28. Oct. 1587, war in seiner Zeit der wahre Dramaturg der Florentiner, deren Beifall er hauptsächlich erwerben mochte, weil er, wie wenige, ihre Sitten und ihre Sprache mit der bestänbigen Berwendung populärer, bildlicher und comischer Redewendungen wiederzugeben wußte. Er besaß eine große Fruchtbarkeit und producirte sehr schnell; nach seiner eigenen Aussage hat ihn keine seiner Comödien mehr als 10 Tage gekostet, die Cedole gar beren nur 4. Dabei war er vielseitig; im Assivolo ahmte er Machiavelli nach, in ben späteren Stücken in Bersen Ariosto. Auch zu ben alten volksthümlichen dramatischen Gattungen, welche die anderen vernachlässigten, ließ er sich herab, schrieb Farcen, wie I Malandrini und La Romanesca, und verfaßte eine Anzahl Repräsentationen. In diefen war er origineller und glücklicher als in den Comodien, weil ihn der Gegenstand zu größerer Einfachheit nöthigte.

Beranlaßt für die großen öffentlichen Volksbelustigungen unter freiem himmel zu dichten, wählte Cecchi das geistliche Schauspiel als die geeignete Gattung, weil, wie der Prolog zur Morte del Re Acad sagt, die Comödie, so erbaulich und lehrreich man sie gestalten mochte, doch in den geschlossenen Saal gehöre. Aber, so wie sie üblich war, schien die Repräsentation den Gebildeteren veraltet (un misterio da zazzeroni), und so bildete er sie nach dem Geschmacke der Zeit um, schon in der äußeren Form, indem er statt der Octaven den sciolto gebrauchte, nur am Ende der

Scenen mehrfach mit Reimpaar zum Abschluß. Bereits die Repräsentation des 15. Jahrhunderts hatte die heiligen Geschichten in bas Costum ber eigenen Spoche gekleidet und realistische Scenen hineingeflochten. Cecchi thut das in noch höherem Grade. Er mischt unter die biblischen Gestalten die der Comodie, den Barasiten, ben Bravo, den alten verliebten, furchtsamen und dabei geizigen Narren; von dem Volksschauspiel behält er die Freiheit der Be= . wegung, die Mannichfaltigkeit der Localität und der Personen, und aus der Verbindung von Gravität und Heiterkeit ist ein merkwürdiges Product hervorgegangen. La Morte del Re Acab, 1559 von der Compagnia del Vangelista aufgeführt, giebt in der Darstellung der alttestamentlichen Erzählung ein Bild, welches recht gut auf des Verfassers Zeit passen konnte, einen König und eine Königin in den Händen einer heuchlerischen Geiftlichkeit, welche sie und das Volk ausbeutet. Für die Baalspriester, die im Dienste ihres Gottes fett werden, nahm er die lebendigsten Farben von Pfaffen und Mönchen, die er um sich sah, und mit wirksamer Comik hat er in dieser Gemeinschaft ben Roch zu einer Verson von Bedeutung gemacht, läßt ihn gleichsam ihre frommen Grundsätze verkörpern, bei Hofe das große Wort führen und auf die anderen mit vor= nehmer Gönnermiene herabsehen. In verschiedenen Figuren ift bann die öffentliche Meinung über diese Priesterwirthschaft mit ge= schickter Abstufung zum Ausbrucke gebracht, in den Bürgern Eleazar und Josef die aufrichtige Empörung gegen die Gößendiener, die bei bem einen offen hervorbricht, bei bem anderen sich furchtsam versteckt, in den Hofleuten die sceptische Spötterei, die fich aber fügt, weil der Herr es so will, in dem Parasten die Partheinahme für die, welche gut effen, im alten feigen Zorobabel für die, welche das heft in händen haben. Dabei erhebt sich der Dichter an den ernsten Stellen zu einem würdigen Ton und leistet für das religiöse Drama, was immer in seiner Zeit möglich war. Die Intermezzi find in angemessener Beise gleichfalls biblisch; die Synagoge tritt abwechselnd mit Erzvätern, Richtern, Rönigen, Propheten, Tugenden auf und entwickelt die Geschichte von Gottes Lehre und Tempel, zulett triumphirend mit Evangelisten, Aposteln und Märtyrern. Weniger gelungen ist die Esaltazione della Croce, wohl Cecchi's

lestes Werk und erst nach seinem Tode mit außerordentsichem Pompe 1589 bei Größherzog Ferdinands Hochzeit gegeben. Mit dem christlichen Stoffe, der Wiederaufrichtung des Kreuzes auf dem Calvarienberge durch Kaiser Heraclius, nach der Besiegung Cosroe's, vermischt sich hier eine Comödie, in welcher der alte Geizhals Grisogono die Hauptperson ist. Die beiden Handlungen fallen mehr auseinander; am Ende aber sind sie mit einem glücklichen Grisse verbunden. Nach dem Wunder mit dem Kreuze am Eingange des Calvarienberges, dessen Thor sich schloß und vor der Demuth des Kaisers öffnete, begiebt sich ein anderes, die Wirkung des ersten und selbst ein größeres Wunder, der Sinneswechsel des Geizhalses. Was in so vielen Nachahmungen der Aulularia unwahr erscheint, die Besehrung von dem Laster, hier wird es motivirt durch das einzig mögliche Mittel, die religiöse Zerknirschung.

Die wegen ihrer bürgerlichen Moral so beliebte Parabel vom verlorenen Sohne ließ sich ohne Mühe in jede Zeit und Umgebung übertragen. Allein Secchi in seinem Figliuol Prodigo hat dieselbe, wenn er sie auch in Florenz spielen ließ, doch nicht so wahrhaft modernistrt und mit neuen interessanten Motiven bereichert, wie es später Boltaire that; vielmehr hält er sich genau an die Daten der biblischen Erzählung, und alle Zuthat, welche die Parabel zur Comödie auspußen sollte, bleibt ohne Zusammenhang mit der eigentlichen Handlung. Das Beste sind die naturgetreuen Bauerngestalten, die drolligen Gespräche des alten Bartolo mit seinem Sohne Tognarino, der, in der Stadt noch ganz unbefannt, sich über alle Dinge mit naiver Albernheit äußert. Der täppische Bauer war für den Städter immer ein Gegenstand der Belustigung, sei es als Nebenssigur in den geistlichen Schauspielen, sei es für sich selbst in der Farce.

Die regelrechte literarische Comödie, obgleich nicht unpopulär, hatte doch ihre Stätte vorzugsweise an den Hösen, in den Häusern der Reichen und in den Akademien. Im Volke bestanden andere theatralische Gattungen von bescheidenerem, kunstloserem Charakter fort. Die Repräsentation welkte allerdings mehr und mehr dahin; aber die Farce gewann neue Bedeutung. In Frankreich und Deutschland blühte die Farce im 15. Jahrhundert; in Italien tritt

fie, wenigstens als selbständige Gattung, erft am Ende deffelben in den Bereich der Literatur, mochte sie auch vorher bestanden haben. Ein vereinzeltes Beisviel biefer Art von Vorstellungen mar allerdings schon der Ludus Ebriorum oder Catinia, welche Sicco Polentone gegen Mitte des 15. Jahrhunderts in lateinischer Prosa verfaßte, und die 1482 in italienischer Uebersetung erschien, der lang ausgesponnene Streit eines Topfhändlers (venditore di catini) mit dem Wirthe wegen der Zeche, wo ein Marktschreier zum Richter gewählt wird. Die Farce hat eine bequeme, lockere Form, welche sich an keine Regeln bindet und über dasselbe Nebeneinander ent= fernter Localitäten in der Scenerie verfügt wie die Repräsentation; fie stellt meift eine sehr einfache Handlung und vorzugsweise Per= fonen der niederen Stände dar, lächerliche Typen, drollige Sitten= bilder, und erregt die Heiterkeit durch gahlreiche Possen. So fanden wir sie in Neapel in den kleinen Stücken Bietro Antonio Caracciolo's, und so finden wir sie um dieselbe Zeit an dem anderen Ende der Salbinfel in den luftigen Schwänken Giovan Giorgio Alione's aus Afti, welcher zu seiner Production durch das Beispiel der Franzosen angeregt sein mochte, wie er selbst ja neben bem heimathlichen viemontesischen Dialecte auch französisch aeschrieben hat.

In Toscana wurden possenhafte Scenen von Bauern, von Bettlern, Gevatterinnen, Aerzten in die Repräsentationen eingesichoben, und, als das Interesse an den heiligen Gegenständen selber immer mehr abnahm, lösten sich jene realistisch comischen Intermezzi los und wurden für sich aufgeführt. In Florenz werden um diese Zeit Jacopo da Bientina und Battista dell' Ottonaio, genannt Araldo nach seinem Beruse, als Bersasser von Possen gerühmt; beide waren auch Dichter jener in mancher Beziehung verwandten Carnevalslieder. Gerne verkörperte man in den kleinen Stücken eine moralische Lehre von alltäglicher Anwendbarkeit, und in höherer Beise moralisier eine umfangreiche, anonyme Farce, welche gegen Ende des 15. Jahrhunderts vor der Signoria gegeben ward, und welche, indem sie darstellt, wie ein Jüngling die Nachtheile der verschiedenen Stände durchkostet, aus den wechselnden Bildern des Lebens recht wirksam und unmittelbar die Lehre hervors

gehen läßt, "daß, in welcher Lage der Mensch sich auch befinde, er nicht ruhig und ohne Sorgen leben kann."

Die gewöhnlichste Figur ber Farce ift ber Bauer, die Zielscheibe des Grolles und des Spottes für den Herrn und den Städter schon seit dem Mittelalter. Bährend die conventionelle Bastoral= poesie uns das Landleben als einen ibealen Zustand der Reinheit und Unichuld ausmalt, stellt die burleske Dichtung und die Farce den Bauer dar in seiner wirklichen Gestalt und wiederum, indem sie mit grellen Farben seine Fehler übertreibt, seine Robbeit, Tölpelei, Dummheit und zugleich Verschmittheit. In der Rappresentazione di Biagio contadino spielt jemand dem Bauern, der die Leute in schamloser Beise beim Berkauf seiner Feigen übervortheilt, einen Possen, indem er mit anderen als Teufel vermummt ihn heimsucht, seinen Feigenbaum plündert, ihm selbst schreckliche Angst einjagt, und zulett holt den habgierigen Biagio wirklich der leibhaftige Satan. Mit feinerem Wiße und in vollendeterer Form hat bann Berni, wie wir faben, in feiner Catrina ergötliche Scenen bes Landlebens gezeichnet. Am eifrigsten aber cultivirte man biese ländliche dramatische Poesie realistischen Charafters in Siena, wo sich in ben unteren Ständen besondere Genoffenschaften mit ber Aufführung von Farcen beschäftigten, wie' die Akademien mit der ber Comödien.

Die ältesten bekannten dieser senesischen Farcendichter waren Lionardo di Ser Ambrogio Maestrelli, genannt Mescolino, ein Maler; Mariano Manescalco (Hufschmied); Pier Antonio dello Stricca Legacci; Marcello di Giovanni Roncaglia, aus Sarteano; Niccold Campani, genannt lo Strascino; Bastiano di Francesco, Linaiuolo (Flachshändler). Sie besasen wenig Bildung, waren meist Handwerker; ihre Stücke spielten sie selber mit Zuziehung anderer vor dem Bolke auf der Straße. Es war dieses das Natürliche bei der Farce, wo ein so bedeutender Theil der Comit auf der Weise des Bortrags und der Gesticulation beruhte. So war ja auch Caracciolo selbst Darsteller seiner Ersindungen. Und diese Senesen wurden auch auswärts beliebt; sie spielten östers vor Papst Leo in Rom, und Ugostino Chigi war ihr Gönner. Die Stücke, zuerst vorzugsweise als egloga rusticale, dann als

commedia, commedia rusticale bezeichnet, sind von geringem künstlerischen Werth, aber öfters interessant als naive Sittenschilderung. Die Form ist meist die Terzine, seltener die Octave, die Sprache, wie bei Alione, die Mundart des Bolkes, aber hier nur für die Bauern, nicht für die anderen Personen, und das Senessische unterscheidet sich ja nicht so start von der Literatursprache. Häusig kommt Gesang und Tanz vor, namentlich sast regelmäßig zum Schlusse.

Niccold Campani, genannt lo Strascino, geboren 1478, erwarb fich von den erwähnten allein als Dichter eine gewisse Berühmt= beit, freilich mehr als durch seine dramatischen Scherze durch seinen Lamento, die lange Rlage in Octaven über die unsaubere Rrant= heit, an der er 8 Jahre auf's furchtbarste litt, mit einem nach der Beilung verfaßten Zusat am Ende, ein Gedicht, welches an die Lieder der Ausfätigen im Mittelalter erinnert, und uns heut' theil= weise widerwärtig erscheint. Strascino befand sich damals, zwischen 1503 und 1511, in Rom; nach Bandello's Angabe war er dort Lehrer ber berühmten Courtisane Imperia in der Bulgärpoesie. In Gefellschaft schätte man ihn; er wußte burch Berkleidungen und Mimik zu belustigen, verlor auch in Roth und Krankheit die gute Laune nicht. Sein Tobesjahr ift unbekannt. Die eine feiner Farcen ift nach ihm selbst Strascino betitelt (1519), da er hier einen Bauer unter seinem Namen auftreten läßt. Dieser Strascino , und seine drei Brüder verweigern ihrem Pachtherrn Lodovico den Zins, gehen vor den Richter Meffer Malingo und drohen so wild, daß dieser dem Lodovico rath, die Sache aufzugeben. Lodovico flagt über seine traurige Lage, und die Bauern, da sie die Sbirren in der Ferne sehen, machen sich bavon, singen aber vorher noch ein Siegeslied. Il Coltellino (das Taschenmesser) war zuerst (1520) Berna betitelt nach dem Bauer Berna, welcher in comischer Ber= zweifelung ist wegen verschmähter Liebe zur Togna. Tafano erzählt ihm von einem Hirten, ber sich aus Liebe das Leben nahm; diefem will Berna nachahmen und sich mit seinem Taschenmesser von seinem Leide befreien; aber er redet und redet und kommt nicht zur Sache, macht ein närrisches Testament, sett sich eine Grabschrift u. f. w. Nun räth ihm ber bose Tafano, ber das Selbst=

gespräch belauscht hat, seine Schöne mit Gewalt bei der Gurgel zu fassen, indem er voraussieht, daß die Brüder dazukommen und ihn prügeln werden. Das geschieht auch; Berna ist wüthend über den Berräther, erscheint mit einem Säbel, an Tasano Rache zu nehmen, und es erfolgt eine gewaltige Schlägerei zwischen den beiden. Ein Lenzo trennt und versöhnt sie; auch Togna kommt, und sie singen ein Lied. Berschieden von diesen beiden ist das 3. Stück Strascino's, der Magrino (1524), wo unter Personen anderen Standes nur ein Bauer anstritt; durch diesen, Scorteccia mit Namen, wird in die an sich ganz ernsten Liedessscenen die Spaßhaftigkeit gebracht; er mischt sich beständig ein, um seine grobe Weisheit geltend zu machen, und kommt, wenn man ihn mit Schlägen fortgetrieben hat, immer wieder, wie ein lästiges Insect.

Die Liebe und Gifersucht ber Bauern, ihre Prügeleien, Fefte, Tänze, Gefänge find am häufigften der Gegenstand ber senesischen Farcen; ber Wis wird natürlich meift in bem Indecenten gesucht. Die zahlreichen Stude Pier Antonio bello Stricca's bieten mannich= faltige Beispiele. In dem Mezzucchio (1516) lieben Mezzucchio und Schiribilla beibe bie Vica, raufen fich beshalb, werben von Strifinaccio getrennt und vor das Mädchen geführt, welches ent= scheiden soll; um ihre Feindschaft zu enden, nimmt sie alle beide, vertraut ihnen, daß sie noch einen britten hat, und sie tanzen alle in die Runde und singen ein Lied zum Preise der weitherzigen Bica. Der Straccale (1514) giebt uns eine Hochzeit mit allerlei lächerlichen Gebräuchen, und die Niccola (1516) die comische Abschließung eines Checontractes vor bem Notar zwischen ber Wittwe Niccola und Scarpino, der, als er die versprochene Mitgift erhalten hat, sich bavon macht und die Braut im Stiche läßt. In Tognin del Cresta (1533) versett ber Bauer Tognino seine Frau Gifta an Lenzo und will sie bernach nicht wiedernehmen, weil mit ihr eine Beränderung stattgefunden hat. In Solfinello (1521) erscheint ein Bauer mit einem Arzte, ber ihm, ba er sich zu gablen weigert, ben Giel zu nehmen brobt.

Wie man in den französischen Farcen die beliebtesten Gegenstände der alten Fablels und Novellen wiederfindet, die betrogenen Ehemänner, die verliebten Pfassen, so auch bei Alione und so bei

ben Senesen. In dem Bicchiere von Mariano Manescalco (1514) wird bes alten geizigen Senile Gattin Erifile von Bulidoro ge= wonnen, und das Liebespaar bringt es dahin, daß 'er sich schließlich noch bedankt und allen Argwohn aufgiebt. Der Bauer Bernino in Pier Antonio bello Stricca's nach ihm benannten Stude (1516) ift eifersüchtig auf seine Frau Lena wegen bes Paftors; ber Guts= herr Gostantino kommt zu einem Feste auf das Land, verliebt sich in die Lena, bleibt bei ihr und läßt den Mann wegen einer Zins= iduld einsverren. Inzwischen vergilt babeim seine Gattin Ortensia bem Goftantino gleiches mit gleichem; er beffert sich, burch Schaben flug geworden; die Gatten vergeben sich gegenseitig; Bernino wird befreit und nimmt, nach einigem Bank, geduldig seine Lena zuruck. In Cilombrino (1518) überrascht ber Bauer sein Weib Creftena mit dem Paftor Ser Matteo, der in einen Trog friecht und fich als Teufel verstellt, um ihm Furcht zu machen. Im Don Picchione (1520) betrügt die Geva ihren Mann mit einem alten Mönche.

Gewisse Elemente der classischen Bildung drangen in Italien stets viel tiefer in das Bolk als anderswo; sie mengen sich auch in diese populären Farcen. Das Fabelhafte ber Mythologie und auch ber Ritterromane verbindet sich in grotesker Beise mit der realistischen Posse. Mehrfach entsteht daraus die Barodie, wie die des Amphitruo in La Travotta von Ascanio Cacciaconti, Ottonaio, unter ben Rozzi genannt Strafalcione (1545), wo Giove, in Alcmena ver= verliebt, ben Anfitrione von ber Polizei gefangen fegen läßt, um freies Spiel zu haben. Merkwürdig ist bann die Vereinigung ber ländlichen Karce mit der literarischen Schäferpoesie unter dem Titel ber egloghe pastorali, auch egloghe maggiaiuole (zur Feier des 1. Mai gespielt) oder commedie pastorali. Es erscheinen Götter, Nymphen, Sirten, Ungeheuer zwischen ben Bauern; Berwandlungen, Wunder, Zaubereien, Todtenerweckungen gehen vor sich. Neben die Geftalten der idealen Hirtendichtung, welche vom Landleben nur das Costum entlehnen, stellt sich die Caricatur der groben Realität. Der Bauer, so wie ihn die Senesen auffassen, frech, gewaltthätig, räuberisch, ruhmredig und feige, boshaft und unfläthig, bildet den Störenfried in dieser Belt edlerer Gefühle, welche er verhöhnt, wie in den späteren Pastoralbramen der Satyr. Doch pflegt alles in Frieden zu enden, mit gemeinsamem Gesang der Hirten und Bauern. Diese Mischgattung kam namentlich in Aufenahme bei den Rozzi.

Die Congrega dei Rozzi von Siena ward im October 1531 gegründet; es war eine Verbindung von Handwerkern mit dem Sauptzweck, die Festtage in einer löblichen Beschäftigung zu ver= bringen, sich in ehrbarer Weise zu ergögen. Man gab sich ein Emblem, Gesetze, Aemter, akademische Ramen; aber man nahm nur Ber= fonen niederen Standes auf und grundsätlich feine ftubirten. Die Versammlungen fanden an allen Festtagen Abends statt; hier las man ältere Dichter, Dante, Betrarca, Boccaccio; burch Beschluß von 1533 aber ward als einzige Lecture ber berühmteste Bastoral= bichter, Sannazaro, festgesett, und zwar die Arcadia und die Inrischen Gebichte, und, wenn man damit zu Ende war, follte wieder von vorn angefangen werden. Der Text wurde von einem Mitgliede com= mentirt, und banach folgte eine Discuffion. Ferner beschäftigte man sich mit Gesellschaftsspielen, welche ben Scharffinn übten, und las eigene Compositionen vor, welche die Verfasser erst nach Gut= heißung der Versammlung publiciren durften. Die ländlichen Farcen und Comodien führten sie zusammen auf, und, wie ihre Borganger unter Papft Leo, spielten auch die Rozzi zuweilen in Rom. Die Congrega ward im Laufe des 16. Jahrhunderts drei Mal von der Regierung auf lange Zeit aufgehoben, so daß sie bis 1603, wo sie befinitiv hergestellt wurde, im Ganzen nur 19 Jahre wirklich tagte. Sie setzte die Tradition des ländlichen Drama's bis in das 17. Jahrhundert fort, verlor aber da ihren populären Charafter und murde zur Afademie. Mit gleichen 3meden wie die Rozzi entstanden in Siena auch andere solche Vereinigungen von Leuten niederen Standes, die Congreghe der Sborrati, Insipidi, Avviluppati, u. j. w.

Aus der volksthümlichen Farce stammt zum größten Theile auch die Comik bei dem Paduaner Angelo Beolco, genannt il Ruzsante; aber er besitzt eine viel bedeutendere dramatische Begabung, Feinheit der Beobachtung und Kunst der Composition. Er spielte nicht nur seine Stücke selbst, wie die Senesen, sondern war Schau-

spieler von Profession und erwarb als solcher außerordentlichen Beifall überall, wohin er mit seiner paduanischen Truppe fam; das Publifum jubelte ihm zu, sobald er nur die Bühne betrat. 13. Februar 1520 spielte er (bamals erft 18 Jahre alt) im Palaste Foscari in Benedig eine comedia a la vilanesca, ebenso am 16. Kebruar bei Domenico Trivifan. 1532 ließ ihn Berzog Alfonso nach Ferrara kommen. Er verweilte lange im Sause seines Gonners, des venetianischen Patriziers Aloise Cornaro und in dessen Billa Cobevico, wo er die Sitten und Sprache der Landleute beobachtete und mit größter Bollkommenheit nachahmen lernte. Seinen Beinamen erhielt er wohl von der Rolle, die er häufig darstellte; ein Bauer Ruzante fommt in mehreren seiner Stücke vor, und in ber Anconitana (II, fol. 18) sagt berselbe, er heiße eigentlich Verduocimo und sei Ruzante genannt worden, weil er als Knabe. das Bieh hütend, immer mit einem Hunde scherzte (ruzzava). Seine jungen paduanischen Mitspieler traten gleichfalls mit benselben Namen in verschiedenen Stücken auf, Marco Aurelio Alvaroto als Menato. Girol. Zaneto als Bezzo, Castegnola als Bilora. Auch als Mensch war Ruzzante geachtet; Speroni im Dialoge Dell' Usura bezeugt seine Armuth und Rechtschaffenheit. Er muß übrigens auch tragische Rollen gegeben haben, da er ja in Speroni's Canace auftreten sollte, welche Aufführung unterblieb, als er nur 40 Jahre alt den 17. März 1542 ftarb.

Drei von Ruzzante's Stücken schließen sich nach Gegenstand und Anlage den literarischen Comödien an. Die Piovana und die Vaccaria sind sogar nichts anderes als Bearbeitungen von Plautus' Rudens und Asinaria, allerdings freie und geschickte Bearbeitungen, welche vieles Eigene hinzusügen. Die Uebertragung in die modernen Berhältnisse ist im Ganzen recht gut gelungen; die römischen Sclaven haben sich in psissige paduanische Bauern verwandelt, und damit werden ihre Rede, ihr Wit, theilweise auch die angewendeten Listen und Lügen andere, erhalten in ihrer derben Natürlichkeit neues Leben; schon der Dialect mußte hier erfrischend wirken. Ziemlich unglücklich ist die Erfindung der Fabel in der Anconitana, wo der Verfasser auf eigenen Füßen zu stehen scheint; sie bildet mehr die Gelegenheit und den Hintergrund zu dem possenhaften Theile, der

Werbung bes alten Sier Thomao um die Courtisane Doralice durch Bermittlung seines Dieners Ruzante, welcher selbst mit der Zose schön thut.

Die übrigen Stude, in Profa geschrieben, wie die drei an= geführten, find frei von diefen literarischen Ginfluffen. Bor allen die Fiorina giebt ein Bild ländlicher Zustände von unmittelbarfter Wahrheit. Zwei junge Bauern, Ruzante und Marchioro, lieben Fiore, die Tochter von Barba (Onkel) Pasquale; sie bevorzugt Marchioro, und Ruzante wird von diesem durchgeprügelt. Auf den Rath des Freundes Bedon schleppt er das Mädchen gewaltsam in fein Haus fort, damit die Eltern sie ihm geben muffen, und die Alten, Basquale und Ruzante's Bater Sivelo, bringen benn auch ben Handel in Ordnung; Marchioro wird mit Sivelo's Tochter entschädigt. Die Aeußerungen der Gefühle, die Gedanken und Handlungen der Leute, alles ift derb, voll von groben Worten; fo redet wirklich das Bauermädchen mit den jungen Burschen; sie freut sich über die Prügel, welche ihr Liebhaber dem Rebenbuhler vor ihren Augen ertheilt, erklärt ihn für einen Roland, und er ift ftolz auf seine Helbenthaten. Als sie fortgeführt wird, will sie schreien und jammern; aber sie muß sich ber Gewalt fügen. Mit welcher Natürlichkeit ist diese Bauernliebe dargestellt, welche sich mit der abgemachten Sache schnell abfindet und beruhigt! Der angeführte Marchioro hat sogar das Mädchen im Berdacht des Einverständ= nisses, und er ift gleich zufriedengestellt, als er hört, daß die ihm angebotene neue Braut eine so tüchtige Arbeiterin ift. Sehr drollig ift Ontel Basquale, der die Dinge ordnet, mit seiner Autorität, mit der feierlichen Rede, die er anfängt und nicht enden kann, und in der er Worte Petrarca's verwendet, um ihr mehr Schönheit und Gewicht zu geben.

Ruzante erscheint hier als ein etwas furchtsamer Tölpel; er will sich vor Liebe tödten wie Strascino's Berna; aber es soll nicht wehthun. Als Marchioro ihn zerbläut hat, kommen ihm wieder Selbstmordgedanken; doch will er erst seinen Arm heilen lassen, um mit ganzen Gliedern sterben zu können. In einem anderen Stücke, der Moschetta, ist er der Gatte der Bettia, welche der Gevatter Menato mit Liebesanträgen heimsucht, und die, über ihren Mann

erzürnt, zum bergamaskischen Solbaten Tonin entläuft. Ruzante spielt den Rausbold; er und der Solbat schmähen sich fürchterlich und wersen sich mit Steinen. Schließlich sindet er Tonin in seinem eigenen Hause; die Bettia macht ihn glauben, er habe sich dahin geslüchtet, aus Furcht vor seiner Verfolgung, und Ruzante, voll Stolz auf seine Tapferkeit, bewilligt dem Feinde den Frieden. Dieselbe Rolle des seigen Prahlers spielt er in der ersten der kleinen Farcen, welche Dialoghi in lingua rustica betitelt sind. Er ist Soldat gewesen, kommt aus dem Kriege nach Venedig und erzählt dem Gevatter Menato seine Großthaten. Seine Geliebte Gnua will aber nichts mehr von ihm wissen, weil er keine Beute mitbringt; ihr Liebhaber prügelt ihn durch, und er steckt die Schläge ein, indem er zu Menato behauptet, es seien ihrer hundert Mann gewesen, die ihn übersielen. Hier geberdet sich der Bauer wie der ruhmredige Capitän der Comödie.

In dem zweiten der Dialoge kommt der Bauer Bilora, seine Frau wiederzuholen, die ihm der Benetianer Messer Andronico geraubt hat; die Entscheidung wird ihr selbst anheimgegeben, und sie zieht vor, dei dem reichen Alten zu bleiben; Bilora rächt sich, indem er über ihn herfällt und ihn für todt auf dem Plate läßt. Endlich der Dialogo facetissimo e ridiculosissimo, welcher 1528 bei einer Jagd in Fosson aufgesührt ward, zeigt und zwei Gevattern Menego und Duozzo, welche über die große Theuerung klagen und dann zusammen mit der Gnua, der Geliebten Menego's, singen. Da erscheint Nale, prügelt und verwundet Menego und führt Gnua davon. Menego hat, wie Ruzante, viel mit seinem Muthe geprahlt und vertheidigt sich nun nicht einmal; verzweiselt liegt er auf der Erde, will sich das Leben nehmen und überlegt in comischer Beise das Bie. Den Schluß bildet Zauberei, allgemeine Bersöhnung und großer Bauerntanz, wie so oft bei den Senesen.

Wenn Ruzante in diesen lebendigen Scenen voll frischen, gesunden Humors den Bauern zum Gegenstand des Gelächters für sein Publikum macht, so hat er doch ein warmes Herz für das Landvolk, steht ihm nicht so seinellich als Städter gegenüber, wie die senessischen Farcendichter. Seine Bauern sind derb, ohne brutal, schlau, ohne boshaft, dreift, ohne frech zu sein. Er hat ihre Sitten

aus der Nähe betrachtet, das Natürliche auch in der rauhen Schale schätzen gelernt und empfindet Theilnahme für ihre Nöthe. In zwei Reben voll munteren Wiges und in familiärem Tone, die er an ben älteren und jüngeren Cardinal Cornaro richtete, bei ihrem Einzuge in Padua als neuernannte Bischöfe, und welche er nach bem Festmahl zur Beluftigung der Gesellschaft vortrug, nimmt er sich der armen Bedrückten an und vertritt ihre berechtigten Ansprücke. Er fingirt da der Abgefandte der Bauernschaft zur Begrüßung des neuen Bischofs zu sein. In der ersten Rede preist er das paduanische Landgebiet, mit seinen Naturschönheiten, seinen Bögeln, Früchten, Eßwaaren, der Tüchtigkeit und Schönheit seiner Frauen, die er mit gar punktlicher Genauigkeit beschreibt. Dann folgt ein vertrauliches Lob des Cardinals und zuletzt die Bitte um gewisse Festsetzungen für die Landbewohner, theils scherzhaft, theils ernst; namentlich wünscht er die Gleichstellung mit den Städtern, welche jest mit ihnen in bitterem gegenseitigen Saffe leben. Die zweite Rebe klagt über bas Elend der Theuerung und ertheilt Rathschläge zur Abhilfe. Vor allem muffe man die Deutschen entfernen; sie haben sich ge= wöhnt, zum Ablaß nach Rom zu kommen, da foll man ihnen doch die Indulgenzen über die Berge schicken, damit sie daheim bleiben. Er redet von den vielen Processen, die ihren Grund in der Menge der Gesetze haben; man müßte ein einziges festes Gesetz machen und es so groß machen, daß alle es sehen und wissen und sich danach richten könnten. Sei das nicht möglich, fo folle man doch die Bauern bei ber Gesetzgebung zuziehen. Und so fährt er fort in ber Entwickelung seiner bemocratischen und humanitären Gedanken, in denen sich zwischen die Scherze so manche nüpliche Wahrheit mengt und Zeugniß ablegt von seiner rechtschaffenen, biederen Natur.

Vortrefflich hat Ruzante seine Denkungsart gezeichnet in bem schönen langen Briefe an Messer Marco Alvaroto, einen derer, welche mit ihm seine Stücke aufsührten, batirt von Padua, den 6. Januar 1535. Er erzählt da, wie er nach dem Mittel suchte, ewig oder doch recht lange zu leben; in den Büchern las er, es sei eine Madonna Sofrosina, nach anderen eine Madonna Temperanza; aber er konnte ihre Spur nicht sinden. Als er einst auf der Jagd, während seine Hunde einen Hasen versolgend sich entsernt hatten, in der Stille der Natur

einschlief, erschien ihm im Traume der Onkel (barba) Polo, wie er leibte und lebte, in seinem Sonntagskleid, als fame er eben vom Barbier und hätte fich durch ein Frühstuck wohl gestärkt. Er hielt ihm eine Rebe und fagte ihm, daß er mit seinem Suchen nach bem Mittel zum langen Leben auf falschem Wege sei. Mehr als die Bücher sei ein gutes Naturell werth; denn die menschliche Natur war vor den Büchern, und diese lernten von ihr; jene Madonna sei in den Büchern mit falschem Namen genannt, und daher konnte er sie nicht finden; in Wahrheit ift es die Seiterkeit (Madonna Legration). Das Leben, so lang es sein mag, ist nichts, wenn man nicht weiß, daß man lebt; Madonna Legration giebt uns das Bewußtsein und ben Genuß des Daseins; sie hängt unserem Leben viele andere Leben an, ohne es äußerlich auszudehnen. Der Onkel Polo will ihn an ihren Hof führen, wie er es verdiene als guter Gefell, der mit seinen Comödien die Leute lachen macht, und er bringt ihn in dieses Land der Heiterkeit und erklärt ihm die Per= sonificationen, welche dort als Verwandte und Dienerinnen der Dame erscheinen und in geiftvoller Beise die Elemente eines ge= mächlichen, zufriedenen, gedankenlosen Lebens barftellen.

Hefen und seiner Dichtung. Immer von neuem preist er die unverfälschte Natur, so wie sie auf dem Lande noch zu sinden sei. Er tadelt bei den Menschen das allgemeine Streben der Nachahmung und Künstelei, in der Lebensweise, in den Moden der Kleidung, in der Rede. Ihm selbst fehlte es nicht an Studien; aber wohl überlegt zog er seinen Dialect dem Florentinischen vor und machte sich über die lustig, welche ihre eigene Sprache verderben, um eine fremde nachzuäffen. Nur in der Anconitana und in der Vaccaria hat er die höher stehenden Personen toscanisch reden lassen und nicht eben gut; in der Moschetta spricht der Soldat Tonin sein Bergamaskisch, im zweiten Dialoge Messer Andronico sein Benetianisch; sonst hört man von allen stets die paduanische Mundart.

Diese Verwendung des Dialectes in der ländlichen Dichtung fand mit Recht großen Beifall; auch Trissino lobte deswegen Ruzante und Strascino in seiner Poetik. Der Venetianer Andrea Calmo (geboren gegen 1510, gestorben ben 23. Februar 1571), aleichfalls ein berühmter Schauspieler, hat in seinen Studen in viel höherem Mage nicht bloß verschiedene Dialecte, sondern auch fremde Sprachen vermischt. Es war bei einem Benetianer begreiflich, ber in seiner Stadt die verschiedensten Nationalitäten verkehren fab. In der Saltuzza (1551) redet der Advocat Messer Melindo venetianisch, der Diener Saltuzza veneziano rustico, der Lastträger Balorbo bergamaskisch, alle anderen toscanisch. In ber Rhodiana, welche man 1540 in Benedig spielte, wird von einzelnen Bersonen venetianisch, paduanisch, bergamaskisch gesprochen, und ein Grieche, ein Deutscher, ein Slavonier mengen in ihr venetianisches Kauber= welsch Brocken ihrer eigenen Sprachen, mährend wieder andere das Toscanische verwenden, und besonders die Liebenden in recht affectirter Beise. Aehnlich ist es in La Spagnolas (1549). Calmo zeigt ben Ginfluß Ruzante's; in seiner Fiorina hat er sogar ben Anfang genau, theilweise wortlich, aus bem gleichnamigen Stude feines Borgangers entlehnt. Aber er verfügt nicht über feinen gefunden, natürlichen Wiß. Die Saltuzza, welche ber Verfasser selbst als eine Comödie in modernem Geschmacke bezeichnet, hat eine Intrigue nach Beise berjenigen Machiavelli's und ähnelt be= sonders Lasca's Frate und Cecchi's Assivolo. Die Rhodiana verbindet das antike Motiv ber Biedererkennungen mit dem der Novelle vom betrogenen Chemann; Act IV, Scene 8 bis 10 ift entlehnt aus Boccaccio's Geschichte von Tofano (Dec. VII, 4). In La Spagnolas werben brei Narren, zwei feige Großsprecher und ein alter Chemann, von Dienern, welche ihnen Silfe bei ihren Liebesbemühungen versprechen, gefoppt und kommen mit Schimpf und Schande bavon. In ben letten brei Studen haben wir nur bie übliche literarische Comodie und deren typische Figuren. Die 4 bramatischen Eclogen Calmo's sind sehr ähnlich den Paftoral= comodien der Rozzi von Siena; auch hier haben wir Hirten und Nymphen, Drakel ber Benus, Zauberei, Berwandlungen und ftets einen Bauer als groben Repräsentanten ber Realität, in ber einen an Stelle beffen einen bofen Satyr. Die Form find meift reim= lose sdruccioli, in der 4. theilmeise Terzinen; die Zbealgestalten, die Nymphen und einige Sirten, reben Italienisch, die anderen Personen verschiedene Dialecte, auch wieder mit neugriechischen und balmatinischen Brocken.

Einzelne Personen der Stücke in Mundarten sprechen zu lassen, warb ein allgemeinerer Gebrauch, den wir dei Alessandro Piccoslomini und Eristosoro Castelletti sanden; verschiedene norditalienische Dialecte verwendeten Artemio Giancarli in seiner Zingana (1545) und Giambattista Eini in der Vedova (1569). Und so wurde es der commedia dell' arte charakteristisch, daß die in ihr aufstretenden Standestypen in der Sprache der Gegend redeten, welcher sie entstammten, die Zanni bergamaskisch, Pantalone venetianisch, der Doctor bolognesisch, u. s. w.

Die improvisirte Comödie, welche man commedia dell' arte nannte, scheint aus der populären Farce unter Ginfluß des litera= rischen Lustspiels hervorgegangen zu sein. Manche ihrer Eigen= thumlichkeiten bemerken wir schon bei Ruzzante und Andrea Calmo, die besprochene Verwendung der Dialecte, die possenhaften Bedienten, die Bereinigung von Dichter und Darsteller in einer Person, das Wiederkehren derfelben Figur in verschiedenen Stücken und gegeben von demfelben bestimmten Schauspieler. Daß Ruzzante ober Calmo bisweilen Comödien improvisirt hätten, wissen wir nicht; aber es ift möglich, und von der fürzeren Farce fteht es fest, daß sie auch aus dem Stegreif aufgeführt wurde, besonders in einer Zeit, die im allgemeinen die Amprovifation so fehr liebte. Wenn man die Haupttypen betrachtet, so möchte man glauben, daß die commedia dell' arte von Oberitalien gekommen fei; auch waren von hier einige ihrer ältesten bekannten Darfteller, wie Alberto Ganaffa aus Bergamo. Die Zeit ihrer Entstehung läßt sich nicht genau fest= ftellen. Lasca publicirte 1559 unter seinen Canti carnascialeschi einen Di Zanni e di Magnifichi, welcher uns die Schauspieler ber commedia dell' arte in Florenz schon wohl bekannt zeigt; Razzi im Prolog ber Balia beflagt fich, bag man fein erftes Stud, bie Cecca (vor 1560), getadelt habe, per così poco alla zannesca, und Lasca schilbert mehrfach, wie man, um diese luftigen Poffen= reißereien zu feben, die höbere Comodie ber Florentiner gang im Stiche laffe, zuweilen indem er jene heftig tadelt (Rime Burl. 296), öfters indem er sie fehr lobt (ib. 430, 521 ff., auch Brolog der Strega, vor 1566). Christosoro Castelletti, im Prologe der Torti Amorosi (1581), sagt, das Publikum wisse ein regelrechtes Lustspiel nicht mehr zu schätzen und ziehe vor "ein improvisirtes, närzisches Geschwäß von einem alten Venetianer und einem bergamassischen Diener, begleitet von ein Paar unanständigen Geberdungen". So ward die literarische Comödie überslügelt und zurückgedrängt durch diese neue dramatische Gattung, welche ihre größten Triumphe aber erst gegen Ende des 16. und in den ersten Zeiten des 17. Jahrshunderts seierte.

Man hat sich oft gefragt, warum die Italiener, bei so großer Liebe zum Theater und so mannichfacher Production für daffelbe. boch eigentlich kein bedeutendes nationales Drama geschaffen haben. Biele haben es mit den politischen Verhältnissen erklären wollen, dem Mangel nationaler Freiheit und Einheit. Für die Tragodie war freilich die Epoche mit ihrer egoistischen Richtung, ihrem Mangel an Idealen wenig geeignet. Aber die Comodie? Warum konnte fie in einer Zeit der relativ freien Rede, wie es die ersten Jahr= zehnte des 16. Jahrhunderts waren, weniger gut gedeihen als unter dem politischen und firchlichen Absolutismus in dem Frankreich und Spanien des 17. Jahrhunderts? Andere haben ben Grund in der Nachahmung der Alten gesehen, welche die Originalität erdrückt, die Ausbildung der vorhandenen populären Formen unmöglich ge= macht hätte. Allein Villari bemerkte mit Recht1), daß ja auch die anderen literarischen Gattungen mit der Nachahmung begannen und dann allmählich felbständig und originell wurden; auch das Drama in Frankreich nahm biefen Weg. Und die Comodie fühlt, mit ihrer unbedeutenderen Sandlung, die Fesseln der classischen Form weit weniger, wie sich Molière trot ihrer frei genug bewegt. italienische Comödie des 16. Jahrhunderts selbst ist, wie wir sahen, im allgemeinen keine fervile Nachahmung der Antike. Wenn die Dichter oft fagen, sie sei ein Spiegelbild ber Sitten, so reben fie nur die Wahrheit, und wer die Zeit studiren will, mit ihren Zu= ftänden und Gebräuchen, mit ihrem Empfinden, Glauben und Aberglauben, findet sie zum guten Theile in der Comodie. Man kann

<sup>1)</sup> Machiavelli, III, 141 f.

nicht sagen, daß es ihr an modernem Leben gebricht, und baffelbe bringt meift auch in die antiken Stoffe, wo sie aufgenommen werben. Von welcher Natürlichkeit ift 3. B. die Scene des Orangenwerfens, bes Zankes ber Nachbarinnen, bes Keifens ber alten Schwieger= mutter in Giannotti's Vecchio Amoroso (IV, 4), der aus Plautus' Mercator stammt! Wie lebensvoll sind oft die Beziehungen der Familie, das Treiben auf der Straße dargestellt! Wenn fein dramatisches Meisterwerk entstand, so fehlten doch dazu die Reime nicht. Aber die dramatische Poesie ist stets die späteste Frucht der Runft; die anderen Nationen erreichten sie erst im 17. Jahrhundert, und damals war Italien in voller literarischer Decadenz. Nicht jedes Stadium der gesellschaftlichen Entwickelung vermag das vollendete Drama hervorzubringen; dasselbe beruht auf einer Reife, Feinheit und Tiefe der psychologischen Beobachtung, auf einer Bollfommen= heit der Analyse und Reflexion, wie sie der Dichtung der Renaissance= zeit nicht eigen ist, welche vielmehr auf den Glanz der Erscheinung, die äußere Wirkung, das bunt Unterhaltende ausgeht.

## Anhang

## bibliographischer und kritischer Bemerkungen.

(In edigen Rammern find die Titel einiger Bucher jugefügt, welche mir unzugänglich waren oder zu spät in meine Hände gelangten, um noch verwerthet zu werben.)

- p. 1. G. B. Balbelli, Vita di Giov. Boccaccio, Firenze, 1806. Marcus Landau, Giov. Boccaccio, sein Leben und seine Werke, Stuttgart, 1877; ital. Uebersetzung besselben von E. Antona-Traversi, Napoli, 1881, mit Zusätzen. G. Körting, Boccaccio's Leben und Werke, Leipzig, 1880. Uttilio Hortis, Studi sulle Opere Latine del Boccaccio, Trieste, 1879. Bincenzo Crescini, Contributo agli Studi sul Boccaccio, Torino, 1887. Boccaccio, Opere Volgari, ed. Moutier, Firenze, 1827 sf. Le Lettere edite ed inedite di Mess. Giov. Boccaccio, p. da Franc. Corazzini, Firenze, 1877 (sehr schlechte, aber einzige vollständige Ausgabe der Briese). Franc. Zambrini e Alb. Bacchi della Lega, Le Edizioni delle Opere di Giov. Boccaccio, in Propugnatore, VIII, 1º, 370; 2º, 169 und 379.
- p. 1. Das Geburtsjahr Boccaccio's nach Petrarca, Sen. VIII, 1 (1366), ber sagt, daß ber Freund 9 Jahre jünger sei als er. Fil. Billani und Matt. Palmieri sagen, Boccaccio sei im 62. Jahre gestorben (b. 21. Dec. 1375); danach wäre er nach b. 21. Dec. 1313 geboren; aber die Humanisten redeten bei biesen Bestimmungen oft ungenau, und jene meinten vielleicht "du 62 Jahren".
- p. 1. Die Frage über Boccaccio's Herfunft scheint mir burch Crescini's gründliche Untersuchung, Contrib. p. 1 ff., befinitiv erledigt. Daß er als Kaufsmann nach Neapel kam, s. ib. p. 49.
- p. 2 f. Diese Jugendbriese sind 4 von ben 5 aus dem Cod. Laurent. XXIX, 8, beren Echtheit ich durch Hortis, Studi, p. 259 ff. für erwiesen halte. Bei Corazzini stehen sie p. 439 ff. Der Brief Sacrae famis, p. 457 ff., ist datirt vom 28. Juni, also wohl 1338; denn die Kämpse der Marresi und Gatti in Barletta, von denen Bocc. als kurz vergangenen redet, set Giov. Billani, XI, 80, in dieses Jahr (cf. Literaturblatt f. germ. u. rom. Phil. 1881, p. 23). Freilich reichte für Villani das Jahr ja dis zum 25. März 1339. Der, an welchen er schreibt, ist nicht ein Lehrer, wie Ciampi meinte, sondern ein Mitzschüler, der gleichfalls nur nebenher studirte, und eigentlich Kausmann war; an Andalone ist also garnicht zu benken.

- p. 2. Daß ber Mons Falernus bei Boccaccio ber Posissipo ist, s. Lit. Bl. 1881, p. 23; s. auch noch bie Stelle Filocolo, vol. II, p. 23.
- p. 3. Das Jahr 1338 für Anfang ber Liebe zu Fiammetta, und bann ber 11. April, wie es Witte annahm, ift bas Bahricheinlichfte, f. Korting, p. 105 ff. Boccaccio verliebte sich in Fiammetta 7 Jahre und 4 Monate nach seiner An= funft in Neapel (Ameto, ed. Moutier, p. 153 f.). Da er fich zu Oftern verliebte, kam er zu Enbe eines Jahres nach Neapel, und spätestens Enbe 1330 ba er fich ber 1331 stattgehabten Ankunft Acciainoli's erinnern konnte (f. Brief an Nelli, bei Corazzini, p. 152). Ram er Ende 1330, so verliebte er sich 1338; später bestimmt nicht, aber auch früher wohl faum; bie Briefe ber Laurenziana reben von frifdem Liebestummer; freilich ber, welcher entscheiben murbe (Mavortis miles extrenue, vom fürzlich stattgefundenen Berlufte bes Glückes), ift leider ohne Datum; boch scheinen alle in nicht langem Zeitraume geschrieben, und ber an ben Herzog von Durazzo ift von April 1339, ein anderer, wie mir faben, vom 28. Juni, mohl 1338. Diefer mare bann geschrieben, ebe er sein Glud erreichte, was im Herbste geschah (f. Amorosa Visione, XLVI, und Crescini, p. 130, n. 2), die anderen nach Berluft beffelben; in der That find in jenem die Rlagen nicht fo heftig, und er zeigt ben Berf. noch im Rechtsftubium wie ber Anfang bes Filocolo.
- p. 5. Die Frage ber Quelle bes Filocolo ist noch unentschieden; s. zulett Hans Herzog, Die beiden Sagenkreise von Flore und Blancheflur, Wien, 1884, und Erescini's Recension in Giornale Storico della Lett. Ital. IV, 241 ff. Daß Boccaccio etwas anderes als die beiden erhaltenen altsz. Redactionen benutte (die 2. vollständiger, als sie jett vorhanden ist), scheint mir noch immer nicht klar erwiesen, wenn auch recht gut möglich. Bar sein Original eine Bersion, aus der auch das italienische Cantare unabhängig sloß, wie Erescini will, so hätte er sich an seine Borlage hier so sclavisch, vielsach wörtlich gehalten, wie wir bei vulgären Quellen sonst von ihm nicht sehen.
- p. 5 ff. Ueber Filocolo Zumbini, Il Filocopo del Boccaccio, Firenze, 1879. Ferner F. Novati, Sulla Composizione del Filocolo, in Giornale di Fil. Rom. III, 56 ff. unb bazu Ztschr. f. rom. Phil. V, 449 ff. Ueber ben Namen Marmorina f. noch Nuova Antologia, 15 sett. 1883, p. 376; cf. auch Thomas, in Romania, XI, 541.
- p. 5. Ueber ben falschen Titel Filocopo s. Ztschr. f. rom. Phil. III, 395 f. Die Hfl. haben natürlich Filocolo. Giambatt. Giralbi wollte den Titel in Filocolo ändern, d. i. amatore di bellezza, s. Lettere di Bernardo Tasso (ed. 1733), II, 208; diese Pedanten nahmen sich nicht einmal die Mühe, das Buch zu lesen, dessen Titel sie verbesseren.
- p. 6. Die Dichter, von benen Boccaccio, sie verunstaltend, seine classischen Elemente herübernahm, waren besonders Birgil und Ovid, s. Zumbini, l. c. p. 31 f. Die Scene der magischen Künste Tebano's in der 4. Liebesfrage ist nach ber Mebea in Ovids Metam. s. Zingarelli, in Romania, XIV, 433 ff.
  - p. 7. Das Joe partit als Gefellichaftsunterhaltung zwischen Damen und

638 Anhang.

Cavalieren finden wir in Amanien be Sescas' Essenhamen de la donzela (Ende bes 13. Jahrh.), in Bartid's Provenz. Lesebuch (Elberfelb, 1855), p. 142, p. 79, und 143, p. 60 ff. Aehnliche Spiele maren noch lange im Bebrauche, wie in ben Conversationen bes Sofes von Urbino, über bie Caftiglione im Cortegiano berichtet, ober die Dubbi, Casi, Quistioni, mit benen man im 16. Sahrh, fich in Siena unterhielt, besonders bann bei ben Roggi, f. C. Maggi, La Congrega dei Rozzi, Firenze, 1882, I, 124 ff. Und so finden wir bergleichen Discuffionen wieder in ben frangofischen Salons bes 17. Jahrh., von wo sie Mue de Scubery in die Conversationen ihrer Romane aufnahm. -Die erfte von Boccaccio's Liebesfragen findet fich in einer italienischen Tenzone amischen einem Abriano und einem Frate Andrea von Bifa: nur find es ba brei Liebhaber, und ber britte erhalt einen Badenftreich, f. Lit. Bl. f. germ. u. rom. Phil. 1885, p. 74. Die Frage gefiel; sie tehrt wieder, genau nach Boccaccio, in einem Sonett: Con ciò sia che sien dui diversi amanti, bas eine eftenfische So. Boligian beilegt, Opere Volgari del Poliziano, ed. Cafini, Firenze, 1885, p. 268. Die Liebesbezeugung mit bem Kranze auch in Andrea Calmo's 1. Ecloge, und in 2. Groto's Schäferspiel Il Pentimento Amoroso. - Die 3. Frage hat Aehnlichkeit mit ber in einem Partimen von Palamibeffe Belinbore ober Rustico bi Filippo, f. Lit. Bl. ib., und auch prov. findet sich ähnliches, j. Knobloch, Die Streitgedichte im Provenz. und Altfrz. Breslau, 1886, p. 69. - Die Frage, ob man eber ein Mabchen ober eine Frau lieben folle, bie ber 9. ähnelt, ift nicht felten prov. ital. und frz., f. Knobloch, ib. p. 47 und 68.

- p. 8. Daß ber Filocolo erst in Florenz vollendet ward und der Filostrato inzwischen, in der früheren Zeit von Boccaccio's Liebe entstand, bewied Crescini, Contrib. p. 70 und 190 ff.
- p. 8. Über ben Namen Griseida s. R. Barth, Guido de Columna, Dissert. Leipzig, 1877, p. 36. Filostrato scheint aus φίλος und sat. stratus (sternere) statt. griech. στρωτός.
  - p. 8. Boccaccio scheint vorzugsweise aus Benoît de Sainte-More geschöpst, aber babei auch Euido de Columna benutt zu haben, dessen Buch selbst aus Benoîts Roman gestossen war. Entlehnungen von deweisenden Einzelheiten sind freilich sehr selten; aber Filostr. IV, 38, stimmen doch die Borte von Troilus über Calcas ziemlich mit dem, was die Troer in Rom. de Troie, 12967 ss. sagen, und dei Guido sehlt die Rede. Andererseits die Ohnmacht der Eriseida deim Scheiden, Filostr. IV, 117 ss. sinder sich Guido und sehlt in Troie, wie dieses Bartoli demerkt hat, I Precursori del Boccaccio, Firenze, 1876, p. 65. Im Allgemeinen fürzt Guido so stark, und die Episode wird dei ihm so unscheindar, daß er kaum allein Boccaccio angeregt hätte. Moland und D'Heircault, Nouvelles Françoises en prose du XIV siècle, Paris, 1858, p. LXXXVI ss. und Barth, l. c. p. 34 ss. lassen de Troie, Paris, 1870, I, 504, glaubt an vorzugsweisen Einstuß Benoîts.

- p. 11. Treffende Bemerkungen über die Originalität Boccaccio's im Filostrato, bei Bartoli, I Precursori del Bocc. p. 67 ff.
- p. 12 f. Crescini hat das Berdienst, in seinem Contributo auf das Sorgfältigste die Jugendwerke Boccaccio's für seine Biographie untersucht zu haben, wodurch er die Natur seines Berhältnisses zu Fiammetta aufzuklären und die Reihenfolge der meisten Schriften mit Sicherheit sestzustellen vermochte. Seine schöne Arbeit war mir von größtem Nußen.
- p. 13. Der Brief Nereus Amphitritibus, bei Corazzini, p. 441 si. ist an ben falschen Freund gerichtet, ber die von Boccaccio über eine mächtige Person-lichkeit gerebeten Dinge ausplauberte; s. ib. p. 444: Dixisti enim aeripedi de belligero Quiritium quae tuo poctori servanda tradideram . . . Ber bieser "schnellfüßige Krieger der Quiriten" war, der Boccaccio in Folge dessen straste, ist nicht bekannt.
- p. 13. Die Muse nude in Teseide, XII, 84, bebeuten bie Dichtung in Bulgärsprache; daß die Strophe auf Dante's De el. vulg. Bezug nimmt, hat schon Trissino bemerkt, s. Lit. Bl. 1881, p. 25.
- p. 14. Ueber bie classischen Quellen ber Teseide (besonders Statius' Thedais) s. Erescini, Contrid. p. 224 st. Ueber die mittelalterlichen Elemente ib. p. 243 st. Daß zur Annahme eines griechischen Borbildes kein Grund vorshanden ist, ib. p. 238 st.
- p. 15. Ueber Boccaccio's poetifichen Styl s. Foscolo, Sul Testo del Decamerone, in Opere del Foscolo, III, 55.
- p. 15. Bon Octaven, die vermuthlich älter sind als der Filostrato, P. Rajna Ztschr. f. rom. Phil. II, 250, und Crescini, Contrib. p. 217.
- p. 16. Ueber bas Ninfale Fiesolano B. Zumbini, Una Storia d'amore e morte, in Nuova Antologia, 1º marzo, 1884.
- p. 17. Boccaccio's Eclogen gebr. in Bucolicorum Autores XXXVIII, Bafileae, 1546, p. 598 ff. und noch sonst zwei Mal. Der Brief an Fra Martino bei Corazzini, p. 267 ff. Ueber die Eclogen handelt Hortis, Studi, zu Ansang, und, ihn vielsach verbessernd, B. Zumbini in Giorn. Stor. Lett. It. VII, 94 ff.
- p. 17. Der Ameto in ben Opere ed. Moutier, vol. XV, und auch in Giov. Boccaccio, Opere Minori, Milano, Sonzogno, 1879, p. 143 ff. In ber Erzählung ber Emilia heißt es, baß zwei Fünftel bes 14. Jahrh. vollendet seien, also bie Zeit frühestens 1341, und König Robert († 19. Jan. 1343) wird in Fiammetta's Erzählung als lebend genannt, also spätestens 1342.
- p. 19. Eine ähnliche allegorische Scene wie am Ende bes Ameto in ber Bision im Filocolo, l. IV, ed. Moutier, vol. II, p. 124 f. Ueber die Allegorie bes Ameto eingehend Crescini, Contrib. p. 93 ff.
- p. 20. Die Amorosa Visione entstant nach Ameto und vor König Robert's Tode, also wohl 1342, s. Landau, p. 64, n. Daß das 3. Widmungszgedicht nicht eine Canzone ober Ballabe ist, wie man gesagt hat, sondern ein sonetto doppio codato, ist bemerkt Lit. Bl. 1881, p. 25. leber die Amorosa Visione Crescini, Contrib. p. 113 ff. Mit Recht tadelt er mich (p. 114), daß

ich bie Führerin mit ber zu Anfang von Cap. II angerusenen himmlischen Benus verwechselt habe. Ich gestehe nun, nicht zu wissen, wer bie Führerin sei, ba auch Erescini's Deutung (bie Fortezza) mich nicht ilberzeugt.

p. 22. Die Damen, welche Boccaccio in ber Amor. Vis. seiert, sind zum großen Theil historisch nachgewiesen in ber guten Arbeit von E. Antona-Traversi, Notizie Storiche sull' Amorosa Visione, in Studi di Fil. Rom. ed. Monaci, I, 425 ff. Dazu noch die Berbesserungen von Erescini, in Rivista Critica della Lett. It. III, 16 ff.

p. 25 ff. Rime di Giov. Boccacci, p. da G. B. Balbelli, Livorno, 1802, abgebr. in ed. Moutier ber Opere, vol. XVI (1834). Auswahl bei Carbucci, Rime di Cino da Pistoia e d'altri, Firenze, 1862, p. 352 ff. Die Ballaben unb bas einzige Madrigal auch bei Carbucci, Cantilene e Ballate, p. 158 ff.

— F. Mango, Delle Rime di M. Giov. Boccacci, in Propugnatore, XVI, 1º, 386 ff.

p. 27. Die Fiammetta in ed. Moutier vol. VI (1829), und La Fiammetta di Giov. Bocc. Firenze, Barbera, 1864, auch in Opere Minori, ed. Sonzogno, p. 19 si. — Panfilo natürlich wieder bedeutungsvoller griechischer Name, il "tutto amore", s. Lettere del Bocc. p. 269.

p. 28. D. 3. April 1339 schrieb Boccaccio ben Brief an ben Herzog von Durazzo; bieses ift bas lette Zeugniß seiner Anwesenheit in Neapel. — Bie in Fiammetta bas wahre Berhältniß umgekehrt ist, s. Crescini, Contrib. p. 163. Bie Boccaccio babei Ovid's Herosben (östers wörtlich) benutte, ib. p. 156 ff. und p. 160 ff. ber interessante Nachweis von Benutung einer Scene aus Seneca's Hippolytus.

p. 29 f. Der Brief an Zanobi ba Straba aus Forli von 1348 bei Corazzini, p. 447 ff. Dazu Hortis, Studi, p. 7 ff. über ben Aufenthalt in Ravenna und Forli; er zerstört bie Annahme eines Aufenthalts in Neapel 1345, p. 12, n. 1. Zur Beurtheilung von Ecloge 3—6 besonders Zumbini, Giorn. Stor. Lett. It. VII, 102 ff.

p. 30. Corbaccio in ed. Moutier, vol. V, Ende; in Opere Minori, ed. Sonzogno, p. 259 ff. Daß der Autor über 40 Jahre war, schließt man auß einer Stelle p. 275 in letterer Außg. (So schon Manni.) Doch bemerkte Tobler, Die Berliner Hs. des Decameron, Berlin, 1887, p. 2, n. 3, mit Recht, daß die Stelle im Drucke nicht ganz in Ordnung scheine. — Giov. Binelli, Appunti sul Corbaccio, in Propugn. XVI, 1°, p. 169 ff., wo auch die Entlehnung auß Juvenal nachgewiesen ist.

p. 33. Die Biographie Petrarca's bei Rossetti, Petrarca, Giulio Celso e Boccaccio, Trieste, 1828, p. 316 sf. Daß sie nicht zwischen 1343 und 1345 entstand, wie Rossetti wollte, sondern 1348 oder 1349, s. Lit. Bl. 1881, p. 25. G. Boigt, Die Wiederbeledung etc. I, 167, n. 4, setzte sie 1353; aber damals war Petrarca nicht in Parma. — Daß Boccaccio und Petrarca sich 1350 zum ersten Male sahen, zeigt hinreichend klar Fracassetti in Petrarca, Lett. Fam. vol. III, p. 6. Ueber den Ausenhalt in Padua bei Petrarca 1351, s. Boccaccio,

Lettere, p. 47 f. Ueber ben in Mailand 1359 Petrarca, Fam. XX, 6 und 7; am 16. März war Boccaccio bort, f. De Nolhac in Giorn. Stor. Lett. Ital. IX, 409.

p. 33 f. Die Literatur über die Kenntniß des Griechischen im Mittelalter ist angegeben bei Boigt, Wiederbeledung, II, 106, n. 2. Ueber Boccaccio's Studium des Griechischen Hortis, Studi, p. 367 ss. Die Chronologie der Beziehung zu Leonzio Pilato s. Körting, p. 260 s. und Lit. Bl. 1881, p. 24. — Der 1. Gesang der Jlas und der 1. der Odysse in Leonzio's Uebersehung ist gedruckt dei Hortis, Studi, p. 543 ss. serner bezüglich dieser Uebersehung und der fälschichen Attribution derselben an Chrysoloras in manchen H. Bahlen, in Wiener Sitzungsder. vol. 61, p. 394 s. und Boigt, Wiederbeledung, II, 112, n. 2 und 3. Filelso warf dann Candidus Decembrius vor, sich Leontius' Uebersehung zugeeignet zu haben, Sat. VIII, 3. Die Anmerkungen Petrarca's zu derselben, von denen Filelso ebenda redet, sinden sich in der That in einem pariser Ms. s. De Nolhac, Giorn. Stor. Lett. It. IX, 407, n. 1. — Daß zwischen Boccaccio's und Petrarca's Aeußerungen über die Entstehung der Uebersehung fein Widerspruch ist, s. Lit. Bl. 1881, p. 25. Boccaccio ließ das Ms. kommen, Petrarca veranlaßte und bezahlte die Uebersehung.

p. 34. Petrarca schrieb an Boccaccio 1364 (Son. V, 2), er habe von anderen gehört, daß er, Boccaccio, die Absicht hege, seinen Jugenbschriften neue Form zu geben. Das wäre aber bann nur zum Zwecke einer moralischen Reinigung gewesen.

p. 35. Ueber Boccaccio's lateinische Schriften bas große, sehr gelehrte und sleißige Werk von Hortis, Studi ecc. — Das Buch De Montibus, Sylvis cet. ist meist gebruckt am Ende von Ausgaben bes De Geneal. Deor. 3. B. Benetiis, 1494. — Bon De Casibus konnte ich nur die ital. Uebers. benußen: Giov. Bocc. I Casi degli Huomini Illustri trad. per Gius. Betussi, Fiorenza, 1598. Die Widmung an Mainardo Cavalcanti ist von 1374 ob. 1375 (s. Lettere, p. 363 sf.), wie schon Balbelli, p. 387, sah. Aber Boccaccio nennt da das Buch bereits ein altes. — De Claris Mulieribus, Bern, 1539. Die Widmung an Andrea Acciaiuoli wahrscheinlich 1362, so Landau, dem Hortis, p. 89, n. 2, zustimmt.

p. 36. Ueber Boccaccio's Gelehrsamfeit Jul. Schück, Zur Charakteristik der ital. Humanisten des 14. und 15. Jahrh. Breslau, 1857; Hortis, Studi, p. 363—524, und treffende Bemerkungen auch bei Körting, p. 363 ff.

p. 36. De Genealogia Deorum, Bicenza, 1487; Benetiis, 1494, etc. Der richtige Titel De Genealogiis Deor., wie die besten Hs. haben nach Hortis, p. 161, n. 1. — Ueber die Chronologie der Entstehung Ztschr. f. rom. Phil. III, 586, und Hortis, p. 158 f.

p. 37. Ueber ben Unterschied zwischen Boccaccio's und Petrarca's Classischimus treffende Bemerkungen bei Zumbini, Il Filocopo, p. 40.

p. 38. Die Documente über zwei unbebeutenbe Aemter, bie Boccaccio 1351 und 1367/68 innehatte, bei Erescini, Contrib. p. 258 f. Aber von bem ersten schon ein Document bei B. Imbriani, Giornale Napoletano, Nuova

Serie, vol. VII, p. 84, und vom zweiten Amte hatte bereits Mazzuchelli und nach ihm Balbelli (p. 192) gesprochen.

p. 38. Die Gesanbtschaft ad partes Romandiolae et Lombardiae fällt vom 25. Aug. bis 27. Sept. 1351, s. bas Document bei B. Imbriani, l. c. p. 84. Diese Reise kann aber nicht mit ber zu Petrarca ibentificirt werben, woran Imbriani bachte (p. 85); benn Petrarca's Antwort an die Florentiner ist schon vom 6. April, s. Fracassetti, Fam. vol. III, p. 43, und im August war Petrarca längst in Frankreich. In jener Schrift bezweiselt Imbriani mit guten Gründen die Eristenz der Beatrice, Tochter Dante's, und damit die Sendung Boccaccio's an sie. — Ueber die Gesandtschaften an den Markgrasen von Brandenburg und den Papst Attilio Hortis, Giov. Boccacci Amdasciatore in Avignone, ecc. Trieste, 1875, p. 6—21, und Landau, p. 161 ss. und 221 ss.

p. 38. Bon bem Aufenthalt in Ravenna ber Brief bei Corazzini p. 49. Ein anderer Aufenthalt in berselben Stadt, man weiß nicht wann, ergiebt sich aus bem Brief an Petrarca ib. p. 307. Die häusigen Reisen nach Ravenna erklären sich auch daraus, daß Boccaccio Verwandte daselbst hatte, s. Guerrini e Ricci, Studi e Polemiche Dantesche, Bologna, 1880, p. 38.

p. 39. Der Brief an Nelli bei Corazzini p. 131 ff. Ueber seine Echtheit Ztschr. f. rom. Phil. IV, 571 ff. und V, 377 ff. Körtings Aeußerungen ib. V, 599 f. scheinen mir von keiner Bebeutung; bezüglich bes ihm zweiselhaften Sinnes von infortunium "dauernbes Unglück", verweise ich ihn z. B. auf Boetius, Phil. Cons. II, 4; IV, 4, etc. So auch Franc. Barbaro, De Re Uxoria, I, 4 und 7; ital. bögl. z. B. in Filesfo's Rebe auf Dante, in Sepulcrum Dantis, Firenze, 1883, p. 29. — Den Brief an Nelli hat Boggio benutt in De Infoelicitate Principum, in Poggii Opera, ed. 1513, fol. 153.

p. 39. Von Boccaccio's Besit in Certalbo s. Lettere, p. 320. — Petrarca's Sen. I, 5 ist vom 28. Mai 1362, also vor der Reise nach Neapel, aber die Ablehnung nachher.

p. 39. Das Zusammensein mit Petrarca in Padua 1368, zwischen Juni und October, geht hervor aus Petrarca, Sen. X, 4 und 5. Das schon beweist, wie Fracassetti, Fam. vol. III, p. 20, bemerkte, daß die vergebliche Reise nach Benedig nicht in dieses Jahr sallen kann. Ferner schrieb Boccaccio nach der Rückehr aus Benedig, er habe von Petrarca einen Brief IV Kal. Jun. Tioini seriptum erhalten (Lettere, p. 128), also am 29. Mai. 1368 kam Petrarca aber erst den 30. Mai nach Pavia (Sen. XI, 2). Nach 1368 kann der verzgebliche Besuch in Benedig nicht sallen, da in jenem Jahre Petrarca von der Stadt sortzog; vor 1367 nicht, weil schon Petrarca's Brief über sein Alter, d. h. Sen. VIII, 1, vom 20. Juli 1366, erwähnt ist. Also war es 1367. Körtings Gründe dagegen (p. 309, Anm. 2) sind leicht zu beseitigen; daß Petrarca damals nicht in Pavia war, ist nicht zu erweisen; wenn Boccaccio den Enkel Francesco nicht erwähnt, so mochte der Knade nicht im Hause, sondern beim Erohvater sein, wie 1368, wo er dort starb.

p. 39. Ueber bie Reise nach Reapel Hortis, Studi, p. 283 ff., ber aber

irrt, wenn er meint, Boccaccio habe Certalbo verlaffen, um nach S. Stefano ju geben, f. unten.

p. 40. Ueber die Gefinnung Petrarca's gegen Dante am besten Carbucci, Studi Letterari, Livorno, 1874, p. 320 ff., auch Hortis, Studi, p. 303 f., der gezeigt hat, wie der angebliche Tadel Dante's in Petrarca's Rer. Mem. auf Entstellung der Lesart beruht, und die Stelle gerade ein Lob enthält. — Das Carmen Boccaccio's am besten bei Carducci, ib. p. 363 f. Petrarca's Fam. XXI, 15, ist die Antwort darauf und auf einen Brief Boccaccio's über benselben Gegenstand, welcher verloren ist, s. Fracassetti, Dante e il suo secolo, p. 629, und Carducci, p. 322.

p. 40 ff. Il Comento di Giov. Boccacci sopra la Commedia, preceduto dalla Vita di Dante Alighieri, ed. G. Milanesi, Firenze 1863. Die Vita entstand nach 1348 und vor 1373, s. Schesser Boichorst, Aus Dante's Verbannung, Straßburg, 1882, p. 204 f. Dessen weiterer Bestimmungsversuch ist nicht überzeugend. Daß die fürzere, zuerst 1809 publicitte Fassung der Vita di Dante nicht von Boccaccio sein kann, zeigte Max Kuhsuß, Ztschr. f. rom. Phil. X, 177 ff.

p. 41. Hieronymus adversus Jovinianum, I, 47; wo er im Dantecommentar, lez. 58, p. 438 ff. dieselbe Stelle frei in's Jtalienische übersetzte, hat Boccaccio selbst seine Quelle citirt.

p. 42. Ueber Boccaccio's Glaubwürdigkeit in der Vita di Dante s. Witte, Dantes. II, 49 fs. Guerrini e Ricci, Studi e Polemiche Dantesche, p. 64 fs. und 76 fs. Scheffer-Boichorft, l. c. p. 208 fs.

p. 43. Ueber die Zeit und Beranlassung zum Abbrechen des Commentars s. Lit. Bl. 1881, p. 24. Daß Boccaccio am 18. October zu lesen ansing, wie ib. bemerkt ist, geht wohl auch daraus hervor, daß der 18. October der Ansang des storentinischen Universitätsjahres war (wenn auch erst 1387 so bezeugt). — Die 5 Reuesonette bei Balbelli, Rime, no. 7—11.

p. 45. Petrarca's Aeußerungen über den allegorischen Sinn der Dichtung in der Rede bei der Krönung, Hortis, Scritti Ined. del Petr. p. 320; Invect. in Med. in Opera, ed. Basil. p. 1205; Epist. Poet. ed. Rossetti, II, 228, 298; Africa, IX, 90 ff. u. s. w. Er selbst hat mehrsach Stellen Birgils allegorisch und moralisch gedeutet, s. Sen. IV, 5; Epist. Poet. II, 254; Secretum p. 391, 395, 396; Rer. Memor. III, 3, p. 496. — Die Benuhung des Brieses an Gherardo durch Boccaccio s. Schesser-Boichorft, d. c. p. 196, und Ztschr. f. rom. Phil. VI, 598 ff. Solche Breite war übrigens hierbei überstüssisch, der Hoccaccio selbst im Commento seine Quelle bezeichnet hat, wie schon Hortis, Studi, p. 187, n. 2, anmerkte. — Bon Mussac weicht Boccaccio darin ab, daß die classischen Dichter wenigstens nicht mehr die christliche Wahrheit Iehren sollen, sondern das, was sie sür wahr hielten. Man sieht darin doch eine Zu-nahme in der Erkenntniß des Alterthums.

p. 46. Il Decameron di mess. Giov. Boccacci per cura di P. Fan-fani, Firenze, 1857. — Ueber ben Text neuerbings die Bemerkungen von A. Tobler,

Die Berliner Handschrift des Decameron, Berlin, 1887, auß Sitzungsber. der Berl. Akad.

p. 46. Daß das senza titolo, in der Einleitung zur 4. Giornata "anonym" bedeutet, s. Lit. Bl. 1881, p. 26. Titulus für Autorname und intitolare für "einem Berfasser beilegen" (da dessen Name eben im Ansang stand)
sindet sich oft; s. 3. B. Jacopo dalla Lana zu Dante's Inferno, XIX, 19;
Anonimo Fiorentino (Commentar zur Comödie), I, 374; Poggio, Epist. III,
32. Alba ses titol liest man über anonymen provenzalischen Aldas, in Mahn,
Ged. 4, 89, 122; cf. P. Heyse, Studia Romanensia, p. 44. Die ältesten Hes Decameron sollen in der That keinen Autornamen angeben. Natürlich
wußte man doch, wer es geschrieden hatte; daher die Angrisse der Psassen.

p. 46 f. Foscolo über Boccaccio's Pestschilderung, Sul Testo del Decamerone, in Opere del Foscolo, Firenze, 1850, III, 57 f. — Den Titel Decameron glaubt Körting, p. 647, gebildet wohl nach Analogie von Ambrosius' Hexaëmeron. Ich vermuthete, Lit. Bl. 1881, p. 26, es sei griech. Genit. plur. δέκα ήμερῶν wie Metamorphoseon, Georgicon. Indessen mag doch Körting Recht haben.

p. 47. Manni, Istoria del Decamerone, Firenze, 1742. Marcus Lanbau, Die Quellen des Decameron, 2. Aust. Stuttgart, 1884 (ber Artikel in Giorn. Stor. Lett. Ital. II, 59 ist nur ein Capitel bes Buches). A. Bartoli, I Precursori del Boccaccio, Firenze, 1876, p. 24—52. Ders. I Primi Due Secoli della Lett. Ital. Milano, 1880, p. 564 ff., wo viele eingehendere Bergleichungen mit den anderen Bersionen; in einem Falle, p. 575, wird die directe Quelle mit Bahrscheinlichkeit nachgewiesen. L. Cappelletti, Osservazioni storiche e letterarie e notizie sulle fonti del Decamerone, in Propugn. XVI und XVII. — Coppo di Borghese Domenichi lebte noch 1348, sehr besahrt, wie die Stelle des Dec. zeigt, und Lettere, p. 449. 1353 war er schon todt, s. id. p. 35. S. auch von ihm Hortis, Studi, p. 330, und Sacchetti, Novelle no. 66.

p. 66. Landau, Quell. des Dec. p. 282, hält die Herfunft von Boccaccio's Novelle (V, 8) aus der Erzählung Passaunti's für wahrscheinlich; über Bermuthungen anderen Ursprunges s. Bartoli, Precursori, p. 29, und Primi Due Sec. p. 599. Borgognoni's Artisel in Domenica Letteraria, 1884, blieb mir unzugänglich.

p. 67 f. Bon Boccaccio's Bekehrung außer ben Biographen auch A. Graf, Il Boccaccio e la Superstizione, in Nuova Antologia, 1885, 1° febbr. p. 417 ff.

p 68. Die brei Briefe an Mainarbo Cavalcanti sind publ. von Alex. Besselosks; Joannis Boccaccii ad Maghinardum de Cavalcantibus Epistolae Tres, Petersburg 1876, weit besser als bann bei Corazzini, ber jene Bublication citirte, aber nicht kannte.

p. 69. Der Brief an ben Abt Niccold ba Montefalcone bei Corazzini, p. 257 ff. Es ist merkwürdig, wie man biesen kurzen, einsachen Brief so oft misverstehen, aus ihm eine Reise nach Calabrien schließen konnte. Wie sollte ba der Abt vor ihm nach Calabrien (b. h. eben in fein Klofter) entfliehen? Die richtige Darftellung hat Landau, p. 228.

- p. 69. Nach Certalbo ging Boccaccio im Herbste 1374; von da schreibt er ben 3. Nov. an Francesco da Brossano, während er ben 28. August noch in Florenz sein Testament machte.
- p. 69. Eine Anzahl Schriften werben Boccaccio mit mehr ober weniger Wahrscheinlichkeit beigelegt: Die Novelle Urbano, bei Moutier, vol. XVI. Die Ruffianella, ein Serventese, wo ein Mädchen ihre Liebesfreuben beschreibt und die anderen ermahnt, gleichfalls die Jugend zu nüten, zuletzt gedruckt in Poesie die Lionardo Giustiniani, herausg. von B. Wiese, Bologna, 1883, p. 371 (cf. S. Ferrari in Bibl. di Lett. Popol. It. II, 10), soll, nach Balbelli, Boccaccio's Namen in vielen Hi, tragen. La Caccia di Diana, ein allegorisches Poem in Terzinen in 18 Gesängen, könnte wohl ein Jugendwerk Boccaccio's sein; zuletzt publ. von Morpurgo und Zenatti, per nozze Casini-Polsinelli, Firenze, 1884. Sie sindet sich in Hi, hinter der Amorosa Visione, s. Moutiers Borr. in vol. XIV, und Bandini, Cat. Lat. V, 378. Endlich eine Uebersetzung von Livius, dec. III, 1. 1—4, publ. als disp. 143 und 153 der Scelta di Curiosità Lett. Bologna, 1875—76, und eine der 4. Decade, s. Hortis, Studi, p. 421—24.
- p. 70 f. I Sermoni Evangelici e le Lettere di Franco Sacchetti (Opere, vol. I), herausg. von Ottavio Gigli, Firenze, 1857 (mit Biographie). Le Novelle di Franco Sacchetti (Opere, vol. II u. III), ib. 1860 unb 1861. [Le Novelle di Franco Sacchetti, con note inedite di V. Borghini e V. Follini, herausg. von Gigli, Firenze, 1886.] R. Fornaciari, Franco Sacchetti, ritratto letterario, in Nuova Antologia, XV, 286 ff. Ueber die italienischen Novellisten nach Boccaccio überhaupt Marcus Landau, Beiträge zur Geschichte der ital. Novelle, Wien, 1875.
  - p. 72. Lette Ausg. bes Pecorone, Torino, 1853.
- p. 72 f. Novelle di Giovanni Sercambi, Bologna, 1871 (Scelta di Curios. Lett. disp. 119), publ. von Al. D'Ancona, und von demjelben Novelle Inedite di Giov. Sercambi, Firenze, Libreria Dante, 1886. D'Ancona giebt vollftändige Bibliographie der vorhergegangenen partiellen Publicationen. Die Hs. der Novellen ist in der Bibliothef des Marchese Trivulzi in Mailand. Bon der Chronif Sercambi's Medin in Giorn. Stor. Lett. Ital. IV, 398. Ein Bruchstäd ist gedruckt dei Muratori, Rer. It. Script. vol. XVIII. Der Dante-Commentar in einer Hs. der Laurenziana.
- p. 73. Il Paradiso degli Alberti di Giovanni da Prato, herausg. von A. Besselst, Bologna, 1867 (Scelta di Curiosità Lett. 86—88). Die umssangreiche Einleitung giebt sehr werthvolle Untersuchungen über die ganze Literatur ber Epoche. Speziell über Giovanni vol. I, parte II, p. 67 ff. Der Beweis für die Antorschrift des Romans scheint mir überzeugend (p. 81 ff.). Boigt, Wiederbelebung, I, 189, n. 4, zweiselte, wegen der Anspielung auf seine große Jugend, da Giovanni doch wenigstens 29 Jahre gewesen wäre. Besselssty

hielt dieses (p. 89 f.) für mangelhaste Erinnerung und auch rhetorische Uebertreibung. Für letztere sinden wir Beispiele in ähnlichen Fällen dei anderen. Mussato bezeichnet sich als impudes beim Tode seines Baters, und war 21 Jahre alt (s. Novati, in Giorn. Stor. Lett. It. VII, 41); Panormita sagt zu König Alsonso, er sei pene puer gewesen, als er Sicilien verließ (Ant. Beccatelli Epistolae, Benetiis, 1553, p. 122 si.), und er zählte (1420) 26 Jahre. — Daß der Koman 1389 spielt, s. Wesselssish, I, 1°, p. 220 si.

p. 75. Was von den im Decameron erwähnten populären Liedern und ähnlichen Productionen erhalten ist, sindet sich gesammelt dei Carducci, Cantilene e Ballate ecc. Pisa, 1871, p. 60 ff. und (Alvis), Canzonette Antiche, Alla Lidreria Dante in Firenze, 1884, p. 13 ff. Eine Anzahl realistischer Balladen, Gespräche zwischen Mutter und Tochter, die den Mann begehrt, Klagen der schlecht Verheiratheten, Klagen des Gatten, u. dgl. aus einem Ms. von Ansang des 15. Jahrh. dei Sev. Ferrari, Biblioteca di Letteratura Popolare Ital. I (Firenze, 1882), p. 333 ff.

p. 76 ff. Poesieen Sacchetti's in der Raccolta di Rime Antiche Toscane, Palermo, 18,17, vol. IV; bei Gigli, Sermoni, p. 201 ff.; Carducci, Rime di Cino da Pistoia (Firenze, 1862) p. 477 ff. Die Ballaben und Madrigale in Delle Rime di M. Franco Sacchetti le ballate e canzoni a ballo, i madrigali e le cacce, Lucca, 1853, und bei Carducci, Cant. e Ball. p. 208 ff. Die 3 Cacce am Ende ber Ausgabe von Lucca, die erste auch sonst oft gebruckt, 3. B. bei Carducci, Cino, p. 563; bei Trucchi, Poesie Italiane Inedite di dugento autori, Prato, 1846, II, p. 177, und ib. auch die 3. p. 184. Cacce von anderen Dichtern bei Trucchi ib. p. 172 f., 187 f., 202. Bon allen diesen damals in Florenz so beliebten Gattungen der musikalischen Poesie handelte Carducci vortrefslich in seinen Studi Letterari, Livorno, 1874, p. 371 ff.

p. 77 f. Die Battaglia delle belle donne in Saggio di Rime di diversi buoni autori, publ. von L. Rigoli, Firenze, 1825, p. 19 ff.

p. 79. Ueber Guido bel Palagio s. Messelofsky, Parad. I, 10, p. 93 ff. Die Canzone bei Carbucci, Cino, p. 597.

p. 79 f. Ueber die politische Boesie im 14. Jahrhundert A. D'Ancona, La Poesia Politica Ital. ai tempi di Lodovico il Bavaro, in seinen Varietà Storiche e Letterarie, II, 75 ff. Milano, 1885, und berselbe, Il Concetto dell' Unità Politica nei Poeti Ital. in seinen Studj di Critica e Storia Letteraria, Bologna, 1880, speciell p. 38 ff. s. auch Varietà, id. p. 141 ff.

p. 79. Ueber Antonio von Ferrara s. R. Kenier, Liriche di Fazio degli Uberti, Firenze, 1883, p. CXCIX st. Daß Betrarca's Verhältniß zu ihm erkaltet war, urtheilt Kenier auf Grund einer unrichtigen Uebersetzung Fracassetti's der Stelle Sen. III, 7, id. CCIII, n. Das Sonett gegen Karl IV. id. CCXXXII. Ueber die nicht sessschen Autorschaft des sonst Dante beigelegten Credo id. CCCXIV, n. Gedichte Antonio's dei (Bini) Rime e Prose del Buon Secolo della Lingua, Lucca, 1852; serner in Poesie Minori del Secolo XIV, publ.

von E. Sarteschi, Bologna, 1867 (Scelta di Cur. 77), p. 23 ff. Im Nebrigen f. Zambrini, Opere Volg.

p. 80. Die 8 Sonetti codati von Bannozzo an ben Bisconti publ. von A. Sagrebo in Arch. Stor. Ital. N. S. XV, 2°, 142 ff. Im Uebrigen f. bezüglich Bannozzo's Beffelofsky, Parad. I, 1°, 230, und Grion, in ber Borrebe zu Antonio ba Tempo, Trattato delle Rime Volgari, Bologna, 1869; ferner Zambrini.

p. 80. Bon Saviozzo's Tob die Stelle bei Gambino d'Arezzo, in bessen Visione, cap. 5; s. Versi di Gambino d'Arezzo, herausg. von Gamurrini, Bologna, 1878 (Scelta, 164), p. 129. Oratore dello Ill. Capitanio Tartaglia del Lavello heißt er auch vor den 2 Sonetten in Basinii Parmensis Opera Praestantiora, Arimini, 1794, II, 1°, p. 121. Poesieen Saviozzo's bei Carducci, Cino, 573 ff. und Satteßchi, Poesie Minori, p. 46 ff. s. serner Zambrini. Das Berzeichniß seiner Lieder in einer Berliner H. s. giebt Appel, Die Berliner Handschriften der Rime Petrarca's, Berlin, 1886, p. 100 ff., wo nüßliche Rubriken; hier auch eines noch von 1409 (p. 104). Ob die 10 Gebichte in Alcune Poesie Inedite del Saviozzo e di altri autori, publ. von Gius. Ferraro, Bologna, 1879 (Scelta, 168), wirklich von ihm sind, ist mir zweiselhaft wegen der norditalienischen Sprachformen, die sich in den Reimen sinden.

p. 80 f. Ueber Francesco begli Organi s. Wesselsloßsky, Parad. I, 1°, 101 ff. und ib. I, 2°, 295 von ihm ein satein. Gedicht; seine Balladen bei Carducci, Cant. e Ball. p. 317 ff. — Die Gedichte von Matteo de'Grisson bei Carducci, p. 321 fs., die von N. Soldanieri ib. 267 ff., die von Alesserem angesührte Madrigal, p. 298, ähnelt dem, was man prov. eine Monja nannte; die altsr3. Klage einer Konne, welche endlich mit dem Geliebten entslieht, dei Bartsch, Altsranzösische Romanzen und Pastourellen, Leipzig, 1870, I, 33. Gine Ballade in bergamassische Mundart: Ihamay (d. i. Giammai), che sora son, Non volio esser più monica, publicirte zve (aus Ms. von Ende des 15. oder Ansang des 16. Jahrh.) in Giorn. Stor. Lett. Ital. III, 153, wozu noch Gian, id. V, 509.

p. 81 f. Daß Pucci banditore, nicht trombetta, war, s. Morpurgo, Rivista Critica, II, 180, und die bibliographische Notiz in Giornale di Filologia Romanza, III, 118. D'Ancona, Varietà Storiche e Letterarie, I, Milano, 1883, p. 68, hält nicht für unmöglich, daß auch Pucci's Recitationen vor dem Bolke im Auftrage der Commune, im Zusammenhange mit seinem Amte geschahen. — Die humorifischen Sonette Pucci's dei Carducci, Cino, 457 ff. Daß: A far la salsa si come smiraglio, publicitte Morpurgo, Rivista Crit. I, 120. Gentile Sermini hat sich dann dass elbe mit Beränderungen zugeeignet; s. dessen Novelle, Livorno, 1874, p. 115. Le Proprietà di Mercato Vecchio, in Delizie degli Eruditi Toscani, herausg. vom Padre Ibesonso di S. Luigi, VI, 267 fs. Firenze, 1775; auch in der Raccolta di Rime Antiche, Palermo, 1817, III, 305. Die Corona der Liedessonette gab D'Ancona,

XIX Sonetti inediti di Ant. Pucci (estr. dal Propugnatore, XI), Bologna, 1878. Einen anberen Kranz von 12 Sonetten über die Dichtkunst: L'arte del dire in rima, ziemlich unbebeutend, publicirte D'Ancona in Miscellanea di Filologia e Linguistica, in memoria di N. Caix e U. A. Canello, Firenze, 1886, p. 293. — Das Serventese auf die Schönheit seiner Geliebten bei Carbucci, Cino, 445; s. bazu auch Besselossky, Parad. I, 1°, 115 und 254. Das 2. Serventese bei Carbucci, p. 450, ist nach Morpurgo, Giorn. Fil. Rom. IV, 210, n. 4, nicht von Bucci.

p. 83. D'Ancona, Una Poesia ed una prosa di Ant. Pucci, in Propugnatore, II, 2°, 397, und III, 1°, 35, aus einem Zibaldone, den D'Ancona als das Werk Pucci's betrachtete. Ueber diese Hs. eingehendere Nachrichten von A. Graf, Giorn. Stor. Lett. Ital. I, 282, wonach Pucci's Autorschaft nicht völlig seststellt (s. jedoch p. 288 und 291) und sicherlich das Ms. nicht sein Autograph ist.

p. 84. Ueber Pucci's Serventesen und im allgemeinen über seine politischen Gelegenheitsgedichte vortrefsliche Bemerkungen bei O'Aucona, La Poesia Popolare in Italia, Livorno, 1878, p. 44 ff. s. auch Renier, Fazio, p. CLXI und CLXII, n. Das Serventese über die Pest ist gebruckt in La Pestilenza del 1348, Rime Antiche, herausg. von der Direzione della Rivista Critica, Firenze, 1884. Die Ballade auf den Herzog von Athen, publ. von E. Paoli, in Arch. Stor. It. Ser. III, vol. XIII, 52; id. auch der Lamento, der jetzt auch in der gleich zu citirenden 2. Sammlung von Medin und Frati, p. 23; in setzter p. 7 der Lamento di Firenze.

p. 84. Ueber die Lamenti D'Ancona, Poesia Pop. p. 65 ff. Antonio Medin, Lamenti de' Secoli XIV e XV, Alla libr. Dante in Firenze, 1883, und eine verschiedene Sammlung begannen Medin und L. Frati: Lamenti Storici dei Secoli XIV, XV e XVI, vol. I, Bologna, 1887 (Scelta, 219). Der Lamento di Roma, p. 55 ff. bezieht sich ossendar auf Gregor XII., nicht XI., also nach 1406 entstanden.

p. 84 f. Bucci's Guerra di Pisa in ben Delizie, VI, 189 ff. — A. Mebin, La Resa di Treviso e la Morte di Cangrande I della Scala, Cantare del Sec. XIV, Benezia, 1886 (estr. dall' Archivio Veneto). Derselbe publicirte ein Cantare auf bas Leichenbegängniß bes Conbottiere Hamkwood (1393) in Arch. Stor. It. Ser. IV, vol. 17, p. 172 ff. und erwähnte daselbst noch andere historische Boeme.

p. 85. Ueber das Serventese s. Ind. I, p. 110 und 490. Pucci's Sermintese delle belle donne bei D'Ancona, in Dante's Vita Nuova, 2. Aust. Pisa, 1884, p. 47. — Pucci's Serventese Della Vecchiezza neu publ. von E. Arlia, in Propugn. XIV, 1°, 163. Ein Serventese ber Form A b b C C d d E . . ., bei Ferrari, Bibl. Lett. Pop. I, 222, ist wohl von Ende bes 16. Jahrh.

p. 85 f. Centiloquio, in ben Delizie, vol. III-VI (Firenze, 1772-75).

Das Capitel über Dante von B. Imbriani, Illustrazioni al Capitolo Dantesco del Centiloquio, Rapoli, 1880.

p. 86. Raff. Fornaciari, Il Poemetto Popolare Ital. del Sec. XIV e Ant. Pucci, in Nuova Antologia, Ser. II, vol. I, p. 5 ff. — Historia della Reina d'Oriente, publ. (sehr schlecht) von Bonucci, Bologna, 1862 (Scelta, 41). — Il Gismirante in [Franc. Corazzini, Miscellanea di cose inedite o rare, Firenze, 1853]. — [Apollonio di Tiro, z. B. Lucca, 1705]. — Madonna Lionessa, publ. von E. Gargiolli, Bologna, 1866 (Scelta, 89); über Bucci's Autorschaft D'Ancona, Propugn. II, 2°, 407. — Cantare del Bel Gherardino, Bologna, 1867 (Scelta, 79). — D'Ancona möchte Bucci noch mehrere anonyme Gebichte ber Gattung beilegen, und Rajna glaubte ihm mit Bahrscheinlichkeit das. längere Boëm La Spagna zuschreiben zu dürsen, s. dessen Ricerche intorno ai Reali di Francia, Bologna, 1872, p. 329. — Ueber eine Canzone ritterlichen Inhaltes von Pucci und deren franz. Quelle Bessellossky in Rivista di Fil. Rom. II, 221; über andere Bersion derselben Rajna, Ztschr. f. rom. Phil. I, 381.

p. 86 f. Gibello, Bologna, 1863 (Scelta, 35). — [La Donna del Verziere, publ. von S. Bongi, Lucca, 1861]. — La Lusignacca, Bologna, 1872 (Scelta, 10). — Novella del Cerbino, Bologna, 1862 (Scelta, 25). — Das Cantare di Florio e Biancofiore warb neugebruckt von E. Haussnecht in Archiv f. das Stud. der neuer. Sprachen, vol. 71, p. 1 (1884). In ber Ansicht, daß ber Filocolo bessen Quelle ist (s. Giorn. Fil. Rom. IV, 1), hat mich Crescini's entgegengesette Argumentation (Due Studi riguardanti opere minori del Boccaccio, Padova, 1882) nicht erschüttert; daß die Hs. an vorbergehender Stelle das Datum 15. Aug. 1343 hat, schließt nicht auß, daß daß Poem 10 Jahre später eingetragen wurde. — Simone Forestani da Siena, Storia d'una fanciulla tradita da un suo amante, publ. von Zambrini, Bologna, 1862 (Scelta, 6).

p. 87. Die Passione, Bologna, 1878 (Scelta, 162); über die Autorsschaft s. die Notizen in Giorn. Stor. Lett. Ital. I, 352 und V, 475. Eine Hs. in Siena, welche unter anderen Stücken die Passion enthält, soll am Ende das Datum 1330 haben (Giorn. Stor. Lett. It. II, 274); aber ob das Gedicht da nicht bloß angebunden ist?

p. 88. Die Darstellung von Damenkämpsen war schon provenzalisch, s. Suchier, Denkmäler prov. Literatur u. Sprache, I, Halle, 1883, p. 555, und Carbucci, in Nuova Antologia, 1° genn. 1885, p. 20 f. Ueber Gebichte von Tänzen zum Lobe von Frauen auch D'Ancona, zu Vita Nuova, p. 45.

p. 87 f. Ueber Domenico von Prato s. Wesselsch, Parad. I. 2°, 54 ff. — Il Pome del Bel Fioretto, publ. von Kansani, Firenze, 1863. Die Borrebe bazu bei Wesselsch 1. c. p. 338. — Rimolatino ib. p. 341, von seltssamer Form, lange, compsicirte Canzonenstrophen, ohne Sinneseinschnitt am Ende. Andere Gedichte von ihm ib. 353 ff.

p. 88 f. Lange Auszuge aus bem autographifch erhaltenen Boëm Giovanni's

von Brato bei Beffelofsty, Parad. I, 20, 108-192. Dag er wirklich ber Ber= fasser, wird p. 227 ff. wahrscheinlich gemacht; boch ift zu bemerken, bag, nach ben Bersen p. 127, ber Dichter in Florenz getauft mar. - Giovanni's Traktat bei Wesselofstn, ib. 385 ff.

p. 89 ff. Reb. Freggi, Il Quadriregio, Foligno, 1725 [neuerer Abbrud. Benezia, 1839]. Ueber Frezzi bie Dissertazione Apologetica bes Babre Don Pietro Canneti im 2. Bnbe. jener Ausg. und neuerlich M. Faloci Bulignani, in Giorn. Stor. Lett. Ital. II, 31 ff. Die Datirung best Gebichtes bei Canneti, p. 44, und Faloci Bulignani, p. 40.

p. 91. Ueber die Architektonik ber Welt bei Freggi f. l. IV, c. 11, p. 302: Mostrato mi ha (Minerva) lo Inferno, il Limbo e' l Mondo (symbolisist) E delli Vizi li reami crudi, Poi mi condusse nel giardin giocondo. So find eigentlich in jedem Abschnitte mehrere Reiche, wie auch ber Titel einer BB. von 1421 fagt, bei Faloci Bulignani, p. 41.

p. 93 f. La Pietosa Fonte in Rime di alcuni antichi in onore di Franc. Petrarca, publ. von Zambrini, Bologna, 1874 (Scelta, 137). - Die Fimerodia hat Renier entbedt und von ihr und ihrem Dichter portrefflich ge= hanbelt: Un Poema Sconosciuto degli ultimi anni del Sec. XIV, in Propugn. XV, 10 und 20 (cf. Ztschr. f. rom. Phil. VII, 171, 173). Dak Nacopo 1407 bie Stinche verließ, f. L. Frati, in Finiquerri, La Buca di Monteferrato, Bologna, 1884 (Scelta, 203), p. X; auch zu seinen Poeficen ib. p. 227 ff. und Renier, Giorn. Stor. Lett. It. I, 440 ff.

p. 94. Ueber Marco Piacentini f. Frati, Giorn. Stor. Lett. Ital. II, 350, und Cafini, ib. IV, 190. — Ueber Rinuccini Beffelofety, Parad. I, 20, 50 ff. [Rime di M. Cino Rinuccini, publ. von S. Bongi, Lucca, 1858]. -Giusto be' Conti, La Bella Mano, Berona, 1753. [Rime Inedite di Giusto de'Conti, Firenze, 1819.] 2 Sonette bei Trucchi, Poesie Ined. II, 255 f. Gin anderes publ. von Eyssenhardt, in Arch. f. d. Stud. d. neuer. Spr. 54, 468. - N. Ratti, Sulla Vita di Giusto Conti Romano, Roma, 1824.

p. 94. Ueber bie humaniften bes 15. Jahrhunderts vor allem Georg Boigt, Die Wiederbelebung des classischen Alterthums, 2. Aufl. 2 Bnbe. Berlin, 1880 und 1881, und berselbe, Enea Silvio de' Piccolomini, als Papst Pius II., und sein Zeitalter, Bub. I, Berlin, 1856; II, 1862; III, 1863. Beibe Berte find von ftaunenswerthem Fleiße, großer Gelehrsamfeit und reich an geiftvollen Beobachtungen. Manche Jrrthumer im Ginzelnen maren bei bem Umfange ber Aufgabe unvermeiblich. Schlimmer ift die Tendenz, bie Berjonlichfeiten ftets grell (in gutem ober üblem Sinne) ju zeichnen; biefes Streben nach icharfer Charafteriftif macht bas Buch intereffant, aber entftellt öfters bie Bahrheit, wie es z. B. mit Petrarca und Pius II. gegangen ift. - Jacob Burdhardt, Die Cultur der Renaissance in Italien, 3. Aufl., besorgt von L. Geiger, Leipzig, 1877 und 1878, 2 Bnbe. - B. Billari, Niccolò Machiavelli e i suoi tempi, I, Firenze, 1877, p. 100 ff. - Giofia Invernizzi, Il Risorgimento (in Ballarbi's Italia), Milano, 1878, behandelt bie gange (lat.

und ital.) Literatur bes 15. Sahrhunderts, mit läftiger Beitschweifigkeit und öfters mangelhafter Renntnig ber neuesten Forschung. - Emile Gebhart, Les Origines de la Renaissance en Italie, Paris, 1879, sucht die Ursachen flarzulegen, marum gerabe Stalien ber Boben ber Renaiffance murbe, ift reich an Ibeen, manches febr richtig, manches Uebertreibung, bas Factische oft ober= flächlich ohne Rritif aufgenommen; ebenfo glangend und intereffant, aber nicht frei pon Alüchtigkeit besselben Berfassers Auffan: La Renaissance Italienne et la Philosophie de l'histoire, in Revue des deux Mondes, 15 Nov. 1885, p. 342 ff. - 2. Geiger, Renaissance und Humanismus in Italien und Deutschland (in Ondens Sammlung: Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen). Berlin, 1882. - J. Zeller, Italie et Renaissance, 2. Aufl. Paris, 1883 (vorwiegend politisch). - Marc Monnier, La Renaissance de Dante à Luther, I, Paris, 1884 (von geringem Berthe). - Rurge, geiftreiche Stiggen ber literarischen Berhältnisse Rtaliens im 15. Jahrh. giebt auch Giosue Carducci in Le Stanze, l' Orfeo e le Rime di Ang. Poliziano, Firenze, 1863, zu Anfang, und Studi Letterari, Livorno, 1874, p. 76 ff. - Bon alteren haben noch Bichtigkeit Tiraboschi, Storia della Lett. Ital. vol. VI, und Mehus' Einleitung zu Ambrosii Traversarii aliorumque ad ipsum latinae epistolae, Florentiae, 1759.

p. 95 f. Linus Colucius Salutatus, Epistolae, eb. Jos. Rigaccio, Florentiae, 1741 und 42. Die Stelle aus De Fato et Fortuna gegen die Astrologen ist gebruckt in Carmina Illustrium Poetarum Ital. VIII, 293, Florentiae, 1721.

- p. 97. Daß ber Grammatifer Giovanni von Ravenna von bem gleichzeitigen Canzler ber Carrara eine ganz verschiedene Person war, zeigte Sabbabini, in Giorn. Stor. Lett. Ital. V, 161 f. Er kann auch nicht jener Jüngling gewesen sein, den Petrarca 1364 in Benedig in sein Haus aufnahm, da dieser ihn bereits nach 3 Jahren wieder verließ; so bemerkte Fracassetti, zu Petrarca, Fam. XXIII, 19. Boigts Bersuch, sie von neuem zu identificiren (I, 216), scheint mir nicht gelungen, und daß Salutati lustrum für 1 Jahr gebraucht hätte, wird man schwerlich glauben. Barum kann auch Petrarca nicht zwei Ravennaten in seinem Hause gehabt haben? Denn von dem undankbaren Jünglinge wissen mir nur, daß er aus Ravenna war, nicht wie er hieß, schracassetti, l. c. p. 110.
- p. 97. 2. Marfili, Commento a una Canzone di Franc. Petrarca, Bologna, 1863 (Scelta, 36), unb Canzone di Franc. Petrarca col comento di L. Marsili, 2ucca, 1868.
- p. 97. Neber Chrysoloras, außer Boigt, Sabbadini, Giorn, Stor. Lett. It. V, 148 ff.
- p. 98. Die Zeit ber Abjassung von Leonardo Aretino's Seschichte, s. Boigt, Wiederb. I, 312, n. und A. Gherardi, in Arch. Stor. Ital. Ser. IV, T. 15, p. 416 ff., bem Boigts Bemerkung entgangen war.
  - p. 98. Leonardi Bruni Aretini Epistolarum libri VIII, rec. Laur.

Mehus, Florentiae, 1741; jur biographischen Ginleitung berichtigend ber Ab-fonitt bei Boigt.

p. 99 f. Zur Charafteristik Niccoli's besonders Poggio's Trauerrede, in bessen Opera, fol. 102—104, desseten De Insoel. Princ. fol. 147; Epist. III, 36 und Brief in Spicilegium Romanum, X, 231. Nach Poggio hätten Niccoli die Steuern arm gemacht. — Ein Zweisel an der Richtigkeit von 1437 als Todesjahr Niccoli's s. bei Zeno, Dissert. Voss. I, 34; Filesson nennt ihn den 1. Nov. 1439 noch als ledend; indessent. Poggio's Rede aus Bologna, wo er 1439 nicht mehr war. — Ueber die Schicksale von Niccoli's Büchern s. Billari, Machiavelli, I, 108. n.

p. 104. Das Inventar von Herzog Friedrichs Bibliothek in Urbino ist publicirt in Giornale Storico degli Archivi Toscani, VI, 127; VII, 46, 130; sie zählte 772 Werke. Papst Nicolaus brachte die vaticanische Bibliothek auf 1160 Ms. Dieses war die größte der Zeit. S. E. Münz, in Revue Critique, 18 Oct. 1886, p. 282 ff.

p. 105. Enea Silvio's Erhebung jum Bischofe von Siena fand 1450 statt, nicht 1449, wie Boigt annimmt (Enea Silvio, II, 17). Die Reise nach Italien jum Contract für bie Ghe bes Raifers fallt ficher Enbe 1450; in ben Comment. p. 16 f. sagt er selbst, er sei im Jahre bes Jubilaums nach Italien geschickt worben, die Verhandlung habe 40 Tage gebauert, und er sei bann gegen Enbe bes Jubilaums in Rom gewesen. Am 23. Juli 1450 fcreibt er noch aus Reuftabt und nennt fich noch Bischof von Trieft, f. ben Brief, publ. von Boigt in Archiv f. Kunde österreich. Geschichtsquellen, XVI, 397. Wie konnte er ba im Jan. 1450 ichon nach Reavel unterwegs fein? Der Empfang vor Siena, von bem Boigt, II, 17, fpricht, wird am 12. Jan. 1451, nicht 1450, und bei ber Rudfehr von Neapel, nicht auf ber hinreise ftatt= gefunden haben, also auch seine Erhebung erft Ende 1450, wie Ughelli fagt (b. 7. Nov.). Filelfo's Brief vom 26. Nov. 1450, ber ihn, nach eben erhaltener Runbe, begludwunscht, lagt vollends feinen Zweifel. Daber muß bas Datum ber Bulle in bem mir nicht zugänglichen, von Boigt citirten Buche Becci's irr= thumlich fein.

p. 107 ff. G. Shepherd, Vita di Poggio Bracciolini, trad. da Tommaso Tonelli, con note ed aggiunte, 2 vol. Firenze, 1825. — Poggii Epistolae, ed. Thomas de Tonellis, vol. I, Florentiae, 1832 (die anderen beiden waren mir unzugänglich). — Poggii Opera, Argentinae, 1513. — Briefe ferner in Spicilegium Romanum, X, 225 ff. Romae, 1844.

p. 109. Barbaro's Brief über seine Gesandtschaft in Rom bei R. Sabbabini, Centotrenta Lettere Inedite di Franc. Barbaro, Salerno, 1884, p. 70.

p. 110. Daß Georg von Trapezunt 1420 schon in Benedig war, s. Sabbadini, l. c. p. 14; die Stelle, welche Franc. Fiorentino, Il Risorgimento Filosofico, p. 249, n. 16 und 17 für Ankunft 1427 geltend macht, bezieht sich nur auf den Uebertritt zum römischen Catholicismus. — Henri Bast, Le Cardinal Bessarion, Paris, 1878.

- p. 111. Carlo be' Rosmini, Vita e Disciplina di Guarino Veronese e de' suoi discepoli, 3 vol. Brescia, 1805—6. R. Sabbabini, Guarino Veronese e il suo epistolario, Salerno, 1885. Derfelbe publicirte Briefe Guarino's in L. Geigers Vierteljahrsschrift für Kultur und Litteratur der Renaissance, I, 103, 504.
- p. 111 ff. Carlo de' Rosmini, Vita di Francesco Filelfo, 3 vol. Milano, 1808. Francisci Philelfi Epistolarum Familiarium libri XXXVII, Benetiis, 1502. Desgl. Satyrarum Hecatosticha, Benetiis 1502. Orationes Franc. Philelfi cum quibusdam aliis eiusdem operibus, Parifiis, 1515.
- p. 117. Filelso's Benehmen, die Bemühungen bei ben Fürsten, die sorglose Geldverschwendung, die Bitten um Geschenke, die Bitte um Entlassung als Mittel des Druckes, die Anliegen und Umtriebe bei jedem neuen Papste, alles das wiederholt sich bei anderen Literaten und, man kann es nicht leugnen, auch bei Torquato Tasso, nur daß diesen sein großes Unglück entschuldigt.
- p. 118. Ueber Balla's Homer=Uebersetung besonders Bahlen, in Sitzungsber. der Wiener Akad. phil. hist. Cl. 61, 370 und 387 ff.
- p. 119. Ueber die Berbesserung des Styles durch vollständigeres Bekanntwerden Cicero's s. Flavio Biondo, Italia Illustrata, Romandiola, p. 346, auch Bius' II. Comment. l. II, p. 50; s. serner über den Styl der ersten Humanisten R. Sabbadini, Storia del Ciceronianismo e di altre Questioni Letterarie nell' età della Rinascenza, Torino, 1886, p. 1 ff.
- p. 119. Nalbo Nalbi, Vita Jannotii Manetti, bei Muratori, Script. XX, 529 ff.
- p. 120. Ueber die Reben der Humanisten Boigt, Wiederbel. II, 442 ff. und Enea Silvio, II, 271 ff. Daß man gewöhnlich italienisch sprach, bezeugt unter anderen Benedetto Accolti, Dialogus de praestantia virorum sui aevi, Parmae, 1691, p. 87. Bei der Gesandschaft in Benedig sprach Manetti (1449) italienisch, übersetzte die Rede dann erst für die Publication in das Lateinisch (f. Naldi, 567), und hat sie gewiß dabei auch bearbeitet und geschmückt. Das wird damals oft geschen sein.
- p. 120 f. Pii II P. M. olim Aeneae Sylvii Piccolomini Senensis Orationes Politicae et Ecclesiasticae, ed. J. D. Manfi, I, Lucae, 1755; II, 1757; III, 1759.
  - p. 121. Francisci Barbari De Re Uxoria libri II, Paristis, 1513.
- p. 122. Poggii Bracciolini Flor. Historiae de Varietate Fortunae libri IV, editi a Domenico Georgio, Lutetiae Parisiorum, 1723. Poggio rebet bavon schon 1431, Epist. IV, 20; b. 14. Sept. 1443 waren 2 Bücher geschrieben, s. Spieil, Rom. X. 287, ben 12. Juli 1448 bas Ganze vollenbet, ib. 304.
- p. 123 f. Poggii Florentini Dialogus et Leonardi Aretini Oratio adversus Hypocrisiam a Hier. Sincero, Sylvae-Ducis, 1699. Valla's De Professione, publ. von Bahlen in Wiener Sitzungsber. 62, 99. Ueber ben Kampf ber Humanisten gegen bie Mönche Boigt, Wiederbel. II, 215 ff.
  - p. 124 ff. Leonardi Aretini Historiarum libri XII, Argentorati, 1610

[neue Ausg. Firenze, 1856-60]. - Poggii Bracciolini Historiarum Florentini Populi libri VIII, bei Muratori, Script. XX, 193 ff. Boggio's Meugerungen über das Raiserthum auch im Briefe an Niccoli von 1433, Spicil, Rom. X, 233; f. auch den Brief ähnlichen Inhaltes in Leon. Aret. Epist. VI, 9, ber aber, nach Agostini, Scrittori Viniz, I, 174, von Leonardo Giustiniani ware. Enea Silvio in ber fleinen Schrift De Ortu et Auctoritate Sacri Romani Imperii ad Imper. Fridericum III (gebr. hinter b. Aurea Bulla Caroli IV, Francofurti, 1658) halt an ber alten Fiction von ber faiferlichen Universal= monarchie fest; aber er schrieb das als Höfling, mußte febr mohl, wie bie Realität gerade unter Friedrich III. im Schreienbsten Wiberspruch bamit ftanb.

p. 127 f. Laurentii Vallensis Libri tres de Rebus gestis Ferdinandi Aragonum et Siculorum regis (ohne Jahr und Ort). - Bartholomei Faccii De Rebus gestis Alphonsi Aragonii Regis libri VII, Mantuae, 1563. Dak er 1445 an ben Sof in Reapel tam, f. Bablen, Wiener Sitzungsber. 61, 35, n. Daß er bie ersten 7 Bücher 1451 publicirte, zeigt ber Brief an Franc. Barbaro (vom 26. Sept. 51) in Panormita, Epist. fol. 108. — Panhormita, De Dictis et Factis Alphonsi Regis libri IV, Rostochii, 1589.

p. 128. P. Porcelii Commentaria comitis Jacobi Picinini, in Muratori, Script. XX, 69 ff. Der 2. Commentar ib. XXV, 1 ff.

p. 128 f. B. Canbibus Decembrius, Vita Philippi Mariae Vicecomitis, bei Muratori, Script. XX, 985 ff., spätestens 1450, ba Leonello von Este gewibmet (f. ib. p. 1049). Siehe über biese Biographie bie feine Bemertung von Burdhardt, II, 51; bagegen hat Boigt, Wiederbel. I, 507 f. aus Decembrio's Darstellung fich ein robes Zerrbild gestaltet, indem er alle guten Buge auslöschte, nur die üblen fteben ließ und übertrieb; felbft bas Latein ift arg miß= verstanden. - Die Annotatio Rerum Gest, in vita ill, Franc. Sfortiae bei Muratori ib. 1023 ff.

p. 129. Aeneas Sylvius Piccolomineus De Viris Illustribus, Stuttgar= biae, 1842 (Bibl. des Literar. Vereins, vol. I). — Bespasiano ba Bisticci. Vite di uomini illustri, publ. von A. Bartoli, Firenze, 1859; E. Frizzi, Di Vespasiano da Bisticci e delle sue Biografie, Pifa, 1878.

p. 129 ff. Blondi Flavii Forliviensis De Roma Triumphante libri X, Bafileae, 1559, wo bie anderen Werke folgen. Alfr. Mafius, Flavio Biondo, sein Leben und seine Werke, Leipzig, 1879; bazu Wilmanns in Gött. Gel. Anz. 1879, p. 1490 ff.

p. 131 ff. Aeneae Sylvii Piccolominei Senensis Opera quae extant omnia, Bafileae, 1551. Aeneae Sylvii Piccolominei Opera Geographica et Historica, helmstabii, 1700. Ueber Enea Silvio als Schriftsteller und humanisten Boigts Enea Silvio, insbesondere I, 219-44 und II, 248 bis End bes Banbes. - Boigt fagt, II, 335, bie Rosmographie habe von Affen nur Rleinafien beschrieben; biefest ift nicht richtig. Bins theilt Afien in 6 Theile, 3 bieffeits (links) und 3 jenfeits (rechts) bes Taurus; bie erften 3 befchrieb er; Rleinafien ift nur eine Unterabtheilung bes 3. ber behandelten Theile.

p. 133 ff. Pii Secundi Pontificis Max. Commentarii Rerum Memorabilium quae temporibus suis contigerunt, Francosurti, 1614. Boigt, Enea Silvio, II, 336 ff. macht mabricheinlich, bag bie Commentarien von Campano bearbeitet find, von ihm auch die Gintheilung in 12 Bucher und bie Borrebe berrührt; bag Bius ihn mit ber Feilung ber ju publicirenden Berte beauf= tragte, fagt Campano, Epist. I, 1, Enbe; auch bie auffallend häufig citirten Epigramme Campano's ju Bius' Lob wird ber Dichter felbft bann eingestreut haben. Der Anfang eines 13. Buches (bis April 1464 reichenb), ber fich in mehreren Sff. findet, publ. bei Boigt, ib. II, 359 ff. - Mus Boigts Buche erhalt man ben Ginbrud, als ob Bapft Bius' Commentarien ein Gefpinnft von Lugen maren; aber bier mußte man genau nachprufen; Boigt glaubt gar au leicht Bius' Gegnern, behandelt ihn mit pringipiellem Migtrauen, und hat ihn notorisch mehrfach ftart migverftanden. Go 3. B. vol. III, p. 529 : Bei feiner erften Ernennung neuer Carbinale in Siena hatten bie alten verlangt, er folle nur 5 neue creiren und barunter folle nur ein Repot fein; burch einen Kunftgriff habe Bius 2 Repoten hineingeschmuggelt, indem er sich erbat, noch einen 6. ernennen gu burfen, gegen ben Riemand etwas einwenben fonne; bas war bann ber Augustinergeneral; hierauf aber habe er bie Ermählten in eine andere Ordnung gebracht, und als 6. einen 2. Repoten gestellt, indem er bie Sache fo auslegte, als folle nur unter ben 5 ein einziger Repote fein. Diefes ift bloges Migverftanbnig, weil Boigt meint, man habe jeben Bermanbten als Nepoten bezeichnet, mahrend fo nur ber wirkliche Reffe bieg. Unter ben 6 mar in der That nur ein Nepot, Franciscus, ben Bius (p. 98) ausbrudlich und allein als folden tennzeichnet; Niccold Forteguerra, ben Boigt gleichfalls für einen Repoten halt, galt als folcher nicht, mar ein entfernter Bermanbter von ber Familie von Bius' Mutter. - Ferner foll Bius anmerken, er habe etwas Unerhörtes gethan, indem er 2 Carbinale aus feiner Familie auf einmal ernannte, und bagegen polemifirt Boigt, ba Calirtus bas icon gethan habe. Abermals ein Migverständniß. Bius sagt (p. 98): rem quoque prius inauditam fecisse, qui duos ex familia sua cardinales, et nepotem suum uno in consistorio creasset. Also: "Zwei Carbinale aus seiner Familie und außerbem ben Repoten," b. i. ben einen. Bas bebeutet bier bie familia? Ratur= lich bie geistliche, ben hof. Bernarbo Erolo war tunc referendarius et domesticus Pii familiaris, und Niccolò Forteguerra ex aula Pontificis assumptus. Bu biefer familia gehörte gerabe ber Reffe Francesco garnicht. - Diefes als einzelnes Beispiel; mit folden Alüchtigkeiten wird aber bas Bilb bes Bapftes entstellt, wie fehr man in vielen Beziehungen Boigts Buch fonft bewundern mag.

p. 135. Benedicti Accolti De Bello a Christianis contra Barbaros gesto, Groningae, 1731.

p. 136 ff. Ueber Balla die wichtigen und geistvollen Arbeiten von J. Bahlen, Lorenzo Valla, ein Vortrag, in Almanach der kaiserl. Akademie der Wiss. XIV. Jahrg. Wien, 1864, p. 181 ff. [neue Separatausg. 1870], und Laurentii Vallae Opuscula Tria, in Sitzungsber. der Wiener Akademie der W. phil. hist. Cl. 61, 7 unb 357, unb 62, 93. Derf., Lorenzo Valla über Thomas von Aquino, in Vierteljahrsschrift f. Kult. u. Lit. der Renaissance, I, 384.

p. 136 f. Laurentii Vallae de Voluptate ac Vero Bono libri III, Bafileae, 1519. Daß die Bublication Anfang 1431 ftattfand, hat Bablen bewiesen, Sitz. 61, 44; bie Gespräche muffen also 1427 gefett fein, wennschon sich bamit nicht alle dronologischen Undeutungen vertragen; vielleicht nahm es ber Berfaffer nicht fo genau. Die Stellen, welche Boigt, Wiederb. I, 468, n. 2, und Fiorentino, Risorgimento, 224, n. 7, für Entstehung von De Voluptate in Bavia anführen, beziehen fich auf bie 2. Faffung, wie ichon Bablen bemerkte, Sitz. 61, 23, cf. 46. - Die Ansicht von Boigt, I, 469 f. und von Janitschet, Die Gesellschaft der Renaissance und die Kunst, Stuttgart, 1879, p. 11, bag Balla's eigene mahre Meinung in ber Rebe Panormita's enthalten fei, findet feinen Anhalt meder in bem Buche felbft, noch in Balla's fonftigen Schriften, wo er fich ftets als gläubiger Chrift zeigt. Schon die cynifche Ueber= treibung Antonio's, welcher nichts von ber Berführung bes Genuffespredigers geltend macht, zeigt, auch wenn fein Schluß folgte, bag biefes nicht bes Autors Meinung ift. Der Epicuraer foll nur ben Stoifer wiberlegen, bamit bann bas Relb für ben Glauben frei merbe, ber ebenfalls bas Bochfte in ber Luft, aber ber im Jenfeits fieht. Benn Niccoli's Rebe bloge Beuchelei ift, hatte er gerabe ihn fich mehrfach mahnend an ihn felbft, Laurentius, wenden laffen (cap. 23, 27)? Bas Boigt und Janitschef annahmen, bas fagten Balla's Gegner (f. Boggio, Opera, fol. 82) und Balla felbst wieß es zurud (Antid. 1. IV). Auch Fiorentino. ber in Il Risorgimento Filosofico nel Quattrocento, Napoli, 1885, p. 204 ff. febr geiftvoll von Balla's Dialog banbelt, icheint noch zu fehr bie epicuraifche Anficht mit ber bes Autors zu ibentificiren; aber ben Schluß halt er fur aufrichtig; mit ber Nachweisung bes Eudämonismus im driftlichen Moralprincipe, welche Balla's Sauptverdienst fei, ergebe fich die Erlaubtheit bes Genuffes auch bienieben. Wie eine vorgefaßte Meinung bei Balla hineinlieft, mas nicht ba= steht, zeigt sich bei Fiorentino p. 209: Il Valla non ha ritegno di accettare la risurrezione de' corpi per la più squisita soavità dei piaceri venerei (!). Wenn Balla sagt, jene Lust bes Paradieses sei so groß, ut nulla venus nec comparanda sit, so meint er einfach, auch bie bochfte finnliche Luft ber Erbe laffe fich mit ber himmlischen Bonne nicht vergleichen. - Ueber bie 2. Bear= beitung Bahlen, Sitz. 61, 45; Boigt citirt eine Ausgabe berfelben von 1483, Wiederb. I, 470, n. 2.

p. 137 f. Laurentius Valla De Libero Arbitrio, Apologia eius adversus Calumniatores . . . Item Contra Bartoli libellum . . ., Bafileae, 1518. Daß De Libero Arbitrio faum früher als 1436, f. Bahlen, Sitz. 61, 62.

p. 138 f. Laurentii Vallae Romani De Dialectica libri III, Parifits, 1530, entstanden zwischen 1433 und 1438, wie die Borrede zu Elegantiae, l. III zeigt, s. Bahlen, ib. 55 und 56.

p. 139. Laurentii Vallae De falso credita et ementita Constantini

Donatione Declaratio, in Lupoldi de Babenberg De Iuribus Regni et Imperii Rom. Tractatus, Basileae, s. a. p. 265 ff. Er sagt am Ende, es sei bas 6. Jahr seit bes Papstes Flucht aus Rom, also 1440. Auch Enea Silvio, im Dialogus de Donatione Constantini (bei Mansi, Orat. Pii II, III, 85 ff.; es ist ein Theil längerer Dialoge, die 1453 fallen, s. Boigt, Enea Silvio, II, 292), giebt mit den Borten, die er hier dem heil. Bernardin in den Mund legt, die Schenkung Constantins als unecht auf, begründet die weltliche Herrschaft des Papstes, die er vertheidigt, auf die Schenkungen Pipins und Karls d. Gr.

p. 140. Bon ben Elegantiae benutte ich die Ausg. Laur. Vallae Elegantiarum Latinae Linguae libri, Basileae, 1562.

p. 140. De Professione Religiosorum, bei Bahlen, Sitz. 62, 99; es ist vor 1442 geschrieben, s. ib. 61, 64.

p. 141. Giov. Da Schio, Sulla Vita e sugli Scritti di Antonio Loschi Vicentino, Babova, 1858. Bon bemselben herausg. De Luschis Carmina quae supersunt fere omnia, Patavii, 1858. Achilles, Prototragoedia Antonii De Luschis, Patavii, 1843; er müßte vor 1390 entstanden sein, wenn aus diesem Jahre wirklich das von Osio benutte W. s. s. Da Schio, p. 131

p. 142. Francesco Colangelo, Vita di Antonio Beccadelli, soprannominato il Panormita, Napoli, 1820. Felice Namorino, Contributi alla Storia biografica e critica di Ant. Beccadelli detto il Panormita, Palermo, 1833. — Antonii Bononiae Beccatelli cognomento Panhormitae Epistolarum libri V, Benetiis, 1553. — A. Gaspary, Einige ungedruckte Briefe und Verse von Ant. Panormita, in Vierteljahrsschrift f. Kultur und Litt. der Renaissance, I, 474 ff.

p. 142. Antonii Panormitae Hermaphroditus, ed. Frib. Carol. Forbergius, Coburgi, 1824. Ueber die Entstehungszeit Ramorino p. 68 und Sabbadini, Giorn. Stor. Lett. It. V, 170. — Guarino's Wiberruf gebruckt von Sabbadini in Vierteljahrsschr. für Kult. u. Litt. der Ren. I, 109.

p. 144. Maffeo Begio's Gebichte 3. B. in Maxima Bibliotheca Veterum Patrum cet. Lugbuni, 1677, XXVI, 759 ff.

p. 145 f. Trium Poetarum Elegantissimorum, Porcelii, Basinii et Trebani Opuscula, Barifiis, 1539. Basinii Parmensis Poetae Opera Praestantiora, Avimini, 1794. Elegicen Borcello's in Carmina Illustrium Poetarum Italorum, t. VII, Florentiae, 1720, p. 497 ff.

p. 146 f. Francisci Philelfi Satyrarum Hecatosticha, Benetits, 1502. Neber die anderen Dichtungen, die ungebruckt oder sehr selten sind, s. Kosmini, Vita del Filelso. — Neber Lob und Tadel in den Satiren s. auch Filesso's Brief vom 8. Dec. 1450 (Epist. ed. 1502, p. 53). Eine solche Mischung versichiedenartiger Gegenstände (theils Loblieder, theils Lyrif) auch in den 9 Satiren des modenessischen Humanisten Gaspare Tribraco (zwischen 1460 und 70), s. Setti, in Propugnatore, XI, 1°, p. 14.

p. 147. Joh. Antonii Campani Epistolae et Poemata, ed. Mendenius, Lipfiae, 1707. Die Gebichte Enea Silvio's, publ. von Eugnoni in ben Gaspary, 3tal. Literaturgeschichte II.

Memorie ber Accademia dei Lincei, 1882 unb 1883, waren mir nicht zu-

gänglich.

p. 149. Leon. Aretino, Epist. VI, 6: cognitio earum rerum quae pertinent ad vitam et mores, quae propterea humanitatis studia nuncupantur, quod hominem perficiant et exornent. Leonardo scheibet noch davon bie litterae, wie auch Cicero cum Musis, id est cum humanitate et doctrina sagt (Tuscul. V, 23). Aber die solgenden, wie Boggio, nennen schon das ganze Studium der Alten kumanitatis studia.

p. 150. Ueber die Epistolographie ber humanisten vortrefflich Boigt,

Wiederbel. II, 422 ff. und Enea Silvio, II, 277.

p. 151. Francisci Barbari et aliorum ad ipsum Epistolae, herausg. vom Carbinal Quirini, Bririae, 1743. Dazu bie Diatriba Praeliminaris, 1741. R. Sabbabini, Centotrenta Lettere Inedite di Franc. Barbaro, Salerno, 1884; bazu bie michtige Recențion von A. Wilmanns, in Gött. Gel. Anz. 1. Nov. 1884, p. 849—85. — G. Boigt, Die Briefe des Aeneas Sylvius vor seiner Erhebung auf den päpstlichen Stuhl, chronologisch geordnet, etc. in Archiv f. Kunde österreich. Geschichts-Quellen, XVI (Wien 1856), p. 321 ff.

p. 152. Nisard, Les Gladiateurs de la République des Lettres aux XV., XVI. et XVII. siècles, Paris, 1860, t. I. — Ueber Salutati's und Rinuccini's Invectiven gegen Loschi s. Da Schio, Ant. Loschi, p. 53 ss. und Boigt, Wiederb, I, 506. Ueber die Leon. Aretino's gegen Niccoli s. Mehus, Epist.

Leon. p. LXV ff.

p. 152 ff. Poggio's Brief an Scipone Mainenti in seinen Opera, fol. 134; über Datum und Abressat Sabbabini, in Centotrenta Lett. di Franc. Barb. p. 22, und Giorn. Stor. Lett. It. V, 178. — Poggio's Desensiuncula, Opera, sol. 137; der Brief gegen Ciriaco, ib. 125. Seine verschiedenen Invectiven gegen Filesso und Balla gleichsalls in den Opera. — Ueber Filesso's Prosaschift gegen Cosimo s. Kosmini, Vita del Filesso, I, 97, und Sabbadini, in Giorn. Stor. Lett. Ital. V, 163. — Böllig schlagende Widerlegung von Poggio's Lügen dei Rosmini, I, 25 und anderswo.

p. 154 f. Laurentii Vallae Antidoti in Pogium libri IV ad Nicolaum V Pontificem, Barifiis, 1520. Die Chronologie biefes Streites bei Shepherd-Tonelli, Vita di Poggio, II, 151 und 153; Bahlen, Sitzungsber. 61, 20 ff.,

auch Sabbadini, Centotrenta Lett. p. 60.

p. 156. Balla's Streit mit Antonio da Rho nach Bahlen, ib. 63, 1443. Neber Antonio's Schrift Sabbadini, Giorn. Stor. Lett. It. VI, 165 ff. Balla's Streit mit Fazio und Panormita 1445, nach Bahlen, ib. 35, n. — Panormita's Polemif mit Porcello f. Vierteljahrsschrift f. Kult. u. Litt. der Ren. I, 481.

p. 156. Francesco Fiorentino, Il Risorgimento Filosofico nel Quattrocento, Napoli, 1885, interessant und werthvoll, obgleich das Werk durch den Tod des Berkassers leider fragmentarisch und ohne Durchsicht blieb.

p. 157. Bon Leonardo's Uebersetzung bes Axiochus s. Morel-Fatio, in

Romania, XIV, 98. Schon Betrarca hatte einige Schriften Plato's in latein. Uebersetzung beseffen, wie Fiorentino, p. 181, zeigte.

p. 157. Leonardo Aretino's Isagoge in Decem libros Aristotelis ad Nicomachum morales, Zenae, typ. Joh. Beidneri, 1607 (in der Stadtbibl. zu Breslau) ist wohl identisch mit dem Isagogicon, welches Janitschef (p. 101), Boigt (II, 458) und Fiorentino (p. 201) als ungedruckt bezeichneten.

p. 157 ff. Frit Schulte, Georgios Gemistos Plethon und seine reformatorischen Bestrebungen, Jena, 1874. — Ueber ben Streit ber Griechen H. Baft, Le Cardinal Bessarion, Paris, 1878, p. 327 ff. — Bessarionis Cardinalis Niceni In Calumniatorem Platonis libri quatuor, Albus, s. a. Dort als 5. Buch bie Kritif von Georgs Uebersetung ber platon. Leges, als 6. ber Traftat De Natura et Arte. Bessarions Brief an Michael Apostolios in Migne, Patrologia, Ser. Graeca, t. 161, p. 687. Der Brief an Ficino und bessen Antwort in Ficini Opera, p. 616.

p. 160 ff. Leop. Galeotti, Saggio intorno alla vita ed agli scritti di Marsilio Ficino, in Arch. Stor. It. N. S. t. IX, 2°, 25, t. X, 1°, 1. [Luigi Ferri, Di Marsilio Ficino ecc. in La Filosofia delle Scuole Italiane, vol. 28 und 29, 1883 und 84].— R. Sieveting, Die Geschichte der platonischen Academie zu Florenz, Göttingen, 1812. P. Billari, Machiavelli, I, 172 ff. und besselben La Storia di Girol. Savonarola, I, Firenze 1887, p. 52 ff. D. Hettner, Das Wiederausselben des Platonismus, in Italienische Studien, Braunschweig, 1879, p. 165 ff. Ferner die Geschichten der Phisosophie.— Marsilii Ficini Opera, Basileae, 1576. Het die Platonica p. 78 ff. Die Disputation dei einem Mahle Bern. Bembo's, die VI, 1 erwähnt ist, muß während dessenden der Arbeiten der Arbeiten der Bendesselben d

p. 164. Das Buch von der Liebe in Ficini Opera, 1320 ff. Bon dem Gastmahl in Florenz, ib. p. 657. Daß man jährlich regelmäßig Plato's Geburtstag so seierte, davon sagt Ficino nichts; denn das jährliche Gastmahl, wovon Epist. l. III, p. 718 redet, ist etwas anderes (wohl Cosimo's Seburtstag).

p. 165. Benivieni's Canzone in Opere di Girolamo Benivieni, Benetia, Zopino, 1522, fol. 41, ib. Pico's Commentar fol. 1 ff., bögl. auch die Canzone in Pici Opera, Bafileae, 1572, p. 746; ber Commentar ib. 734.

p. 167. De Christiana Religione fällt gegen 1474; cap. 10 (Ende) heißt es von benen, die in Ancona 1470 burch ein Bunder geheilt wurden, ste sein nun 4 Jahre gesund. Die Borrebe sagt, er habe es geschrieben, als er eben zum Priester geweiht worden war (1473). 1476 ist es gedruckt.

p. 168. Ueber Landino f. Bandini, Specimen Literaturae Florentinae Saec. XV, vol. I, Florentiae, 1748; II, 1751. Tirabošchi, Stor. Lett. VI, 1065, n. wollte das Geburtsjahr in 1434 ändern, weil sich Landino in einem Briefe von 1475 im 41. Jahre nenne. Aber dieser Brief hat bei Bandini

(Collectio Veterum Aliquot Monimentorum, Arreti, 1752, p. 1 ff.), viels mehr bes Datum 1465. In einem Document bei Banbini, Specimen, II, 103, heißt Landino 1470 44 jährig, wohl durch Bersehen (st. XLVI).

p. 169. Ueber sein Buch De Anima Landino selbst im Dante-Commentare zu Inf. X, 15. — Christophori Landini Florentini Camaldulensium Disputationum Opus, Paristis, 1511 (zuerst Florentiae gegen 1480 gebr.). Daß die Gespräche in ben Sommer 1468 gesetz sind, s. Gir. Mancini, Vita di Leon Batt. Alberti, Firenze, 1882, p. 481, n. 4. Die Schrift selbst entstand bedeutend später; Ficino's Theol. Plat. (als unvollendet) und dessen Commentar zum Symposion werden citirt.

p. 171. Der Dante-Commentar gebr. zuerst 1481; ich benutzte: Comedia del Divino Poeta Danthe Alighieri, con la spositione di Christophoro Landino, Binegia, 1536. Dazu C. Hegel, Ueber den histor. Werth der ältesten Dante-Commentare, Leipzig, 1878, p. 71 ff.

p. 171. Joannis Pici Mirandulae Concordiaeque Comitis Opera Omnia, Bafileae, 1572. Zu Anfang die (nicht ganz zuverläffige) Vita von seinem Nessen Giovanni Francesco. — G. Dreyborff, Das System des Joh. Pico, Marburg, 1858.

p. 173 f. Polizian über Pico besonders Miscell. cap. 90 und Ende. — Daß Heptaplus schon 1489 in den Händen der Freunde war, zeigen Briefe in Opera p. 395 ff. — Bon der projectirten "poetischen Theologie" und dem Commentar zum Symposion redet er öfters, z. B. im Commentar zu Benivieni's Canzone, III, 8 und 11, und im Briefe an Dom. Benivieni, p. 382, wohl auch in dem an Andrea Corneo (1486), p. 378.

p. 175. In seinen jüngeren Jahren hatte Pico auch gebichtet, italienisch und lateinisch, aber schon 1486 auf die Liebesdichtung verzichtet, s. den Brief an Andrea Corneo, p. 378. Später verdrannte er seine Liebesgedichte, wie sein Nesse sagt, und Polizian (Epist. I, 7, p. 12, ed. 1536) bestätigt, Orendorss also (p. 7) mit Unrecht bestritt. Italienische Gedichte von ihm sind erhalten, s. deren zwei dei Trucchi, Poesie Inedite, III, 61 f. und in Rime del Pistoia (Livorno, 1884) p. 39, und von anderen s. Bartoli, I Manoscritti della Biblioteca Naz. di Firenze, II, 127 ss.

p. 175. Bezüglich Benivieni's Bekehrung s. bessen Vorrebe zu seinen 8 Eclogen (an Luca Della Robbia) in Opere di Girolamo Benivieni, Benetia, Zopino, 1522, fol. 73, und auch am Ende der Werke Pico's.

p. 176. Ueber die italienische Literatur des 15. Jahrhunderts, außer den schon angeführten, auch John Abdington Symonds, Renaissance in Italy, Italian Literature, Part I, London, 1881.

p. 177 f. Von Rinuccini's Invective ist nur eine alte italienische Ueberssetung erhalten, welche gedruckt bei Wesselschift, Parad. I, 20, 303 ff. Die Schrift Domenico's von Prato ib. 321 ff.

p. 178. Filelfo's Aeußerungen über bie Bulgarfprache in ben ital. Briefen bei Rosmini, Vita del Filelfo, II, 304, III, 448, und in ben latein. Brief-

stellen, die Rosmini, II, 14, n. anführt. Seine und seiner Schüler Reben in Sepulerum Dantis, Alla Libreria Dante in Firenze, 1883, p. 25 ff. S. auch Rosmini, I, 55 ff. und 119 ff.

p. 179. Leonardi Aretini Libellus de Disputationum exercitationisque studiorum usu, Norimbergae, 1734, enthält nur ben 1. Dialog; über baß Ganze Besselfelossky, Parad. I, 20, 32 ff. Boigt, Wiederbel. I, 387, sagt, Niccoli's Geringschähung Dante's und Petrarca's sei auch sonst bezeugt; ber erste Dialog brücke baher seine wahre Meinung aus. Aber jene Zeugnisse sind nur bie Invectiven Leonardo's und Filelso's, und man weiß, wie frech die Gegner zu lügen pslegten. Dagegen steht ber Dialog Poggio's.

p. 180. Ueber Filelfo's Gebicht auf Johannes b. T. f. Rosmini, II, 16.

p. 181 f. Giustiniani, s. Giov. begli Agostini, Notizie Istorico-Critiche intorno la vita e le opere degli Scrittori Viniziani, Benezia, 1752, I, 135 ff. Boigt, Wiederbel. I, 420. - 2. D'Ancona, Strambotti di Leonardo Giustiniani, in Giorn. Fil. Rom. II, 179, wo die Bergleiche mit Bolfsliebern alter und neuer Zeit, und bibliographische Angaben über Lionarbo's Boefieen von M. Tessier, wozu noch Morpurgo, Bibl. Lett. Pop. It. II, 6 und 125. — Poesie edite ed inedite di Lionardo Giustiniani, herausg. von B. Wiese, Bologna, 1883 (Scelta, 193), wo alle Lieber bes Cober Balatinus gebruckt fteben; in biefer Sammlung find aber andere mit benen Giuftiniani's vereinigt, f. Ferrari, Bibl. Lett. Pop. It. II, 10. Gine berartige Sammlung von 18 Liebern aus St. von S. Marco (von 1444) publ. von Morpurgo, Bibl. Lett. Pop. It. II, 19. Ferner: Biefe, in Giornale Fil. Rom. IV, 144, über bie Sff. Ders. Neunzehn Lieder Lion. Giustiniani's, in Bericht des Grossherzogl. Real-Gymnasiums von Ludwigslust, 1885, und Einige Dichtungen Lion. Giustiniani's in Miscellanea Caix-Capello, p. 191 ff. und berf. in Ztschr. f. rom, Phil. XI, 130. — T. Casini, in Rivista Critica, I, 83 ff., besonbers wichtig für die Metren (cf. auch Ztschr. f. rom, Phil. IV, 621).

p. 183. Bembo, Prose, l. I (p. 36 ber Ausg. Benezia, 1785): le quali canzoni dal soprannome di lui sono poi state dette e ora si dicono le Giustiniane.

p. 184. Casini (p. 85 und 88) will ben Namen canzonette nur für die wenigen der Strophensorm a bb a gelten lassen; aber es war damals generelle Bezeichnung, die alle jene Lieber für Musik einbegriff. Der Name steht so über der von Morpurgo publicirten Sammlung und über den alten Drucken, und der Dichter selbst nennt seine Ballade canzonetta, bei Biese, no. IV. — In der Form der Ballade ohne Ripresa vermuthet Casini, p. 87, eine Neuerung Giustiniani's oder eines Zeitgenossen.

p. 184. [Leon. Justiniani, Devotissime et sancte Laude, Benezia, 1474]. Ueber das Lied Maria, Vergine bella s. vol. I, 498. Es steht auch bei Nannucci, Manuale, I, 389. 3 andere Lauden Giustiniani's in Laude Spirituali di Feo Belcari ecc. ed. Galletti, Firenze, 1863 (no. 92, 97, 98).

p. 184 ff. Daß Palmieri b. 13. Jan. 1406 geboren mar, f. Morpurgo,

Rivista Crit. III, 149; baß er 1478 ftarb, Renier, Strambotti e Sonetti dell' Altissimo, Torino, 1886, p. XXX. - [E. Bottari, Matteo Palmieri, in Atti dell' Accademia Lucchese, 1885], cf. Sabbabini, in Arch. Stor. It. S. IV, t. 17, p. 149. - Della Vita Civile, Trattato di Matteo Palmieri, Milano, 1825. - Bon ber Città di Vita Banbini, Catalogus Codicum Mss. Bibl. Mediceae Laurentianae, t. VIII (lat. V), p. 74-96. E. Frizzi, La Città di Vita, poema inedito di M. Palmieri, in Propugnatore, XI, 1º, 140 ff. Die Wanderung ber Seele burch bie Spharen ift neuplatonisch, of. Ricino, Theol, Platon. XVII, 3: per septem planetas ignemque et aerem delabuntur. Das Ausgeben von ben Elufaischen Felbern mag nach Birgil fein, j. Sabbabini, l. c. p. 150; andere Entlehnungen von ben Alten weift Friggi nach. - Rurze Zeit nach Palmieri abmte Gambino von Aregzo, ber in ben Diensten bes Conbottiere Carlo Fortebracci ftanb, Dante nach in einem Bebichte, wo er zuerft verächtliche Berfonen von Arezzo und bann ruhmwürdige, auch aus anderen Gegenden, aufgählt, und genauer folgte er feinem Borbilbe in ber nur fragmentarisch erhaltenen Bifion, wo ihn ber Teufel Barbariccia burch bie Solle führt; diese sett er in bas Jahr 1475: Versi di Gambino d' Arezzo, publ, von Oreste Gamurrini, Bologna, 1878 (Scelta, 164). Eine noch spätere Nachahmung Dante's ift Kra Tommajo be' Sarbi's Anima Peregrina, be= gonnen 1493, beendet 1509, wie es icheint ein bunkeler, theologischer Buft, f. barüber Giov. Romagnoli, in Propugn. XVIII, 20, 289 ff. Bon Marino Jonata's Giardeno ift weiterhin bie Rebe. — Ueber bas Schicffal von Palmieri's Gebicht außer Bandini auch Bespafiano ba Bisticci, in ber Vita Palmieri's.

p. 186 f. Die Gebichte der Accademia Coronaria in den Opere Volgari di Leon Battista Alberti, herausg. von A. Bonucci, vol. I, Firenze, 1843, p. CLXVII ff. — Dati's und Alberti's Berse in antifen Maßen auch bei Carbucci, La Poesia Barbara nei Secoli XV e XVI, Bologna, 1881, zu Ansfang; s. dazu Literaturblatt f. germ. u. rom. Phil. 1882, p. 19.

p. 187. Neber Alberti: A. Springer, Bilder aus der neueren Kunstgeschichte, Bonn, 1867, p. 69 ff. Girolamo Mancini, Vita di Leon Batt. Alberti, Firenze, 1882. Derf. Nuovi Documenti e Notizie sulla vita e sugli scritti di L. B. Alberti, in Arch. Stor. Ital. S. IV, t. 19, p. 190 ff. Das viel umstrittene Geburtsjahr weist überzeugend als 1406 oder 1407 nach G. Scipione Scipioni, L. B. Alberti e Agnolo Pandolfini, Ancona, 1882, p. 8 f. Mancini, Arch. Stor. l. c. p. 193 und 200 hält an 1404 fest, wogegen mit Recht Scipioni in Giorn. Stor. Lett. Ital. X, 255. Ueber Alberti als Kunsttheoretiser auch Burchardt, Geschichte der Renaissance in Italien, Stuttgart, 1868, p. 41 f. — Opere Volgari di L. B. Alberti, herausg. von A. Bonucci, 5 Bände, Firenze 1843—49; hier im 1. Bande auch die alte Biographie. Mberti, Kleinere kunsttheoretische Schriften, übers. von Janitschef, Wien, 1877.

p. 188 ff. Der Philodoxus publ. von Albo unter bem Namen eines Lepibus, und bei Bonucci, vol. I, p. CXX. — Die Chronologie der Berke bei Mancini und Scipioni. — Daß die lange Agnolo Pandolfini beigelegte Schrift Il

663

Governo della Famiglia nichts anberes ift als eine ungeschickte alte Bearbeitung von Alberti's 3. Buche ber Famiglia, haben besinitiv erwiesen Mancini, p. 258 ff. und 553 ff., Scipioni, l. c. und besonbers F. C. Pellegrini, Agnolo Pandolfini e il Governo della Famiglia, in Giorn. Stor. Lett. It. VIII, 1 ff.

p. 194. Giovanni Dominici, Regola del Governo di cura famigliare, herausg. mit Biographie von D. Salvi, Firenze, 1860. — Feo Belcari, Prose edite ed inedite, herausg. von Ott. Gigli in 5 Bändchen, Roma, 1843—44. Daß auch die Vita di S. Giovanni Colombini zum großen Theile nur Ueberzeung ist aus der (1425) vom seel. Giovanni von Tossignano lateinisch verzsaften, zeigte Don Luigi Albertazzi in Propugn., XVIII, 2°, 231 ff. — Bezzüglich der Lauda Di, Maria dolce s. Band I, 498.

p. 194. Lieber Panziera's bei Dzanam, I Poeti Francescani in Italia, übers. von Fansani, Prato, 1854, am Ende, und [I Canti Spirituali del beato Ugo Panziera, publ. von C. Guasti, Prato, 1861]. — Laudi Spirituali del Bianco da Siena, herausg. von T. Bini, Lucca, 1851. Lauden des 14. Jahrh. auch in Poesie Popolari Religiose del Sec. XIV, publ. von Gius. Ferraro,

Bologna, 1877 (Scelta, 152).

p. 195 f. Laude Spirituali di Feo Belcari, di Lorenzo de' Medici, di Francesco d' Albizzo, di Castellano Castellani e di altri comprese nelle quattro più antiche raccolte, publ. von Galletti, Firenze, 1863 (richtig 1864). Ein Berzeichniß ber Lieberanfange, welche über ben Lauben gur Bezeichnung ber Melobie citirt find, gab D'Ancona, La Poesia Popol. Ital, p. 431, und ein viel umfangreicheres Alvisi in Canzonette Antiche, Alla Libreria Dante in Firenze, 1884, p. 79. Ueber bie Anpassung von Melodie und Worten f. D'Ancona, l. c. p. 84, Erm. Rubieri, Storia della Poesia Popolare Ital. Firenze, 1877, p. 154 und 502, und Alvisi, l. c. p. 10. - Ueber ben alten Gebrauch ber Entlehnung ber Melobie von profanen Liebern f. Lit. Bl. 1885, p. 75, und ferner Bratelmann, in Jahrbuch f. rom. und engl. Lit. IX, 172, und die bort citirte Literatur; Bartich, Ztschr. VIII, 570 ff. 3m 13. Jahrh. machte Frate Enrico von Bifa fein latein. Lieb: Christe Deus, Christe meus, nach der Melodie des vulgaren: E tu no cure de me, f. Salimbene's Chronif, p. 64. Altfrz. religiofe Lieber nach Liebesgebichten theilt auch P. Meyer mit in Bulletin de la Société des Anc. Text. 1885, p. 62 ff. (Das Lieb p. 63: Com cil qui est de bone amour espris ist nach Guillebert be Berneville: Amors por ce que mes chans soit jolis). In Subfrankreich besteht ber Gebrauch noch heute, f. Roque-Ferrier, in Revue des lang. rom. III, 12, p. 97. — Ueber Savonarola's Lauben B. Billari, La Storia di Girol. Savonarola, 2ª ed. vol. I, Firenze, 1887, p. 528.

p. 197. Lauben von Aquila, die theilweise bramatisch sind, jünger als die umbrischen, publ. E. Pèrcopo, in Giorn. Stor. Lett. Ital. vol. VII—IX. — Die Klage der Marieen bei D'Ancona, Origini del Teatro in Italia, Firenze, 1877, I, 158. Die Divozioni publ. von demselben in Riv. Fil. Rom. II, 5, und darüber Origini, I, 165. Neber den unterschiedsklosen Gebrauch der

Mamen Lauda, Devozione, Rappresentazione f. Torraca, Il Teatro Italiano dei Secoli XIII, XIV e XV, Firenze, 1885, p. V, cf. Giorn. Fil. Rom., III, 97, n.

p. 197. Entstehung der Repräsentation bei D'Ancona, Origini, I, 228 ff., auf bessen vortressellung ich mich auch im Folgenden sehr oft stüte. Nach D'Ancona hätte die Gattung sich von Florenz erst im 16. Jahrh. in andere Gegenden verbreitet; Torraca, l. c. p. XXI ff. hält die Rappresentazioni von Aversa, deren eine er (p. 269) publicirt, für unabhängig von den storenztinischen, wennschon jünger. — Colomb de Batines, Bibliografia delle antiche rappresentazioni italiane sacre e profane stampate nei secoli XV e XVI, Firenze, 1852. — Le Rappresentazioni di Feo Belcari ed altre di lui poesie, herausg. von Galletti, Firenze, 1833. — Sacre Rappresentazioni dei Secoli XIV, XV e XVI, herausg. mit vortresssssssssentazione di Quirico e di Iudit (von 1486) bei Bartoli, I Manoscritti della Bibl. Naz. 1, I, 3, p. 170.

p. 202. Bon ber Repr. Di un Miracolo di Nostra Donna Mittheilungen bei Palermo, I Manoscritti Palatini di Firenze, vol. II, Firenze, 1860, p. 352 ff.

p. 203. Ueber die Scenen von Bauern in den Sacre Rappres. s. außer D'Ancona auch E. Mazzi, La Congrega dei Rozzi, Firenze, 1882, I, 289 ff.

p. 209. [Chassand Des Essais Dramatiques imités de l'antiquité au XVe et au XVIe siècle, Paris, 1852.] D'Ancona, Origini, II, 154 sif. Bon Betrarca's Philologia s. bessen Philostratus zuschreibt, so wird das nur Entstellung jenes Titels seinen Philostratus zuschreibt, so wird das nur Entstellung jenes Titels seinen Deber Losschi's Achilles s. oben p. 141; über Corraro's Progne Rosmini, Idea dell' ottimo precettore nella vita e disciplina di Vittorino da Feltre, Bassand, 1801, p. 307. — Ueber Dati's Hiempsal Mancini, Vita dell' Alberti, p. 234 s., wonach es eine Scene wie Dati's Dichtung sür die erste Asabemie; eine satein. Uebersetzung sindet sich in einem Cod. Riccard. — Bon dem Stücke Francesco Ariosti's s. Barussaldi, Vita di Lod. Ariosto, Ferrara, 1807, p. 128 s. und Carducci, Delle Poesie Latine di Lod. Ariosto, Bosogna, 1876, p. 38.

p. 210. Bon Bergerio's Paulus Tiraboschi, Stor. Lett. VI, 867, und Boigt,

Enea Silvio, II, 269. — Leonarbus Aretinus, Poliscene Comedia, Krakau, 1509 und Lypfi, 1513 (beibe in der Universitätsbibl. zu Breslau). Ein anderes Leonarbo beigelegtes Stück Calphurnia et Gurgulia ist offenbar mit der Poliscena ibentisch, wie auch in Brunets Manuel angegeben ist.

p. 210. Ueber bie Philogenia B. De Amicis, L' Imitazione Classica nella Commedia Ital. del XVI Sec. Bisa, 1873, p. 52. Bon Ugol. Bisani s. Afsò, Memorie degli Scrittori Parmigiani (Barma, 1789), II, 173; von Tribentone ib. 259. — Ueber Enea Silvio's Chrisis Boigt, Enea Silvio, II, 269.

p. 211. De Captivitate D. J. [neu publ. im Giornale Ligustico 1884], f. Giorn. Stor. Lett. It. III, 468 f. Ueber bieses Stück und die solgenden Pietro Napoli Signorelli, Storia Critica de' Teatri, Napoli, 1788, III, 52 ff. und D'Ancona, Origini, II, 155 f. — Bon der Historia Baetica konnte ich eine Ausg. Basel, Henr. Petri, 1533 benuhen, die angehängt ist dem damaligen Drucke von Robertus Monachus, Bellum contra Saracenos.

p. 211. Ueber italienische historische Repräsentationen im 16. Jahrh. D'Ancona, Origini, II, 158 ff.

p. 211. Ueber die Aufführung der Menaechmi mit Polizians Prolog Alfr. v. Reumont, in Arch. Stor. It. S. III, 20, p. 190; Del Lungo, ib. 22, p. 341; D'Ancona, Origini, II, 200, n., und über die Aufführungen der Clerifer Del Lungo, 1. c. 22, 341 ff. und 23, 170 ff.

p. 212. Bon ben Aufführungen in Ferrara am vollständigsten, wie immer, D'Ancona, Origini, II, 236 ff. Reinhardstoettner, Plautus, Spätere Bearbeitungen der plautinischen Lustspiele, Leipzig, 1886, giebt in der wilften Einseitung (p. 48—59) nur Nachrichten auß zweiter Hand, ohne Ordnung.

p. 212. Pandolfo Collenuccio, Anfitrione, Milano, 1864 (Biblioteca Rara, 55). Hier auch andere Schriften bes Berfassers und Berticari's Nach=richten über seinen Tod im Kerker Giovanni Sforza's in Pesaro (1504).

p. 213 ff. Le Stanze, l' Orfeo e le Rime di M. Angelo Ambrogini Poliziano, herausg. mit vortrefslicher Einleitung von G. Carbucci, Firenze, 1863. J. Del Lungo, L' Orfeo del Poliziano alla corte di Mantova, in Nuova Antologia, II, 28, p. 537 ff. meint, die Aussichtung habe nicht, wie man gewöhnlich annimmt, 1472, sondern im Juli 1471, bei den Festen zu Ehren Galeazzo Sforza's, stattgesunden. Ein überzeugender Beweiß sehlt jedoch in dem populär gehaltenen Aussace. Ueber das Berhältniß des Orfeo zur Repräsentation und den Mangel des wahren Drama's Carducci, l. c. p. LXIV; auch D'Ancona, Origini, II, 141 ss. — Die Tragoedia, die dei Carducci p. 133 ss., hielt Asso, ihr erster Herausgeber, für das ursprüngliche Werk, die andere Bearbeitung sür eine Berstümmelung, und wollte damit Bolizian den Ruhm eines Wiederherstellers des Drama's nach classischem Muster in der modernen Literatur vindiciren. Dagegen bemerkte bereits Giudici in der Storia della Lett. It. Firenze, 1865, I, 387, und dann Carducci, l. c., daß die Tragoedia eine Umarbeitung sein müsse. Daß dieselbe erst nach Polizians Tode von

Tebalbeo gemacht sei, soll A. Cappelli gezeigt haben in [Atti e Memorie di Storia Patria, Modena, 1863, vol. I, p. 423]. S. auch Cappelli, in Rime di Ant. Cammelli detto il Pistoia, Livorno, 1884, p. XXVIII; Del Lungo, l. c. p. 537, n. und 576, und schon Carbucci, p. CLXIII.

p. 215 f. Ueber Niccolò ba Correggio's Cephalo D'Ancona, Origini, II, 143 ff. — Bojardo's Timone zulest bei Torraca, Il Teatro Ital. p. 337. — Timon Greco commedia scritta nel 1498 dal March. Galeotto del Carretto, publ. von Giov. Minoglio, Torino, 1878. Ueber Del Carretto und feine Berke Renier in Giorn. Stor. Lett. Ital. VI, 231 ff. - Serafino's Allegorie in Tallarigo e Imbriani, Nuova Crestomazia Italiana, II, Napoli, 1883, p. 366 ff. (hier ift auch Petrarca's Canzone citirt), auch bei Torraca, 1. c. p. 327 ff. Der Atto Scenico del Tempo in ben Opere del Facundissimo Seraphino Aquilano, Roma, 1502. - Bellincioni's Aufführungen in Le Rime di Bern. Bellincioni, publ. von B. Fanfani, Bologna, 1878 (Scelta, 160), p. 208 ff. -[Balb. Taccone, L' Atteone e le Rime, publ. von &. Bariola, Firenze, 1884, per nozze]. — Ueber bas Stud Gasp. Bisconti's f. Renier, Gaspare Visconti, Milano, 1886 (estr. dall' Arch. Stor. Lomb.), p. 57. - Ueber bie Soffcaufpiele im allgemeinen außer D'Uncona auch Bemerkungen von Scipioni in Giorn. Stor. Lett. It. V, 257, und bei B. Rossi, Battista Guarini e il Pastor Fido, Torino, 1886, p. 165 ff. Ueber bas bamalige Theater in Mantua speciell D'Ancona in Giorn. Stor. Lett. It. V, 11 ff.

p. 216. Bon Accolti's Virginia D'Ancona, Origini, II, 151. — Piftoia's Stück in bessen Rime, herausg. von Cappelli und Ferrari, Livorno, 1884, p. 281. Ueber basselbe interessante Bemersungen von Renier, in Rivista Storica Mantovana, I, 85.

p. 217. L'Amicizia in Jacopo Narbi, Vita di Antonio Giacomini e altri scritti minori, Firenze, Barbèra, 1867, p. 433. Der Prolog sagt, baß es bes Berfassers erstes Stück sei; ber Bergleich Soberini's mit dem nocchiero, wie hier in den Stanze, war verdreitet, sindet sich bei Machiavelli, Decennale I, am Ende, und bei Guicciardini, Stor. Fior. cap. 26, p. 290 s. — Bon den Due felici rivali ist nur der Prolog publicirt von Polidori in Opere del Giannotti, II, 338, Firenze, 1850.

p. 218. Angeli Politiani Opera, t. I (Epistolae, Miscellanea) Lugduni, 1536; t. II (Uebersetungen in Prosa), ib. 1537; t. III (Praelectiones, Orationes, Carmina), ib. 1546. — Prose Volgari e Poesie Latine e Greche di A. Ambrogini Poliziano, herausg. von J. Del Lungo, Firenze, 1867. — Friderici Ottonis Menckenii Historia Vitae et in literas Meritorum Angeli Politiani, Lipsiae, 1736, ist immer noch bie wichtigste Biographie; bie späteren sührt Del Lungo, p. VII f. an. — Del Lungo, La Patria e gli Antenati d'Angelo Poliziano, in Arch. Stor. It. S. III, t. XI, 1°, 9 und 33. Hier auch über ben früher viel umstrittenen Familiennamen. — Del Lungo, Uno Scolare dello Studio Fiorentino, in Nuova Antologia, X (1869), 215 ff. über bie erste Zeit in Florenz.

p. 219 ff. Ueber Polizian als Philologen immer noch das Beste bei bem geslehrten und verständigen Mencken. Luigi Ruberto, Studi sul Poliziano Filologo, in Rivista di Filologia e d'Istruzione Classica, XII (1884), 212 ff. ist seichtsertig und ganz werthlos; sogar Polizians eigene Worte sind oft grob misverstanden und in lächerlicher Weise verkehrt.

p. 219. Daß Polizian nicht erst zu 29 Jahren die Prosessur erhielt, wie man sonst sagte, bemerkte Mencken, p. 638; Epist. VI, 1 heißt es am 1. April 1494, er habe quarto decimo fere abhind anno die Silvae des Statius öffentlich erklärt, also (nach römischer Rechnungsweise) 1481. Ebenso am Ende der Miscell., wo (1489) gesagt ist, er habe abhind novennium ferme Ovids Fasti erklärt.

p. 223. Der Streit mit Merula in Epist. Polit. XI, Anfang. Der am Ende ber Miscell. ironisch erwähnte homo amicissimus ist ohne Zweisel Mezula; benn Epist. XI, p. 336, sagt Polizian, er habe ihn an zwei Stellen geslobt, und außer hier am Ende ift er nur noch cap. 9 erwähnt.

p. 224. Der erste Briefwechsel mit Scala Epist. 1. V. Anfang, ber zweite 1. XII, p. 380-400.

p. 225. Poetae Tres Elegantissimi. Michael Marullus. Hieronymus Angerianus. Joannes Secundus. Parifits, 1582. Im Gedicht auf den Tod seines Bruders sagt Marull sol. 8: Occurrunt Graiique atavi proavique Latini. Entlehnungen von Lucrez besonders in der letzten der Hymnen sol. 90 v°, vgl. Lucrez, V, 223 ff., und De Princ. Instit. gegen Ansang mit Lucr. I, 926 (IV, 2). — Menden meinte, an der Feindschaft gegen Polizian sei wohl Eisersucht wegen der Alessandra schuld gewesen; das sieht man nirgends; daz gegen zeigt sich Marullus eisersüchtig gegen Pico, Epigr. 1. III, sol. 32 v°. Doch seierte er ihn bei dessen Tode in einem Epitaph, 1. IV, sol. 52. — Polizians Epigramme in Madilium bei Del Lungo p. 131 ff. Die Marulls im 3. und 4. Buche seiner Epigr. zerstreut, zusammengestellt bei Menden, p. 391 ff.

p. 227. Die Stelle von Parenti über Polizian bei Mehus, Ambros. Traversari, p. 88, und banach bei Tiraboschi, VI, 1078. - Polizian über Fra Mariano in Epist. IV, p. 116 (1489) und Borrebe zu Miscell. p. 490.

p. 228. Bon Pulci's und Francesco's Gebichten Carbucci in seiner Einsleitung zu Polizian, p. XLI ff. Das erstere hielt man sonst für ein Berk Luca's; aber die ältesten Ausgaben haben ben Namen Luigi's, und in einem Briefe des letzteren vom 15. Febr. 1474 liest man die Borte: E volevo finire la Giostra, mas Salv. Bongi Luigi's Autorschaft zu bestätigen scheint; s. Lettere di Luigi Pulci, Lucca, 1886, p. 141. Doch könnte Luigi auch das Gebicht nur nach des Bruders balb ersolgtem Tobe (1470) fortgesetzt haben, wie er mit dem Cirisso Calvaneo that, s. id. p. 22.

p. 228. Polizians italienische Berke, außer ber angeführten Ausgabe von Carbucci, auch in Opere Volgari di M. Angelo Ambrogini Poliziano, publ. von T. Casini, Firenze, 1885. — Del Lungo in einer Anm. bei Carbucci, p. XXXII ff. hat das Berdienst für die Stanze das richtige Datum ber Abkassung

gegeben zu haben (1476). Aber er selber ging bavon seltsamer Beise ab, und setzte sie statt bessen 1478, wo gleichfalls Giuliano an einem Turnier theilgenommen haben soll. Wenn bas Turnier ber Stanze zu Ehren ber geliebten Simonetta stattsand, wie konnte es da 2 Jahre nach ihrem Tobe abgehalten werben? Und wenn auch Giuliano an ber zweiten giostra theilnahm, war er ber held des Tages wie 1475? Es ist doch aufsallend, daß Polizian in der Congiura de' Pazzi (p. 99 ber von Del Lungo publicirten Nebers.) nur von dem ersten Turniere rebet.

p. 229. Ueber bie Nachahmung Claubians in ben Stanze Carbucci, p. L, und bei ihm im Allgemeinen ber Nachweis ber Entlehnungen Poliziano's.

p. 233. Daß Rafael in seiner Galatea mit Polizians Dichtung wetts eiserte, sagte Lob. Dolce im Dialogo della Pittura, p. 53 (Milano 1863), of. Carducci, p. LIII s.

p. 236. Polizians Prinzipien ber Nachahmung f. besonbers in seinem Briefe an Paolo Cortese, Epist. 1. VIII, p. 250 ff.

p. 237. Ueber Polizians Popularität und den Orfeo dalla dolce lira Carducci, p. LXVIII ff. Das Gedicht ist abgebruckt in Egeria, Raccolta di Poesie Ital. Popolari cominciata da G. Mueller, herausg. von Bolff, Lipsia, 1829, p. 181.

p. 237. Bon bem Aufenthalt in Fiesole s. besonbers Epist. l. IX, Enbe, p. 301. — Der Brief aus Acquapenbente bei Del Lungo, Lett. XXVII, p. 75: e be cchiamo per tutta la via di qualche rappresaglia e canzone di Calen di Maggio . . . In rappresaglia vermuthe ich canto con ripresa, also Ballabe; allerdings haben es Del Lungo und D'Ancona (Poes. pop. p. 126) anders verstanden. Ueber die Feier des 1. Mai, wie sie in Toscana noch üblich ist, s. B. Tigri, Canti Popolari Toscani, Firenze, 1869, p. LVI; über die ehemaligen Gebräuche, Spiele, Turniere, besonders Wesseldschen im Roman der Flamenca, 2669 st., id. 3244 eine Calenda Maia, und eine andere von Raimbaut de Baqueiras, M. G. 970 st. — In Boliziano's Lieb (bei Carducci, p. 295) sang man wohl zwei Mal: Ben venga maggio, ben venga maggio; benn die Lauden nach dessen Melodie haben stets doppelt: Laudate Dio, laudate Dio, u. bgl.

p. 238 f. Ueber italienische Boltsbichtung vor allem bas ausgezeichnete Berk D'Ancona's, La Poesia Popolare Italiana, Livorno, 1878. Ferner: Ermolao Rubieri, Storia della Poesia Popolare Italiana, Firenze, 1877. — Ueber den süblichen Ursprung D'Ancona, besonders p. 285. — Die Reste der ländlichen Poesie des 14. Jahrhunderts dei Carducci, Cantilene e Ballate, p. 56 ff. und S. Ferrari, Bibl. di Lett. Pop. Ital. I, 69 ff. — Bon der Wiedersholung in den Reimpaaren als charakteristisch dem toscanischen Rispetto D'Ancona, p. 302 f. — Die 5 Rispetti aus Cod. Ricc. 2816 (dort canzona betitelt) bei Ferrari, p. 77 f., die 22 des Notars Piero di Antonio da Sta. Eroce aus Cod. Laur. Gadd. 161, ib. p. 81 ff.

p. 239 f. Ueber die Bolfspoesie des 15. Jahrh. und ihre jetige Unfruchtbarkeit D'Ancona, p. 124 ff. p. 172, etc., dsgl. Carducci, Studi Lett. p. 418 f. auch Rubieri, p. 680. Bgl. über die damalige Bolfsdichtung in Frankreich G. Paris, Chansons du XV siècle, Paris, 1875, p. VIII f. Ueber den literarischen Einfluß auf die Bolfspoesie D'Ancona, p. 321 ff. Sammlungen, wo Bolfsthümliches und Literarisches sich mischt, aus dem 15. Jahrh. dei Ferrari, p. 91 ff. (Rispetti per Tisde) und p. 97 ff. Die Sammlung von Perugia dei D'Ancona, p. 442 ff., und über diese Sammlungen allgemein D'Ancona p. 135 ff.
— Bezüglich der Rispetti, welche in Carducci's Ausg. des Polizian gedruckt sind, ist Polizians Autorschaft nicht immer sicher; eine Anzahl von ihnen werden in Hs. Lorenzo und Pulci beigelegt; s. barüber A. Zenatti, Strambotti di Luigi Pulci, In Firenze alla Libr. Dante, 1887, p. 38 ff.

p. 240. Alfr. v. Reumont, Lorenzo von Medici, Leipzig, 1874; 2. Auft. 1883. — Opere di Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico, Firenze, Molini, 1825, in 4 Prachtbänden. Zur Ergänzung dient die ältere Ausg. Poesie Volgari del Magn. Lorenzo de' Medici, Bergamo, 1763; ferner Poesie del Magn. Lorenzo de' Medici tratte da testi a penna della Laurenziana, ohne Ort und Jahr (Liverpool, 1791). — Poesie di Lorenzo de' Medici, Firenze, Barbèra, 1859, elegante Auswahl des Interessantes von Carducci.

p. 242. Der begeisterte Brief Pico's an Lorenzo, wo er ihn als Dichter über Petrarca und Dante erhebt und ben Commentar preist, vom 15. Juli 1484, in Opera Pici, p. 348 ff.

p. 242 f. Ueber Simonetta Cattaneo giebt eingehende Nachricht A. Neri in Giorn. Stor. Lett. It. V, 131 ff. — Daß Lorenzo die Lucrezia schon 1467 liebte, also die Geschichte in seinem Commentar nicht wahr ist, bewieß Del Lungo bei Carducci, Stanze del Poliziano, p. XXXII.

p. 246. Parallelstellen zu Lorenzo's Nencia aus Bolfsliebern bei Rubieri, Storia della poes. pop. p. 205.

p. 247. Bon Piero be' Medici's Leidenschaft für die Improvisation s. Nardi, Storie di Firenze, I, 21 (Firenze, 1858) und Poliziano, Lett. XXIX, bei Del Lungo, p. 78, wo man auch sieht, daß Lorenzo selbst gleichfalls improvisirte.

p. 247. Ueber bie Barzelletta ober Frottola s. Ant. Minturno, L'Arte Poetica, Napoli, 1725, p. 265 f. und bazu die lehrreichen Bemerkungen von Renier in Giorn. Stor. Lett. It. IX, 301 f. Frottole nach der alten Beise bes 14. Jahrh. schrieb damals z. B. noch Benivieni; jedoch wendete man als Metrum hier nun paarweise gereimte Settenarien an in solcher Beise, daß durch den Sinn stets die reimenden Berse getrennt, die nicht reimenden verdunden sind, das Ganze also eine Berkettung bildet. Diese Form hat auch die Frottola in damaligen dramatischen Compositionen, vor der Repräsentation Adramo ed Agar, bei Nardi und anderen.

p. 248 f. Tutti i Trionfi, Carri, Mascherate o Canti Carnascialeschi andati per Firenze dal tempo del Magnifico Lorenzo de' Medici fino all'anno 1559, Cosmopoli (Lucca), 1750. Ein Abbrud mit Borrebe von Guerrini,

Milano, Sonzogno, 1883. Kleinere Sammlungen gab es auch vor Lasca; eine solche, ohne Jahr und Ort, ist abgebruckt bei S. Ferrari, Bibl. Lett. Pop. It. 1, 13 ff. Daß Lorenzo be' Medici ber eigentliche Ersinder ber Triumphe und Maskenzüge von größerer Mannichsaltigkeit war, sagt Lasca in seiner Borrede; bie erste Maskerabe nach ber neuen Manier sei die der Bericuocolai gewesen.— Bon ben Carnevalsliedern außerhalb Toscana's, die sehr selten, s. Kenier, Gaspare Visconti, p. 48 ff. und 55 ff.

p. 251. Der Brief Polizians an Clarice Orfini bei Del Lungo p. 47, vom

8. April (1476, nach Bermuthung bes herausgebers).

p. 251 f. Sonetti di Matteo Franco e di Luigi Pulci, assieme con la Confessione, stanze in lode della Beca ed altre rime del medesimo Pulci, publ. vom Marchese Fil. be' Rossi, 1759 (Lucca). Pulci schrieb aber auch Rispetti ober Strambotti in ber mehr literarischen Weise, publ. von A. Zenatti: Strambotti di Luigi Pulci Fiorentino, Firenze, Libr. Dante, 1887; bei manchen ist freilich seine Autorschaft zweiselhaft, s. Zenatti, p. 38 sf.

p. 252. Stefano di Tommaso Finiguerri, La Buca di Monteserrato, ecc. publ. von L. Frati, Bologna, 1884 (Scelta, 203). Dazu die wichtige Recension

pon Morpurgo, in Rivista Critica, I, 170 ff.

p. 253 f. Sonetti del Burchiello, del Bellincioni e d'altri poeti fiorentini alla burchiellesca, Londra, 1757. C. Mazzi, Il Burchiello, studi sulla sua vita e sulla sua poesia, im Propugnatore, IX, 2º, 211; 321; X, 1º, 204; 376. — Sonette Orcagna's alla burchiellesca bei Trucchi, Poes. Ined. II, 28 ff.

p. 254. Le Rime di Bernardo Bellincioni, publ. von B. Fanfant, Bologna, 1876 (Scelta, 151) unb ein 2. Banb 1878 (Scelta, 160). [A. Dina, Lodovico Sforza detto il Moro e Giov. Gal. Sforza nel canzoniere di Bern. Bellincione, in Arch. Stor. Lombardo, 1884]. Renier, Gaspare Visconti, Milano, 1886, p. 90—92; f. auch Tirabošchi, Stor. Lett. VI, 829. — 1493, als Tanzi seine Gebichte publicirte, war Bellincioni tobt; ist aber bas Tobesjahr 1491 sicher? Dann könnte bas Sonett: Vedova trista, bei Fanfani, II, 126, nicht auf Lorenzo be' Medici's Ende gehen, ober nicht von Bellincioni sein.

p. 255. Antonio Cammelli detto il Pistoia, Rime edite ed inedite, publ. von A. Cappelli und S. Ferrari, Livorno, 1884. Dazu die wichtigen Besprechungen von Scipioni in Giorn. Stor. Lett. It. V, 242 ff. Morpurgo, Riv. Crit. I, 14 ff. Renier, Rivista Stor. Mantovana, I, 72 ff. und berselbe in Giorn. Stor. Lett. It. V, 319 f. Die eben erschienene Ausgabe von R. Renier: I Sonetti del Pistoia giusta l'apografo Trivulziano, Torino, 1888, die 314 Sonette zum ersten Male giebt, konnte hier nicht mehr verwertbet werden.

p. 255. Ueber Matteo Franco ber Brief Polizians, Epist. X, p. 321. Einen Brief Franco's mit vielen Schmähungen Pulci's publ. Bongi in Lettere del Pulci, p. 181; boch mag auch er scherzhaft gemeint sein.

p. 256. Ugo Foscolo, Sui Poemi Narrativi e Romanzeschi Italiani,

671

in Opere di U. F. X, 135, Firenze, 1859 (mar 1819 erschienen). Balentin Schmidt, Ueber die ital. Heldengedichte aus dem Sagenkreis Karls des Gr. Berlin u. Leipzig, 1820. Giulio Ferrario, Storia ed Analisi degli Antichi Romanzi di Cavalleria, Milano, 1828. Banizzi, Essay on the Romantic Narrative Poetry of the Italians, London, 1830 (als 1. Band feiner Ausgabe des Bojardo und Ariosto). Ranke, Zur Geschichte der Italienischen Poesie, Berlin, 1837 (and ben Abhandl. ber Berl. Acab.). G. Paris, Histoire Poétique de Charlemagne, Paris, 1865, p. 179 ff. Das wichtigste über bie alte ritterliche Literatur Staliens find jest bie ausgezeichneten Arbeiten Bio Rajna's: Ricerche intorno ai Reali di Francia, Bologna, 1872 (bazu G. Baris, Romania, II, 351 ff.). La Materia del Morgante in un ignoto poema cavalleresco del sec. XV, in Propugnatore, II, 1º, 7; 220; 353. - Rinaldo da Montalbano, ib. III, 1º, 213; 2º, 58. - La Rotta di Roncisvalle nella Letteratura Cavalleresca Ital. ib. III, 20, 384; IV, 10, 52; 333; 2°, 53. — Uggeri il Danese nella Lett. Romanzesca degli Italiani, in Romania, II, 153; III, 31; IV, 398. - Le Origini delle Famiglie Padovane e gli Eroi dei Rom. Cav. ib. IV, 161. - Le Fonti dell' Orlando Furioso, Firenze, 1876. — Un' Iscrizione Nepesina, in Arch. Stor. It. S. IV, t. 18, 329; 19, 23. — Ferb. Castets, Recherches sur les Rapports des Chansons de geste et de l'Épopée Chevaleresque Ital. Paris, 1887. — A. Thomas, Notice sur deux Manuscrits de la Spagna en vers, in Romania, XIV, 207, mit Abbrud bes 1. Besanges. - G. Ofterhage, Ueber die Spagna istoriata (Programm), Berlin, 1885. — Melzi e Tofi, Bibliografia dei Romanzi di Cavalleria, Milano, 1865 (auch bie Ausgabe von 1838, Milano, ift noch werthvoll burch bie Abbrude von Strophen).

Anhang.

p. 256 f. Ueber die Tavola Rotonda f. vol. I, 174 und 501. — I Due Primi Libri della Istoria di Merlino, publ. von. J. Ultich, Bologna, 1884 (Scelta, 201). — Das Fragment des alten Girone adgebr. in Fedusso e Breusso, publ. von Lord Bernon, Firenze, 1847, p. XCVII ff. Dazu Rajna, Fonti dell' Orlando, p. 105. — I Cantari di Carduino, publ. von Rajna, Bologna, 1873 (Scelta, 135), wo auch der Kampf Triftans und Lancelots angehängt ist. — Aus der Morte di Tristano und Vendetta di Tristano Broben dei Bolidori, Tav. Rot. II, 275 ff. — La Struzione della Tavola Rotonda, der 1. Gesang dei Bolidori, id. 265, und das Ganze unter dem Titel: Lancilotto, Poema Cavalleresco, publ. von Cresc. Giannini, Fermo, 1871.

p. 258 f. Ueber die jetigen Bänfelsänger und Erzähler in Sicilien Giudici, Stor. Lett. I, 397, und sehr eingehend Pitrè, in Romania, XIII, 346 ff. Ueber die in Neapel B. Rajna, I Rinaldi o i cantastorie di Napoli, in Nuova Antologia, 15 die. 1878, p. 557 ff. Ueber einen fürzlich verstorbenen Erzähler in Chioggia G. Fusinato, in Giorn. Fil. Rom. IV, 170 ff., wozu noch Renier, La Discesa di Ugo d'Alvernia allo Inserno, Bologna, 1883, p. CLXXIII f.

— A. D'Ancona, I Canterini dell' antico comune di Perugia, in seinen Varietà Storiche e Letterarie, I, 39 ff. Milano, 1883.

p. 261 f. Die populären Rittergedichte kenne ich sast nur aus Analysen und Proben anderer, besonders in den Arbeiten Rajna's, auf die ich mich wesentlich stüge. Der Fieradraccia ist neu herausgegeben von Stengel: El Cantare di Fieradraccia et Ulivieri, Mardurg, 1881, in Ausg. u. Adhandl. aus d. Gedeiete der Rom. Phil. II. Eine Stelle des Poems La Schiatta de' Reali di Francia, gedr. bei Melzi, Bibliografia ed. 1838, p. 7, giebt eine lange Auszählung der damals gelesenen Romane, eine andere aus einer laurenz. He Giudici, Stor. Lett. I, 412, n. 1. — Prosaromane, die mir erreichdar waren, sind: Il Fioravante, publ. von Rajna in seinen Ricerche, p. 331 st. Er vermuthete, es sei Uedersetzung aus dem Frz., woran aber G. Paris zweiselt, Rom. II, 353. Il Viaggio di Carlo Magno in Ispagna per conquistare il cammino di S. Giacomo, publ. von A. Ceruti, Bologna, 1871 (Scelta-123, 124). La Seconda Spagna e l'Acquisto di Ponente, publ. von A. Ceruti, Bologna, 1871 (Scelta, 118). Storia di Rinaldino da Montaldano, publ. von E. Minutoli, Bologna, 1865.

p. 262. Bon ben Reali und deren Berjasser Andrea von Barberino handelte ausse Sorgsältigste Rajna in den Ricerche; s. auch über Andrea noch Renier, Discessa di Ugo d'Alvernia, p. CII und CIII. — Der Aspromonte ist ungebruckt; die Capitelüberschriften gab Michelant, Jahrd. f. rom. u. engl. Lit. XI, 191 ss. und 298—311. — Le Storie Nerdonesi, vol. I, publ. von J. G. Jsola, Bologna, 1877; vol. II, 1887. Storia di Ajolso del Bardicone, publ. von Leone Del Brete, Pologna, 1863 und 64; bezüglich der Quelle s. Aiol, Chanson de geste, publ. von J. Normand und G. Raynaud, Paris, 1877, p. XL ss. — Storia di Ugone d'Alvernia, publ. von Zambrini und Bacchi della Lega, Bologna, 1882 (Scelta, 188, 190); s. darüber Kenier, Discesa, p. LIX ss.

p. 262. I Reali di Francia, con la bellissima istoria di Buovo di Antona, herausg. von B. Gamba, Benezia, 1821. [Davon neuer Abbruck, Milano, 1883.]

p. 265 f. Guerino detto il Meschino, Napoli, 1869, eine ber verstümmelten Ausgaben; bie alten vollständigen waren mir unzugänglich. S. über ben Meschino Rajna, Fonti dell' Orlando, p. 462 ff. Die Stelle, welche vom Burgatorium des heil. Patricius handelt, findet fich nur in den ältesten Ausgaben; einen Theil davon gab Nenier, La Discesa di Ugo d'Alvernia, Boslogna, 1883, p. CV ff. und über dieselbe ib. p. CLIV ff.

p. 266. Lettere di Luigi Pulci a Lorenzo il Magnifico e ad altri, publ. von Salv. Bongi, 2. Aufl. Lucca, 1886; hier auch die Lebensnachrichten.

p. 267. Ein Brief Bernarbo Pulci's vom 27. Oct. 73 bittet Lorenzo, baß er Luigi zum Heirathen bränge, Lett. del Pulci, p. 179.

p. 267. Ueber die Giostra s. oben zu p. 228. Luca Pusci, Ciriffo Calvaneo, publ. von Audin, Firenze, 1834. Daß die erst in der Ausg. von 1494 ersichienenen letzten 29 Stanzen von Luigi find, vermuthet Tosi (Bibliografia); auch heißt es in der Ausg. von 1509, die gleichfalls diesen Jusat hat, von

bem Gebichte, es sei composto per Luca Pulci et parte per Luigi suo fratello. Luigi muß sogar die Absicht gehabt haben, sich noch weiter mit dem Boëme zu beschäftigen, wie man Morgante, XXVIII, 129, sieht, und er gab wohl den Borsat auf, weil ein anderer die Arbeit auf sich nehmen sollte, wie die setze Stanze zum Cirisso andeutet. In der That schrieb, auf Lorenzo's Bunsch, Bernardo Giambullari eine Fortsetung, gedr. 1514. Uehnlichkeiten mit dem Style des Morgante im Cirisso z. B. IV, 31 und 66 und V, 66. — Der Driadeo blieb mir unzugänglich; er soll sehr schlecht nen publicirt sein von Franc. Paolo Ruggiero, Napoli, 1881, per nozze. Die 1. Ausg. hat den Namen Lucio Pulcro, wie sich Pulci auch in den Briesen zuweisen Aloysius Pulcher unterschrieb.

p. 268. Wenn Bulci am 4. Dec. 1470, Lett. 79, ichrieb: e farassi ancora il Danese e il Rinaldo e cose maravigliose al mio ritorno, so zeigt bas wenigstens icon die Absicht an, ein Rittergedicht zu ichreiben; cf. Rajna in Propugn. II, 10, 25. In einem Briefe vom Marg 1472 (Lett. p. 108) beißt es, wo ber Ginfturz eines Rirchengewölbes in Foligno geschilbert wird: et chi mostrava uno piede, chi si portava come un paladino come a Bambillona è Morgante. Die Worte find untlar, icheinen fich aber auf Morgante, XIX, 172 f. ju beziehen, welche Stelle auch fonft Aehnlichfeit mit ber Beidreibung bes Briefes hat, und im Original Bulci's, bem Orlando, fehlt. War also bamals Morgante, XIX schon vorhauden? — Die 2. Ausg. bes Gebichtes trägt bas Datum 7. Febr. 1482, b. h. natürlich 1483 (florent. Rech= nung; ber lette Gesang rebet von Lucrezia Tornabuoni icon als einer Berftorbenen). - 3ch benutte die Ausg. Il Morgante Maggiore di Luigi Pulci, Firenze, Le Monnier, 1855. — Bernarbo Taffo über Bulci in Lettere di Bern. Tasso, Pabova, 1733, II, 325. — Die Meinung, bag ber Morgante von Polizian fei, 3. B. bei Limerno Bitocco (Teof. Folengo), Orlandino, I, 20; boch zweifelt er felbft. Ueber Polizians Ginflug auf bas Gedicht bie treffenbe Bemertung von Rajna, Propugn. IV, 20, 102 f.

p. 270. Pulci's populare Quellen untersuchte Rajna in ben erwähnten Arbeiten: La Materia del Morgante, Propugn. II, 1°, und La Rotta di Roncisvalle, ib. IV, 2°, 91 ff. Ueber das Berhältniß der beiden Theile ib. II, 1°, 25 und IV, 2°, 93. Der Orlando ist publicirt von J. Hübscher, L'Orlando, die Quelle zu Pulci's Morgante, Marburg, 1886 (Ausg. u. Abhandl. LX).

p. 273. G. B. Giralbi vermuthete, daß ber Name Margutte aus bemjenigen des Homer zugeschriebenen Margites gebildet sei, Discorsi intorno al
comporre dei Romanzi, ecc. Linegia, 1554, p. 10. — Rach der Ansicht von
Rajna, Propugn. IV, 1°, 333, n. wäre die Bezeichnung Morgante Maggiore
entstanden als Unterscheidung von Morgante Piccolo oder Minore, wie man
ben separat gedruckten Margutte nannte. Allein die Bezeichnung Morgante
Maggiore statt einsach Morgante erscheint schon in dem ersten vollständigen

Drude von 1483 (s. Tosi) und dann regelmäßig; eine Sonberausgabe best Margutte gab es aber 1483 schwerlich schon. So wird bast Maggiore eher ben Gegensat zu bem unvollständigen Druck von 1481 bilben.

p. 277. Bon ber Episobe bes Aftarotte sagte Torquato Tasso, in einem Briese vom 20. Febr. 1576 (Lettere di T. Tasso, Firenze. 1853, I, 131), sie sei von Marsilio Ficino geschrieben, wegen ber Gelehrsamseit; diese Ansicht nahm neuerdings Panizzi auf, Essay, p. 223. Rajna, Propugn. IV, 2°, 105, benkt eher an einen Einsluß Polizians, nimmt aber mit Necht an, daß berselbe nicht groß gewesen sei. Pulci mag sich über theologische Fragen bei den Freunden Rath geholt haben, an der Dichtung selbst hatten sie gewiß keinen Antheil; Styl und Ersindung stempeln sie zu Pulci's Eigenthum.

p. 278. Nachrichten über Bojarbo in Giambatt. Benturi's Einleitung zu ben Poesie di Matteo Maria Bojardo, Mobena, 1820; Panizzi, Life of Bojardo vor seiner Ausg. bes Orlando, London, 1830; auch M. M. Bojardo's Verliebter Roland, übers. von G. Regis, Berlin, 1840, p. 378 ff. Relationen Bojarbo's als capitano von Reggio (von 1488—94) in [Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di Storia Patria per le provincie modenesi e parmesis. III, t. II, 2°].

p. 279. Ueber Bojarbo's Uebersetungen Panizzi, p. XLVI si. Regis, p. 384. Die Istoria Imperiale bei Muratori, Script. IX; über bas Berzhältniß zu Micobalbo s. Panizzi, p. XLIX ss. Die latein. und ital. Eclogen in der erwähnten Ausgabe von Benturi; der Timone id. und zulett bei Torraca, Il Teatro Ital. nei Sec. XIII, XIV e XV, Firenze, 1885, p. 337.

— Sonetti e Canzoni del Poeta Cl. M. M. Bojardo, Milano, 1845.

p. 279. Die Inventare der alten estenssischen Büchersammlungen publ. von Rajna: Ricordi di Codici posseduti dagli Estensi nel Sec. XV, in Romania, II, 49. Ein noch viel interessanteres Inventar der Gonzaga von 1407, publ. von Braghirolli, mit Junstrationen von P. Meyer und G. Paris, Romania, IX, 497.

p. 282. Auch im Morgante ist Roland einmal verliebt; aber es ist eines jener bebeutungslosen Berhältnisse, wie die der carolingischen Helben in der Bolkszliteratur. Die fruchtbare Neuerung Bojardo's in der Einstechtung der Elemente aus der Artussage bemerkten Balentin Schmidt, p. 187 f., Panizzi, Life of Bojardo, p. LXII, und viele andere.

p. 285 f. Ueber die Umformung bes Antiken bei Bojardo fcon treffend Bal. Schmidt, p. 179, bann Ranke, Rajna und andere.

p. 286. Schon die gebildete französische Gesellschaft des 12. Jahrh. glaubte nicht mehr recht an die Welt der Artusromane, ergötzte sich an ihr als bloßem Spiele der Phantasie; man sehe z. B. den Schluß von Crestiens Chev. au l. Anderswo zeigt sich das comische Element dann stärker, besonders in Claris et Laris, worüber die Bemerkung von Tobler, in Deutsche Lit. Ztg. 1885, p. 574. — Ueber das Comische im Orlando Inn. s. Gries vor seiner Uebers. I, p. XXXVIII; Ranke, p. 34, und besonders Rajna, Fonti dell' Orl. p. 24.

p. 292. Auch von Lob. Dolce wird eine Bearbeitung bes Innamorato erwähnt, die ungedruckt blieb; die von Folengo, von der die Borrebe der Macaronica in der Ausg. Benedig, 1552 redet, ist offendar Fiction, wie der Berfasser ber Borrebe selbst; so schon der Herausgeber Folengo's von 1768, I, p. XLIX.

p. 292. Bon ber schon erwähnten Ausgabe bes Innamorato von Panizzi, im 2. bis 5. Bande seines Bojardo ed Ariosto, London, 1830 und 31, giebt es einen Abbruck: M. M. Bojardo, Orlando Inn. Milano, Sonzogno, 1876. Eine zuverlässige Ausgabe bes Tertes fehlt.

p. 293. [Libro d'arme e d'amore nomato Mambriano, composto per Francisco Cieco da Ferrara, Ferrara, 1509.] Ich tenne es nur aus ben Analysen bei Ferrario, III, 53 und Bal. Schmidt, 198, und ben Aeußerungen Rajna's, Fonti dell' Orl. p. 31.

p. 294. Ueber die Literatur in Mailand zu Ende des 15. Jahrh. die Iehrreiche Arbeit von R. Renier, Gaspare Visconti, Milano, 1886 (estr. dall'Arch. Stor. Lomb.); f. auch Giorn. Stor. Lett. It. IX, 336, und Novati, ib. 106 ff.

p. 294. Die aquilanische Chronif von Buccio di Manallo ift gebruckt bei Muratori, Antiq. Ital. VI; s. bazu E. Gothein, Die Culturentwickelung Süd-Italiens, Brešlau, 1886, p. 172 fj., ber in den ersten Abschrikten ältere populäre Gedickte vermuthet. Politische Sonette Buccio's dei Pèrcopo, Quattro Poemetti Sacri dei Secoli XIV e XV, Bologna, 1885 (Scelta, 211), p. 213 ff. und De Lollis, Giorn. Stor. Lett. Ital. VIII, 242 ff. Die Catharinentegende publ. von Mussaia, Mittheilungen aus Romanischen Handschriften, II, Wien, 1885 (auß Wiener Situngder.), und dei Pèrcopo, l. c. p. 49 ff. Hier auch drei andere religiöse Poeme. — Mussaia, Mittheilungen aus Roman. Hss. I: Ein Altneapolitanisches Regimen Sanitatis, Wien, 1884. — Pèrcopo, I Bagni di Pozzuoli, poemetto napol. del sec. XIV, Napoli, 1887 (eine freie Bearbeitung des lat. Gedichtes von Petrus von Edoli). — Ueder die hössische Letteraria Napol. Livorno, 1884, p. 229 ff. Bom Grasen von Altavilla Santini in Riv. Crit. III, 124 f.

p. 295. Franc. Ettari, El Giardeno di Marino Jonata Agnonese Mapoli, 1885 (estr. dal Giornale Napol. di Filosofia e Lett.). B. Jimbriani, Notizie di Marino Jonata Agnonese, Relazione all' Accad. di Sc. Mor e Pol. Mapoli, 1885.

p. 295 f. Leonardi Aretini De crudeli amoris exitu Guiscardi et Sigismundae; über die Druck s. Zupiţa in Vierteljahrsschrift f. Kult. u. Litt. d. Renaissance, I, 69; daß Beroaldo die Prosa Leonardo's bearbeitete, bemerkte Manni, Istoria del Decamerone, Firenze, 1742, p. 263, und id. p. 247 s. und 264 s. sind Leonardo's Prosa und Beroaldo's Distiden abgedruckt. Gine Notiz von der Uebersezung Fazio's s. Giorn. Stor. Lett. It. IV, 466. Enea Silvio's Novelle in dessen Opera, Basileae, 1551, p. 623. — Die spätesten

Daten, die ich in Boggio's Facetiae fand, sind 1451 in De praelio picarum et gracularum, und 1452 in De homine qui per biennium cibum non

sumpsit.

p. 296 f. Le Novelle di Gentile Sermini da Siena, Livorno, 1874. — Operette Istoriche di Antonio Manetti, publ. von G. Milanefi, Firenze, 1887. — Ippolito e Leonora in ben 3 Bearbeitungen, in Opere Volgari di L. B. Alberti, III, 275 ff. An Alberti's Autorschaft zweiselt Gir. Mancini p. 86, n. — Pulci's Novelle in Novelle di alcuni Fiorentini, Milano, 1815 (als vol. XIII ber Raccolta de' Novellieri Ital.), p. 34.

p. 297. Il Novellino di Masuccio Salernitano, herausg. von L. Settems brini, Napoli, 1874; s. auch Marcus Landau, Beiträge zur Geschichte der ital. Novelle, Wien, 1875, p. 50 ff.

p. 299. Fr. Torraca, Rimatori Napoletani del Quattrocento, Roma, 1884 (Dall' Annuario del R. Istituto Tecnico). — Il Canzoniere di P. J. de Jennaro, publ. von Gius. Barone, Napoli, 1883. Ueber eine ungebrucke Bision in Terzinen in 47 Gesängen von De Zennaro: Delle sei etate della vita umana s. Renier, Giorn. Stor. Lett. It. VIII, 248. Es giebt von ihm auch einen ungebrucken ital. Traktat De regimine principum, s. Mussafia, Fra Paolino Minorita, Trattato de Regimine Rectoris, Bienna, 1868, p. XXXVII. — Rimatori Napoletani del Quattrocento, con prefazione e note di Mario Mandalari, Caserta, 1885, wozu die Bemerkungen von Casini, Riv. Crit. III, 105, und Pèrcopo, Giorn. Stor. Lett. It. VIII, 318. Daß die hier gedrucken Boesieen der pariser H. 1035, zum großen Theil wenigstens, vor 1470 fallen, zeigen die Briefe am Ende der Hs. s. Mandalari's Borrede. Ein Sonett De Zennaro's, bei Barone p. 261, ist um 1464 versaßt, eine Canzone p. 357 frühestens Ende 1479.

p. 300. Sonecti composti per M. Johanne Antonio de Petruciis conte di Policastro, publ. von J. Le Coultre und B. Schulze, Bologna, 1879 (Scelta, 167). Franc. Torraca, Il Conte di Policastro, in Studi di Stor. Lett. Nap. p. 133 ff.

p. 301. Ueber die Eultur und Dichtung der Renaissancezeit in Unteritalien E. Gothein, Die Culturentwicklung Süd-Italiens in Einzel-Darstellungen, Breslau, 1886, p. 281 sf.; es ist ein sehr interessantes, glänzend und geistvoll geschriebenes Buch; nur möchte man wünschen, daß in die Analysen der literarischen Werke weniger die Phantasie hineingespielt hätte.

p. 301. Franc. Colangelo, Vita di Gioviano Pontano, Napoli, 1826. Carlo Maria Tallarigo, Giovanni Pontano e i suoi tempi, Napoli, 1874. Gothein, l. c. p. 532 ff.

p. 303. Daß Bontan jene Rebe an Karl VIII., von ber Guicciardini berichtet, wirklich hielt, erwies, gegen Tallarigo's Zweifel, Torraca, Studi di Stor. Lett. Nap. p. 300 ff. S. auch Gothein, l. c. p. 539 ff. Daß er nach ber französischen Besetzung ben Staatsgeschäften fern blieb, sieht man De Prudentia,

677

I, 31, p. 491. Die Bücher De Fortuna wibmete er Gonjalvo von Corbova, Frühling 1503 (nach ber Schlacht von Cerignola), kurz vor seinem Tobe.

p. 303 ff. Johannis Joviani Pontani Opera, Bafileae, 1556. Die Dialoge in vol. II. Feine Bemerkungen über sie und Pontans ibyllische Dichtung bei Gothein, 1. c. p. 369 ff.

p. 307. Pontans philosophische Traktate in Opera, vol. I. Ueber seine Philosophie Fr. Fiorentino, Il Risorgimento Filos. p. 218—20, und Gothein, p. 553 ff.

p. 310. Für die Poesien Pontans benutte ich, außer der baseler Ausgabe, auch Pontani Opera, Urania, Meteororum cet. Benetiis, Albus, 1533. Ueber die Dichtungen allgemein Gothein p. 592 ff. Was die Zeit der Urania betrifft, so war Pontan 1486 mit der Feilung beschäftigt, wie man im Actius, p. 1529, sieht.

p. 312. Fiorentino, Risorgimento, p. 218, scheint bie philosophischen Schriften Pontans und seine lockeren Berse in verschiebene Zeiten zu setzen; bies wäre falsch; bie Baiae reichen bis unter König Friedrich; bie Eridani sind aus bes Dichters letten Jahren.

p. 314. Pontan vermählte sich mit Abriana, nach ber Grabschrift, 29 Jahre und 29 Tage vor ihrem Tobe (b. 1. März 1491), also b. 31. Januar 1462, nicht 1461, wie Colangelo und Tallarigo-jagen. Indessen ift es auffallend, daß in De Prudentia, vor dem 3. Buche, gesagt wird, es sei das 9. Jahr seit Abriana's Tode, und De Prudentia ist von 1496; denn der Bersasser nennt sich 70 jährig, und zu jenem Jahre passen alle historischen Andeutungen. Wie ist dieser Widerspruch zu lösen?

p. 318. Zuweilen möchte man fast glauben, daß die Liebe zu Stella bloße Fiction war (fas sit ficto in amore queri, in Eridani II, 1, und Ficta iuvant quae nostra tamen, ib. ad M. A. Sabellicum). Aber die Epitaphe auf Stella und das Söhnchen Lucilio widerlegen dies.

p. 320. Le Opere Volgari di M. Jacopo Sanazzaro, Kadova, Comino, 1723, wo auch die Biographie von Crispo. Jacobi sive Actii Synceri Sannazarii Poemata, Patavii, Cominus, 1731. Francesco Colangelo, Vita di Giacomo Sannazaro, Napoli, 1819. A. de Tréverret, L'Italie au XVI e siècle, I, Paris, 1877, p. 330 ff. (vielsach oberstächlich). Franc. Torraca, Jacopo Sannazaro (estr. dalla cronaca del R. Liceo Vitt. Eman.), Napoli, 1879. Gothein, l. c. 382 ff. und 457 ff.

p. 321 f. Franc. Torraca, P. A. Caracciolo e le Farse Cavaiole, Mapoli, 1879, abgebr. in Studi di Storia Lett. Napol. p. 65 ff. und von dem Magico id. 279 ff., dieses Stüd publ. id. 429 ff. Eine Farsa Cavaiola id. 447 ff. und eine andere in Torraca's Teatro Ital. 431 ff. Das Metrum stammut offendar aus der Frottola, wo sonst nur Settenarien mit den Endecasilladi zu wechseln pstegten; s. Torraca, Giorn. Stor. Lett. Ital. IV, 216 ff. Es sindet sich auch in Frottole der Zeit, und so in einem Sedicte dei Torraca, Rimatori Napol. del Quattrocento, p. 14; serner in einem Stüde von 1517, s. D'Ancona, Origini del Teatro, II, 233, in der Machiavelli beigelegten Commedia in versi, Atto V, in Tansillo's Ecloge I Due Pellegrini, u. s. w.

678

p. 322 f. Ueber ben viel discutirten Gliomero s. zulett Michele Scherillo, Storia Letteraria dell' Opera Bussa Napolitana, Napoli, 1883, p. 72 ff. und Torraca, Giorn. Stor. Lett. It. IV, 209 ff., wo sehr wahrscheinlich gemacht ist, daß es sich um eine Frottola handelte. Ueber Sannazaro's und Capasso's Farcen Torraca, Studi, p. 265 ff. und 284 ff. Die vom 4. März 1492 in den Opere. p. 422, und bei Torraca, Il Teatro Ital. p. 311; die Ambasciaria del Soldano id. 323; der Trionso della Fama, Studi, p. 417 ff.

p. 323. Bon ber unvollständigen H8. ber Arcadia in Neapel von 1489 f. Barone, Il Canzoniere di P. J. De Jennaro, Napoli, 1883, p. 4. [Bon Torraca's Buch La Materia dell'Arcadia del Sannazaro, dos soeben erschienen ist (Città di Castello, 1887), kannte ich nur erst den Titel].

p. 326. Ueber Caffandra Marchese, den langen Prozeß gegen ihren Gatten Alsonso Castriota, Marchese von Atripalda, der bei der Eurie die Nichtigkeitserklärung der She nachsuchte, um Camilla Gonzaga zu heirathen, und über Sannazaro's energische, aber vergebliche Bemühungen zu Gunsten der Freundin s. K. Nunziante, Un Divorzio ai tempi di Leone X, Roma, 1887, mit Publication von 40 neuentdeckten Briesen des Dichters, die sich auf den Proces beziehen.

p. 329. Colangelo (p. 92) sett Sannazaro's Tob auf b. 24. April 1530; aber am 17. Juni lebte er noch, wie das Document bei Colangelo p. 228 zeigt. Ift seine Aeußerung über ben Tob des Prinzen von Orange historisch, so lebte er noch nach b. 2. August; b. 18. August war er todt; an diesem Tage ward sein Codicill eröffnet, s. Colangelo p. 232.

p. 329 ff. D'Ancona, Del Secentismo nella Poesia Cortigiana del Secolo XV, zuerst in Nuova Antol. 1876, bann abgebr. in seinen Studi sulla Letteratura Italiana dei Primi Secoli, Ancona, 1884, p. 151 ff. Auf bieje wichtige Arbeit habe ich mich vielfach gegründet; hier speciell von Cariteo p. 175 ff. Enrico Ciavarelli, Cariteo e le sue Opere Volgari, in Propugnatore, XIX, 10, 289; 20, 359; XX, 10, 251. Die Werke Cariteo's felbft maren mir un= zugänglich, außer ben Broben bei D'Ancona und Ciavarelli. — Ueber ben fpanischen Ursprung bes Secentismo ber geistreiche kleine Artikel von D'Ovibio, Secentismo Spagnolismo? in Nuova Antol. 15 Ott. 1882, p. 661; f. auch Phil. Chasles, Études sur l'Espagne et sur les influences de la litt. espagnole en France et en Italie, Paris, 1847, p. 252, 266 ff. etc. Giraldi nannte (1543), nach Anführung von Beispielen pretiofer Ausbrucksweise, bieselben modiche tratti da non so qual maniera di favella Spagnola hanno messo tra le rose della lingua italiana (chè così parlerò pur ora anch' io) queste pungenti spine e tra i liquidi e puri suoi fonti questo fango per intorbidargli, f. Discorsi intorno al comporre dei Romanzi, delle Comedie e delle Tragedie, Vinegia, 1554, p. 270.

p. 331. Carducci, Le Stanze del Poliziano, p. XXII, bezeichnete Serafino, Tebalbeo, Ceo, Notturno, etc. als die antesignani del seicento, und so nun D'Ancona. — Neber Tebalbeo D'Ancona, l. c. p. 191 si., and B. Cian. Un Decennio della Vita di M. Pietro Bembo, Torino, 1885, p. 234. — Di M. Antonio Tibaldeo Ferrarese l'opere d'amore, nuovamente reviste, Vinegia, Zoppino, 1530. Sonetti Inediti di Ant. Tibaldeo (5 Sonette), Ferrara, 1843 (per nozze). — Ueber Tebalbeo's Aufenthalt in Mantua von 1496—99 s. auch A. Luzio, I Precettori d'Isabella d'Este (per nozze), Ancona, 1887, welche Schrift mir soeben noch zu Händen kommt.

p. 333. Opere del facundissimo Seraphino Aquilano collette per Francesco Flavio, Roma, Besiden, 1502. Ueber Serafino D'Ancona, l. c. p. 153 fs. und 203 ff.

p. 336. Die Strambotti Panfilo Sasso's abgebr, bei Ferrari, Bibl. Lett. Pop. I, 277 ff. Ueber biesen Dichter D'Ancona, l. c. p. 218 ff. Die Strambotti von Franc. Cei bei Ferrari, ib. 303 ff. Strambotti e Sonetti dell'Altissimo, publ. von R. Renier, Torino, 1886, mit Nachricht über den Dichter.

p. 336. Bon ber politischen Poesie Tebalbeo's und Panfilo Sasso's D'Anscona, l. c. p. 221 ff.

p. 341. Für die Literatur des 16. Jahrhunderts im Algemeinen, außer den gewöhnlichen Literaturgeschichten (Tiraboschi, Ginguené, etc.): U. A. Canello, Storia della Letteratura Italiana nel Secolo XVI, Milano, 1880 (als Theil des Sammelwerks Italia sotto l'aspetto fisico, storico, ecc.), von versehlter Anlage. John Abdington Symonds, Renaissance in Italy, Italian Literature, Part II, London, 1881, geistvoll und interessant.

p. 341. Le Opere di Niccolò Machiavelli, publ. von B. Fanfani und 2. Pafferini, feit bem 2. Banbe von L. Pafferini und G. Milanefi, 6 Bnbe. Firenze, 1873-77 (nicht zu Ende geführt). - Opere Complete di N. Machiavelli, 2 Bube. Milano, 1850. — N. Machiavelli, Opere Minori, herausg. von F. E. Polibori, Firenze, 1852. - N. M., Il Principe e Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, Firenze, 1857. - Libro dell' Arte della Guerra di N. M. riveduto sull' autografo, pon Dom. Carbone, Firenze, 1868. - N. M., Scritti inediti riguardanti la storia e la milizia, herousg. von Giuf. Caneftrini, Firenze, 1857. - R. M., Lettere Familiari, herausg. von Eb. Alvifi, Firenze, 1883. — Pasquale Billari, Niccolò Machiavelli e i suoi tempi, vol. I, Firenze, 1877; II, 1881; III, 1882. Dieses hervorragenbe Wert, dem ich fehr viel verbante, überhebt mich der Aufgahlung früherer Schriften. Rur fann ich nicht unterlaffen, insbesonbere bas Capitel über Machiavelli in De Sanctis' Literaturgeschichte (bas 12.) zu ermähnen, eines ber bebeutenbsten bes Buches. - Drefte Tommasini, La Vita e gli Scritti di Niccolò Machiavelli nella loro relazione col Machiavellismo, vol. I, Firenze, 1883 (reicht bis 1512), von ftaunenswerther Sorgfalt ber Stubien und reich an originellen Auffassungen, aber nicht von jener Rlarbeit und fünftlerischen Bollenbung wie Billari's Wert.

p. 352. Das Gutachten für Papst Leo steht in den Lettere Familiari bei Alvisi p. 367 ff. an falscher Stelle und mit falschem Datum (20. Dec.); denn am 14. Dec. hatte Bettori schon das Schreiben erhalten, wie man p. 365 sieht.

p. 354. Der Principe ist in den Discorsi zuerst II, 1 citirt, ferner III, 19;

III, 42, wohl auch II, 20. Dagegen bezieht sich ber Principe auf die Discorsi schon cap. 2. In den Discorsi sindet sich II, 24 noch Erwähnung eines Factums von 1521; aber III, 27 ist schon 1516 geschrieben (15 Jahre nach den Partheikämpsen in Pistoja von 1501); also fügte Machiavelli, wie Petraca, Boccaccio und andere thaten, nachträglich Stellen in sein Werk ein. Die Widsmung ist spätestens von 1519, wo Cosimo Nucellai starb, of. Villari, II, 268 sf.

p. 364. Daß die Stellen im Principe Machiavelli's eigenen sonstigen Urtheilen über Cesare Borgia widersprechen, vermag ich nicht zu sehen. In den Legationen zeichnet er das Bild von des Herzogs Größe und Untergang ganz ebenso, nur natürlich in blasseren Farben, weil er für eine Behörde, nicht für den Leser schried. Im 1. Decennale werden seine großen Ersolge anerkannt; wenn er ihn da als Basilisk und als Hodra bezeichnet, so sind das nicht Schmähungen, sondern dilbliche Ausdrück, die im Zusammenhang einen anderen Sinn haben; wenn er sagt, er habe die Strase verdient als ein "Rebell gegen Christus", so weiß man, was das im Munde eines Machiavelli bedeutet, und höchstens schrieb er es den Florentinern zu Gesallen. Ob er dann Cesare's Gestalt im Principe der Geschichte gegenüber idealisirt hat? Jedensals, wenn er ihm vielleicht mehr Consequenz verlieh, so hat er ihm nicht größere Menschlichskeit oder Moralität gegeben. Seine Grausamkeit gegen Kamiro de Lorqua hat er sogar übertrieben, s. Billari, II, 379; und bei der Wahl Julius' II. schreibt er ihm einen Fehler zu, den er nicht beging, s. Tommasini, I, 287 ff.

p. 367. Die Geschichte ber Ungriffe gegen Machiavelli und ber Bertheibigungen in vortrefflicher Darstellung bei Billari, II, 403 ff.

p. 369. Cosimo Aucellai starb Enbe 1519, wie bie Enbe 1522 (ein halbes Jahr nach dem Tode Menalca's und Mopso's, d. i. Luigi di Tommaso Alamanni's und Jacopo's da Diacceto) geschriebene Ecloge L. Alamanni's: Che forza ha più zeigt (Compie il terz' anno, ecc.).

p. 371. Ueber bie Entlehnungen aus Diodor im Castruccio f. Billari, II, 547 ff. und die bort citirte Schrift von Triantafillis.

347 ||. und die dort cititie Schrift von Triantapuis.

p. 373. Ueber die Quellen von Machiavelli's Geschichte ist ein für alle Mal zu verweisen auf die gründliche Darstellung Billari's, III, 206 ff.

p. 378. Francesco Guicciardini, Opere Inedite, illustr. da G. Canestrini, Firenze, 1857—67; vol. I und II enthält politische Schristen, III die Storia Fior., IV—IX Legationen; X, Ricordi Autobiografici, etc. — De Sanctis, L' uomo del Guicciardini, in Nuovi Saggi Critici, Napoli, 1872, p. 202 ff. A. de Tréverret, L' Italie au XVI° siècle, II° Série, Paris, 1879, p. 185 ff. Billari, Machiavelli, ecc. an verschiedenen Stellen des 2. und 3. Bandes.

p. 389. Istoria d' Italia di M. Francesco Guicciardini, herausg. von Giov. Rosini, Pisa, 1819, in 10 Bänben. — Ranke, Zur Kritik neuerer Geschichtschreiber, 2. Aufl. Leipzig, 1874 (hinter Geschichte der germ. u. rom. Völker). Zur Rectificirung bieser Schrift Ranke's bient ber vorstrefsliche Artikel Lillari's in seinem Machiavelli, III, 435 ff.

p. 392. Opere Politiche e Letterarie di Donato Giannotti, herausg.

von Polibori, mit Biographie von Bannucci, Firenze, 1850, 2 Bänbe. Daß die Schrift Della Rep. de' Vin. 1526 versaßt worden, beweist die Unterschrift in bem vom Versasser corrigiren Ms. s. Opere, II, 173; aber ein Brief vom 30. Juni 1530 zeigt ihn damals wieder mit der Arbeit beschäftigt, s. Giorn. Stor. Lett. It. VI, 445. — Della Repubbl. Fior. soll in einer H. das Datum des 14. Nov. 1531 von Giannotti's eigener Hand haben, s. Opere, I, 288; daß das Buch von 1531, sagt auch Angiolo Gemmari in dem Brief an den Großeherzog Francesco (1584), s. Giorn. Stor. degli Archivi Tosc. VII, 251. Doch ward auch dieses Buch später noch bearbeitet; so deutet p. 84 auf das Jahr 1534; in der That tragen andere Hs. das Datum 1534, und 1538 war er in Benedig wieder mit dem Werfe beschäftigt, s. Opere, II, 419.

p. 395. Für Giannotti's spätere Jahre die Briese: Alcune Lettere di Donato Giannotti, herausg. von G. Milanesi in Giorn. Stor. degli Arch-Tosc. VII, 155, 222, und [Lettere Inedite di Don. Giannotti, herausg. von L. Kerrai in Atti del R. Istituto Veneto, Serie VI, t. III] s. Giorn. Stor. Lett. It. VI, 445.

p. 398. Ueber die lateinische Dichtung des 16. Jahrhunderts Tiradoschi, Stor. Lett. VII, 1339-1460. Ein guter Beitrag zur Charafteristif der das maligen lateinischen Poesie ist die kleine Schrift von E. Costa, Paolo Belmesseri, Poeta Pontremolese del Secolo XVI, Torino, 1887. — Strozii Poetae Pater et Filius (Albus, 1537). Ueber Ercole s. Barotti, Memorie Istoriche di Letterati Ferraresi, Ferrara, 1792, I, 165 st. — Carmina Quinque Illustrium Poetarum (Bembus, Naugerius, Castilionus, Cotta, Flaminius), Florentiae, ap. Laur. Torrentinum, 1552. — Selecta Poemata Italorum qui latine scripserunt, Londini, 1740, 2 Bude.

p. 400. Hieronymi Fracastorii Veronensis Poemata Omnia, Batavii, ap. Cominum, 1718. M. Frid. Ottonis Menckenii De vita, moribus, scriptis meritisque Hieron. Fracastorii Commentatio, Lipsiae, 1731.

p. 401. I. Baptistae Mantuani Opera, Antverpiae, 1576. — M. H. Vidae Christias, herausg. von Aug. Höhner, Nijjae, 1849.

p. 403. R. Sabbabini, Storia del Ciceronianismo e di altre questioni letterarie nell' età della Rinascenza, Torino, 1885, p. 46 ff. — Francisci Floridi Sabini Apologia pro M. Accio Plauto aliisque poetis Latinis adversus linguae Latinae obtrectatores, Neapoli Nemetum, 1618 (Borrebe von 1536). Ueber Floribo f. R. Sabbabini im Giorn. Stor. Lett. It. VIII-333 ff.

p. 404. Opere del Cardinale Pietro Bembo, Benezia, 1729, 4 Bänbe Folio; hier die lateinischen und italienischen; lettere allein in Opere del Cardinale Pietro Bembo, Milano, 1808—10 (Classici Italiani), 12 Bände. Rime di M. Pietro Bembo, herausg. von Serassi, Bergamo, 1753. — Die Biographie am vollständigsten dei Mazzuchelli, Gli Scrittori d' Italia, Brescia, 1753 ss., t. II, parte II, 733 ss. Bittorio Cian, Un Decennio della Vita di M. Pietro Bembo (1521—31), Torino, 1885. Derj. Pietro Bembo

e Isabella d' Este Gonzaga, in Giorn. Stor. Lett. It. IX, 81 ff. B. Morfolin, Pietro Bembo e Lucrezia Borgia, Nuova Antologia, 1º agosto 1885, p. 388 ff. A. Borgognoni, Il secondo amore di Pietro Bembo, ib. 15 febbr. 1885, p. 632 fj. — Agostino Mossi, Gli Asolani del Bembo, in Propugnatore, XIX, 2º, 64 ff.

p. 407. Ueber Bembo als Historifer f. Ranke, Zur Kritik neuerer Geschichtschreiber, Leipzig, 1874, p. 88, und Cian, 1 c. p. 176.

p. 409. Für die Chronologie der Prose s. Seghezzi's Anmerkung in Opere del Bembo (1729), III, 241; Cian, l. c. p. 47 ff. und Lit. Bl. f. germ. u. rom. Phil. 1886, p. 373.

p. 412. Girol. Baruffaldi, La vita di M. Lodovico Ariosto, Ferrara, 1807. Lettere di Lodovico Ariosto, herausg. mit biographischer Ginleitung von A. Cappelli, 3. Ausg. Milano, 1887. Gius. Campori, Notizie per la vita di Lod. Ariosto, Modena, 1871.

p. 412. Die Sonette gegen Niccold Ariosti jest in Rime di Ant. Cammelli, detto il Pistoia, Livorno, 1884, p. 251 ff. Cappelli in dieser Ausgabe p. XXXII vermuthete, daß sie von Pistoia seien, was aber Scipioni bestritt, Giorn. Stor. Lett. It. V, 246; s. auch Gian, Bembo, p. 231 f.

p. 413. Die lateinischen Poesieen Ariosto's in bessen Opere Minori in verso e in prosa, herausg. von Bolibori, Firenze, 1857, vol. I, p. 319 st. Dazu die vortressliche Arbeit Carbucci's: Delle Poesie Latine edite ed inedite di Lud. Ariosto, 2. Aust. Bologna, 1876.

p. 415. Daß Bembo nicht etwa Ariosto anrieth, ben Orlando lateinisch zu schreiben, wie man thörichter Beise gesagt hat, zeigte Carducci, l. c. p. 183 f. Ansang 1507 erzählte Ariosto, zur Jsabella Gonzaga gesendet, sie nach der Niederkunft zu beglückwünschen, der Marchesana aus dem Orlando, an dem er schrieb; s. die Briefstelle bei Baruffaldi, p. 269. Benn er um diese Zeit das Gedicht begann, so fann man vermuthen, daß ihn die 1506 erschienene misstungene Fortsetzung Agostini's von Bojardo's Innamorato zu diesem neuen Bersuch einer Beiterführung anregte.

p. 415. Manche von Ariosto's Biographen lassen den Dichter an der Schlacht der Polesella theilnehmen; s. besonders Baruffaldi, p. 136 ff. Aber diese Schlacht fand den 22. December 1509 statt, während Ariosto in Rom war, und daß er sie nur von Hörensagen kannte, sagt er selbst Orl. 40, 2 ff. und in dem Briese bei Cappelli, p. 9. Die richtige Darstellung in Frizzi's Memorie per la Storia di Ferrara, 2. Aust. Ferrara, 1848, vol. IV, p. 239, und bei Cappelli, p. XLV, der übrigens vermuthet, daß Ariosto an dem anderen, weniger bedeutenden Kampse bei der Polesella am 24. Sept. 1410 theilnahm, über welchen ein Brief des Herzogs (ib. p. CXLIV) Nachricht giebt.

p. 416. Der Brief Bernardino Prospero's über die Aufsührung der Cassaria bei Campori, p. 68, der von Alfonso Bauluzo über die Aufführung der Suppositi in Rom dei Cappelli p. CLXXVI ff. Manche treffende Bemerfungen über Ariosto's Comödien dei B. De Amicis, L'Imitazione Classica

Anhang.

nella Commedia Italiana del XVI Secolo, Pisa, 1873. G. Tirinelli, Le Commedie dell' Ariosto, in Nuova Antol. Nov. 1876, p. 533 ff. ifi ziemlich oberflächlich.

p. 423. Le Satire Autografe di Lod. Ariosto, nach ber Hanbschrift bes Dichters facsimilirt, mit Vorrebe von Prospero Viani, Bologna, 1875.

p. 428. Ulisse Guibi, Annali delle edizioni e delle (versioni dell'Orlando Furioso, Bologna, 1861. Ich benutte vorzugsmeise: L' Orlando Furioso di Lod. Ariosto, con note e discorso proemiale di Giacinto Casella, 2 Bube. Firenze, Barbèra, 1877.

p. 434. Pio Rajna, Le Fonti dell' Orlando Furioso, Firenze. 1876, ist eine hervorragende Leistung der Gelehrsamkeit und des Scharffinnes; aber mit dem Urtheile über Ariosto's dichterische Verdienste kann ich nicht einverstanden sein. Da mir der Kaum zu einer eingehenderen Darlegung sehlt, so begnüge ich mich, auf die treffende, gegen Rajna's Auffassung gerichtete Bemerkung von Bisari zu verweisen, in bessen Machiavelli, II, 46.

p. 438. Die Ausgabe von 1516 ift neuerbings getreu abgebrudt worben: Orlando Furioso di Lod. Ariosto secondo la stampa del MDXVI, Ferrara, 1875. Die Berichiebenheit von ber fpatern ward übertrieben namentlich von Foscolo, Opere, X, 200, auch von Rante, Zur Geschichte der ital. Poesie, . Die radicalen Menderungen find burchaus felten; meift find es nur leichte Befferungen bes Bobifflanges, mabrend bie Octave im Gangen biefelbe . Die hauptfächlichfte Reuerung bilben eben bie Bufate ausgebehnter Stude, welche bas Gebicht auf 46 Befange brachten, nämlich bie Episobe von Olimpia und Bireno, c. X und XI, bie von Ulania und Brabamante's Aben= tener im Caftello bi Triftano, nebft allem, was bamit zusammenhängt, c. XXXII, 50 bis XXXIII, 76 und c. XXXVII gang, endlich bie Geschichte von bem neuen Chehinderniß gwifchen Ruggiero und Brabamante, von Leone von Griechenland und Ruggiero's Zuge im Often, c. XLIV, 36 bis XLVI, 66. Bor Ginfügung biefer letten Episobe hatte Ariofto eine Fortsetzung bes Gebichtes begonnen, bie er bann aufgab; bieses find bie Cinque Canti, f. Zeitschr. f. rom. Phil. III, 232 f. Diese Cinque Canti stehen bei Polibori, Opere Min. zu Anfang von vol. I. Dag bie Fragmente bes Rinaldo Ardito (abgebr. ib. 387 ff.) von Ariofto feien, icheint mir gang unglaublich; fie zeigen allenthalben bas Gegen= theil feiner feinen Runft, und mußten babei nach bem Orlando verfaßt fein; f. bie treffenben Bemerkungen von Cappelli, Lettere dell' Ariosto, p. CXXII ff. Giovanni Targioni-Tozzetti, Sul Rinaldo Ardito di Lod. Ariosto, Livorno, 1887], ber wieder Ariofto's Autorschaft vertheidigt, mar mir unzugänglich.

p. 445. Opere Volgari e Latine del Conte Baldassar Castiglione, herausg. von den Bolpi, Padova, Comino, 1733. Poesie Volgari e Latine del Conte Bald. Castiglione, herausg. von Serassi, Roma, 1760. Lettere del Conte Bald. Castiglione, herausg. von Serassi, Padova, Comino, vol. I, 1769; vol. II, 1771. Der Tirsi nenerdings auch dei Torraca, Il Teatro Italiano, ecc. p. 414. Il Cortegiano del Conte Bald. Castiglione, herausg.

von Baubi bi Besme, Firenze, 1854. [Eine neue Ausgabe von Salvabori, in Sansoni's Piccola Biblioteca, Firenze, 1884]. — Ueber Castiglione bie Biographien von Bernarbino Marliani, zuerst gebruckt 1584, abgebr. vor ben Opere von 1733, unb von Serassi vor ben Poesie von 1760; serner: "Castiglione (Baldassare)", articolo inedito dell' opera del Conte Giamm. Mazzuchelli, ecc. herausg. von E. Narbucci, Roma, 1879. Ein sehr anziehenbes und lebenbiges Bild von Castiglione's Persönlichseit in A. Toblers Borlesung: Castiglione und sein Hosmann, gebr. in Neues Schweizerisches Museum, i. Jahrg. Bern, 1864, p. 38 und 128. Ercole Bottari, Baldassare da Castiglione e il suo libro del Cortegiano, in Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa, vol. III, 1877, p. 141 st. de Tréverret L'Italie au XVIº siècle, I, Paris, 1877, p. 279 st. von Reumont, in Vierteljahrsschrift für Kultur und Lit. der Renaissance, I, 400, wies eine Mission nach Spanien im Jahre 1519 nach.

p. 447. Daß ber Cortegiano in Rom, im März 1516 vollendet murde, sagt Marliani, p. XVI. Dazu stimmt, daß in der Borrede zu l. IV Giuliano be' Medici als Herzog von Nemours und noch lebend genannt wird. Ein Theil des Wertes muß schon 1514 geschrieben sein, s. Serassi, Lettere, I, 187, da, wo er eine Anzahl sehr interessanter, später unterdrückter Stücke der ersten Absassing mittheilte.

p. 454. Giammaria Mazzuchelli, La Vita di Pietro Aretino, Padova, 1741. [Philarète Chasles, Étude sur W. Shakspeare, Marie Stuart et l' Arétin, Paris, 1851], von dem Abschnitt über Pietro eine schlechte Uebersetung dei Massimo Fadi, Opere di Pietro Aretino, 2. Aust. Milano, 1881. Giorgio Sinigaglia, Saggio di uno studio su Pietro Aretino, Roma, 1882, wozu die werthvolle Recension von Luzio, in Giorn. Stor. Lett. It. I, 330 sff. Manche tressende Bemertung dietet das Capitel über Pietro in dem Buche von Symonds, p. 383 sff., und sehr interessant ist der Aretisel von A. Graf, Un Processo a Pietro Aretino, in Nuova Antologia, 1886, 1 giugno, p. 425 sff. und 16 giugno, p. 658 sff.

p. 454. A. Luzio, La Famiglia di Pietro Aretino, in Giorn. Stor. Lett. It. IV, 361 ff. Daß Bietro daß von ihm mehrsach wiederholte nato in uno spedale (Lett. I, 67; VI, 261, etc.) nur metaphorisch im Sinne von "Armuth" meinte, wie Luzio mit Recht, p. 371, n. bemerkt, sieht man nament. Iich auch in Lett. V, 232. — Armand Baßchet, Documents Inédits tirés des Archives de Mantoue: Documents concernant la personne de M. Pietro Aretino, in Arch. Stor. It. S. III, vol. 3, parte 2, p. 107 ff.

p. 455. Dubbj Amorosi, Altri Dubbj Amorosi e Sonetti Lussuriosi di P. Aretino, Roma, 1792; hier sind es 26 Sonette. Die erste bekannte Ausgabe ist ohne Jahr; Mazzuchelli (p. 239) fand Anspielung barauf schon in einem Briese von 1527.

p. 456. Ueber das Attentat Achille bella Bolta's s. auch Birgili, Francesco Berni, Firenze, 1881, p. 108 ff.

- p. 457. Lettere di M. Pietro Aretino, Parigi, 1609, 6 Bnbe. (Der 4. trägt bie Jahredzahl 1608.) Der 1. Band auch abgebr. Milano, Daelli, 1864 (Biblioteca Rara, 51). Lettere Scritte a Pietro Aretino, Bologna, 1873—75 (Scelta, 132).
- p. 459. Nach ber fälschlich Berni beigelegten Vita (ed. Milano, p. 183) und Pietro's eigener Aeußerung in Lett. III, 106, wäre von Ariosto auch zuerst ihm das divino gegeben worden; jedoch nennt er sich so schon 1524 vor dem Gedicht an Papst Clemens, s. Mazzuchelli, p. 237, und in der Ausgabe des Orlando von 1516 ist Pietro noch nicht genannt; etwa in der von 1521?
- p. 460. Stellen mit Schmähungen und Drohungen aus ungebruckten Briefen bei Sinigaglia, p. 103 f., 142 f., 339 f. Auch hat es nicht an Bersfuchen gefehlt, ihn aus bem Wege zu räumen, f. Sinigaglia, p. 101, und Lett. IV, 94.
- p. 464. Ueber Pietro's große Wohlthätigkeit ber Brief Tizians in Lett. all' Aret. I, 245, und ber Marcolini's, II, 2, p. 352 ff., auch Pietro's eigene Briefe, III, 61.
- p. 466. Das Sonett auf Angela Sirena von Beronica Gambara in beren Rime e Lettere, Firenze, 1879, p. 56; es ist von 1536, s. ben Brief ib. p. 273. Angela starb plöglich 1540, s. Lett. dell' Aret. II, 115, und Lett. all' Aret. II, 1, p. 134. Ueber sie und ihre Familie [G. Tassini, in Arch., Venet. vol. 31], s. Giorn. Stor. Lett. It. VIII, 325. Bas die Berni beisgelegte Vita von ihres Gatten Berhältniß zu Pierina Riccia sagt, ist ohne Zweisel Fabel.
- p. 466. Eurico Panzacchi, Pietro Aretino Innamorato, in Nuova Antologia, 1º ott. 1885, p. 409 ff.
- p. 468. Lob. Dolce, L'Aretino ovvero Dialogo della Pittura, Milano, Daelli, 1863 (Bibl. Rara, 10); die 1. Ansg. 1557.
- p. 471. Die Vita di Pietro Aretino abgebr. in Opere di Franc. Berni, herausg. von E. Camerini, Milano, 1864 (Bibl. Rara, 45), vol. II, 163 ff. Daß ber Autor nicht Doni war, s. Luzio, in Giorn. Stor. Lett. It. I, 334, n. 3; IV, 363, n. 3. Mauro kaun es nicht sein, ba er Aug. 1536 starb; aber auch Fortunio kaum, ba ihn Pietro vor- und nachher stets lobt, so noch 1549 (Lett. V, 187). Der Versasser bes Dialogs mochte ihn, wie Bembo, bloß nennen, um einen berühmten Mann auf seine Seite zu bringen, vielleicht auch bas Publikum zu täuschen. Daß Franco, bessen Feinbschaft gerade bamals bezann, ber Autor sei, scheint mir durch Luzio's Einwand nicht gänzlich ausgeschlossen; cf. Zeno zu Fontanini, I, 197 und 205. Doni's Terremoto gebr. in berselben Ausgabe der Werfe Berni's, II, 203 ss.
- p. 472. Pietro Aretino schrieb (Lett. II, 121) an Franc. Calvo: Il nostro Albicante mi avvisa che la bontà vostra circa lo imprimere dell'Orlando vituperato dal Berna è per farne la volontà mia . . . Bas mar bieser Bunsch Pietro's? Das Folgende zeigt es: onde per grado della

propria modestia sete obligato o a non dar fuora il libro o a purgarlo da ogni maldicentia. Das ist Alles; man sehe, was Birgili, Francesco Berni, Firenze, 1881, p. 532 st. baraus gemacht hat! Bo sind die Spuren jenes düsteren Complottes, wenn Pietro einsach wollte, daß Berni's Angrisse gegen ihn nicht mitgebruckt würben? Birgili mag den Geist des Lesers in seinem Meere von Worten ertränken und ihn mit seinem moralischen Pathos betäuben, daß von Pietro der unechte Ansang und Schluß und viele Aenderungen im Gedichte Berni's seien, kann er nicht beweisen; s. auch Luzio, Giorn. Stor. I, 333.

p. 476. Pietro Aretino, I Ragionamenti, 1. und 2. Theil, 1584 (nella nobil città di Bengodi). Hier am Ende des 2. Bandes das Ragionamento des Zoppino. Hinter der Ausg. der Ragionamenti von Cosmopoli, 1660, ist angebunden La Puttana Errante. Zu bemerken ist, wie Pietro in dem Briefe von Nov. 1549 (Lett. V, 217) an die Courtifane Laura della Balle im Ernste ähnliche Kathschläge ertheilt, wie Nanna der Pippa, wenn auch in etwas anständigerem Tone. — Le Carte Parlanti, Dialogo di Partenio Etiro, Benetia, 1650. Der Dialogo delle Corti war mir nicht zugänglich.

p. 478. Der Brief Lett. IV, 86, an Alessandro (Corvino), ist sast nichts anderes als der, welchen Pietro im Nov. 1545 an Michelangelo selbst gerichtet hatte, und der ein Racheact war für des letteren Nichtersüllung seines Berssprechens einer Zeichnung, gedr. bei Gape, Carteggio inedito d'artisti, Firenze, 1840, II, 332. Im Posiscriptum sagte hier Pietro, er werde das Concept zerzeißen, da sein Zorn verraucht sei, und er nur habe zeigen wollen, wie er sich zu rächen wisse; in der That nahm er den Brief nicht in seine Sammlung aus, und die andere Redaction an Corvino enthält die gröbsten Insulten nicht mehr. Gape sand den Brief im florentinischen Staatsarchiv; Michelangelo selbst hatte die erhaltene Reinschrift nicht vernichtet, wie Vietro ihn zu thun mahnte.

p. 480. A. Graf, Petrarchismo ed Antipetrarchismo nel Cinquecento, in Nuova Antologia, 15 genn. 1886, p. 219; 16 febbr. 1886, p. 621. — Parnaso Italiano, vol. 31: Lirici Misti del sec. XVI, Benezia, 1787, unb vol. 32: Lirici Veneziani del sec. XVI, 1788. I Fiori delle Rime de' Poeti Illustri, publ. von Girol. Ruscelli, Benetia, 1558. Lirici del Secolo XVI, Milano, Sonzogno, 1879. Trucchi, Poesie Italiane Inedite, Prato 1847, vol. III, 113 ff. IV, 5 ff. — Rime di M. Girolamo Molino, Benetia, 1573. — Rime di Domenico Veniero, herausg. von Seraffi, Bergamo, 1751.

p. 480. Rime di M. Bernardo Cappello, colla vita dell' autore, von Serassi, Bergamo, 1753. Lettere di Bern. Cappello, Bologna, 1870 (Scelta di Cur. 108).

p. 482. Francesco Maria Wolza, Poesie Volgari e Latine, herausg. von Serassi, vol. I, Wobena, 1747; II, 1750; ber 3. Band, ber 1754 erschien, war mir nicht zugänglich. Zur Biographie noch Tiraboschi, Biblioteca Modenese, III (Wobena, 1783), 230, und VI (1786), 140. Ueber Beatrice Paregia s. A. Luzio, in Giorn. Stor. Lett. It. III, 434 ff.

p. 484. Barchi's pastorale Sonette in bessen Opere, Trieste, 1859, vol.

II, 895 ff. Die Fischereclogen Rota's in Parnaso Italiano, vol. 25, Benezia, 1787, p. 109 ff. Die Sonette Franco's ib. p. 200 ff.

p. 485. Die Lyrik Caro's in Opere di Annibal Caro, herausg. von U. A. Amico, Firenze, 1864, p. 391 ff. Belchen Beifall das Sonett Eran l'aer tranquillo fand, beweisen spätere Nachahmungen; so ein Lied, wohl von Ende des 16. Jahrh. Dalla porta d'oriente, bei S. Ferrari, Bibl. di Poesia Pop. It. I, 160, und in Frankreich Claude de Malleville's berühmtestes Gedicht La belle matineuse: Le silence regnait sur la terre et sur l'onde, wo der Gedanke rassiniter geworden ist. Ferner ist von Caro's Sonett inspirirt Boiture's: Des portes du matin l'amante de Céphale. Es ist zu bemerken, daß das Gedicht mit bedeutenden Barianten und weniger schön auch unter denen Molza's steht, dei Serassi, II, 94; aber schon als von Caro, dei dessenten, in Ruscelli's Fiori, p. 50, ebensals mit unschönen Barianten. — Die Eneide z. B. in Opere del Commendatore Ann. Caro, Milano (Classici), 1812, vol. VIII.

p. 486. Luigi Alamanni, Versi e Prose, Firenze, 1859, vol. II. Ant. Minturno, L'Arte Poetica, Napoli, 1725, l. III, p. 182. Rime di Bernardo Tasso, herang, von Serassi, Bergamo, 1749.

p. 487. Die Versi e Regole und die sonstigen Poesieen in classischen Metren aus dem 16. Jahrh. dei Carducci, La Poesia Bardara nei secoli XV e XVI, Vologna, 1881; s. dazu auch Lit. Bl. s. germ. u. roman. Phil. 1882, p. 19 s.

p. 488. [Opere di Monsignor Giov. Guidiccioni, publ. von E. Minutoli, Firenze, 1867]. Gedichte von ihm in Lirici del Sec. XVI, Milano, 1879, p. 135 ff. und bei Ruscelli, p. 313 ff.

p. 488. Rime di M. Francesco Coppetta de' Beccuti Perugino, Benetia, 1580; die Canzone an den Herzog von Urbino p. 73.

p. 489. Die Gebichte von Galeazzo di Tarfia find publicirt 1758; ich fenne aber nur die im Parnaso Ital. 31, 57 ff. und dei Tallarigo und Imbriani, Nuova Crestomazia, III, 197 f. — S. De Chiara, Galeazzo di Tarsia, Cosenza, 1885. [Ant. Protetti, Studio su Gal. di Tarsia ed il Petrarchismo, Catanzaro, 1887.]

p. 490. Poesie Liriche edite ed inedite di Luigi Tansillo, con prefazione e note di F. Fiorentino, Napoli, 1882. Aneddoti Tansilliani e Danteschi, publ. von F. Fiorentino und B. Jmbriani, Napoli, 1883, per nozze (10 Sonette). Capitoli giocosi e satirici di L. Tansillo, publ. von Scipione Bolpicella, Napoli, 1870. Poesie di L. Tansillo, Londra (in Bahrheit Livorno), 1782. Le Lagrime di S. Pietro del Signor L. Tansillo, Benetia, 1603 (enthält nur 13 von den 15 Pianti). Francesco Torraca, Luigi Tansillo, in seinen Studi di Storia Lett. Nap. Livorno, 1884, p. 207 ff. — Ueder die Zeit der Ecloge I due Pellegrini s. Giorn. Stor. Lett. It. IX, 461.

p. 495. [Rime di Angelo di Costanzo, Pabova, Comino, 1750.] Biele

berfelben im Parnaso Ital. 30, 1 ff. Gin treffenbes Urtheil über ihn bei

Torraca, Studi, p. 213.

p. 495. Le Rime di Michelangelo Buonarroti, cavate dagli autografi, publ. von Cesare Guasti, Firenze, 1863. — Hermann Grimm, Leben Michelangelo's, 2. Aust. Hannover, 1864 (seitbem noch andere), p. 551 ff., auch p. 256 und 541. K. Witte, Zu Michelangelo Buonarroti's Gedichten, in Böhmers Roman. Stud. I, 1 ff. (1871). Auresio Gotti, Vita di Michelangelo Buonarroti, vol. I, Firenze, 1875, p. 229 ff. Wilh. Lang, Transalpinische Studien, Leipzig, 1875, I, 173 ff. — Jugendgedichte sind vielleicht die Fragmente in Octaven Alla sua Donna, bei Guasti p. 329 ff. und In dispregio d'una donna, ib. 338 fj. Sie gleichen theils den erusten, theils den burlessen Kispetti Lovenzo's de' Medici und seines Kreises.

p. 498. Auf die bebeutenbe Umformung von Michelangelo's Gebichten burch ben jüngeren Michelangelo, welche oft geradezu Fälschung ist, machte zuserst Bitte ausmerksam 1823 (f. Rom. Stud. I, 20 ff.), bann neuerlich Grimm,

und nun barüber Guafti, p. XLIV f.

p. 499. Bittoria Colonna, Rime e Lettere, Firenze, Barbèra, 1860. — Alfr. v. Reumont, Vittoria Colonna, Leben, Dichten, Glauben im 16. Jahrhundert, Freiburg i. Br. 1881. A. Luzio, Vittoria Colonna, in Rivista Storica Montovana, I, 1 ff. (1885). — Jst das Geburtsdatum 1490 sicher? Son. 76: Prima ch' io giunga al mezzo della strada, scheint sie doch (nach des Gatten Tode, 1525) noch nicht 35 Jahre alt.

p. 503. Ueber die dichtende Frau als eine Erscheinung erst der Kenaissance s. den interessanten Artikel von A. Borgognoni, Rimatrici Italiane ne' primi secoli, in Nuova Antol. 16 luglio 1886, p. 209 ff. — Ueber die Bilbung Jabella Gonzaga's sehrreich die Schrift von A. Luzio, I Precettori d'Isabella

d' Este, Ancona, 1887 (per nozze Renier).

p. 504. Rime e Lettere di Veronica Gambara, herausg. von Fel. Rizzardi, Brezcia, 1759. Dieselben neu herausg. von Pia Mestica Chiappetti, Firenze, Barbèra, 1879. — Ueber Beronica's Abkunst von Ginevra Nogarola s. E. Abel, in Vierteljahrsschrift für Kultur und Literatur der Renaissance, I, 348, n. 1.

p. 505. Rime di Gaspara Stampa, herausg. von Bia Mestica Chiappetti, Firenze, Barbera, 1877. Angelo Borzelli, Note su Gaspara Stampa, Napoli, 1886, ist ein Wirrwarr voll Leichtfertigkeit und Lebertreibung, war mir jedoch nicht ganz unnüß.

p. 508. Lettere di Cortigiane del secolo XVI, Firenze, libr. Dante, 1884, unb bazu A. Luzio, in Giorn. Stor. Lett. It. III, 432 ff.

p. 509 Die Nasiasia in Barchi's Suocera, II, 1, sagt, zu ihrer Zeit, vor 40 ober 50 Jahren, sei alles in Benebig voll gewesen von der madonna Nastasia; che in quel tempo non ci chiamavano ancora signore. Bekannt ist Ariosto's: Poi che la vile adulazion spagnuola Messe la signoria fino in bordello (Sat. I) und Mattio Francesi, im Capitolo contro il parlar

Anhang. 689

per vostra Signoria: . . . insin nel centro del bordello Tra le Signore donne di partito. Auch der Titel cortegiana kam wohl Ende des 15. Jahrh. auf, und wird ihnen gegeben worden sein nach ihrem vorzugsweisen Ausenthalte in Rom, dem Hose \*\*xax' &\xi\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\ciox\hat{he}\h

p. 509. Ueber Tustia b'Aragona ber Artikel von Fr. Labruzzi di Nerima in Bibliografia Romana, vol. I, Roma, 1880, p. 13 ff. Seine Chronologie scheint mir unsicher; daß ihr Abenteuer in Rom schon vor 1527 falle, weil in dieses Jahr Giraldi die Erzählungen seiner Gesellschaft setz, ist vielleicht zu viel geschlossen, und so andere Daten nicht genug begründet. Den Cardinal d'Aragona nennt er p. 14 natürlichen Sohn Alsonso's II; nach Guicciardini, Stor. d'It. I, p. 57 (ed. Rosini) war er der Sohn Don Enrico's, des natürlichen Bruders Alsonso's. — Ferner: Un' avventura di Tullia d'Aragona, in Rivista Stor. Mantovana, I, 179 ff. und besonders der vortressische Artikel von Salvatore Bongi, Il velo giallo di Tullia d'Aragona, in Rivista Crit. della Lett. It. 1886, p. 85 ff.

p. 512. Dialogo della Signora Tullia d'Aragona della Infinità d'Amore, Binegia, Giolito, 1547; neue Ausgabe von Camerini, Milano, Daelli, 1864(Bibl. Rara, 29). Fingirt ist der Dialog 1545 oder Aufang 1546, da sich Barchi über 42 Jahre alt nennt, fol. 44 (p. 54, ed. Milano).

p. 513. Ueber bie Gegner des Petrarchismus ber erwähnte Artikel von Graf in Nuova Antologia, 16. Febr. 1886, p. 621.

p. 514. Antonio Birgili, Francesco Berni, con documenti inediti, Firenze, 1881, sorgfältig und lehrreich, aber von unüberwindlicher Weitschweisigsteit und nicht immer hinreichend klar. Wenn Berni 1533 aus dem Hospienst schied (p. 11), so fällt seine Geburt 1497 oder 98. Von der Ungnade bei Dovizio s. Birgili p. 75 ff. Die Art des Verhältnisses, das der Grund war, hat er nicht erwiesen. Daß er den 2. Sept. 1524 schon in Giberti's Dienst stand, ib. p. 91; es ergiedt sich auch aus Orl. III, 7, st. 55, die spätestens von 1531 ist. — Francesco Berni, Rime, Poesie Latine e Lettere, herausg. von Ant. Virgili, Firenze, 1885.

p. 515. Orlando Innamorato di M. Matteo Boiardo rifatto da Franc. Berni, Milano, 1867.

p. 515. Ueber bie conventionellen Themata, bie argomenti fissi ber burlesten Poesie vortrefsliche Bemerkungen bei Ferrari, Rime del Pistoia, Livorno, 1884, p. XXI st. und Morpurgo, in Rivista Critica, I, 14 st. Ueber einige schwache Spuren in lateinischen Epigrammen bes Mittelalters Novati in Rivista Stor. Mantovana, I, 152.

p. 517. Daß ber andere bramatische Scherz il Mogliazzo nicht von Berni ist, zeigte Birgili, Franc. Berni, p. 47, und Rime del Berni, p. XXXVIII f. Ein Intermezzo zu Berni's Catrina, boch offenbar nicht von ihm, bei Ferrari, Bibl. Lett. Pop. I, 241 ff.

p. 518. Il Primo Libro dell' Opere Burlesche di M. Francesco Berni, di M. Giov. della Casa, del Varchi, del Mauro, ecc. Degl. Il Secondo Libro und Il Terzo Libro, Firenze, 1723 (mit falscher Ortzangabe, soll in Reapel gebruckt sein, s. Birgili, Franc. Berni, p. 525). — Rime di Cesare Caporali Perugino, Perugia, 1770.

p. 519. In ben Statuten ber Umidi, bei Bartoli, I Manoscritti della Bibl. Naz. I, I, III, 204, heißt es: questa nostra accademia degli Umidi è

creata per passatempo.

p. 519. Antonfrancesco Grazzini, detto il Lasca, Le Rime Burl. herqueg. von Carlo Berzone, Firenze, 1882. Le Cene ed altre Prose di Antonfranc. Grazzini, detto il Lasca, herausg. von B. Fanfani, Firenze, 1857. [G. B. Magrini, Di Antonfranc. Grazzini detto il Lasca e delle sue opere, Imola, 1879.]

p. 520. Commento di Ser Agresto da Ficaruolo sopra la prima Ficata del Padre Siceo, Bologna, 1861 (Scelta, 7). Commento del Grappa sopra la canzone in lode della salsiccia, herausg. von C. Alberighi, Bologna, 1881 (Scelta, 184). Lasca's Commentar in Fanfani's Ausg. ber Cene, p. 317 ff. Lezione o vero Cicalamento di Maestro Bartolino dal Canto de' Bischeri, Bologna, 1868 (Scelta, 2).

p. 521. Bincenzo Brusantini, L'Angelica Innamorata, Benezia, 1837. L'Obovico Dosce, Le Prime Imprese di Orlando Innamorato, Benezia, 1784. L'Orlandino, Canti due di Messer Pietro Aretino, Bologna, 1868 (Scelta, 95). A. Luzio, L'Orlandino di Pietro Aretino, in Giorn. Fil. Rom. III, 68 ff., wo auch über Pietro's andere Boeme. 1545 schrieb derselbe, daß er an 4000 Stanzen von Romanen habe verbrennen Iassen, Lett. III, 286.

p. 522. Attilio Portioli, Le Opere Maccheroniche di Merlin Cocai, 2 Bnbe. Mantova 1882 und 1883; s. dazu Lit, Bl. f. germ. u. rom. Phil. 1883, p. 435 ff. leber Folengo's Dichtung namentlich das Capitel in De Sanctis' Stor. Lett. II, 88 ff. [Francesco Berlinghieri, Teofilo Folengo e la Poesia Maccheronica, Genova, 1875.] Ueber das Geburtsjahr s. Portioli, I, p. XXII f. Indessen gründet es sich auf das Document seiner Gelübbeablegung von 1509, an dessen Echtheit Portioli zweiselte. Benn Folengo das Chaos 1526 schried, und er am Ende andeutet, daß er 35 Jahre alt war (nel mezzo del cammin), so wäre er doch 1491 geboren. Bann und warum versließ er das Kloster? Daß damals Ignazio Squarcialupi nicht die Beranlassung sein konnte, zeigt Porlioli p. XXXIII. Ob er wirklich einem schönen Beibe nachließ? Die Darstellung im Chaos ist vielleicht ganz allegorisch gemeint. Jedensals wird mit jener die von ihm später geseierte Girolama Dieda nichts zu thun haben, s. Bortioli, p. XXXIX.

p. 523. Maccheronee di cinque Poeti Italiani del secolo XV, Milano, Daelli, 1864 (Bibl. Rara, 34).

p. 525. Daß Folengo die Macaroneae außerhalb bes Klosters schrieb, s. Lit. Bl. 1. c. p. 439; es geht auch aus Chaos p. 6 hervor. Im Chaos läßt Folengo seine Mutter Paola, da die Schwester Corona ihn in doppelter

Beise ihren Bruder nannte, sagen (p. 2): carnale si bene, spirituale non più già, und da Corona fragt: La ragione?, sagt sie: s' ha gittato il basto da dosso l'asinello. Also war er auch 1526 wieder nicht Mönch.

p. 526. Orlandino per Limerno Pitoceo da Mantova composto, Binegia, Agustino bi Bindoni, 1550; neuester Abbruck, Londra 1773. Das Gebicht ist bem Marchese Feberigo von Mantua gewidmet.

p. 527. Im Chaos stellt Merlinus die Berirrung in dem Laster der crapula (Bacchus) dar, Limerno in dem der vanitas (Amor), s. p. 102 und 108; Fulica ist die dritte Berirrung im Glauben. Die drei aneinander grenzenden Länder (p. 102) bedeuten ebensalls die drei Berirrungen: Carossa (griech. κάρος "tieser Schlas" = crapula), Matotta (griech. ματία = vanitas), Perissa (von περισσός = Uebermaß). Auf Häresie deutet die dritte allegorische Erkarung, die der Paola, p. 11, und so die Berse p. 12: Is legi paret naturae, schismatis ille Redus . . . Ueber Squarcialupi s. außer den bei Portioli citirten Stellen auch Tosti, Storia della Badia di Monte-Cassino, t. III, Napoli, 1843, p. 241 ss. Ueberall aber sinde ich über ihn nur unzureichende Nachrichten.

p. 527. Chaos del Triperuno, Vinegia per Giov. Ant. e fratelli da Sabbio, ad instantia de Nicolo Garanta, a di primo zener 1527.

p. 528. [Die Palermitana und ber Atto della Pinta, ber aber nur in ber lleberarbeitung von Gaspare Licco erhalten ist, ward publicirt von Gioachino Di Marzo, Drammatiche Rappresentazioni in Sicilia e Poesie di Autori Siciliani, Palermo, 1876.] Issoo La Lumia, Teofilo Folengo in Sicilia, in Nuova Antol. Ser. II, vol. VIII, p. 601 ff.

p. 529. Tutte le Opere di Giovan Giorgio Trissino, herausg. von Scipione Massei, Berona, 1729. Bernardo Morsolin, Giangiorgio Trissino, Monografia di un letterato nel secolo XVI, Bicenza, 1878. Ein Artisel über Trissino von D'Ancona in bessen Varietà Storiche e Letterarie, II, Milano, 1885, p. 247 ss.

p. 530. Urber Eriffino's Sofonisba Erm. Ciampolini, La prima tragedia regolare della letteratura italiana, Eucca, 1884 (estr. dagli Atti della R. Accad. Lucchese, vol. XXIII).

p. 531. Ueber ben boppelten Drud bes 2. Bandes ber Italia Liberata s. ben interessanten Artisel von Morsolin, Un poeta ipocrita del secolo XVI, in Nuova Antol. 1. Nov. 82, p. 40 ff.

p. 532. Ueber die Italia Liberata Erm. Ciampolini, Un poema eroico nella prima metà del cinquecento, Lucca, 1881 (Cronaca Annuale del R. Liceo Machiavelli). Dazu Lit. Bl. f. germ. u. rom. Phil. 1882, p. 434 f.

p. 535. Triffino's grammatische Arbeiten in vol. II seiner Opere; bier find als Anhang auch bie Streitschriften über bie neuen Buchstaben abgebrudt.

p. 536. Ueber Triffino's Gespräche in ben Garten ber Rucellai s. Gelli, Ragionamento intorno alla lingua, in Opere di Giov. Batt. Gelli, Firenze,

1855, p. 305 f. Es war 1513; Gelli sagt freilich nella venuta di Papa Leone, was 1515 wäre; aber das war ein Bersehen; benn damals war Trissino in Deutschland. Machiavelli's Dialogo in dessen Opere, Milano, 1850, I, 698 ss. Bon 1527 kann berselbe schon deshalb nicht sein, weil der Bertasser in der Zeit der Weinlese schriebt, und in der jenes Jahres Machiavelli schon todt war; nach der Beise, wie Ariosto als und degli Ariosti di Ferrara erwähnt ist, scheint die Schrift vor der großen Berühmtheit desselben, d. h. vor Rublication des Orlando (1516) entstanden. Billari, Machiavelli, III, 183 ss. hat mit Recht die Schrieit des Dialogs als Wert Machiavelli's vertheibigt; der Grund aber, den er für Absassing vor 1512 ansührt (p. 187, n.), ist nicht stichhaltig; denn wir wissen nicht, ob die Suppositi vor 1528 versissiert wurden. Machiavelli versehrte ja viel in den Gärten der Rucellai, und, wenn er im Ansag nicht gerade auf Trissino's Besuch 1513 deutet, so wohl auf Unterhaltungen, welche in der Folgezeit stattsanden und durch jenen angeregt waren.

p. 538. Tolomei's Cesano in einem Banbe mit Trissino's Castellano, Milano, Taelli, 1864 (Bibl. Rara). Barchi'z Ercolano in bessen Opere, Trieste, 1859, II, 7 ff. Gelli's Ragionamento in bessen Opere, Firenze, 1855, p. 291 ff. Napoleone Cair, Die Streitsrage über die italienische Sprache, in Hillebrands Italia, III (Leipzig, 1876), p. 121 ff.

p. 539. Luigi Alamanni, Versi e prose, herausg. von P. Rassaelli, mit Biographie, Firenze, 1859. Girone il Cortese di Luigi Alamanni, herausg. von Serassi, Bergamo, 1757. Ueber die französische Quelle s. Rajna, Fonti dell'Orlando, p. 55. Ich konnte nur die ital. Uebersehung des 16. Jahrh. benuhen: Girone il Cortese, romanzo cavalleresco di Rustico o Rusticiano da Pisa, herausg. von Franc. Tassi, Firenze, 1855. Der Schluß von Alamanni's Girone ist wohl nach dem Roman von König Meliadus. L'Avarchide di Luigi Alamanni, herausg. von Serassi, Bergamo, 1761.

p. 542. Lettere di M. Bernardo Tasso, herausg. von Seghezzi, 2 Bnde. Padova, Comino, 1733. Delle Lettere di M. Bern. Tasso vol. III, herausg. von Serassi, Padova, 1751. G. Campori, Lettere Inedite di Bern. Tasso, mit Biographie, Bologna, 1869 (Scelta, 103).

p. 544. Der spanische Amadis jest in Libros de Caballerias, herausg. von Gayangos, Madrid, Rivadeneyra, 1857. Bernardo Tasso deginnt die Erzählung des Amadigi mit Amadis, I, 4 und kommt mit canto 98 dis Am. IV, 39. Bon hier kürzt er stark, erzählt in c. 99 den Inhalt von cap. 40, 42, 44 (41 und 43 auslassen); Am. IV, 46 dis Ende (52) ließ er fort, da hier eine neue Neihe von Abenteuern beginnt, die zum Esplandian hinüberleiten. Der Amadis war schon vor B. Tasso in Italien wohl bekannt, wie die Anspielung in Castissione's Cortegiano, 1. III (p. 220 der Ausg. 1854) zeigt. Nach einem Briese Bembo's vom 4. Febr. 1512, dei Cian, Un Decennio, p. 206, war damals Baliero mit dem Roman beschäftigt, man sieht aber nicht, in welcher Weise.

p. 546. Bernardo Taffo, Amadigi, Benezia, Zoppini, 1581.

p. 548. Ueber B. Tajjo's lette Zeit in Mantua die Lettere Inedite di Bern. Tasso, herausg. von Att. Bortioli, Mantova, 1871.

p. 548. Discorsi di M. Giovambattista Giraldi Cinthio intorno al comporre dei romanzi, delle comedie e delle tragedie, Binegia, Giolito, 1554 (abgebr. Milano, Daelli, 1864, Bibl. Rara, 52 f.). [Dell' Hercole canti 26, Mobena, 1557, unvollendet]. Ueber Giraldi f. Barotti, Memorie Istoriche di Letterati Ferraresi, I, Ferrara, 1792, p. 390 ff. und Berichtigungen bei Tiraboschi, Stor. Lett, VII, 945 ff.

p. 549. Il Costante di Francesco Bolognetti, 3 Bnochen. Benezia, 1841.

p. 550. Ueber die Tragödie des 16. Jahrhunderts Pietro Rapoli-Signorelli, Storia Critica de' Teatri, III, Rapoli, 1788, p. 103 ff. Giusto Fontanini, Biblioteca dell' Eloquenza Italiana, con le annotazioni di Apostolo Zeno, Benezia, 1753, I, 464 ff. Klein handelte in dem unverdauten Bust, den er "Geschichte des Drama's" betitelt hat, von der italienischen Tragödie im 16. Jahrh. in vol. V: Geschichte des ital. Drama's, vol. II, Leipzig, 1867, p. 253 ff.

p. 552. Le Opere di M. Giovanni Rucellai, Padova 1772. [Le Opere di Giov. Rucellai, herausg. von G. Mazzoni, Bologna, 1887.] Die Rosmunda warb zuerst in Siena, 1525 gebruckt; Oreste erst in Massei's Teatro Italiano, Berona, 1723, I, 100 ff. Rucellai schrieb an bem Stücke 1524, wie man am Ende der Api sieht. Oreste und Api wurden nach des Bersasses Tode von Trissino verbessert, s. Palla Rucellai's Brief vor den Api.

p. 554. Martelli's Tullia in Teatro Italiano Antico, Milano, 1809, 1II, 29 ff.

p. 555. Ueber M. Pazzi's Stüde f. A. Bartoli, I Manoscritti della Biblioteca Nazionale di Firenze, I, I, III, 291 ff. (Firenze, 1883). — Mamanni's Antigone in bessen Versi e Prose, I, 143 ff.

p. 555. Giralbi's Discorso über Tragödie und Comödie ist batirt vom 20. April 1543; die Ausgaben sind citirt oben zu p. 548. Orbecche zuerst gedruckt 1543, jest z. B. in Teatro It. Ant. IV, 115 sf. Bon Giralbi's übrigen Tragödien waren mir nur drei zugänglich: Arrenopia, in Teatro It. Ant. V, 49 sf. Cleopatra, Benetia, 1583. Altile, Benetia, 1583.

p. 559. Sperone Speroni begli Alvarotti, Opere, Benezia, 1740, vol. IV, wo bie beiben Fassungen ber Canace, nebst ben Streitschriften über bieselbe. Speroni betonte Canace, wie verschiebene Stellen zeigen, nach griech. Kavan,

p. 561. Speroni's Lezioni über die Canace sind gegen Ende nur Stizzen; wenn die Apologia wirklich, wie die Ueberschrift lautet, an Alsonso II. von Ferrara gerichtet ist, dann wäre sie srühestens von 1559, also nach den Lezioni, wie Zeno sagt; allein es sieht vielmehr so aus, als wäre die Apologia gleich nach dem Drucke des Giudizio (1550) versaßt, und der Name Alsonso II. könnte Fehler des späteren Herausgebers statt Ercole II. sein.

p. 562. Commedie di Pietro Aretino aggiuntavi l' Orazia tragedia, Milano, Sonzogno, 1876.

p. 563. Lobovico Dolce, Le Tragedie, Benetia, Farri, 1566, enthält Giocasta, Didone, Tieste, Medea, Ifigenia, Ecuba. Lob. Dolce, Le Troiane, Tragedia, Benetia, 1593. Die Marianna in Teatro Ant. It. V, 193 ff.

p. 565. (Giuseppe Grotto), La Vita di Luigi Grotto Cieco d' Adria, Rovigo, 1777. Bittorio Turri, Luigi Groto, Lanciano, 1885. Francesco Bocchi, Luigi Groto, il suo tempo, la sua vita e le sue opere, Abria, 1886.

p. 566. Luigi Groto Cieco b' Abria, La Dalida, Milano, Bibelli, 1619.

p. 567. La Adriana Tragedia Nova di Luigi Groto Cieco d' Adria, Benetia, Spineba, 1626. Ein zutreffendes Urtheil, gegenüber ben fürzlich geschehenen Uebertreibungen ihres Werthes, giebt Chiarini, in Nuova Antologia, 1 luglio 1887, p. 18 ff.

p. 568. Il Tancredi, Tragedia del Signor Conte di Camerano, Bergamo, 1588. In ber Bibmung ist ber Berfasser fälschlich Ottaviano genanntef. Tiraboschi, VII, 1288.

p. 569. Der Edippo von Dell' Anguillara in Teatro Ital. Ant. VIII, 3 ii. Ueber das Stück hat vortresilich geurtheilt Franc. D' Ovidio, Due Tragedie del Cinquecento, in seinen Saggi Critici, Napoli, 1878, p. 272 ff.

p. 570. Taffo's Torrismondo z. B. in Opere di Torq. Tasso, Bifa, 1821, vol. II. lleber bas Stüd D'Ovibio, l. c. p. 293 ff. Ueber bessen Entestenung Serassi. Vita di Torquato Tasso, Firenze, 1858, I, 255; II, 181 f. und 196. Daß Speroni auf Torquato Tasso gewirtt hat, ist bekannt, merke würdig aber, wie er ihm gerade so schlechte Berse entlehnen konnte, Canace, p. 39: Distingui omai, distingui Questi confusi mali, und Torrismondo, IV, 3: Distingui omai questo parlar, distingui Questi confusi affanni.

p. 572. Decio's Acripanda in Teatro It. Ant. IX, 35. Der erste Drud ift von 1592, die Bibmung von 1591.

p. 573. Gratarolo's Astianatte in Maffei's Teatro Italiano o sia Scelta di Tragedie per uso della scena, Berona, 1723, II, 149 ff.

p. 574. Manfredi's Semiramide bei Maffei, II, 230 ff.

p. 575. Il Tancredi, Tragedia di Pomponio Torelli, herausg. von L. Cappelletti, Bologna, 1875 (Scelta di Cur. 147). Torelli's Merope bei Maffei, I, 303 ff.

p. 577. Bincenzo De Amicis, L' Imitazione Classica nella Commedia Italiana del XVI secolo, Bisa, 1873, in Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa, Filosofia e Filologia, vol. II. A D'Ancona, Origini del Teatro in Italia, Firenze, 1877, vol. II, p. 198—270, und ders. Il Teatro Mantovano nel secolo XVI, in Giorn. Stor. Lett. It. V, 1 si und VI, 1 ss. — Bietro Napoli = Signorelli, Storia Critica de' Teatri, t. III, Napoli, 1788, p. 172 ss. (jest wenig werth). Fontanini, Bibl. dell' Eloq. Ital. mit den Anmertungen A. Zeno's, Benezia, 1753, t. I, p. 358 ss. — J. L. Klein, Geschichte des Drama's, vol. IV (Geschichte des ital. Drama's, vol. I), Leipzig, 1866, p. 243 ss., ein wilstes Machwert, ohne Chronologie, ohne Logif, ohne Register, auf das Papier geworsen und in die Druderei geliesert, wie dem

Berfasser die Stücke zufällig unter die Augen kamen, mit Analysen von äußerster Beitschweifigkeit, Capriolen, Calembours, Schellengeläute, Geschmack-losigkeiten, Schmutigkeiten, zahllosen historischen Fehlern und schiesen Urtheilen. Und doch sindet sich in diesem widerwärtigen Ghaos hie und da eine tressende und geistvolle Bemerkung. — Karl von Reinhardstoettner, Plautus, Spätere Bearbeitungen plautinischer Lustspiele, Leipzig, 1886; die Einseitung über den Plautuß-Cultuß alter und neuer Zeit ist sehr mangelhaft; die Zusammenstellungen der einzelnen Stücke, welche Nachahmungen aus Plautuß enthalten, sind nicht unnüglich, aber die Analysen recht trocken und geistloß, oft slüchtig, verworren und sehlerhaft, so daß man sich auf sie nicht verlassen kamn; auch ist die Angabe der Entlehnungen nicht vollständig; so fehlt z. B. beim Mercator Giannotti's Vecchio Amoroso, bei den Bacchides Cecchi's Sciamiti, IV, beim Truculentus und der Asinaria Secchi's Inganni, beim Rudens Ruzzante's Piovana.

p. 577. Bernardo Dovizi, La Calandria, Milano, Daelli, 1863 (Bibl-Rara, 14). Alcibiade Moretti, Bernardo Dovizi e la Calandra, in Nuova Antol. 15 giugno 1882, p. 601 si. Calandria (nicht Calandra) hat die 1. Ausg. von 1521, und diese sit der richtige Titel (das Stück von Calandro), gebildet wie Asinaria, Cistellaria, Cassaria, Cofanaria, Vaccaria, Aridosia; cf. Moretti, p. 613. Del Lungo entdeckte einen ungedruckten, sehr geistreichen Prolog, publ. in Archivio Stor. Ital. S. III, vol. 22, p. 346 si. Dieses ist wahrscheinlich, wie er bemerkte, der este Prolog des Autors, und der mit dem Stücke gedruckte der Castiglione's.

p. 480. Le Commedie di Niccold Machiavelli, Firenze, Barbèra, 1863. Ueber Machiavelli als Comöbienbichter vor allem De Sanctis, Stor. Lett. II, 141 ff. und Billari, Machiavelli, III, 139 ff. Ueber die Zeit der Mandragola f. auch Medin, in Giorn. Stor. Lett. Ital. I, 306 ff.

p. 584. Die Comöbie ohne Titel in Bersen steht von Machiavelli's hand geschrieben in einem Manuscript, wo er auch anderes ihm nicht gehöriges copirte. Billari hält seine Autorschaft für ganz ausgeschlossen; manche meinten, es sei ein Jugendwerk, was vielleicht nicht absolut unmöglich ist; die große Albernheit mochte mit durch die Berwendung des Verses hervorgebracht werden; auch Giannotti's Milesia nimmt sich wie eine Puppencomödie aus, ganz verschieden von dem Vecchio Amoroso, der in Prosa ist.

p. 585. Giannotti's Comödien in dessen Opere Politiche e Letterarie, Firenze, 1850, II, 193 ff. Ueber die Zeit des Vecchio Amoroso die Ann. p. 197 und der Brief, II, 411.

p. 586. Lorenzino be' Mebici, Scritti e Documenti, Milano, Daelli, 1862 (Bibl. Rara, 2). Die 1. Ausgabe ber Aridosia ist von 1548, Lorenzino's Tobesjahr. A. Borgognoni, Lorenzo di Pier Francesco de' Medici, in Nuova Antol. febbraio 1876, p. 288; marzo, p. 491.

p. 588. Commedie di Pietro Aretino, publ. von E. Camerini, Milano, Sonzogno, 1876. Der Marescalco ward im Carneval 1533 in Foligno auf-

geführt, s. Lett. all' Aret. I, 257; bie Cortigiana in der ersten Fastenwoche 1537 in Bologna, s. id. I, 2, 251; ader sie ist schon 1534 gedruckt. Ipocrito von Studenten 1545 in Arezzo aufgeführt, s. Lett. dell' Aret. III, 117.

p. 593. In Ferrara warb, unter Mitwirfung Ariosto's, eine stehende Bühne errichtet, die gleich darauf wieder durch eine Feuersbrunst zu Grunde ging, den 31. Dec. 1532. In Mantua ward ein stehendes Theater zwischen 1549 und 51 erbaut, s. D'Ancona, in Giorn. Stor. Lett. It. VI, 5; in Abria entstand ein solches 1579, wo Groto's Emilia gespielt ward (s. die Bibmung dieses Stückes); das Teatro Olimpico in Vicenza erbaute Baladio 1583; in Florenz ward erst 1585 das Theater in den Uffizien vollendet, s. D'Ancona, Origini, II, 271.

p. 595. La Ruffiana, Comedia di M. Hippolito Salviano, Benetia, Spineba, 1606.

p. 595. Firenzuola's Trinuzia wurde mit seinen Lucidi, nach des Berziassers Lobe, 1549 von L. Domenichi publicirt, und neuerdings: A. Firenzuola, Commedie, Trieste, 1858.

p. 596. Benetto Chirardi, La Leonida, Commedia, Benetia, Meietto, 1585; auf Bietro Aretino ist angespielt IV, 2 und IV, 3 (hier Salvalaglio auß bem Filosofo genannt).

p. 597. Die Straccioni in Opere di Annibal Caro, Firenze, 1864, p. 309 jf. Das Alter bes Cavaliere Giorbano, ber nicht lange vor ber Plünberung Roms geboren ist (j. V, 5), past schlecht zur Absassung bes Stückes um 1544.

p. 598. L'Assiuolo Commedia e Saggio di Proverbi per Giov. Maria Cecchi, Milano, Daelli, 1863 (Bibl. Rara, 8). — Lo Stufaiuolo, Le Novelle ecc. di A. F. Doni, Milano, Daelli, 1863 (Bibl. Rara, 13).

p. 599. Il Candelaio Commedia di Giordano Bruno, Milano, Daelli, 1863 (Bibl. Rara, 18). — Il Candelaio di G. Bruno, Abbruck der ersten Ausgabe von 1582, begonnen von Imbriani, vollendet von Tria, Napoli, 1886. Bas den Titel betrifft, so scheint candelaio bei Bruno dasselbe zu bedeuten, wie cornuto (der, welcher sostiene la candela, das Zusehen hat, während seine Gattin sich mit anderen zu thun macht). Diese Erklärung verdanke ich Michele Scherillo.

p. 600. Lob. Domenichi, Le Due Cortigiane, Benetia, Franceschini, 1567. Firenzuola's Lucidi in bessen Commedie, Trieste, 1858. Die Stücke von Dolce fenne ich nur aus den Analysen von Reinhardstoettner. — Gell's Sporta in bessen Opere, Firenze, 1855, p. 319 ff. Man hat einen Widerspruch darin gessunden, daß er den Stoff als der Birklichkeit entnommen bezeichne und doch die Entlehnung von Plautus zugebe; aber Gelli sagt in der Widmung jenes nicht, sondern nur, daß die Ausbewahrung des Geldes in einem Korbe der Wirtzlichkeit entlehnt sei, und ebenso im Prologe, die meisten Dinge, die er darstelle, seien in Florenz vorgesommen oder kämen noch vor, d. h. die Dinge, die Plautus und Terenz bieten, sinden sich mehr oder weniger im modernen Leben wieder.

lleber ben Diebstahl an Machiavelli s. Zeno, I, 363, und Billari, Machiavelli, III, 171 f. Lasca's Aeußerungen in Rime Burlesche, p. 24, 82, 96. — Der Errore in Opere del Gelli, p. 391 ff. Die Verwechselung ber Häuser burch die Kupplerin ist nach ber Machiavelli beigelegten Commedia in versi.

p. 601. Antonio Bignali, La Floria, Fiorenza, Giunti, 1567. Ueber ben Berfasser Mazzi, Congrega dei Rozzi, II, 391. Alamanni's Flora in bessen Versi e Prose, II, 321; baß bas Stück schon 1550 vorhanden war, zeigt der Brief ib. 470.

p. 601. Ercole Bentivoglio, Opere Poetiche, Parigi, 1719. Die Comödien sind 1545 zuerst von Domenichi publicirt, mit Widmung von 1544 (6. Sept.).

p. 603. Francesco D'Ambra, Commedie, Triefte, 1858.

p. 606. Bernardino Pino da Cagli, Gli Ingiusti Sdegni, Benetia, Seffa, 1585; die erste Ausgabe ift von 1553. Er schrieb noch drei Stücke, s. Zeno, I. 379.

p. 607. Girosamo Razzi, La Balia, Comedia, Firenze, Giunti, 1564; bie Wibmung ist vom 15. Mai 1560. Cecca und Gostanza fenne ich nur aus ben französischen Uebersetzungen Lativen's: Les Escolliers, in Ancien Théâtre françois (Paris, 1855), VI, 95 st. und La Constance, ib. p. 191 st.

p. 608. Benebetto Barchi, La Suocera Commedia, Trieste, 1858. Das Stüd warb erst 1569 publicirt, versaßt zwischen 1557 (ba Cosimo schon Herzog von Florenz und Siena genannt ist) und 1566 (wo Barchi starb).

p. 609. Antonfrancesco Grazzini detto il Lasca, Commedie, herausg. von P. Fansani, Firenze, 1859. Daß alle Comöbien vor 1566 fallen, zeigt bas autograph. Berzeichniß seiner Werke aus jenem Jahre, in Rime Burlesche, p. CXXIII.

p. 610. Der Arzigogolo erichien zuerst in ber Ausgabe von 1750, nachem ihn Biscioni im Leben Lasca's (1741) als unebirt erwähnt hatte. Das Berzeichniß ber Werke von 1566 nennt ihn nicht, und auch in der Vorrebe zur Strega, die der Bersasser 1582, nicht lange vor seinem Tode schrieb, sind nur 6 Stücke aufgezählt. — Daß die Machiavelli beigelegte commedia in prosa Lasca's Frate ist, zeigte [E. Arlia im Bibliofilo, 1886, no. 5], s. Giorn. Stor. Lett. It. VIII, 463. Nach dem Argumente der Farce, bei Bartoli, Mss. della Bibl. Naz. I, I, III, 221, kann man nicht wohl zweiseln.

p. 611. Salviati's Comöbien in Opere del cav. Lionardo Salviati, Milano (Classici), 1809, vol. I; auch die Commedie besonders, Trieste, 1858. Der Granchio ift 1566 gedruckt, die Spina erst 1592, drei Jahre nach des Berziasser Tode.

p. 612. A. Graf, I Pedanti nel Cinquecento, in Nuova Antol. 1 dic. 1886, p. 401 ff., speciell über ben Bebanten ber Comöbie p. 422 ff.

p. 612. Ueber Biccolomini's Amor Costante j. C. Mazzi, Congrega dei Rozzi, I, 60. — Cristoforo Castelletti, I Torti Amorosi, Benetia, Sessa, 1581;

Il Furbo, ib. 1597 (erste Ausg. 1584); Le Stravaganze d'amore fenne ich nur aus Klein, p. 887.

p. 613. Luigi Groto, Cieco d' Adria, La Emilia, Comedia, Benetia, Roppini. 1600 (b. 1. März 1579 gespielt).

p. 613. Giammaria Cecchi, La Moglie, Vinegia, Giolito, 1550 (bann 1585 in Bersen); La Dote, ib. 1556 (aber im Carneval vor ber Moglie gespielt, wie ber Prolog ber letteren sagt). — Vincenzo Gabiani, I Gelosi, Bernetia, Giolito, 1560 (bie Wibmung von 1545). — Gli Inganni Comedia del Signor N. S., Vinegia, Cavascalupo, 1587. Ueber Secchi s. Urgelati, Bibl. Script. Mediol. II, 2158 f.

p. 615. L'Interesse (1581) von Secchi war mir nicht zugänglich. La Cameriera del Signor N. S. Benetia, Carampello, 1597. (Erste Ausg. 1583, wohl nach des Autors Tode, dessen Datum man nicht kennt). — La Fantesca di Giov. Batt. della Porta Napolitano, Binegia, Sessa, Giunti, 1597 (Widmung von 1592). Rasaello Martini, Amore Scolastico, Fiorenza, Giunti, 1570. — Messandro Piccolomini, L'Alessandro, Commedia, Misano, Daelli, 1864 (Bibl. Rara, 28).

p. 615. La Portia, Comedia di Gioseppo Leggiadro Galanni da Parma, ohne Ort und Jahr, boch wohl gegen 1550, ba die Drucke ber anderen Schriften des Autors in diese Zeit sallen, s. Affd, Memorie degli Scritt. Parm. IV, 49 ff. — Wie die Alten, so erklärte Giraldi (Discorso, p. 271) das Ausstreten einer Jungfrau in der Comödie (nicht in der Tragödie) für nicht anständig, wegen der Umgedung von Aupplern, Courtisanen und Parasiten. Daß die Frauenrollen dis gegen 1560 von Männern gespielt wurden, sagt Niccodoni. Die Barbera, welche mit ihren Sängern 1525 dei der von Enicciardini deadssichtigten Aussichung der Mandragola mitwirken solle (s. Lettere del Machiavelli, p. 460, 465, 471, 481), spielte keine Rolle, sondern sang nur die Canzosnetten der Intermedien.

p. 616. Gl' Ingannati kenne ich nur burch Kleins Analyse; Lope be Rueba's Los Enganos, mir gleichfalls unzugänglich, muß, nach ber Inhalts- angabe bei Schack, Bearbeitung bes italienischen Stückes sein.

p. 616. Girol. Parabosco, Il Viluppo, Comedia, Benetia, 1596 (1. Ausg. 1547). — Bargagli's Pellegrina ist gebruckt in Siena, bei Matteo Florimi, 1589, und banach in Delle Commedie degli Accademici Intronati vol. II, Siena, 1611, p. 159 ff. Die Pellegrina ist beeinflußt von Niccold Bonaparte's Vedova (1568), wo sich auch Tobtgeglaubte wiederfinden.

p. 618. Giovanmaria Cecchi, Commedie, publ. von G. Milanesi, Firenze, 1856, 2 Bnbe. Gine Studie über den Dichter von G. Camerini vor der Außzgabe des Assivolo, Milano, 1863. — Neber Cecchi's Repräsentationen D'Unzcona, Origini, II, 257 ff. Der Re Acad am Ende von vol. I der Commedie. L' Esaltazione della Croce in D'Uncona's Sacre Rappresentazioni, zu Unfang von vol. III. Der Figlivol Prodigo in den Commedie zu Unsang von vol. I. Undere geistliche Dramen Cecchi's sind La Conversione della Scozia,

in Commedie zu Ende von vol. II. Il Riscatto, Farsa Spirituale, herausg. von E. Arlia, Firenze, 1880. La Dolcina, Atto Scenico Spirituale (mora-lische Allegorie), herausg. von dems. in Propugnatore, XVI, 1°.

p. 621. [Lorenzo Stoppato, La Commedia Popolare in Italia, Pabova, 1886] kenne ich nur auß ber wichtigen Anzeige von B. Ross, in Giorn. Stor. Lett. It. IX, 279 ff. — Neber ben Ludus Ebriorum Zeno, I, 358 f. und D'Ancona, Orig. II, 250, n. 2. — Siov. Giorgio Alione, Commedia e Farse Carnovalesche, heraußg. von Tosi, Milano, Daelli, 1865 (Bibl. Rara). Daß ber Bersasser mit der Jnquisition zu thun gehabt habe, schloß Tosi (p. IX), indem er die Scherze des Heraußgebers von 1601 total misverstand, der sinzgirte, es sei dem Autor geschehn, was dem Buche geschah.

p. 621. Ueber die florentinische Farce D'Ancona, Origini, II, 173 ff. Die anonyme Farce publicirt von bemselben in Due Farse del Secolo XVI, Boslogna, 1882 (Scelta, 187).

p. 622. Eurzio Mazzi, La Congrega dei Rozzi di Siena nel secolo XVI, Firenze, 1882, 2 Bnbe. (sehr lehrreich, aber schlecht geschrieben und geordnet).

p. 623. Le Rime di Niccold Campani, detto lo Strascino da Siena, herausg. von E. Mazzi, Siena, 1878. Ueber ben Berfasser auch Luzio und Renier, in Giorn. Stor. Lett. It. V, 420 ff. und B. Sian, ib. IX, 132, n. 1. 1518 recitirte er vor Papst Leo (s. Giorn. Stor. Lett. It IX, 323), desgl. ben 18. Februar 1520, kam 1521 zum Carneval auf Bunsch bes Marchese nach Mantua, ben Hof zu belustigen. Woher sein Beiname stammt, ist unsicher, man vermuthet von dem Gewerbe, das er in seiner Jugend getrieben hätte, da strascino in Cortona die niedrigste Art des Fleischers bedeutet. Vielleicht aber hat er vielmehr den Namen von seinem ersten Stück erhalten; denn, wenn Mazzi einwendet, daß er sich Strascino schon im 1. Theil des Lamento (vor 1511) nennt, so wissen wir ja nicht, ob nicht das Stück älter ist, wenn auch erst 1519 gedruckt.

p. 625. Batecchio, Commedia di maggio del Fumoso della Congrega de' Rozzi, herausg. von Luc. Banchi, Bologna, 1871 (Scelta, 122).

p. 627. Tutte le Opere del Famosissimo Ruzante, Vicenza, 1598, entshält alle gebrucken Comödien. In der Vaccaria beginnt der Act des Rotars (IV, 3, fol. 38) mit l'anno 1533. Nach Scarbeone befanden sich, außer den gedruckten Stücken, viele unedirte in den Händen einzelner Personen. Ueber 2 ungedruckte in Bersen, La Pastorale und La Bulesca s. Bartoli, Scenari Inediti della Commedia dell'arte, Firenze, 1880, p. CXXVII, n. 2; aber die Bulesca soll Auzzante irrthümlich beigelegt sein, s. B. Ross, Giorn. Stor. Lett. It. IX, 293. — Biographie in Bernardini Scardeonii De Antiquitate Urbis Patavii, Basileae, 1560, p. 255. — Silvio Pieri, Un Commediografo Popolare del secolo XVI, in Nuova Antol. Ser. II, vol. 28 (1881), p. 214 ss. (Die Fortsehung dieser Arbeit ist, soviel ich weiß, nicht erschienen.) [Maurice Sand, Masques et Boussons] war mir nicht erreichbar. S. auch D'Ancona, Orig. II, 232, und Campori, Notizie per la vita di Lod. Ariosto, p. 72 ss.

p. 630. Tre Orationi di Ruzzante, recitate in lingua rustica . . ., con uno ragionamento e uno sprolico, insieme con una lettera scritta allo Alvarotto . . . Binegia, Domenico de Farri, 1561. Sie stehen auch in der ermähnten Ausgabe der Werke.

p. 632. Andrea Calmo, La Fiorina, Trivigi, 1600, und ib. La Saltuzza und La Spagnolas. La Rhodiana steht in Muzante's Werfen als von biesem gedruckt; daß es unzweiselhaft von Calmo, s. Zeno, I, 382 f. [La Pozione, 1552, und Il Travaglia, 1556, waren mir unerreichdar.] — Le Giocose Moderne e Facetissime Egloghe Pastorali . . . per Misier Andrea Calmo, Trivigi, 1600. Calmo's Lyrif unter dem Titel Opere Diverse, id. Seine Briese: I Piacevoli et Ingegnosi Discorsi in più Lettere compresi, Binegia, 1557; Il Rimanente de le Piacevoli e Ingegnose Littere, id.; Supplimento delle Piacevoli ecc. Binegia, 1556 (also die ersten 2 Unde. wohl 2. Ausg.).

p. 633. Ueber Improvisation ber Farce s. D'Ancona, Origini, II, 174. Auch in Auszante's Dialogen beuten einige Stellen vielleicht auf Improvisation, s. Rossi, in Giorn. Stor. Lett. It. IX, 286, n. 3.

p. 633. Nach Lasca's Carnevalslied Di Zanni e Magnifichi muß ber alte Benetianer bamals Benebetto geheißen haben, nicht Bantalone. Zanni für "Lohnbiener" lieft man ichon in einem Briefe Machiavelli's vom 25. Febr. 1514, ed. Alvifi, p. 338 f. In einer 1549 gebrudten Comobie Bincengo Fenice's tritt ein Zane, bergamastischer Diener, auf, f. B. Roffi, Giorn. Stor. Lett. It. IX, 285, n. 5. Die ältesten Compagnien ber commedia dell' arte am Sofe zu Mantua werden 1566 und 67 genannt, f. D'Ancona, Giorn, Stor, Lett, It, VI, 7 f. In ber am 8. Marg 1568 bei ber Sochzeitsfeier bes Erbpringen Wilhelm und ber Renata von Lothringen in München gegebenen, von bem berühmten Orlando bi Laffo und bem neapolitanifchen Cavalier Maffimo Troiano verfaßten und von ihnen mit anderen gespielten commedia dell' arte beift ber magnifico icon Bantalone be' Bifognofi und tragt bas fpater gewöhnliche Coftum, f. Dialoghi di Massimo Troiano ne' quali si narrano le cose più notabili fatte nelle nozze dello Ill. e Ecc. Prencipe Guglielmo VI, Benetia, 1569, p. 147 ff., auch Fr. Unt. Bilbelm Schreiber, Geschichte des Bayerischen Herzogs Wilhelms V. des Frommen, München, 1860, p. 24 ff., ferner D'Un= cona, Giorn. Stor. Lett. It. VI, 23, n. 3 und bie dort citirte Schrift Came: rini's. Eroiano's Angaben follen auch bei Stoppato abgebrudt fein, f. B. Roffi, l. c. p. 293 ff.

## Regifter.

Accolti, Benedetto, 135, 179, 180. Accolti, Bernardo, 216, 336. Acquisto di Ponente 262. Abimari, Alessandro, 254. Agli, Antonio begli, 187. Atademie 175 f. Platonische 160 ff. Pontanische 301, 303 f. der Umidi 518, Florentinische 518, della Crusca 518. Alamanni, Antonio, 254. Mamanni, Luigi, 486, 538 ff., 555, 601, 602. Alberti, Leon Battifta, 180, 186, 187 ff., 297. Albizzo, Francesco d', 195. Alione 523, 621. Altavilla, Graf von, 294. Altissimo 336. Amaseo 403. Ambra, Francesco b', 603 f. Ancona, Ciriaco von, 109 f. Ancroia 261. Anguillara, Giov. Anbrea bell', 569, Aquila, Paolo dell', 294. Aquila, Serafino bell', 215 f., 333 ff. Aragona, Tullia d', 508 ff. Aralbo, Antonio, 200, 207. Aretino, Carlo, 118, 119. Aretino, Leonardo, 98 f., 124 ff., 152, 157, 179, 210, 295. Aretino, Bietro, 454 ff., Boeme 522. Orazia 562 f. Comöbien 588 ff. Argyropulos 110. Ariosti, Francesco, 209. Ariosto, Lodovico, 412 ff. Comodien 416 ff. Satiren 423 f. Orlando 428 ff. Ufinari f. Camerano. Aspromonte 261, 262. Aurispa 111.

Balbovinetti 521. Ballabe 75 f., 246 ff. Bandarini 521.

Barbaro, Francesco, 121, 151. Barberino, Andrea da, 262. Bargagli, Girolamo, 617. Barzelletta 247. Barzizza, Gasparino ba, 118. Barzizza, Guiniforte ba, 180. Basini 145 f. Bassano 523. Battiferri, Laura, 508. Beccadelli f. Panormita. Belcari 194, 197, 200. Bellincioni 216, 254. Bellini, Antonio, 195. Bembo, Bietro, 398, 403 ff. Bendebei, Timoteo, 336. Benivieni, Girolamo, 165 f., 175. Bentivoglio, Ercole, 518, 601. Benvenuti, Roberto, 196. Beolco f. Ruggante. Berni 471 f., 513 ff. Beroaldo, Filippo, 295. Bertana, Lucia, 508. Beffarion 110, 159 f. Bianchi 194 f. Bianco von Siena 194. Bibbiena 577 ff. Bientina, Jacopo ba, 621. Bini 518. Biondo, Flavio, 129 ff. Bifticci, Befpafiano da, 129. Boccaccio 1 ff. Briefe 2 f., 13. Filocolo 3 ff. Filostrato 8 ff. Teseida 13 ff. Ninfale Fiesolano 15 ff. Eclogen 17, 29 f. Ameto 17 ff. Amorosa Visione 20 ff. Rime 25 ff. Fiammetta 27 ff. Corbaccio 30 ff. Decameron 30, 46 ff. Latein. Werke 35 ff. Vita di Dante 40 ff. Dante-Commentar 43 ff. Bojarbo 215, 278 ff. Bolognetti 549 f. Bonacorfi 521. Borghini, Raffaele, 617.

Bovo d' Antona 261.

Brief, lateinischer, 150 f. Bronzino, Angelo, 518. Bruni f. Aretino, Leonardo. Bruno, Giordano, Candelaio 598 f. Brusantini 521 f. Burchiello 252 ff.

Caccia di Diana 88, 645. Cacciaconti 625. Calberoni 187. Calmo, Unbrea, 632. Camerano, Graf von, 568. Cammelli, Antonio, s. Pistoia. Campani, Niccold, s. Strascino. Campano 147 ff. Cantastorie 258 f. Canti Carnascialeschi 248 f. Canzonetten 182 ff. Capasso, Siosuè, 323. Capitolo 515 ff. Caporali, Cefare, 518. Cappello 480 ff., 488. Caracciolo, Bietro Antonio, 321. Carduino 257. Cariteo 329 f Caro 485, 520. Straccioni 596 f. Carretto, Galeotto bel, 215. Cafa, Giovanni bella, 485 f. Caffio von Narni 521. Caftellani 195, 201, 207. Castelletti 613. Castiglione 444 ff. Cecchi 520, 597, 602, 605, 613, 618 ff. Cei 336. Cento, Francesco ba, 228. Cerbino 86. Chelli, Michele, 195. Chrysoloras 97 f Cingoli, Benebetto ba, 336. Cini 633. Classische Metren 187, 487. Colonna, Bittoria, 498 ff. Commedia dell' arte 633 f. Conti, Siusto be', 94. Coppetta 488, 518, 520. Corraro, Gregorio, 209. Correggio, Niccold ba, 215. Corteje, Paolo, 403. Coftanzo, Angelo bi. 495. Cotta, Giovanni, 398.

Dati, Giuliano, 207. Dati, Leonarbo, 187, 209. Decembrio, Pier Candibo, 128 f., 180. Decio 572 f. Dolce 468, 518, 522, 548. Tragöbien
563 ff. Comöbien 600, 602.

Domenicii 292, 600.

Dominici 194, 195.

Donati, Messo i Guibo, 81.

Doni 472. Stussiuolo 598.

Donha del Verziere 86.

Dovizi s. Bibbiena.

Ecloge 17.

Farce 321 ff., 620 f. Fazio, Bartolomeo, 127 f., 129, 295. Febusso e Breusso 257. Ferrara, Antonio ba, 79. Ficino 160 ff., 179. Fierabraccia ed Ulivieri 261. Filelfo, Francesco, 111 ff., 122 f., 124, 146 f., 153 ff., 178, 180. Finiguerri 252. Fioravante 262. Firenzuola 535, 595 f., 600. Flaminio, Marco Antonio, 399 f. Florido 403. Florio e Biancofiore 87. Folengo 522 f. Fossa 523. Fracastoro 400, 401. Francesco, Bastiano bi, 622. Franco, Matteo, 255. Franco, Niccolò, 471 f., 484. Franzesi 518. Fregojo, Antonio, 294. Frezzi 89 ff. Frottola 247.

Gabiani 613. Galanni 614, 615. Galeoto 299. Gambara, Beronica, 504. Gambino von Arezzo 662. Gaza 110, 159. Gelli 538, 600. Gemistos f. Blethon. Ghirardi 596, 616 f. Giambullari, Bernardo, 195. Giancarli 633. Giannotti 392 ff. Comodien 584 f. Gibello 86. Gigante, Michele bi Roferi bel, 187. Giovanni, Ger, 72. f555 f. Giralbi, Giov. Batt., 548 f. Tragobien Giustiniani, Lionardo, 181 ff. Gratarolo 573. Grazzini f. Lasca.

Griffoni, Matteo be', 81. Groto 565 ff., 601, 602, 613. Guarino 111, 152. Guazzo 521. Guerino il Meschino 262, 265 f. Guicciarbini 378 ff. Guibo, Antonio bi, 195. Guiron le Courtois 257.

Jennaro, Bietro Jacopo be, 299. Ingannati (Comödie) 616. Innamoramento di Carlo 261. Invectiven 152 ff. Jonata 295.

Lamberto, Landuljo di, 294.
Lamberto, Landuljo di, 294.
Lamenti 84.
Landini, Francesco, 80 f.
Landinio, Cristoforo, 168 ff.
Lasca 519 ff. Comödien 606, 608 ff.
Lascaris 110.
Lauda 194 ff.
Legacci, Pier Antonio dello Stricca,
622, 624 f.
Legname 521.
Liburnio 535.
Lodovici 548.
Loddi 141, 209.

Macaronische Dichtung 522 ff.

Lusignacca 86.

Machiavelli 341 ff. Discorsi 354 ff. Principe 354, 363 ff. Arte della guerra 369 ff. Vita di Castruccio 371. Istorie Fiorentine 372 ff. Dialogo sulla lingua 536. mödien 379 ff., 600. Madrigal 76 f. Maestrelli f. Mescolino. Maienlieder 237. Malecarni, Francesco, 187. Manescalco, Mariano, 622, 625. Manetti, Giannozzo, 118, 119, 179. Manetti, Antonio di Tuccio, 297. Manfredi, Muzio, 573 f. Mantuanus, Baptifta, 401. Maramauro, Guglielmo, 294. Marfili 96. Marsuppini f. Aretino, Carlo. Martelli, Lodovico, 535, 536, 554. Martini, Rafaello, 615. Marullus 225. Masuccio 295, 297 ff.

Mauro 518.
Medici, Corenzo be', 195, 207, 240 ff.
Medici, Lorenzo bi Pierfrancesco be',
195, 207:
Medici, Corenzino be', 585 ff.
Merlino 257.
Merula 223.
Mescolino 622.
Michelangelo 495 ff.
Minturno 486.
Molino 480.
Molza 482 ff., 488, 518, 520.
Monforte, Cola bi, 299.
Montepulciano, Jacopo ba, 93 f.
Motta, Giovanni Manzini bella, 210.
Muzio, Girolamo, 481, 510, 512, 538.

Malbi 402. Narbi 217. Navagero 398 f. Niccoli 99 f., 179. Nobili, Laubivio be', 211. Nogarola, Ginevra, 503. Nogarola, Jotta, 503. Notturno 336. Novella del Grasso Legnaivolo 297. Novellen in Bersen 86 f.

Octave 15, 235.
Obassi 523.
Obbi, Sforza begli, 617.
Obe, pindarische 486, horazische 487.
Oreadini 535, 537.
Ottonaio, Battista bell', 621.
Ottonaio, Eristoforo dell', 195.

Paciotto 561. Palagio, Guido bel, 79. Palmieri 184 ff. Banormita 128, 142 ff., 156. Panziera 194. Parabosco 616. Paradiso degli Alberti 73 ff. Passavanti 65 f. Passione di Cristo 87. Pazzi, Aleffandro, 554 f. Beccatore, Jacopo be, 299. Betrarca, Philologia 209. Petrucci, Giov. Antonio, 300 f. Piacentini 94: Biccolomini, Aleffanbro, Comobien 612, Biccolomini, Enea Silvio, 105 f., 120 f., 128, 129, 131 ff., 151, 210, 295 f. Pico, Giovanni, 165, 171 ff.

Bino, Bernardino, 606. Pisani 180, 210. Bistoia 216 f., 255. Bius II. s. Biccolomini, Enea Silvio. Platina 176. Plethon 157 ff. Poem auf Can Granbe 85. Boggio 107 ff., 121 ff., 126, 151, 152 ff., Polentone, Sicco, 621. Poliziano 211, 213 ff., 218 ff. Pontano 301 ff. Porcello 128, 145 f. Borta, Giov. Batt. bella, 614, 615. Brato, Domenico ba, 87 f., 178. Prato, Giovanni ba, 73, 88 f. Bucci 81 ff. Bulci, Antonia, 207. Pulci, Bernardo, 207, 266 f. Bulci, Luca, 228, 266 f. Bulci, Luigi, 228, 251, 255, 266 ff., 297.

Manalo, Buccio bi, 294.
Rappresentazione 197 ff.
Mavenna, Giovanni ba, 97.
Mazzi, Girolamo, 568, 607 f.
Reali di Francia 262 ff.
Michi 602.
Rinaldino 262.
Rinaldo da Montalbano 261, 262.
Minuccini, Cino, 94, 152, 177 f.
Rispetto 238 ff.
Moncaglia, Marcello, 622.
Mota 484.
Rozzi von Siena 626.
Muellai, Giovanni, 539, 552 ff.
Muzzante 626 ff.

Sacchetti 70 f., 75 ff. Salutati 95 f., 152. Salvi, Virginia, 508. Salviani 595, 611. Salviati, Comodien 602, 611. Sannazaro 320 ff. Sarbi, Tommajo be', 662. Saffo, Panfilo, 336. Saviozzo 80, 85, 87. Savonarola 196. Scala, Aleffanbra, 225. Scala, Bartolomeo, 224. Secchi, Niccold, 613 f., 615. Gercambi 72 f. Germini 296 f. Serventese 85. Solbanieri 81.

Spagna 261, 262.
Speroni 559 ff., 602.
Spinello, Francesco, 299.
Sprachfrage 409 f. (Bembo); 450 f. (Castiglione); 535 ff.
Stampa, Gaspara, 504 ff.
Storie Nerbonesi 262.
Strada, Zanobi da, 89.
Strambotto 181, 299.
Strašcino 622, 623 f.
Strozzi, Grcole, 398.
Strozzi, Palla, 100.
Summo 561 f.

Taccone 216. Tanfillo 489 ff. Tarfia, Galeazzo bi, 489. Taffo, Bernardo, 471, 481, 486 f., 510, 541 ff. Taffo, Torquato, Torrismondo 570 ff. Tavola Rotonda 256, 257. Tebaldeo 331 ff. Terracina, Laura, 488, 508. Tolomei 481, 484, 487, 535, 538. Torelli, Pomponio, 574 ff. Tornabuoni, Lorenzo, 196. Tornabuoni, Lucrezia, 195. Trapezunt, Georg von, 110, 159 f. Traversari, Ambrogio, 100 f. Trebanio 145. Tribraco 657. Tribentone 210. Trionfi 248 f. Triffino 486, 529 ff., 600, 602. Tristano 257. Tromba 521.

Mberti, Fazio begli, 79. Ugieri il Danese 261. Ugone d' Alvernia 262.

Balla 118, 124, 127, 136 ff., 154 ff. Bannozzo 80.
Barchi 484, 518, 538, 608.
Begio, Maffeo, 144 f.
Beniero, Domenico, 480, 489.
Berarbi, Carlo, 211.
Berarbi, Marcellino, 211.
Bergerio 210.
Viaggio di Carlo Magno 262.
Biba 400 f., 401 f.
Bignali 601.
Bisconti, Gaspare, 216, 294.

Benoni 93.









## BINDING SECT. MAY 1 7 1968

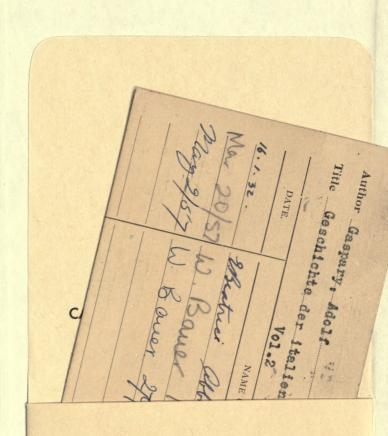

